

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









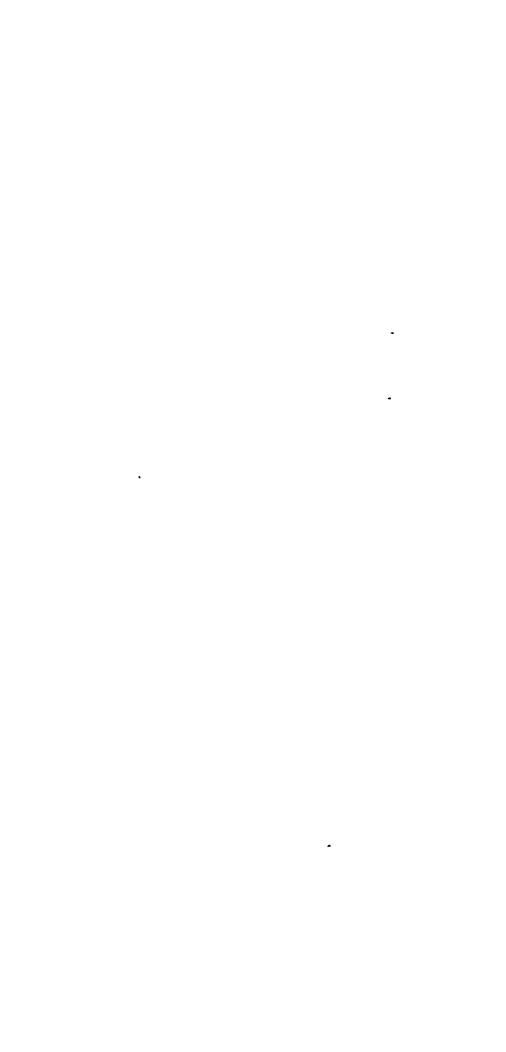





# Geschichte der Revolutionszeit

ron

1789 bis 1800.

Bierter Banb.





# Geschichte

ber

# Revolutionszeit

noa

1789 bis 1800.

Bon

heinrich von Inbel.

Fierfer Band.

Duffeldorf, Berlagshandlung von Julius Bubbeus.

## Geschichte

Der

# Revolutionszeit

nou

1795 bis 1800.

Bon

heinrich von Sybel.

Erfter Band.



Duffeldorf, Berlagshandlung von Julius Buddeus. 1870.

Cer. e 1.1.

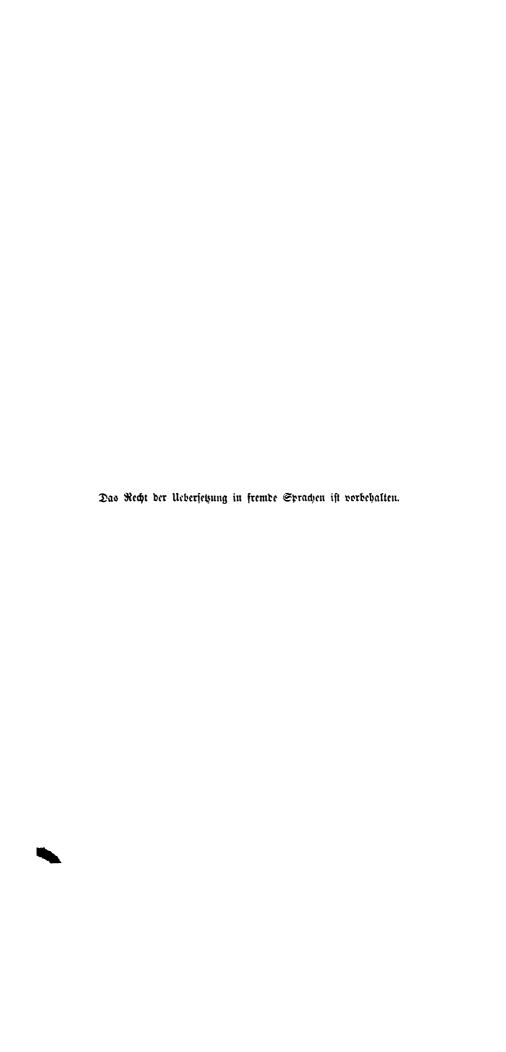

## Inhalt.

|                                       |                             |     |     |  |  |  |   |  | Ecite |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--|--|--|---|--|-------|
| Erftes Buch. &                        | Regierung bes Directori     | u n | n 8 |  |  |  | • |  | 1     |
| 1. Capitel.                           | Innerer Buftanb Frankreiche |     |     |  |  |  |   |  | 3     |
|                                       | Anfänge bes Directoriums    |     |     |  |  |  |   |  |       |
|                                       | Reues Bapiergelb            |     |     |  |  |  |   |  |       |
|                                       | Babeuf's Berichwörung       |     |     |  |  |  |   |  |       |
| 3meites Buch.                         | Mailand und Mantua          |     |     |  |  |  |   |  | 135   |
| 1. Capitel.                           | Abfichten ber Coalition     |     |     |  |  |  |   |  | 137   |
| 2. Caritel.                           | Erfte Siege Bonaparte's .   |     |     |  |  |  |   |  | 158   |
| •                                     | Benebig. Rom. Spanien       |     |     |  |  |  |   |  |       |
| •                                     | Rrieg in Gilbbeutichland .  |     |     |  |  |  |   |  |       |
| •                                     | Caftiglione und Baffane .   |     |     |  |  |  |   |  |       |
| •                                     |                             |     |     |  |  |  |   |  |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · ·                 |     |     |  |  |  |   |  |       |
| •                                     | Arcole und Rivoli           |     |     |  |  |  |   |  |       |

(Das specielle Inhaltsverzeichniß jowie bie Borrete werben mit ber zweiten Abtbeilung, bie noch im Laufe biefes Jahres ausgegeben wirb, nachgeliefert.)

### Drudfehler.

- S. 19 3. 1 von unten, lies: morcellement.
- ., 30 ,, 20 von oben, lies: Merlin von Douap.
- " 55 " 5, 6 von oben, statt: die Regierung, lies: das Directorium.
  " 117 " 8 von oben, statt: burchgängig, lies: vielsach.
  " 172 " 2 von oben, statt: 7000, lies: 3000.
  " 257 " 8 von unten, lies: jast obne Schwertstreich.
  " 339 " 23 von oben, statt: abgeneigt, lies: geneigt.

Erstes Buch.

Regierung des Directoriums.

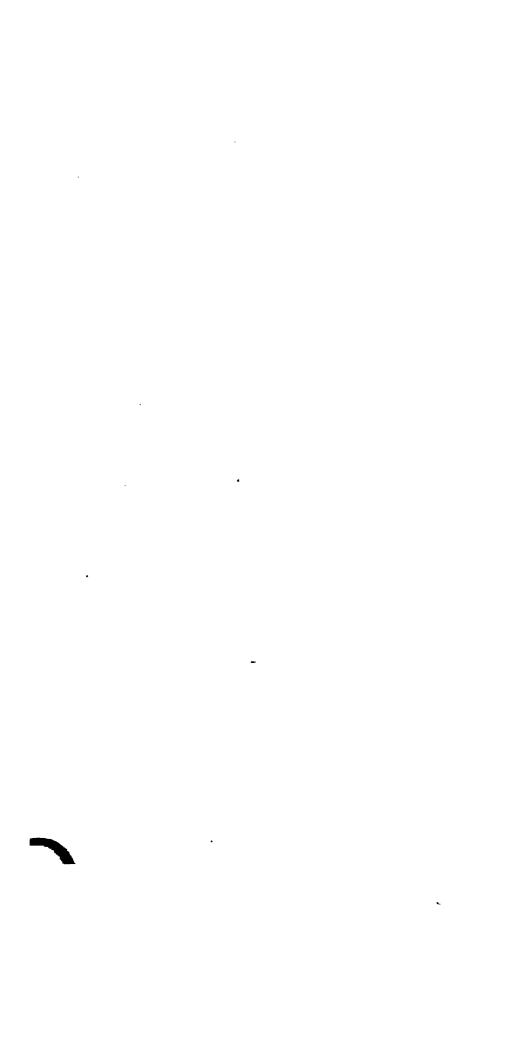

### Vorwort.

3d lege bier ben ersten Band einer Fortsetzung meiner Geschichte ber Revolutionszeit bes gangen Wertes vierten Band) vor, welcher bie Ergablung bis zum Frieden von Campo Formio hinabführt; ein folgenber letter Band wird bann bie Ereigniffe bis gum Schluffe bes Sabrunderts barftellen. Den jo oft geschilderten Stoff noch einmal gu cebandeln, bazu hat mich vor Allem bas neue urfundliche Material veranlaßt, welches mir aus ben Archiven von London, Reapel und, im reichften Maage, von Wien zu entnehmen vergönnt war. enft jo ftreng gehütete Parifer Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten wurde mir nach mehr als einem vergeblichen Bersuche endlich in ben Sabren 1866 und 1867 burch die perfönliche Intervention tes Raifers Rapoleon zugänglich. Ich freue mich babei, es bantbar constatiren zu tounen, bag in Wien wie in Paris bie Antorisation ohne Bedingung noch Einschränfung gegeben wurde, aus voller wissenschaftlicher Liberalität, oder, wenn man lieber will, nach ber mabren politischen Ginsicht, baß für den geschichtlichen Nachruhm ber Staaten bie gange Menntniß immer vortheilhafter ift als die halbe.

Was ich in Wien für die früheren Jahre ber mich beschäftigenden Periode, 1791 bis 1795, gewonnen, habe ich bereits in der historischen Zeitschrift, (Band 23), sowie in der englischen und französischen Uebersetzung meines Buches zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Einen Theil des 1796 und 1797 betreffenden Materials hat vor mir Hüffer für sein Buch

Destreich und Preußen im Revolutionsfriege benutt: ich habe nicht gestlandt, deshalb eine neue Darstellung der betreffenden Unterhandlungen unterlassen zu können, und gebe dem Urtheil des Lesers die Bergleichung anheim. Die vielumstrittene Thugut'sche Politik liegt jetzt aus ihren eigenen Urkunden der historischen Betrachtung offen. So weit ich zu sehen vermag, habe ich aus den östreichischen Acten vielsache Belehrung und Berichtigung im Einzelnen erhalten, meine Auffassung aber der Gesammtrichtung überall nur bewährt und verstärft gesunden. Bas die Gegner "kleindeutsche Geschichtbauerei" genannt hatten, ist sir die Vergangenheit durch die Eröffnung der authentischen Quellen ebenso wie durch die großen praktischen Erfolge der heutigen Fortentwicklung bestätigt worden.

Darf ich etwas Achnliches von dem zweiten Bunkte jagen, der meinem Buche gablreiche Freunde und Widerjacher verschafft bat, von meiner Darstellung der französischen Revolution und des aus derselben entspringenden Imperialismus? Wenigstens in Frantreich mehren sich zur Zeit die Stimmen, welche bei aller Hingebung an bas 3beal von 1789 die Berkehrtheit der Richtung anerkennen, in welcher man damals Die Berwirklichung besselben erstrebt bat. Lange Zeit mar sonst die Anschauung aller Liberalen in Europa von dem Gedanken beherrscht, daß die französische Revolution der Ausgangspunft eines neuen Weltalters, und ihr Programm die maafgebende Richtschnur für alle fünftige Freiheitsschöpfungen fei. In der That aber ging feit dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts durch unfern gangen Belttheil eine Reformbewegung, in welcher die frangofische Litteratur nur als ein einzelnes Moment erscheinen fann, ale eines ber glanzenoften ohne Zweifel, jedoch schwerlich, nach ber radicalen Wendung, die sie in der zweiten Balfte bes Jahrhunderts genommen, als eines für prattische Politik ergiebigen. Dies trat gleich 1789 an das Licht; die Revolution zeigte sich mächtig im Zerstören, aber nicht vermögend, auch nur für einen Tag ein geordnetes Staatswesen herzustellen. Gie erflärte die Freiheit für die Befugnig jedes Boltsbaufens, fich gegen das bestehende Bejet aufzulehnen; fie rief die Gleichheit Aller aus, ohne die gabllofen Berschiedenheiten in ber Fähigkeit und ber Gesinnung unter ben Menschen

Sie that dies in einem Bande, wo die bestebenbe m beachten. Centralisation jeder keden Minderheit verstattete, durch einen Sandftreich in Paris fich jum Berrn des gangen Staats zu machen, unter einem Bolte, wo die Ungleichheiten der Bildung und des Besitzes tiefer und flaffender als irgend sonst in Europa waren. Es fonnte nicht fehlen: vom Anbeginn an warf eine folde Revolution das Land in eine allgemeine Auflösung und Berwirrung, bei der keine andere Berufung als die an die materielle Stärfe, an die durchgreifende Bewalt mehr übrig blieb. Zuerst fam dann die Bewalt des Wohlfahrtsausschusses, das beißt der Clubs und der von ihnen geschulten Böbelmassen; bald genug aber zeigte fich, daß, wo die Gewalt das entscheidende Dlaaß gibt, ber Degen stärter ift als die Barritade, und ber Heerführer stärker als der Bolksredner. Das Empire hatte mit Robespierre die Unterbrückung der Freiheit und die Berherrlichung der Gleichbeit gemein; bennoch wurde es im ersten Augenblick von dem besitzen= ben und gebildeten Theile ber Bevölferung mit Jubel begrüßt, weil es in jeiner militärischen Ordnung bie Stragentumulte beseitigte und bas Brivatrecht zwar einengte aber nicht in seinem ganzen Bestande vernichtete. Auf die Dauer aber wurde der Druck des soldatischen Defpotismus unerträglich; die gurudgebrangten Freiheitstriebe rubrten fic von Neuem, fanden aber auch jest keine andere als die alte revolutionäre Form, und in etwas langfamerer Entwicklung begann ber verhängnißvolle Kreislauf zum zweiten Dale. Er wird in Franfreich auch zum dritten und vierten Male nicht ausbleiben, wenn bas bas Land nicht die Anschauungen der revolutionären und egalitären Demofratie von 1789 gründlich berichtigt, wenn es nicht bas heilige Insurrectionsrecht ein für alle Male achtet, anstatt bes Rufes: gleiches Riecht für Alle, die Forderung gleicher Gerechtigkeit für Alle fest, und zunächst fich begnügt, die ersehnte Gleichheit in der Beschaffenheit der Menschen und der Dinge vorzubereiten.

Es ist erfreulich zu sehen, daß, namentlich burch das neue Decentralisationsgesetz, durch die Forderung allgemeiner Wehr- und Schulpflicht, durch die Anträge auf Laienunterricht und Einkommensteuer erhebliche Schritte auf dem richtigen Wege geschehn. Aber auch die VIII Borwert.

Schwierigfeiten und Widerstände treten drohend herver; niemand fühlt sich sicher vor neuen Ausbrüchen der Revolution, und mit der Revolution bleibt auch das Empire in der Reihe der Möglichkeiten, verhalte es sich mit den persönlichen Aussichten der Bonaparte's wie es wolle. Schwerlich wird man, glaube ich, heute schon die Geschichte des ersten Napoleon mit der objectiven Ruhe lesen können, mit der man zertrümmerte Alterthümer sonst zu betrachten pflegt.

Allerdings, wir Deutsche seben seit 1870 mit gelaffenerem Minthe ben Bechselfällen ber frangösischen Politik entgegen, als zu ber Beit unserer nationalen Zersplitterung. Die Kriegsgefahr, welche früher bei bem Ramen Rapoleon uns vor die Seele trat, ist burch bie Stärfung Aber auch die andere Sorge vor ber unserer Wehrtraft beseitigt. inneren Ueberfluthung durch frangösische Ideen, wie sie 1789, 1830, Unfer neues Staatswesen ift burch 1848 vorfam, ift verringert. seinen Ausgangspunkt auf eine gründlich andere Entwicklung gewiesen, als es Frankreich mar auf ben Wegen von 1789. Das neue bentiche Reich ist aus bem Nationalitätsprincip erwachsen, und bieses ist unverträglich mit bem verfälschten Gleichheitsbegriffe ber französischen Revolution. Der lettere spricht ber individuellen Eigenartigkeit jede Berechtigung ab, sowohl für bie einzelnen Menschen als für bie Bolter; die angebliche Weltbefreiung ber Girondisten, die Welteroberung Napoleen's waren nichts als folgerichtige Anwendung beffelben Grundgebankens, welcher in Frankreich selbst bie freie Entwicklung ber einzelnen Burger bereits erdrückt hatte. 3m geraden Gegensage dazu ruht das Nationalitätsprincip auf ber Anerkennung, bag bie perfonliche Freiheit nur unter bem Schute einer Staatsgewalt bestehn fann, beren Saupter bie Sprache ihres Boltes reben, feine Stimmungen theilen, ben Pulsichlag jeines Beistes mitfühlen, und umgefehrt, bag bie Macht einer solchen Staatsgewalt von bem Einzelnen nicht mehr als peinliche Beidrantung, jondern als läuternde Förderung seines eignen Wesens empfunden wird. Die Achtung vor ber persönlichen Selbstständigkeit ist ber Grund, Die Berjöhnung von Macht und Freiheit ist die Folge bes Nationalitätsprincips.

Sollte die hoffnung zu fühn sein, daß es Deutschland gelingen werbe, aus seinen Zuständen die falsche Gleichheit und die individuelle

Borwort. IX

Ungebundenheit, und damit die tyrannischen Auswüchse zu beseitigen, welche in Frankreich die Verwirklichung eines freien Staatswesens bisher verhindert haben?

Diejelbe Auffassung, zu der une die bestimmende Grundlage unseres eigenen Reiches berechtigt, erwächst uns aus ber Betrachtung unserer Begner. Sie befturmen uns, wie man weiß, von entgegengesetten Seiten ber, Berfechter bes mittelalterlichen Zustandes, wo bie Bewalten aller Staaten unter ber papstlichen Oberhoheit standen, und Borfämpfer einer bemotratischen Zukunft, die überhaupt bas Wort Nation und Staat nicht boren wollen. Gemeinsam ist Beiben, bag fie als stolze Weltburger unsere nationale Beschränftheit verdammen; fie klagen uns an, daß wir ber erhabenen Bemeinschaft ber Menschheit vergeffen, und prophezeien uns Unfreiheit und Sabelregiment, weil Deutschland sich eine nationale Monarchie und ein nationales Heerwesen gegeben bat. Man barf zurudfragen, mas die Menschheit betrifft, ob die papftliche Weltherrschaft bes Mittelalters jemals auch nur ein Jahr völligen Friedens über Europa gebracht, ober ob das Menschenalter nach 1789 etwa eine Zeit ber harmlosen Eintracht und Bruderliebe gewesen ist. Sicher ift es, daß gerade biefe fosmopolitischen Parteien zu jeder Zeit Die höchste Meisterschaft in der Bernichtung der individuellen Freiheit bewiesen haben; kein anderes Herrscherschstem hat die geistige Mündigkeit ber Menschen gründlicher zu brechen gewußt als bas jesuitische, und bei ber Erstrebung besselben Zwedes hat sich die Pariser Commune von 1871 ihren Muftern von 1793 volltommen ebenbürtig gezeigt. Auch bas Stud Weltgeschichte, welches ber vorliegende Band behandelt, gibt bazu eindringliche Belege; in biesem Sinne habe ich geglaubt, auf bie bier einschlagenden Erscheinungen, die Berschwörung Babeuf's und ben Zustand des Kirchenstaats in jener Zeit, etwas ausführlicher eingebn zu follen, als es sonft burch die allgemeinen Berhältniffe ber Darstellung vielleicht erforderlich gewesen wäre. Je vielfacher und flarer bie freiheitmorberische Tenbeng jener weltburgerlichen Beftrebungen geschichtlich erhartet wird, besto entschiedener können die nationalen Barteien, Die auf völlig entgegengesettem Boben fteben, Des Bertrauens leben, daß fie des rechten Weges zur Erlangung geordneter Freiheit sicher sind. Ober wäre es nicht ein offener Widerspruch in sich selbst, wenn der nationale Gemeinsinn die höchsten Güter seiner Genossen schädigen sollte? und kann man sich eine gesunde Eintracht unter den Bölkern denken, so lange nicht jedes derselben die seinem nationalen Wesen entsprechenden Einrichtungen gesunden bat? Das deutsche Reich würde von dem tiefsten Princip seines Daseins absallen, wenn sein Bestehen nicht dem Frieden und der Freiheit förderlich würde.

Bonn, 2. December 1871.

Beinrich bon Spbel.

# Inhaltsberzeichniss.

### Erftes Buch. Regierung bes Directoriums.

### Erftes Capitel.

| 3 n                          | ner  | er ,  | Zu  | fta | n b | F  | r a | n fr | ei   | <b>6</b> , 8 | , |  |   |  |   | e |
|------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|--------------|---|--|---|--|---|---|
| Charafter ber Parteien .     |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Befete gegen bie Emigrant    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Ummälzung bes Familienre     | cht8 |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Freibeit ber Chefcheibung    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Rechte ber natürlichen Rint  |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Beltere Gefete über bas E    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Umgestaltung tee Erbrechte   |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Gefet vom 17. Nivoje II.     |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Lage ber Grundbefiger .      |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Unficherheit ber Bachtvertra |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Berrüttung bee Bobencrebit   |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Entwerthung tes Papiergel    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Fortbauer ber firchlichen W  |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Rirdliche Streitigfeiten .   |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Berruttung bes Unterrichts   |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Diflingen ber neuen Schu     |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Traurige Lage ber Commu      |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Einziehung ber Gemeinbegi    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Berfall ber Rechtspflege     |      |       |     |     |     |    |     |      |      | ·            |   |  | · |  |   |   |
| Abfichten ber Dlachthaber    |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
|                              |      | _     |     |     |     |    |     |      | ٠    |              |   |  |   |  | • |   |
|                              |      | Bw    |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| 91                           | n fä | n g e | : b | e ø | 2Di | re | cto | riı  | 1111 | €.           |   |  |   |  |   |   |
| Die Directoren               |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |
| Die Minister                 |      |       |     |     |     |    |     |      |      |              |   |  |   |  |   |   |

### Jaialdennaarj.

|                                    |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 3::: |
|------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|------|
| Instere Biblirben                  |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 53   |
| Mtiegung mifliebiger Beamien       |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 55   |
| Manifeft ber Regierung             |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 57   |
| Arregeriche bolitit                |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 59   |
| Finangneib                         |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 61   |
| Bmangeanleibe                      |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 63   |
| Ditflingen bee Bmangeanlebene      |      |     |      |     |     |    | _ |   |   |   |   |   | 65   |
| Badfentes Deficit                  |      |     |      |     | -   |    |   |   |   |   |   |   | 67   |
| Angriffe ter Priffe                |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   | • | 69   |
| Club tes Bantbeen                  |      |     |      | -   | -   |    |   | - |   |   | • | • | 71   |
| Grachus Bateuf                     |      |     |      |     |     |    |   | • | • | • | • | • | 73   |
| Berbantlungen über bie Emigranier  |      |     |      |     | •   |    | • | • | ٠ | • | • | • | 75   |
| Streidung aus ter Emigrantentife   |      |     |      | -   | -   |    | : | • | • | • | • | • | 77   |
| Citizang une etc Cungiana          | •    | •   | • •  | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | ••   |
| Drif                               | ltes | C   | wite | ıl. |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
|                                    |      |     | -    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Reuel                              |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| hoffnungen bie Finangminiftere     |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 81   |
| Feblidlagen tes Bantprojects       | •    | -   |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 53   |
| Betrag ter Aingnaten               | •    |     |      |     |     |    |   | • | • |   |   |   | 55   |
| Schliegung ter Clubs               |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 87   |
| Rrieg in ter Bentée                |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   | • |   | ۶9   |
| General Boche                      |      |     |      |     |     |    |   |   | - |   |   |   | 91   |
| Tot Stofflet's unt Charette's      |      |     |      |     |     |    |   |   |   | - |   |   | 93   |
| Recolutionare Finanspolitit        |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 95   |
| Territorialmantate                 |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 97   |
| Berbanblung über Even              |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 99   |
| Rieterlage ter Mantate             |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 101  |
| 4                                  |      |     | ••   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Vier                               | tes  | Q a | pite | ı.  |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Babeui's                           | 23   | eti | d) n | ër  | u n | g. |   |   |   |   |   |   |      |
| Jacobinifche Umtriebe              |      |     | _    |     |     | -  | _ |   | _ |   |   |   | 10   |
| Amar unt feine Freunde             |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 107  |
| Babeuf's Emporungeausichuß         |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 109  |
| Enftem ter Berichmorer             |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 111  |
| Urtbeil über Babeuf's Blane        |      |     |      |     |     |    |   |   |   |   | _ |   | 113  |
| Soladiplan ber Berichwörung        |      |     |      |     |     |    |   |   | - | - |   |   | 115  |
| Cocon Lapparent mirb Boligeiminifi | ter  |     |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 117  |
| Grifel's Anzeige                   |      |     |      |     |     |    | • | • |   | • |   |   | 119  |
| Parteiung unter ben Berfcworenen   |      |     |      |     |     |    | : |   |   | • | • | • | 121  |
| Berhaftung ber Berichwörer         |      |     |      |     |     | ·  | • | • | • | • | • | • | 123  |
| Der Staatsgerichtsbof              | •    |     |      |     |     | :  | • | • | • | • | • | • | 125  |
| Jacobinifde Tumulte im Suben .     |      |     |      | -   |     |    | • | • | • | • | • | • | 127  |
|                                    | :    |     | •    |     |     | •  | • | • | • | • | • | • | 129  |
| Proceg ter Berfcwörer              |      |     |      |     | •   | :  | - | - | : |   |   | : | 13!  |
|                                    |      |     |      |     |     |    |   |   | • | • | • | • | 133  |
| Babeuf's Enbe                      | •    |     | •    | •   |     | •  | • | • | • | • | • | • | 100  |

| Inh                                  | alt <b>s</b> 1 | oeri | jeid | þnif | <b>3</b> . |     |     |    |   |   |   |   |   |   | XIII                |
|--------------------------------------|----------------|------|------|------|------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| Zwe<br>Mailan                        |                |      | _    |      | •          |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| <b>E</b> rf                          | les            | C    | ap   | itel | l.         |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| At b fichter                         | ı b            | e r  | (S   | 00   | ıli        | iti | 0 1 | ı. |   |   |   |   |   |   |                     |
| Allgemeine Stimmung ber Machte       |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | Seite<br>139        |
| Thugut's Eröffnungen an Ruflanb      |                |      |      |      |            |     |     |    |   | · |   |   |   | : |                     |
| Ruflands Antwort                     |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 143                 |
| Englands Borfclage                   |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 145                 |
| Berbanblung mit Sarbinien            |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 147                 |
| Stalien bleibt ohne Berftartung .    |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| Thugut's Diftrauen gegen Sarbini     |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 151                 |
| Starte bes auftrofarbifden Beeres    |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 153                 |
| Englifche Friebensnote               |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   | • |   | • |   |                     |
| Baubern Ceftreichs                   |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
|                                      | -              |      |      |      |            |     |     | -  | - |   |   |   | - |   |                     |
| Bwe                                  | iteg           | 0    | [a]  | oita | ıl.        |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| Erfte Gie                            | ae             | 28   | 01   | 1 a  | b a        | r t | e,  | 3. |   |   |   |   |   |   |                     |
| Bonaparte's Jugenb                   | •              |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 150                 |
| Bonaparte's Urtheil über bie Revoli  |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   | • |   |                     |
| Bonaparte's Feldjugsplan             |                |      |      |      |            |     |     |    |   | ٠ | • | • | • | • | 161<br>163          |
| Seine perfonliche Ericheinung        |                |      |      |      |            |     |     | ٠  |   | • | • | • | • | • | 165                 |
|                                      |                |      |      |      |            |     |     | •  |   |   | - | - | • | • |                     |
| Starte feiner Armee                  |                |      |      |      | •          | •   |     |    |   | • | ٠ | • | • | ٠ | 167<br>1 <b>6</b> 9 |
| Montenotte, Millesimo, Dego          |                |      |      |      | •          |     | ٠   | ٠  | • | • | • | • | • | • |                     |
| Angriff auf bie Sarbinier            |                |      |      |      | •          |     | •   | •  | • | • | • | • | • | • | 171                 |
| Sarbinien begehrt Waffenstillstand   |                |      |      | -    | -          |     | •   | ٠  | - | • | • | • | • | • | 173                 |
|                                      |                |      |      |      |            |     |     | ٠  |   | • | • | • | • | • | 175                 |
| Baffenstillstand mit Sarbinien       |                |      |      |      |            |     |     | •  | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 177                 |
| Das Directorium und Bonaparte .      |                |      |      | ٠    |            | -   | ٠   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 179                 |
| Treffen bei Lobi                     |                |      |      |      |            |     | •   |    | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | 181                 |
| Bonaparte's Selbstftandigfeit        |                |      |      |      |            |     |     |    | • | • | • | • | • | • | 183                 |
| Leiben Staliens                      |                |      |      |      |            |     | -   | -  | • | - | - | • | • | ٠ | 185                 |
| Rampfe am Mincie                     | ٠              | •    | •    | •    | •          | ٠   | ٠   | •  | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | 187                 |
| Dri                                  | Hea            | ď    | *    | .ita | 1          |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
|                                      |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| Benedig.                             |                |      |      |      | •          |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |
| Bolitit ber venetianifchen Regierung |                |      |      |      |            |     |     |    |   | • |   | • |   |   | 191                 |
| Benetig's Reutralität                |                |      |      |      |            |     |     | •  |   | • |   |   |   |   | 193                 |
| Benebig von beiben Seiten bebrang    | t.             | •    | •    |      | •          |     |     | •  |   | • | • | • |   |   |                     |
| Bonaparte befett Berona              |                |      |      |      |            |     | •   |    |   |   |   |   | • |   | 197                 |
| Reapolitanische Unterhandlung        | •              |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   | • | 199                 |
|                                      | •              |      |      |      |            |     |     |    |   |   | • | • |   |   | 201                 |
| Lage ber romischen Curie             |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 203                 |
| Befetung Livorno's                   |                |      |      |      |            |     |     |    |   | • |   |   |   |   | 205                 |
| Spaniens Annaherung an Frantreie     | þ              |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   | • |   | 207                 |
| •:                                   |                |      |      |      |            |     |     |    |   |   |   |   |   |   |                     |

| General Perignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|------|-------|-------|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|---|---|---|
| Gefahren bes Friedensfürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |      |       |       |    | •                                     |                                         |        | •           |   |   |   |
| Entwurf bes Bunbniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |      | •     |       |    |                                       |                                         | ٠      |             |   | • |   |
| Beitere frangofifche Forberunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                     | •           |          | •    | •     | ٠     | ٠  | •                                     | •                                       | ٠      | •           | • | • |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dier</b>            | ea          | a a      | mit  | o l   |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Strieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          | •    |       | 6 (   |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Stellung ber heere am Rhein Muthlofigteit bes Erzherzogs C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                    | •           |          | •    | •     | •     | •  | •                                     | •                                       | •      | •           | • | • |   |
| Wurmser wird nach Italien bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uti<br>rufon           | •           | • •      | •    | •     | •     | •  | •                                     |                                         |        | •           |   |   |   |
| Rämpfe an ber Lahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |          |      |       |       | •  |                                       |                                         | :      | •           |   | • |   |
| Morean's Rheinübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         | •      | ٠           | • | • |   |
| Schlacht bei Malsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |          | •    |       |       |    |                                       | •                                       | •      |             | • |   |   |
| Rudzug bes Erzherzogs an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bertehrte Befehle bes Directori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      |       |       |    |                                       | Ċ                                       |        |             |   |   |   |
| Dighandlung bes Lanbes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Friedensichluffe Bürtemberge u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Preußische Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |          |      |       |       |    |                                       | •                                       |        |             |   |   |   |
| Frangofiiche Borichlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        | Ċ           |   |   |   |
| Einwirfung bes Pringen Beinri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Preugifd - frangofifcher Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fünf                   | tes         | Ca       | pit  | cl.   |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Caftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lion                   | e ı         | ınt      | æ    |       | i i a | ın | ٥.                                    |                                         |        |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perfonlichteit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |      | 3 a f |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perfonlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perfönlickleit .<br>Burmfer's Angriff<br>Bonaparte's Borkehrungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |      | 3 a f |       |    |                                       |                                         |        |             | : |   |   |
| Bonaparte's Perfonlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otan                   | <br><br>tua |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       | •                                       | ·<br>· |             | • |   |   |
| Bonaparte's Berjönlickleit .<br>Burmfer's Angriff<br>Bonaparte's Borkehrungen .<br>Aufhebung ber Belagerung von                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odan                   | tua         |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       | •                                       | ·<br>· | ·<br>·      |   | • | • |
| Bonaparte's Berjönlickleit .<br>Burmfer's Angriff<br>Bonaparte's Borkehrungen .<br>Aufhebung ber Belagerung von<br>Augereau's Festigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | tua         |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        | ·<br>·<br>· |   | • |   |
| Bonaparte's Perjönlickleit .<br>Burmfer's Angriff<br>Bonaparte's Borkehrungen .<br>Aufhebung ber Belagerung von<br>Augereau's Festigkeit<br>Burmfer's Zaubern                                                                                                                                                                                                                                            |                        | tua :       |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        | ·<br>·<br>· |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickleit Burmfer's Angriff Bonaparte's Borkehrungen Aufhebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Rückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano                                                                                                                                                                                    | Dan                    | tua         |          |      | 3 a f |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickeit Burmfer's Angriff Bonaparte's Vorkehrungen Aufhebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Rückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano Blane bes Directoriums                                                                                                                                                              | Dan<br>Dan<br>         | tua         |          |      | 3 a f |       |    |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickeit Burmfer's Angriff Bonaparte's Angriff Bonaparte's Porkehrungen Aufhebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Rückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano Blane bes Directoriums Reuer Angriffsplan Burmfer's                                                                                                             | Dan<br>Oran            | tua         |          |      | 3 a f |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Berjönlickleit Burmfer's Angriff Bonaparte's Vorkehrungen Aushebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Mückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano Blane bes Directoriums Reuer Angriffsplan Burmfer's Davidowitich's Nieberlage                                                                                                      | Man<br>Man<br>iewits   | tua :       |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickeit Burmfer's Angriff Bonaparte's Angriff Bonaparte's Porkehrungen Aufhebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Rückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano Blane bes Directoriums Reuer Angriffsplan Burmfer's                                                                                                             | Man<br>Man<br>iewits   | tua :       |          |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Berjönlickeit Burmfer's Angriff Bonaparte's Vorkehrungen Aushebung ber Belagerung von Augereau's Hestigkeit Burmfer's Zaubern Rückug bes Generals Quosban Gesecht bei Solferino Schlacht bei Castigliano Blane bes Directoriums Neuer Angriffsplan Burmfer's Davidowitsch's Nieberlage Burmser's Nieberlage                                                                                  | Dan<br>Odan<br>        |             |          |      |       |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickleit .  Burmfer's Angriff  Bonaparte's Borkehrungen .  Aufhebung ber Belagerung von Augereau's Festigkeit  Burmfer's Zaubern  Rückzug bes Generals Quosban Gesecht bei Cosserino  Schlacht bei Castigliano  Bläne bes Directoriums  Reuer Angriffsplan Burmser's Davidowitsch's Rieberlage .                                                                                       | Dan<br>Oran<br>iewitfe | tua         | Ca       |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Persönlickleit .  Burmfer's Angriff  Bonaparte's Vorkehrungen .  Mustebung der Belagerung von Augerean's Festigkeit  Burmfer's Zaudern  Rückzug des Generals Ouosdan Gesecht bei Cosserino  Schlacht bei Cassigliano  Blane des Directoriums  Reuer Angriffsplan Burmser's Davidowitsch's Riederlage  Burmser's Niederlage                                                                   | Ddan<br>               | tua<br>f    | Ca<br>be |      | 3 a 1 |       |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Perjönlickleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Man                    | tua<br>h    | Ca<br>be |      | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Persönlickleit .  Burmfer's Angriff  Bonaparte's Borkehrungen .  Austebung der Belagerung von Augereau's Festigkeit  Burmfer's Zaudern  Rückzug des Generals Duosdan Gesecht bei Colserino  Schlacht bei Castigliano  Blane des Directoriums  Reuer Angriffsplan Burmser's Davidowitsch's Riederlage .  Burmser's Niederlage  Schlacht bei Neresheim  Jourdan gegen die böhmische G          | Man  Man  Mowits       | tua         | Ca<br>be | pit. | 3 a f |       |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Persönlickleit Burmser's Angriss Bonaparte's Borkehrungen Austebung der Belagerung von Augereau's Festigkeit Burmser's Zaudern Rückzug des Generals Duosdan Gesecht dei Sossigliano Schlacht dei Cassigliano Bläne des Directoriums Reuer Angrissbelan Burmser's Davidowitsch's Riederlage Burmser's Niederlage  Siege Schlacht bei Neresheim Jourdan gegen die böhmische Garl gegen Jourdan | Man  Man  Mowits       |             | Ca<br>be |      | 3 a 1 | 8 6   |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Persönlickleit Burmfer's Angriff Bonaparte's Borkehrungen Musteeau's Festigkeit Burmfer's Zaubern Mückzug bes Generals Duosban Gesecht bei Cosserias Gestacht bei Cassigliano Bläne bes Directoriums Neuer Angriffsplan Burmser's Davidowitsch's Rieberlage Burmser's Nieberlage Giege Golacht bei Neresheim Jourdan gegen die böhmische Garl gegen Jourdan                                  | Man  Man  Cowitfe      | :           | Ca<br>be | pit  | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |
| Bonaparte's Persönlickleit .  Burmfer's Angriff  Bonaparte's Borkehrungen .  Austebung der Belagerung von Augereau's Festigkeit  Burmfer's Zaudern  Rückzug des Generals Duosdan Gesecht bei Colserino  Schlacht bei Castigliano  Blane des Directoriums  Reuer Angriffsplan Burmser's Davidowitsch's Riederlage .  Burmser's Niederlage  Schlacht bei Neresheim  Jourdan gegen die böhmische G          | Man  Man  Cowitfe      | :           | Ca<br>be | pit  | 3 a 1 |       |    |                                       |                                         |        |             |   |   |   |

| Schlacht bei Bürzburg 287  Jourban's Rüchug an bie Lahn 289  Mereau's Unichtlisselt 291  Mereau an ber Jar 293  Merean's Rüchug 295  Ampfe bei Viberach und Schliengen 297  Ergebniß bes beutschen Feldzugs 299  Siebentes Capitel.  Federung der Caalitien.  Russand will ein Heer an den Rhein senden 301  Thugur's neue Hessen 306  Särvigde Zusteien 306  Särvigde Zusteien 307  Rrische Zusteien 306  Keiermen in Irland 311  Keintlissen in Tublin 313  Kesolutienäre Bewegung in Irland 315  Kresolutienäre Bewegung in Irland 315  Kresolutienäre Bewegung in Irland 315  Kresolutienäre Bewegung in Irland 315  Kendung Walmesbury's nach Paris 321  Ratmesbury's Aussichten 322  Berbandburg Anischen Cestreich und England 325  Thugut's Friedenskeiningungen 327  Thugut's Friedenskeiningungen 328  Rathies Capitel.  Arcele und Rievoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335  Kahtes Capitel.  Arcele und Rievoli.  Benaparte's italienische Pläne 335  Kahtes Capitel.  Arcele und Rievoli.  Benaparte's neuer Plan 346  Beginn der Schlacht von Arcele 347  Benaparte's neuer Plan 346  Beginn der Schlachtug Milvinty's 351  Enture Zu, Rilchug Milvinty's 351  Enture Zu, Rilchug Milvinty's 351  Enture Schlachtug Island iseitert 353  Thuguif dus Franzischen 355  Bentung des General Clarte 355  Thugut's Unterkandbung 355  Bentung des General Clarte 355  Thugut's Unterkandbung 355  Bentung des General Clarte 355  Thugut's Unterkandbung 355  Bentung des General Clarte 355  Unterk's Unterkandbung 355  Benaparte's Pläne gegen Benebig 361                                                                                                                                                                                                                                                            | Inh                               | a (t <b>e</b> 1 | verz | eid | þni | B.  |     |     |    |   |   |    |   |   |   | $\mathbf{x}\mathbf{v}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|----|---|---|---|------------------------|
| Sourban's Rückjug an die Lahn  Boreaun's Unichtliftigkeit  Arceaun's Unichtliftigkeit  Arceaun's Rückjug  Boreaun's Rückjug  Boreaun's Rückjug  Bereaun's Rückjug  Siebentes Capitel.  Poderung ber Coalition  Ruhland will ein Heer an den Khein senden  Sugland will ein Heer an den Khein senden  Ruhland will ein Heer an den Khein senden  Bugut's neue Hossinungen  303  Englische Parteien  305  Sabrung im niedern Boste  307  Rriche Luftände  Reseaution im Indand  Ihm wünsten Boste  Breofutionäre Bewegung in Irland  Ihm wünsche Frieden  311  Abberulung der Mittelmeersotte  Bendung Masmesdury's nach Baris  Berdantlung zwischen Lestreich und England  227  Thugut's Ariedenscheingungen  227  Thugut's Griedenscheingungen  327  Thugut's Griedenscheingungen  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's ütalienische Pläne  Bapflich- iranzössiche under Italien  335  Thigust's Ailfung  341  Teb der Kaiserin Katharina  345  Bapflich- iranzössiche under Italien  357  Rusinder der delach von Arcole  347  Beginn der Schlacht von Arcole  348  Beginn der Schlacht von Arcole  349  Artiter Tag. Rückjug Alleintyd's  351  Bentung des General Clarte  The Erfolge der Schreicher  343  Beriture Schlachtung  346  Beginn der Schlachtung  357  Rusing des General Clarte  Tritter Tag. Rückjug Alleintyd's  351  Bentung des General Clarte  Tritter Tag. Rückjug Alleintyd's  351  Bentung des General Clarte  The ternischaphtung schlaph scheitert  Clarte's Unterhanblung sos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Roreau's Unichtüssigietit 291 Moreau an der Jar 293 Moreau's Küdzya 293 Kömpfe bei Biberach und Schliengen 295 Kämpfe bei Biberach und Schliengen 295 Kämpfe bei Biberach und Schliengen 299  Siebentes Capitel.  Le der ung der Caalitien.  Rufland will ein Heer an den Rhein senden 301 Abugut's neue Hessinungen 303 Knalische Parteien 306 Sädrung im niedern Bolte 307 Rriche Justände 309 Reiermen in Irland 311 Jihmilliam in Dublin 313 Keeduttienäre Bewegung in Irland 315 Hit wünsche Frieden 317 Keberusing der Mittelmeerstotte 319 Keberusing drassbury's nach Paris 321 Kalmeedury's Aussichten 322 Kalmeedury's Aussichten 323 Kerbandlung zwischen Cestreich und England 325 Thagut's Friedensbedingungen 327 Ibugut's Friedensbedingungen 327 Ibugut's Friedensbedingungen 327 Ibugut's Friedensbedingungen 327 Ibugut's Hon auf England 329 Legte Sessinung Thugut's auf Kusland 331 Led der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Käpflich-iranzösische Unterhandlung 337 Anschen des Directoriums über Jalien 339 Mubinty's Küstung 341 Trie Erfolge der Schreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Beninn der Schlacht von Arcole 347 Breiter Schlachting Mivinty's 351 Entung des General Clarte 353 Wenterspandlung schadt scheitert 359 Unterfaul Unterhandlung 359 Pringriff auf Irland scheitert 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | •               | •    | •   |     |     | •   |     | •  | • | • | •  | • |   |   |                        |
| Rorean an ber Jar 293 Recean's Ridzing 295 Rampfe bei Biberach und Schliengen 297 Ergebniß bes beutlichen Feldzugs 299  Siebentes Capitel.  Le der ung der Calitien.  Rußland will ein Heer an den Rhein fenden 301 Thugut's neue Heffnungen 308 Englische Parteien 306 Säbrung im niedern Bolte 307 Reisemen in Irland 311 Kihmilliam in Tublin 313 Recolutionäre Bewegung in Irland 315 Hit wölnich Frieden 317 Abberufung der Mittelmeerstotte 319 Eendung Malmeddury's nach Paris 321 Ratmedbury's Aussichten 322 Rethanklung zwischen Leftreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 329 Levte Heffinung Thugut's auf Rußland 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Bäpflich- französsich Unterhandlung 337 Anschen der Detreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Be | Jourdan's Rudzug an bie Lahn .    | ٠               | •    |     |     | •   | •   |     | •  |   | • |    | • |   |   |                        |
| Rerean's Kildzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |      |     |     |     | •   | •   |    | • |   | •  |   | ٠ |   |                        |
| Rämpfe bei Biberach und Schliengen 297 Ergebniß tes deutschen Feldaugs 299  Siebentes Capitel.  Le der un g der Coalition.  Rufland will ein Heer an den Rhein fenden 301 Thugut's neue Heffnungen 303 Englische Parteien 305 Sädrung im niedern Bolte 307 Rische Juffände 309 Reiermen in Irland 311 Kirmilliam in Dublin 311 Kevolutionäre Bewegung in Irland 315 Bin wänschien 317 Abberusung der Mittelmeerslotte 319 Sendung Walmesburd's nach Karis 321 Ralmesdurd's Aussichten 323 Berhandlung zwischen Cestreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Griedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Griedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Aussichten 331 Ted der Raiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Tägsstlich-iranzössiche Unterhandlung 337 Mischen des Directoriums über Italien 339 Mischen des Directoriums über Italien 345 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Beginn der Schlacht un Arablung Mischung 355 Enteung des General Clarte 353 Tuter Tag. Rüdzug Mischunder 357 Uarte's Unterhandlung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>.</u>                          |                 |      |     |     |     |     |     |    | • |   |    |   |   | • |                        |
| Siebentes Capitel.  Pederung ber Cealitien.  Ruhland will ein heer an den Rhein fenden 301 Tdugut's neue Heffnungen 303 Malifide Parteien 306 Sadrung im niedern Bolte 307 Rrifde Zuftände 309 Referemen in Ftland 311 Kroolutienäre Bewegung in Irland 315 Kroolutienäre Bewegung in Irland 315 Kroolutienäre Bewegung in Irland 315 Kroolutienäre Bewegung in Arland 315 Kroolutienäre Bewegung in Arland 315 Kroulutienäre Bewegung in Ftland 315 Kroulutienäre Bewegung in Irland 315 Kroulutienäre Bewegung in Irland 315 Kroulutienäre Krieden 317 Abberufung der Mittelmeerstotte 319 Kendung Malmesdury's nach Paris 321 Ralmesdury's Aussichten 322 Ralmesdury's Aussichten 323 Berhandlung zwischen Lestreich und England 325 Tdugut's Friedenskedingungen 327 Tdugut's Friedenskedingungen 327 Tdugut's Friedenskedingungen 327 Tdugut's Griedenskedingungen 327 Tdugut's Aussierin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Käpftlich-französsiche Unterhandlung 337 Musinty's Küstung 341 Urthe Erfolge der Destreicher 343 Bonaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag 347 Beginn der Schlachtag 347 Breiter Tag. Riktzug Allvinty's 351 Eentung des General Clarle 353 Untert's Unterhandlung 355 Untert's Unterhandlung 355 Untert's Unterhandlung 355 Untert's Unterhandlung 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 295                    |
| Rufland will ein Heer an den Rhein fenden 301 Thugur's neue Hoffnungen 303 Englische Parteien 305 Sädrung im niedern Bolte 307 Rische Juftände 307 Reformen in Irland 311 Firmilliam in Dublin 313 Revolutienäre Bewegung in Irland 315 Bitt wünschie Frieden 317 Theberufung der Mittelmeerstotte 317 Theberufung der Mittelmeerstotte 319 Bendung Malmesdury's nach Paris 321 Ratmesbury's Aussichten 322 Rethandlung zwischen besteich und England 325 Erhandlung zwischen besteich und England 325 Thugur's Friedenskedingungen 327 Thugur's Born auf England 329 Lette Hoffinung Thugur's auf Rufland 331 Ted der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Bäpflich-französische Unterhandlung 337 Midingd's Rüftung 341 Erste Exfolge der Desteicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlach von Arcole 347 Bweiter Schlacht von Arcole 347 Bweiter Tag. Rüdzig Allvinty's 351 Erntung des General Clarle 353 Tudert's Unterhandlung 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                 |      | -   |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 297                    |
| Rufland will ein Her an den Rhein fenden 301 Thugut's neue Soffnungen 303 Englische Parteien 305 Sädrung im niedern Bolke 307 Rrische Juffände 307 Rrische Juffände 309 Reiermen in Irland 311 Firmilliam in Tublin 313 Revolutionäre Bewegung in Irland 315 Pitt wünscht Frieden 317 Abderusung der Mittelmeerstotte 319 Eendung Malmesdurry's nach Paris 321 Ralmesdury's Aussichten 323 Berhandlung zwischen Senkeich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 329 Lette Hoffnung Thugut's auf Rufland 329 Lette Hoffnung Thugut's auf Nufland 331 Ted der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Bäpflich-iranzösische Unterhandlung 341 Trike Erfolge der Soffreicher 343 Bonaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Imeiter Schlachtag 349 Titter Tag. Ridzug Allvintyc's 351 Eentung des General Clarke 353 Tudeter Schlachtag 355 Thuguiff auf Irlarhanblung 355 Thugtiff auf Irlarhanblung 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebniß bes beutichen Felbzugs . |                 | •    |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 299                    |
| Ruftland will ein heer an ben Rhein fenden 301 Thugut's neue Hoffnungen 303 Englische Parteien 305 Sädrung im niedern Bolke 307 Trische Juftände 307 Reiermen in Irland 311 Firmilliam in Tublin 313 Revolutionäre Bewegung in Irland 315 Pim wünsicht Frieden 317 Abberusung der Mittelmeerstotte 319 Sendung Malmeedury's nach Paris 321 Ralmesdury's Aussichten 322 Ralmesdury's Aussichten 323 Rerhandlung zwischen Lestreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Jorn auf England 329 Lette Hoffnung Thugut's auf Ausland 331 Ted der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Bäpftlich-iranzössische Unterhandlung 337 Ansichten der Directoriums über Italien 339 Munindy's Rüftung 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Zweiter Schlachtag Allvinty's 351 Eentung des General Clarke 355 Entung des General Clarke 355 Entung des General Clarke 355 Entung des Eeneralischen Unterhandlung 357 Untert Tag. Rüczyng Allvinty's 351 Eentung des General Clarke 355 Entung des Eeneral Clarke 355 Entures Interhandlung schlän scheltert 357 Clarke's Unterhandlung schlän schel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siebi                             | nte             | g (  | Ca  | pi  | tel |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Thugut's neue Heffnungen 303 Englische Parteien 306 Sährung im niedern Bolke 307 Rische Zuffände 301 Reiermen in Irland 311 Fismilliam in Tublin 313 Revolutionäre Bewegung in Irland 315 Bitt wünscht Frieden 317 Abberusung der Mittelmeerstotte 319 Eendung Malmesdury's nach Paris 321 Retward's Aussichten 322 Rethandlung zwischen Cestreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Born auf England 329 Lepte Hossinung Thugut's auf Russand 331 Ted der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Ar cole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Bäpstlich-stanzösische Unterhandlung 337 Anschen der Directoriums über Italien 339 Ausingt's Rüsung 341 Trefe Erfolge der Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag Allvinty's 347 Bweiter Schlachtag Allvinty's 351 Eentung des General Clarke 357 Tunter Tag. Rüchgu Allvinty's 351 Eentung des General Clarke 357 Tunter's Unterhandlung 166ägt sehl 359 Tunter's Unterhandlung 1655 Thug tiff auf Interhandlung 355 Tunter's Unterhandlung 166ägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lederun                           | g b             | e t  | C   | e a | ιίi | ti  | e 1 | ١. |   |   |    |   |   |   |                        |
| Englische Parteien 305 Säbrung im niedern Bolte 307 Frijche Zuffände . 309 Reiermen in Irland 311 Fihmilliam in Dublin 311 Fihmilliam in Dublin 315 Fevolutionäre Bewegung in Irland 315 Fitt wünschich Krieden 317 Abderusung der Mittelmeerstotte 319 Sendung Malmesdurty's nach Baris 321 Ralmesdurty's Aussichten 323 Ferhandlung zwischen Cestreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 321 Ted ber Kaiserin Katharina 331  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne 335 Käpflich-französische Unterhandlung 337 Ansichten des Directoriums über Italien 339 Mointyd's Rüstung 341 Trite Erfolge der Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag 349 Tritter Tag. Rüczug Alvintyd's 351 Sendung des General Clarke 357 Centung des General Clarke 357 Charte's Unterhandlung sphägischel 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruflant will ein Beer an ben Rhe  | in f            | enb  | en  |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 301                    |
| Sabrung im niebern Bolke 307 Frische Zustände . 309 Refermen in Frland 311 Fitmilliam in Dublin 311 Fitmilliam in Dublin 315 Ferolautienäre Bewegung in Frland 315 Fint wünsche Heregung in Frland 315 Fint wünsche Krieben 317 Abberusung der Mittelmeerstotte 319 Sendung Malmesbury's nach Paris 321 Ralmesdury's Anssichten 323 Ferhanklung zwischen Cestreich und England 325 Thugur's Friedensbedingungen 327 Thugur's Friedensbedingungen 327 Thugur's Friedensbedingungen 329 Lepte Hestin Katharina 331 Led ber Raiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Bärstlich-iranzäsische Unterhandlung 337 Ansichen des Directoriums über Italien 339 Ansichen des Directoriums über Italien 341 Trite Erfolge der Cestreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag 349 Tritter Tag. Ridzug Allvinty's 351 Sendung des General Clarfe 353 The der englischen Unterhandlung 357 Thate's Unterhandlung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 303                    |
| Reiermen in Irland Reiermen in Frland Reiermen in Tublin Ihmilliam in Tublin Ikwilliam | Englische Parteien                |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 305                    |
| Reiermen in Irland Reiermen in Frland Reiermen in Tublin Ihmilliam in Tublin Ikwilliam |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 307                    |
| Firmilliam in Dublin 313 Revolutionäre Bewegung in Irland 315 Pitt wünsche Frieden 317 Abberusung der Mittelmeerstotte 319 Sendung Malmesburt's nach Paris 321 Ralmesburt's Aussichten 322 Rerbandlung zwischen Destreich und England 325 Erbandlung zwischen Destreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Thugut's Friedensbedingungen 327 Erbugut's Fossinung Thugut's auf Russland 329 Lepte Hoffnung Thugut's auf Russland 331 Led der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Bärstlich-französische Unterhandlung 337 Ansichten des Directoriums über Italien 339 Alvinty's Rüstung 341 Erste Ersolge der Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag 447 Bweiter Schlachtag Milvinty's 351 Eendung des General Clarfe 353 Ende der englischen Unterhandlung 355 Endung des General Clarfe 353 Tutet's Unterhandlung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>                          |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 309                    |
| Revolutionäre Bewegung in Irland  Bim wünscht Frieden  Ildberusung ber Mittelmeerstotte  Sendung Malmesbury's nach Paris  Sendung Malmesbury's nach Paris  Berdandsung wischen  Serbandlung zwischen Cestreich und England  Idguat's Friedensbedingungen  Idguat's Friedensbedingungen  Idguat's Fossensbedingungen  Achtes Capitel  Arcole und Rivoli  Benaparte's italienische Pläne  Arcole und Rivoli  Benaparte's italienische Pläne  Inschen des Directoriums über Italien  Inschen des Directoriums Italien  Inschen de | Refermen in Irland                |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 311                    |
| Revolutionäre Bewegung in Irland  Bim wünscht Frieden  Ildberusung ber Mittelmeerstotte  Sendung Malmesbury's nach Paris  Sendung Malmesbury's nach Paris  Berdandsung wischen  Serbandlung zwischen Cestreich und England  Idguat's Friedensbedingungen  Idguat's Friedensbedingungen  Idguat's Fossensbedingungen  Achtes Capitel  Arcole und Rivoli  Benaparte's italienische Pläne  Arcole und Rivoli  Benaparte's italienische Pläne  Inschen des Directoriums über Italien  Inschen des Directoriums Italien  Inschen de | Firmilliam in Dublin              |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 313                    |
| Bint wünscht Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne Arcole Unterhanblung Mofine Ceftreicher Ausgiechen Ausgieren Ausgiere |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Sendung Malmesbury's nach Paris 321 Ralmesbury's Aussichten 323 Serhandlung zwischen Oestreich und England 325 Thugut's Friedensbedingungen 327 Tbugut's Jorn auf England 329 Levie Heffinung Thugut's auf Rusland 331 Tod der Raiserin Katharina 338  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Käpstlich- sranzösische Unterhandlung 337 Ansichten des Directoriums über Italien 339 Muninty's Rüstung 341 Erste Ersolge der Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlachtag 347 Zweiter Schlachtag Allvinty's 351 Eendung des General Clarke 353 Ende der englischen Unterhandlung 357 Clarke's Unterhandlung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Ralmesbury's Aussichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Berhandlung zwischen Ocstreich und England Ihugut's Friedensbedingungen Ibugut's Jorn aus England Ieste Hossinung Thugut's auf Rußland Isod der Kaiserin Katharina Ind der Kaiserin Katharina Ikus Capitel Ikus Capitel Ikus Capitel Ikus Italienische Pläne Ikus Italienische Pläne Ikus Italienische Pläne Ikus Italienische Ikus Italien Ikus Italienische Ikus Italien Ikus Italienische Italien Ikus Italienische Italien Ikus I |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Thugut's Friedensbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                 |      |     |     |     | •   |     | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
| Tougue's Jorn auf England 329 Levie Heffinung Thugue's auf Rußland 331 Ted der Kaiserin Katharina 333  Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne 335 Barfilich- französische Unterhandlung 337 Ansichten des Directoriums über Italien 339 Musinty's Rüstung 341 Erfte Erfolge der Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn der Schlacht von Arcole 347 Zweiter Schlachttag 349 Aritter Tag. Rüczug Allvinty's 351 Eendung des General Clarke 353 Ende der englischen Unterhandlung 355 Der Angriss auf Interhandlung 357 Clarke's Unterhandlung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                 |      |     |     |     | •   | •   |    | • | • | •  | • | • | • |                        |
| Lette Heife Kaiserin Katharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 7 3 - 0                         |                 |      |     |     |     | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
| Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Benaparte's italienische Pläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                 |      |     |     |     | •   | •   | •  | ٠ | • | •  | • | • | • |                        |
| Achtes Capitel.  Arcole und Rivoli.  Bonaparte's italienische Pläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                 |      |     |     |     |     |     | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
| Arcole und Rivoli. Bonaparie's italienische Pläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zet tet Auferin Autourina         | •               | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  |   | • | •  | • | • | • | 555                    |
| Benaparte's italienische Pläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ad                                | trs             | C    | ap  | itc | l.  |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Bapfilich- französische Unterhanblung 339 Unsichten bes Directoriums über Italien 339 Unsinyd's Rüftung 341 Erfle Erfolge ber Destreicher 343 Benaparte's neuer Plan 345 Beginn ber Schlacht von Arcole 347 Zweiter Schlachttag 349 Eritter Tag. Rüczug Allvintyd's 351 Eendung bes General Clarke 353 Ende ber englischen Unterhanblung 355 Der Angriff auf Italah scheitert 357 Clarke's Unterhanblung schlägt sehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arcole                            | u               | n b  | 9   | ł i | 0 0 | ۱i. |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Ansichten bes Directoriums über Italien 339 Allvinyp's Rüftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 335                    |
| Mvingy's Rüftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 337                    |
| Erfte Erfolge ber Destreicher 343 Benararre's neuer Plan 345 Beginn ber Schlacht von Arcole 347 Zweiter Schlachttag 349 Tritter Tag. Rüczug Allvinty's 351 Sendung des General Clarke 353 Ende ber englischen Unterhanblung 355 Der Angriff auf Interhanblung fclägt fehl 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anficten bee Directoriums über 3t | aliei           | ı    |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 339                    |
| Benaparte's neuer Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allvinty's Ruftung                |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   | ٠, |   |   |   | 341                    |
| Benaparte's neuer Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erfie Erfolge ber Deftreicher     |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 343                    |
| Beginn ber Schlacht von Arcole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   | 345                    |
| Ameiter Schlachttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                 |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Tritter Tag. Rückzug Allvintyd's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                 |                 |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   |   |                        |
| Sentung bes General Clarke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | •               |      |     |     |     |     |     |    |   |   |    |   |   | • |                        |
| Ende ber englischen Unterhanblung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | •               | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • |   | •  | • | • | • |                        |
| Der Angriff auf Irland icheitert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                 |                 | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
| Clarte's Unterhandlung ichlägt fehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                 |      |     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | ٠ | ٠ | • |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • | • |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | weutratte viane gegen Benedig .   | ٠               | •    | •   | •   | •   | ٠   | •   | •  |   | • | •  | • | • | • | 301                    |

| XVI                              | 3     | nþa  | list     | oet | zeid        | þni | ß.  |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
|----------------------------------|-------|------|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|--------------|
| Milingula latera Daning          |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | Erite<br>365 |
| Allvingp's letter Berfuch        | •     | •    | •        | •   | •           | •   | •   | •   |     | ٠   | • | • | ٠ | • | •   | • | 365          |
| Schlacht bei Rivoli              | •     | •    | •        | •   | •           | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | •   | • |              |
| Miederinge der Schreicher .      | •     | •    | •        | •   | •           | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | •   | • | 001          |
|                                  |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
|                                  | 7.    | -: 1 | <b>.</b> |     | ~1          |     | c   |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
|                                  | Di    |      |          |     | _           | u   | Ŋ.  |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
|                                  |       |      | Lei      | obe | n.          |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
|                                  | Œ     | rfl  | ts       | C   | ap          | ite | l.  |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
| <b>D</b>                         | e t   | Я    | ir       | đ,  | e i         | a A | a   | a t |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
| Seine Bebeutung für bie Rir      | фe    |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 379          |
| Ginbrud Roms auf Frembe .        |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 375          |
| Billfur ber Regierung            |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 377          |
| Juftig und Unterricht            |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 379          |
| Bolizei. Monopole                |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 381          |
| Aderbau und Gewerbe              |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 383          |
| Erhebung Bius' VI                |       |      |          |     |             | •   |     |     |     |     |   | • | • |   | •   | • |              |
| Berfonlichteit Bine' VI.         |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     | • |   | ٠ |   | •   | • | 387          |
| Angriff Bonaparte's              |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   | • | • | • | • . | • |              |
| Einnahme Ancona's                |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   | ٠ |   |     | • |              |
| Reapolitanische Bermittlung .    | •     | •    | •        | •   | •           | •   | •   |     |     |     |   |   | • |   |     | • |              |
| Friedensgesuch ber Curie         |       |      |          |     |             |     |     |     | •   | ٠   | • |   | • |   |     | • |              |
| Friede von Tolentino             | •     | ٠    | •        | •   | •           | •   | •   | •   | •   | ٠   | ٠ | • | • | • | •   | • | 397          |
|                                  | Bı    | vei  | ites     | i ( | <b>La</b> i | oit | el. |     |     |     |   |   |   |   |     |   |              |
| Der                              |       |      |          |     | •           |     |     | ì r | e i | ďρ. |   |   |   |   |     |   |              |
| Thugut's Stellung                |       |      |          | -   |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 401          |
| Ungulanglichkeit bes Erzberzog   | a (5  | arí  | •        | •   | •           | •   | •   | •   | •   | •   | • | • |   | • | •   | • | 409          |
| Aufftellung bes öftreichifchen & |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   | •   | • | 40           |
| Bonaparte's Streitfrafte         |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 407          |
| Bonaparte's Plane gegen Ber      | Lebia |      |          | •   |             | •   |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 409          |
| Bonaparte's Felbzugeplan .       |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 411          |
| Beginn ber Operationen           |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 418          |
| Rampf am Tagliamento             |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 418          |
| Einnahme von Grabisca            |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 417          |
| Entscheibenbe Rampfe bei Ta      | rvis  |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 419          |
| Joubert fiegt in Iprol           |       |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 42           |
| Frangösische Umtriebe in Ben     | etien |      |          |     |             |     |     |     |     |     |   |   |   |   |     |   | 42           |

| Inhaltsverzeic                                | hniß. |              |     |     |    |   |   |   |   |    | XVII         |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|----|---|---|---|---|----|--------------|
| Drittes Cap                                   | itel. |              |     |     |    |   |   |   |   |    |              |
| neuwahlen in F                                | ran   | tr           | e i | ф.  |    |   |   |   |   |    | . د د ح      |
| ommuniftifche und bourboniftifche Complote    |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | Erite<br>435 |
| Bereitelung ber Complote                      |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 437          |
| innere Zuftanbe                               |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 439          |
| Sinten ber Moral. Berfall ber Schulen .       |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 441          |
| Schließlicher Bankerott ber Manbate           |       |              |     |     |    |   |   |   |   | ٠. | 443          |
| erhandlungen über bie Privatverträge          |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 445          |
| tebuction ber Privaticulben                   |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 447          |
| errürtung bes Staatshaushaltes                |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 449          |
| erfolgung ber Briefter und Emigranten .       |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 451          |
| as Gejetz vom 3. Brumaire                     |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 458          |
| erhandlung über bie Preffreiheit              |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 455          |
| Betrobung ber Preffreiheit                    |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 457          |
| erfälichte Bolizeiberichte                    |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 459          |
| ieterlage ter Regierung bei ben Wahlen .      |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 461          |
| M:1                                           | *4.4  |              |     |     |    |   |   |   |   |    | •            |
| Viertes Cap                                   | uci.  |              |     |     |    |   |   |   |   |    |              |
| Die Friedenspräl                              | imi   | n o          | ιτi | e r | t. |   |   |   |   |    |              |
| hugut's Hantel mit England                    |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 465          |
| jugut's Born gegen Preugen                    |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 467          |
| ugut gegen Entschädigung iu Deutschland       |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 469          |
| nigut tritt in bie frangofifche Unterhandlung |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 471          |
| naparte's Bormarich auf Leoben                |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 473          |
| eftreichische Ruftungen                       |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    | 475          |
| eginn ber Friebensverhandlung                 |       |              |     |     |    |   |   | · |   | Ĭ. | 177          |
| onaparte's Auftreten gegen Benebig            |       |              | •   |     |    |   |   | Ť | • |    | 479          |
| onaparte's Gespräch mit Berninac              |       | •            | •   | •   | •  | • | · |   | ٠ |    | 481          |
| onaparie bietet ben Deftreichern Benetien .   |       | •            | •   | •   | •  | • | i | • | • | •  | 488          |
| uticheidende Bendung bei Thugut               |       | •            |     | •   | •  | • | • | • | • | •  | 485          |
| ie Rheinlande und Modena                      |       | ٠            | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 487          |
| onaparte weigert Mobena                       |       | •            | •   | •   | •  | ٠ | • | • | • | •  | 489          |
| hichluß                                       |       | •            |     |     | •  |   | • | • | • |    | 491          |
| onaparte's Aeußerungen barüber                |       | •            | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 493          |
| hugur's Aeuferungen gegen England             |       | •            | •   | •   |    |   | • | • | • | •  | 495          |
| hugut's Berichte nach Betersburg              |       | •            | •   | •   | •  |   |   | • | • | •  |              |
| tallan a secondic ward besievened             |       | •            | •   | •   | •  | • | • | • | • | -  | 200          |
| ~· · · ~                                      |       |              |     |     |    |   |   |   |   |    |              |
| Viertes A                                     | )UA)  | •            |     |     |    |   |   |   |   |    |              |
| Campo Forn                                    | tio.  |              |     |     |    |   |   |   |   |    |              |
| Erftes Capi                                   | tel.  |              |     |     |    |   |   |   |   |    | •            |
| Fall von Be                                   |       | , <b>i</b> 4 | 1.  |     |    |   |   |   |   |    |              |
|                                               |       | • ;          | ٥.  |     |    |   |   |   |   |    | KOO          |
| Beisungen bes Directoriums für ben Frieben    | •     | •            | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 508          |
| Ampfe in Benetien                             |       | •            | •   | ٠   | ٠  | • | • | • | • | •  | 505          |
| Instant in Berona                             |       |              | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 507          |

### XVIII

### Inhaltwerzeichniß.

Rampf im hafen von Benedig . . . . . .

| The second of th | -     | -     | -   | •   | •    |     | -     |     |      |   |   | - |   |   |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Bonaparte's Drohungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 511          |
| Briegserflarung gegen Benebig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 513          |
| Bonaparte in Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 515          |
| Unterhandlung mit Benebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 517          |
| Billetarb's Umtriebe in Benebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 519          |
| Muftofung ber venetianifchen Regi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erui  | ng    |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 521          |
| Bertrag mit Benebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Berhanblung mit Gallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 525          |
| Thugut's Inftruction für Gallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 527          |
| Bonaparte's Gegenforberungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 529          |
| Gallo's Nachgiebigteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 531          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| .Bt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vei   | tes   | g   | ap  | itte | el. |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Dt o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n     | t (   | e b | e   | ı    | 1   | ¢.    |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Befetung Corfu's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 5 <b>38</b>  |
| Unruhen in Genua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 535          |
| Ligurische Republik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |     |      |     | •     |     |      |   |   |   |   |   |   | 537          |
| Thugut's Entruftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 5 <b>39</b>  |
| Thugut's faliche Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 541          |
| Innere Lage Englands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 5 <b>43</b>  |
| Englisch - frangofische Unterhandlun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıg    |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 545          |
| Stoden ber öftreichifden Unterhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ıblı  | ıng   |     |     |      |     |       |     |      |   | • |   |   |   |   | 547          |
| Spaltung zwischen Directorium u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ınb   | 80    | ll6 | vet | tre  | tur | ıg    |     |      |   |   |   |   |   |   | 549          |
| Berhandlung über bie Briefter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     | ٠.    |     |      |   |   |   |   |   |   | 551          |
| Streit über bie Colonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | <b>553</b>   |
| Finanznoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 555          |
| Berichleuberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Bachfenbe Spannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 55 <b>9</b>  |
| Bachsenbe Spannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t.    |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 561          |
| Berhaltniß ju Rorbamerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 563          |
| Englisch - ameritanischer Sanbelsv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ertr  | ag    |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 565          |
| Gewaltschritte bes Directoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 567          |
| Dumolard's Interpellation über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ber   | tebi  | a   |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 569          |
| Bonaparte's Born gegen bie Gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Bonaparte forbert einen Staatoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reid  | 6     |     |     |      |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 573          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |     |      |     |       | -   | Ī    | · |   | - | - | - | - |              |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rit   | teg   | •   | lap | pit  | el. |       |     |      |   |   |   |   |   |   |              |
| Der ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t a c | e 6 : | n t | e i | řτ   | u   | c t i | i b | o t. |   |   |   |   |   |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | -     |     |     | _    |     |       |     |      |   |   |   |   |   |   | 5 <b>7</b> 5 |
| Intriguen ber Frau von Stael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | •     | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 577          |
| Ministerwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •     | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 570          |
| Truppenmariche gegen Baris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | •     | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 581          |
| Muthlofigleit bes Directoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     | •     | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 593          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •     | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •    |   |   |   | • | • |   | 0.30         |

. 58**5** 

|                                  | Inp      | 2116 | roet | zero | pui | B.  |       |    |   |   |   |   |   |   |   | XIX          |
|----------------------------------|----------|------|------|------|-----|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Umerhanblung in Lille            |          |      |      |      |     | _   | _     |    |   |   |   |   |   |   |   | Seite<br>589 |
| Frankreichs übertriebene Forber  |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| haltung ber Ropalisten           |          |      |      | Ċ    | •   |     | ·     |    | Ċ | • | • | • | • | • | • | 593          |
| haltung ber Conftitutionellen    |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Der Staatsstreich                |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Proscriptionen                   |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Berfolgung ber Zeitungen .       |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Deportationen                    |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|                                  |          |      |      |      |     |     |       | ٠  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | 1,00         |
|                                  | Vier     | te   | 6 Q  | Caj  | pit | el. |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Fri                              | e b e    | m    | it   | Ð    | e f | t r | e i : | Ó. |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Thugut verhandelt mit Englan     | b .      |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 607          |
| Deftreich beschließt nachzugeben |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 609          |
| Callo's neue Instruction         |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 611          |
| Berhanblungen in Ubine           |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 613          |
| Bonaparte's Ultimatum            |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 615          |
| Benaparte's orientalische Plan   | <b>.</b> |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 617          |
| Rene Forberungen bes Directo     |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Bonaparte's Festigfeit           |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   | 621          |
| Des Directorium unterwirft fie   |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Cobengl's erfte Eröffnungen .    |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Die Reichsintegritat aufgegeber  |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| feinbseligkeit Bonaparte's gege  |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Lingut's Argwohn gegen Breu      |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Berläufige Bereinbarung in U     | -        |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Bette Berhandlungen              |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| come communication               |          |      |      |      |     |     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Bettrag von Campo Formio         |          |      |      |      | •   |     | •     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |

### Berichtigungen.

```
€. 19 unterfte Beile ftatt: morallement, lies: morcellement.
    30 3. 20 von oben, ftatt: Martin, lies: Merlin.
    50 ,, 3 von unten, ftatt: 800, lies: 880.
    92 ., 4 von oben, fatt: beren, lies: bavon.
.. 117 ,, 8 ,,
                         ftatt: burchgangig, lies: vielfach.
                     "
., 150 ,, 1 ,,
                          ftatt: Dinifter, lies: Bertraute.
                     ,,
,, 150 ,, 11 ,,
                         lies: bann beffer gefinnte Minifter erbalte.
                     "
,, 150 ,, 23 ,,
                         lied: blieb ber Lenter ber florentiner Politif.
                     "
., 172 ,, 2 ,,
                         ftatt: 7000, lies: 3000.
" 174 " 3 und 14 von unten, flatt: Amanbeus, lies: Amateus.
" 191 " 8 von oben, ftatt: ber Senat, lies: ber Große Ratb.
" 191 " 9 " " lies: von bem Senate als bem Ausschuffe bes Gr
                                 Rathes, von ber Gignorie.
" 191 " 1 von unten, statt: 1794, lies: 1799.
" 195 " 9 von oben, statt: Entraignes, lies: Antraignes.
" 196 " 17 " " ftatt: Bataggia, lies: Battagia (ebenso in ber Note) " 196 " 18 " " ftatt: Erizzio, lies: Erizzo.
" 257 ,, 8 von unten, lies: faft ohne Schwertftreich.
., 339 ,, 23 von oben, ftatt: abgeneigt, lied: geneigt.
" 380 " 7 unt 8 von oben, lieb: alle Rechte bes Polizeibeamten.
.. 382 " 12 von unten, ftatt: trübften Beiten, ließ: trübften Seiten.
., 446 ,, 15 ,,
                            ftatt: eingeschloffenen, lies: eingegangenen.
                      ,,
                           ftatt: mehr als, lies: jaft.
.. 451 ,, 12 ,,
                      ,,
" 493 " 6 " "
540 " 13 " "
                          ftatt: angezettelt haben, lies: angezettelt gu haben. ftatt: bas ihnen abgetretene, lies: bas ihm abgetre
" 541 " 16 von oben, ftatt: vergefunten, lied: gurudgefunten.
" 569 " 16 " " ftatt: bie Zustimmung, ließ: ber Bustimmung. " 572 " 9 " " lies: ber Bunt.
```

" 585 ., 2 von unten (und medmals) ftatt: Lavalette, lied: Lavallette

### Erstes Capitel.

### Innerer Zustand Frantreichs.

Ehe wir die Thätigkeit der neuen Regierung, die auf Grund der Berfassung von 1795 Frankreich verwalten sollte, darzustellen versuchen, rusen wir uns den Zustand in das Gedächtniß zurück, in welchem die Revolution das Land den constitutionellen Behörden hinterlassen hatte. Es gibt kein anderes Mittel, die Aufgabe der damaligen Staatsgewalt in klarer Bestimmtheit zu erkennen, und die Bestrebungen der Parteien nach gerechtem Maaße zu würdigen.

Da die Revolution mit der Betämpfung einer feudalen Monarchie und unter dem Ruse der Freiheit und Gleichheit begonnen hat, so hat man sich lange Zeit daran gewöhnt, revolutionäre und liberale Bewegung für gleich bedeutend zu nehmen, und unter dem Borbehalte, etwaige Ueberstürzung und Uebertreibung zu tadeln, die Gesinnung der damaligen Parteien um so mehr als eine liberale anzuerkennen, je weiter und entschiedener sie auf den revolutionären Bahnen vorwärts geschritten sind. Der damaligen Rechten haben unsere Conservativen, der damaligen Linken unsere Liberalen ihre Spupathien zuwenden zu müssen geglaubt, ganz so, als hätte es sich auch damals wie heute um den Gegensat starker Regierung als Ziel der Rechten und weiter Bolksfreiheit als Programm der Linken gehandelt.

In den früheren Abschnitten unserer Erzählung haben wir gesehen, in wie weit eine solche Borstellung für die ersten sechs Jahre der Redolution berechtigt ist. An dieser Stelle ist zu betonen, daß sie für die Zeit des Directoriums das gerade Gegentheil der Wahrheit enthalten würde. Wie wir wissen, hatte die linke Seite des Conventes durch die

Wahlgesene bes Fructidor und ber Strafentampf bes Bendemigire Besit von der neuen Regierung ergriffen, mabrend bie Rechte von ber öffentlichen Meinung fast ber gesammten Nation bie lebbafteste Begunftigung Diesem Berhältnig entsprechent nahmen die beiben Parteien ibre Stellung in bem Staatsleben ber neuen Berfaffung. Die ebemalige Linke focht für bie Machtintereffen ber Regierung, für straffe Bucht ber Beborben und möglichste Ginschrantung ber Boltefreiheit, Die ehemalige Rechte begehrte Sicherheit ber Berjonen und bes Eigenthums, Selbstftändigfeit ber Gemeinden und ber Berichte, Abhängigfeit ber Regierung von ber Boltevertretung. Wenn man bie Parteien nach ihrem Berhalten zur Kräftigung ber bestehenden Staatsgewalt sondert, so war ohne allen Zweifel damals die frühere Linke die conservative oder gouvernementale, die frühere Rechte die liberale oder populäre Bartei. Die erstere wollte die republikanische Regierung um jeden Preis behalten, erflärte beshalb bei jedem Anlaffe ihren Abicheu gegen bie Erhebung eines gefrönten Despoten, suchte aber die eignen Führer mit möglichst unbeschränkter Machtvollkommenheit auszustatten: Die große Maffe ber lettern war bagegen im Stillen ber Meinung, bag Die Republit die schlimmfte aller Thranneien geschaffen habe und die Freibeit nur von ber Berftellung ber Monarchie zu hoffen fei.

In der That aber — und dies ist bas Entscheidende für die geschichtliche Auffassung bes Zustandes — war bamals bie Frage ber Staatsform für die Boltsmaffen eine völlig untergeordnete und bochftens Die Schredenszeit batte mit jo furchtbarem mittelbar bedeutende. Wüthen alle Fundamente bes menichlichen und burgerlichen Dajeins zertrümmert, bag ber Wieberaufbau ber gesellschaftlichen Ordnung von ben erften Anfängen beginnen mußte. Gie batte bie Familien zersprengt, bas Eigenthum entwurzelt, ben Sandel und Credit vernichtet; sie batte ein Drittel bes Bobens confiscirt, Hunberttaufenbe erschlagen, eingeferkert, verbanut; fie batte die Rirchen geschloffen, die Schulen aufgelöft, die Wemeinden beranbt; fie hatte an die Stelle von Berwaltung und Rechtspflege bie jerankenlose Willfür einer allgegenwärtigen Böbeltyrannei Seit Robespierre's Sturz, feit bem 9. Thermitor, war, wie wir gesehen, eine Wendung jum Beffern eingetreten; einige ber schlimmften Gewaltthaten waren beseitigt, einige ber tiefften Bunben geschloffen Das eiferne Ret der Clubs mar zerriffen, die Revolutionsausschüffe aufgelöft, bas Maximum abgeschafft, Die Freiheit der Gottesverehrung im Princip erflärt worben. Aber wie wenig war ber Convent, verabscheut von ber Nation, gelähmt burd innere Spaltung, gefesselt

burch seine Bergangenheit, wie wenig war er zu einer vollen Beilung und herstellung im Stande gewesen. Das unübersebbare Chaos ber revolutionaren Gesetze bestand fort; Die Sündfluth bes Bapiergeldes bebeckte mit immer machsenden, immer trüberen Wogen bas Land; bie Maffe der terroristischen Frevel hatte die Bevölkerung hier mit unsittlicher Stumpfheit geschlagen, bort mit glübenbem Racheburfte erfüllt. Noch gab es fein Lebensverhaltniß für irgend einen Bürger, welches feften Beftand und rechtliche Gewähr gezeigt hatte. Unverletlichkeit bes Berjon und des Eigenthums, Beiligkeit ber Che und Sicherheit bes Beschäftsverkehrs, Erreichbarteit ber Bildungsmittel und Ungestörtheit bes Gottesbienstes, alle biese ersten und elementarften Forberungen eines menschenwürdigen Lebens waren in bem Frankreich von 1795 nicht Bie man diese Guter wieder erlange, war die Frage, um Die sich die Buniche und Sorgen von Millionen bewegten: nur insoweit es hiefür werthvoll erscheinen mochte, regte sich noch ein Interesse für Berfassung und Regierungsform. Es war die Stimmung ber ermubeten Abjpannung, ber hoffnungelosen Ernüchterung, wie fie ftete ben großen Convulsionen politischer Aufregung zu folgen pflegt. Bohl wünschte man auch jetzt noch, in Freiheit zu leben, aber vor Allem wünschte man zu leben, und war bereit, auch ben unbeschräntten Deipotismus auf sich zu nehmen, wenn er nur bem einzelnen Bürger bie Sicherheit von Gut und Blut, die Möglichkeit von Erwerb und Bil-Ein solcher Fanatismus ber Rube ist nicht schön, nicht tung zurückgab. erbebend; aus ben veröbeten Bergen ift Begeisterung und 3bealität verichwunden, und niedrige Selbstjucht scheint die Menschen gang ausschließlich zu beherrschen. Es ist ber Zustand einer tiefen politischen Krantheit, den man nicht lebhaft genug beklagen fann. Aber die Unglücklichen, die von ihm ergriffen sind, wird man bedauern, und nicht Die ganze Lage ist bie Folge ber revolutionären Bewaltverurtheilen. that: für ihren Schaten tann man nicht ihre Opfer, sondern nur ihre Urheber verantwortlich machen. Wo eine große Revolution im Namen eines neuen Staatsideals ben gangen Bestand bes Privatrechts gertrummert, foll sie sich nicht wundern, wenn die Bürger ihrerseits bann keinen anderen Trieb als die Errettung und Herstellung ihrer privaten Erifteng bethätigen, moge aus ben ibealen Fragen bes Staatsrechts werben was da wolle. Ein Extrem ruft stets das andere hervor. Wenn ber politische Fortschritt ben Burger von Saus und Sof verjagt, jo wird ber Bürger ber Politit und bem Fortichritt ben Rücken febren. Che er an Freiheit bentt, will ber Mensch bes Lebens ficher sein.

Wer also auf den Namen eines liberalen Staatsmannes Unspruch macht, wird die Sicherung der Privatrechte in die erste Linie seiner Obliegenheiten stellen. Er wird nie vergessen, daß die Blüthe der politischen Freiheit zur unerläßlichen Boraussetung die sociale und bürgersliche Sicherheit hat. Ende 1795 war es die rechte Seite des Conventes, welche diesen Gedanken recht eigentlich zum Inhalt ihres gesammten Wirkens machte, und also auch von dieser Seite her die Bezeichnung der liberalen Partei verdiente. Aus der Dictatur des Conventes heraus sollte damals Frankreich in eine neue Zeit gesetlichen und verfassungsmäßigen Daseins treten. Unter dem Aushängeschilde einer ganz neuen Freiheit hatte bisher die demokratische Thrannei den Massen des Volkes Alles entrissen, was den Menschen die Freiheit erwünscht macht: Alles hing jest davon ab, ob die neue Verfassung wieder ordnen würde.

Bersuchen wir es, uns den Umfang dieses Nothstandes etwas näher, als es unsere bisherige Erzählung gethan, zu veranschaulichen.

Eine jede der drei Berfassungen, welche Frankreich seit 1789 erslebte, hatte die Sicherheit der Personen auf das Bestimmteste gewährsleistet: auch die Constitution des Jahres III. blieb darin hinter ihren Borgängern nicht zurück. Niemand, hieß es, soll ohne gesetzlichen Grund verfolgt, bestraft, in seiner Freiheit verletzt, niemand soll seinem natürslichen Richter entzogen, niemandem soll ohne Entschädigung sein Eigensthum entzogen werden. Wie stand es thatsächlich mit der Erfüllung dieser Bersprechen?

Wir kennen die furchtbare Gesetzebung gegen die Emigranten. Die Liste derselben zählte damals nach den zahllosen Hinrichtungen ber Schreckenszeit noch ungefähr 170,000 Namen. Wer in diese Verzeichniß eingetragen war, galt für bürgerlich todt; seine Ehe bestand nicht mehr vor den Augen des Gesetzes; seine Erbs und Erwerbssähigskeit waren erloschen; sein Vermögen wurde von dem Staate confiscirt; er selbst war auf ewig aus Frankreich verbannt und ohne weiteres Versahren der Hinrichtung verfallen, sobald er sich auf französischem Voden betressen ließ und zwei Zeugen die Identität seiner Person erklärten. Aber hiermit nicht genug. Während das Gesetz dem bürgerlich Todten die Erbsähigkeit versagte, erklärte es zugleich, daß dieselbe in seinem Verhältniß zur Republik fortdauere, d. h. er selbst konnte freilich eine ihm zusallende Erbschaft nicht ergreisen, wohl aber nahm sie die Respublik, die vermöge der Consiscation seines Vermögens als seine Rechtsnachsolgerin auftrat, für sich selbst in Auspruch. Sie ging weiter. Sie

verhing, um sich die ihm künftig vielleicht zufallenden Erbportionen zu sichern, das Sequester über das gesammte Vermögen seiner Eltern, und begann seit dem letten Sommer diese vermuthlichen Erbportionen auszusondern und sich anzueignen. Sie erklärte seden auf einem solchen Vermögen haftenden Nießbrauch für erloschen, ja sie verkündete die Nichtigkeit eines jeden vermögensrechtlichen Vertrages, den die Eltern oder die Kinder eines Emigranten abgeschlossen hatten, und störte damit die Vesitzberhältnisse von zahllosen weitern Personen. Und immer mehr. Da die mit solcher Härte behandelten Familien schwerlich von heißer Anhänglicheit an die Republik erfüllt waren, so entzog das neueste Geset vom 3. Brumaire allen Verwandten eines Ausgewanderten die zum dritten Grade die Fähigkeit, ein durch Volkswahl verliehenes Amt zu bekleiden.

Run war nichts gewiffer, als die folgenden beiden Thatsachen. Einmal hatten zwar von jenen 170,000 vielleicht 10,000 bie Waffen gegen Frankreich getragen und damit strafgesetliche Ahndung verdient, alle andern aber, so weit sie wirklich zur Emigration gehörten, waren vor den Dolchen der Septembermörder, vor der Brutalität der Conrentscommissare und ber Berfolgung ber Revolutionsausschüsse, lediglich um das Leben vor rechtloser Gewalt zu erretten, über die Grenze gefloben Sodann war in zahllosen Fällen die Eintragung in die verhängnifvolle Lifte mit unerhörtem Leichtsinn ober emporender Bosheit geschehen. Ber sich vor Fouquier's Mordbefehlen verstedte, galt als emigrirt. Wer einen Feind im Revolutionsausschusse seines Wohnorts batte, und auf acht Tage im Inlande reifte, fand fich bei ber Rücklehr auf ber Beamte, die in einem Departement ihr Amt verwalteten und ihr Haus ober Landgut in einem andern hatten, wurden in diesem für ausgewandert erklärt. Officiere und Solvaten, die ihr Blut vor dem Feinde verspritten, murben unterbessen zu Sause in die Lifte gesett, und ihre Angehörigen mit allen Schreden jener barbarischen Besetzgebung beimgesucht. Diese Abscheulichkeiten gingen ihren Bang, nach wie vor bem Erlasse ber neuen Berfassung. Noch im Sommer 1796 zeigte ein Mitglied bes Rathes ber Fünfhundert ber Versammlung an, er erfahre so eben, daß man ihn in seiner Heimath auf die Emigrantenlifte gesetzt habe, und ließ unter großer Beiterfeit bes Saufes seine Um dieselbe Zeit 1) tam eine Bittschrift aus Streichung bewirfen. bem Departement bes Avepron zur Sprache, welche feststellte, bag

<sup>1) 17.</sup> August 1796.

bieser Bezirk, der verhältnismäßig sehr wenige Auswanderer gehabt, 1005 Namen auf der Liste zähle, von deren Trägern in Wahrheit nur sechs das französische Gebiet verlassen hätten. Aus dem Elsaß waren zu den Zeiten St. Just's und Lacoste's, Schneider's und Monnet's über 30,000 Menschen, meistens Bauern und Arbeiter, über den Rhein entslohen, um Leben und Gut vor der blutgierigen Willtür zu retten. Der Convent hatte ihnen nach dem 9. Thermidor die Rückfehr versstattet, wenn sie binnen einer knapp bemessenen Frist sich in ihrem Peimathsorte anmeldeten. Ein großer Theil, durch das östreichische Heer von der Grenze abgeschnitten, ersuhr nichts von dem Beschlusse; viele Tausende erschienen, wurden aber durch die französischen Vorposten mit Flintenschüssen von der Uebersahrt abgehalten, und die Frist verlief, ehe höhere Weisung an die Truppen gelangte. Die Unglücklichen waren und blieben Emigranten.

Run bestimmte bas Beset, daß die Eintragung in die Emigrantenliste als einfache Berwaltungssache von der betreffenden Orts- ober Bezirtsbehörde bewirtt werde, daß sofort alle rechtlichen Folgen berselben eintreten, daß wer gegen die Richtigkeit berselben Widerspruch einlege, eine vorläufige Streichung bei ber vorgesetten Berwaltungsbehörde des Departements erlangen tonne, daß bann fein Bermögen nur einstweiliger Beschlagnahme verfalle und nicht sogleich zum öffentlichen Bertauf gelange, schließlich bag bie endgültige Streichung und Befreiung nur durch Beschluß bes Gesetgebungsausschusses bes Conventes erfolgen konne Mithin war eine Berfügung über Gut und Blut jedes französischen Bürgers, eine Berfügung, welche Aechtung, Berbannung, Hinrichtung und Bermögensverluft in sich schloß, in bas Belieben jeder niedern Berwaltungsbeborbe gelegt; jedes richterliche Berfahren war bei biesen Angelegenheiten ausgeschlossen; die Herstellung eines Unschuldigen mar für gang Frankreich einer einzigen, mit einer ungebeueren anderweitigen Arbeitslaft überhäuften Centralbehörde vorbehalten. Dazu fam, daß bei ber allgemeinen Bewöhnung an gesethose Billfür auch bei rechtzeitig erhobenem Widerspruche die Güter häufig genug nicht bloß in Beschlag gelegt, sondern eingezogen und verfauft wurden, und daß ein einmal vertauftes Nationalgut auch nach erlangter Streichung niemals in Natur zurudgegeben, sondern ftets nur eine Entschädigung in immer werthloseren Assignaten bezahlt murbe. Erinnert man sich weiter, daß in jedem folchen Falle nicht blog ber angebliche Emigrant selbst, sondern auch feine Eltern und seine Bermandten bis in bas dritte Blied zu leiden hatten, jo erkennt man, daß für unüberiebbare Areife

ter Berölferung in Folge bieser Gesetzgebung das bürgerliche Dasein bedroht war, ja daß im Grunde jeder Franzose die Gesahr der Aechtung tagtäglich über seinem Haupte schweben sah. Dieses Berhältniß allein macht den Eiser erklärlich, mit dem in ganz Frankreich damals die Bürger bei allen Beamtenwahlen jeden Candidaten von irgend wie jacobinischer oder terroristischer Farbe zurückwiesen, so daß die Anhänger der Bergpartei unausschrich über die angeblich rohalistischen Wahlen sluchten und jammerten, und Alles ausboten, die Ernennung der Beamten in der Hand der jacobinisch gesinnten Regierung sestzuhalten.

So war die Sicherheit der Personen in dem constitutionellen Frantreich beschaffen. Gegenüber der Willfür der nächsten Berwaltungsbehörde hatte kein Bürger gesetzlichen Schutz für Leben, Besitz und Rechtsfähigkeit.

Bic die Anerkennung ber perfönlichen Freiheit, war auch die Achtung bes Familienlebens ber revolutionären Gesetzgebung verloren gegangen.

Das achtzehnte Jahrhundert hatte ben großen Grundfat festgestellt, bağ ber Menich allem fünftlich gemachtem Zwange zu entheben, bag er nur nach den Forderungen seiner Natur zu behandeln sei. Nichts war richtiger, nichts war gerechter als biefer Grundsatz. Aber als man baran ging, bie einzelnen Anwendungen besselben auf bem Wege ber praktischen Gesetzebung auszuprägen, zeigte fich nur zu häufig, baß man bie sittliche Natur bes Menschen in einseitiger und unvollständiger Beise begriffen hatte. 3m Gifer bes Streites gegen die alten Borstellungen ging man weit über bas richtige Ziel hinaus. Früher hatte man die individuelle Freiheit in willfürliche Bande eingeschnürt: in ber Berwerfung jolder Kesseln tam man jest babin, die völlige Ablösung bes Menschen aus jeder natürlichen Gemeinschaft zu proclamiren. Man vergaß, daß der Mensch nach bem Grunde seines Wesens ebenso gur Gemeinschaft wie zur Freiheit berufen ift; man vergag bas alte Wort: es ist nicht gut, daß ber Mensch allein sei. Um das volle Ibeal seiner Freiheit zu verwirklichen, sprach man ihn von allen Pflichten zegen seine Rächsten los: Die Folge mar, baß sich bie elementarsten, von ber Natur gewollten Berbindungen zersetzten, bag bie Besellschaft in gahrende und traftlose Atome zerfiel, und nicht ber Freiheit, sondern ber Thrannci Die Bahn ber Herrichaft eröffnet murbe.

Bis zur Revolution hatte die katholische, mithin die unermestiche Mehrheit ber französischen Bevölkerung für das persönliche Recht ber Ebegatten keine andern Satzungen als die der Kirche gehabt. Die Che war nicht zugleich Sacrament und Vertrag; sie wurde nur als Sacrament

und gar nicht mehr als Bertrag behandelt. Die geiftliche Behörde entschied über bie Zulässigfeit ber Eingehung ber Che, führte bie Civilftanderegifter, vollzog die Trauung, und geftattete im Nothfall höchstens die äußere Trennung von Tisch und Bett. Diese völlige Gebundenheit der Che, und vor Allem ihr streng durchgeführter firchlicher Charafter wurde burch die Revolution von Anfang an mit lebhafter Ungebuld angegriffen: man fab barin eine unerträgliche Einengung ber perfönlichen Freiheit, und bereits die Berfassung von 1791 enthielt die Erklärung, daß das Gefet die Ehe nur als einen burgerlichen Bertrag betrachte. Die Unwendung Dieses Grundsates verzögerte fich bann noch ein Jahr burch die innern Kämpfe, welche jum Sturze des Rönigthums erforderlich maren; Diefes Ziel aber erreicht, beeilte fich Die gesetzgebende Bersammlung, in der bei diesem Gegenstande Bironde und Bergpartei volltommen einig waren, noch in ihrer letten Sitzung Die entscheidende Berfügung zu treffen. Das Beset vom 20. September 1792 übertrug fämmtliche auf den Civilstand bezüglichen Acte ben Orts-Der Abschluß ber Che wurde auf ben Antrag der Betheis bebörden. ligten burch einen Bemeindebeamten erflärt; zur Gingehung einer Ghe murbe jeder Jüngling von fünfzehn, jedes Mädchen von dreizehn Jahren befähigt; gefordert murbe allein die Zustimmung bes Baters, und nur wenn biefer tobt ober mahnsinnig war, die ber Mutter; lebten beide Eltern nicht mehr, so genügte die Einwilligung von brei Berwandten, welche allein wegen stadtkundiger Unsittlichkeit des einen Theils verweigert werben durfte; waren die Brautleute großjährig, b. h. 21 Jahre alt, so konnten fie völlig selbstständig verfahren. Wenn somit die Gingehung einer Che im bochften Grabe erleichtert mar, jo eröffnete bas Bejet nicht geringere Bequemlichkeit für die Auflösung des einmal geichlossenen Bandes: benn, sagte die Einleitung deffelben, die Unaufloslichteit ber Che ware der Verluft ber perfonlichen Freiheit. Die Scheibung erfolgte burch beiberfeitige Zustimmung ber Chegatten; fie erfolgte aber auch auf die Erflärung eines berfelben, daß ihre Bemutheart und ihr Charafter unverträglich seien; fie erfolgte ebenso auf ben Nachweis, raß einer ber Chegatten geiftestrant, ober wegen eines Berbrechens bestraft, ober seit fünf Jahren abwesend ober Emigrant sei. zwei Suhneversuche mußten bem Scheidungsacte vorausgeben; in feinem Falle dauerte das Berfahren länger als fechs Monate. Die Geicbie= benen burften fich wieder verheirathen: anfangs wurde bestimmt, nach Ablauf eines Jahres, später erschien auch bies als zu brudente Beschränfung, und ber geschiebene Mann erhielt bie Erlaubniß zu jofortiger neuer Che, während die geschiedene Frau sich noch einer Frist von zehn Wonaten unterwerfen mußte.

Wie wir seben, batte sich auch dieses Mal die Abneigung gegen bas alte Regime aus einem Extrem in bas andere gefturgt. Es war nicht möglich, die formelle Ungebundenheit ber Willfür zu grellerem Ausdrud ju bringen, als es in ben Berfügungen bes 20. September geschah. Man verabrebet eine Che wie einen Spaziergang ober ein Bechgelage: meint man genug gewandelt, genug getrunken zu haben, so geht man in Frieden und Freiheit wieder auseinander. Wer möchte läugnen, bag auch bei ber Ebe die Regel eine Ausnahme haben, bag in einzelnen Fallen bie Scheidung bas einzige Beilmittel einer verrotteten Che fein tann: bei biefer Besetzgebung aber war nicht bie Doglichkeit ber Ausnahme erklärt, sondern die Regel in ihr Gegentheil verwandelt worden. Ohne Zweifel war es im alten Rechte eine Bertennung des wirklichen Zustandes, wenn es die Che ausschließlich als Sacrament betrachtete und behandelte: aber schlimmer war hier die neue Berirrung, das Recht ber She allein nach bem Maage bes unbebeutenbsten und gleichgültigften Bertrage ju gestalten. Dag bie Che allerdings nach ber Form ihrer Schließung ein Bertrag, daß fie aber nach bem Kern ihres Wesens eine ben ganzen Menschen umfassenbe Thatjache, daß sie ihrer tiefften Natur nach eine bleibende und volle Lebensgemeinschaft ist, diese einfache Wahrnehmung war ber damals höchstgebildeten Nation unseres Erdtheils verloren gegangen. Sonst liebten es biese Besetzgeber, sich auf bas Muster bes beibnischen Rom zu beziehen: bier vergaßen fie ganglich, mit welcher Strenge und Tiefe bas romische Recht bie Che auffaßte, wie es anfangs, zur Zeit ber ältesten Sittenreinheit und Sitteneinfalt, die Scheidung beshalb freigab, weil ibm nur eine vollkommene Che als rechte Che ericbien. wie es bann mit ber wachsenden Uebercultur und moralischen Bersuchung Schritt auf Schritt die Scheidung erschwerte und den schuldigen Theil bestrafte, wie es gegenüber ber gesunkenen Moral ber Raiserzeit in leuchtender Fassung ben Grundsat aussprach, daß die Che für Mann und Weib die Gemeinschaft bes ganzen Daseins und die Mittheilung aller göttlichen und irdischen Rechte sei. In Frankreich hatte die Besellschaft auch eine Zeit der Unsitte unter Ludwig XV. durchlebt, welche ben Lastern ber julischen Kaiser an Schwere und Umfang nicht bas Minreste nachgab, und schlimmer als in Rom, trat jest die Gesetzgebung ber Republit ber Sunde ber monarchischen Zeit nicht entgegen, sondern nahm die damals erwachsene Frivolität des Mannes und

Enwürtigung tes Beibes fich felbft zur Grundlage. Die Fran zu einer von Hant zu Hant gehenten Luxuswaare zu machen, tas ericbien bie fen Boltsvertretern als nothwentiger Bestanttheil ter unveräußerlichen Menschenzechte.

Die Braris des Lebens zeigte fich gludlicher Weise bier wie so oft in ter Revolution gefunder als die officiellen Organe der Regierung. Auch an tiefer Stelle ergab es sich, bag bie revolutionaren Giferer nur eine Minterheit im Lante maren. 3mmer aber blieb bas Unbeil jener Gesetze groß und ververblich genug. In brei Jahren jählte man 27,000 Cheicheitungen wegen Unverträglichkeit, und in nur zu vielen Källen trat eine botenloie Berterbtheit ber Gefinnung zu Tage. Buftling gewann ten Genug eines iconen Matchens burch Beirath und entließ nach acht Tagen bie Betrogene burch Scheidung. Bucherer feste fich burch Beirath in ben Befit eines großen Vermögens, vollzog die Scheidung und gablte das Gingebrachte in werthlosen Affignaten beraus. Gin junges Paar wartete auf Die Erbichaft einer 82jährigen Großtante; als tiefe burch bas neue Erbrecht unmöglich murte, veranlagte ber Dlann feine Scheidung, beirathete bie Tante und kehrte nach beren Tode mit bem halben Bermögen zu ber früheren Frau jurud. Gin Bürger heirathete nach einander zwei Schwestern, erflärte nach deren Tode, er könne sich nicht von ber Familie trennen und volljog die Che mit seiner Schwiegermutter 1). Es ist nicht nöthig, weiter in die sumpfige Tiefe Diefer Berbaltniffe einzudringen. Roch leistete ber schlichte Natur= und Rechtssinn ber Volksmassen ber Berführung Widerstand, aber unmöglich hatte auf die Dauer, wo die Quelle des Rechtes selbst bas Gift in ten nationalen Körper ergoß, bie Erfrantung im weitesten Umfange ausbleiben fonnen: Die Beziehungen zwischen ben beiden Geschlechtern, das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern maren einer vernichtenden Befahr ausgesett.

Die radicalen Parteien waren aber hiermit noch nicht zufrieden. Wenige Tage nach bem Sturze ber Girende, am 4. Juni 1793 erbrterte Cambaceres bem Convente die Frage: ist es gerecht, die natürlichen Kinder ungünstiger zu kehandeln, als die ehelichen? Er meinte, die Frage stellen, heiße, sie bei menschenfreundlichen Geschgebern entscheiden, entscheiden zu Gunsten der unbestechlichen Stimme der Natur gegen die Tyrannei einer ungerechten Gewohnheit, so daß man die legitimen Kinder höchstens um ein Weniges besser stellen durfe,

<sup>1)</sup> Rath ber Fünfbuntert 5. Rireje IV.

jum Zwecke bas Inftitut ber Che in etwas zu befördern. Der Con= vent beschloß in diesem Sinne, daß die unehelichen Kinder fortan die Fähigkeit haben sollten, ihre Eltern zu beerben, in einer bemnächst zu bestimmenben Form. Als Robespierre fünf Monate später im Begriffe stand, seine Schreckensberrschaft zu organisiren, folgte ein zweites Beiet, am 2. Rovember, worin bas. Erbrecht ber natürlichen Kinder jenem ber ehelichen in jeder Hinficht gleichgestellt, und sogar biese Bestimmung ruchwirkend auf alle seit ber Erstürmung ber Baftille eröffneten und vertheilten Erbschaften gemacht wurde. Die Nachkommen verstorbener Kinder erhielten wie jene der ehelichen das Repräsentationsrecht. Um den Erbanspruch zu erwerben, bedurfte es der Borlage irgend einer schriftlichen Anerkennung burch bie Eltern, und wenn bie Mutter abwesend ober verstorben war, allein des Baters, ober endlich auch nur bes Umstandes, daß dieser durch stete Pflege des Kindes sein Berhältniß ju bemfelben thatfächlich befundet habe. Während also bas revolutionare Bejet die Nachforschung nach ber Baterschaft untersagte, und damit den ausschweifenden Mann gegen jede Belästigung durch die Folgen seines Thuns sicher stellte, gab es die Ehre des verstorbenen oder abwesenden Beibes schutlos den Wirkungen einer solden "väterlichen" Anerkennung Breis. Um diesen Contrast einiger Maagen ju milbern, wurde weiterhin ben unverheiratheten Müttern eine nationale Belohnung ausgesett.1) Ein einziges Opfer brachte ber Convent ben bergebrachten sittlichen Anschauungen: er beschränkte biese Einrichtung auf die Kinder unverheiratheter Bersonen, und schloß naturliche Sprößlinge Berheiratheter von ber Gleichstellung aus. Da jedoch Cambaceres in seinem Berichte biese Testsetzung, ohne Widerspruch von irgend einer Seite, als eine traurige Concession beklagte, ba er es eine Graufamkeit nannte, die im Chebruche erzeugten Kinder für das Bergeben ihrer Eltern bugen zu laffen, fo wird man zweifeln burfen, ob ber eigentliche Wunsch bes Convents bei seiner Bestimmung mehr barauf gerichtet war, von ber Che, ober von dem Chebruche abzuschrecken.

Icdes Wort der Kritik über diese Dinge ware vom Uebel. Wenden wir uns zu den vermögensrechtlichen Beziehungen des damakigen Familienlebens in Frankreich.

Die Grundlage berselben, welche als solche auch für Staat und Politik bie burchgreifendste Bedeutung hat, bas Erbrecht, war von bent

<sup>1.</sup> Laserrière histoire du droit français II, 333.

Convente gang in berselben Gefinnung wie die Chegesete umgestaltet worben.

In bem alten Frankreich war durchgängig die Freiheit des Einzelnen, über sein Bermögen für ben Todesfall zu verfügen, in enge Schranten eingeschlossen. Im Rorben des Reichs berrichte bas aus deutschen Anschaumgen erwachsene Gewohnheitsrecht, welches bie Erbfolge ein für alle Male gesetzlich regulirte, und zwar im Sinne aristofratischer Erhaltung ber Familien, unter Bevorzugung ber männlichen Nachkommen vor ber weiblichen, bes älteften Sohnes vor bem jungeren, unter icharfer Sonberung bes Erbguts vom Erworbenen, und bes väterlichen Bermögens vom mutterlichen. Dieses Spftem, am vollständigften bei bem Abel und den Lebenbesitzern ausgebildet, war in seinen charafteristischen Zügen allmälich gemeines Recht ber besitzenden Classe überhaupt geworden. Im Guben regierte allerdings bas romische Recht, mit seiner Gleichtheilung bes gesammten Bermögens unter bie Bermandten bes nächsten Grades ohne Unterschied von Alter und Geschlecht, in allen Fällen, wo keine lettwillige Berfügung bes Erblaffers vorlag, und mit seiner großen Freiheit ber Testamente, Bermachtniffe und Substitutionen: ba jedoch die Tendenz auf Erhaltung des Familienbesitzes bier wie im Norden durchgedrungen war, so hatte man in zahllosen Fällen gerade Die Teftirfreiheit benutt, um Familienftatute ju errichten, auf mehrere Generationen hinaus Berfügung zu treffen, und dadurch den Nachkommen thatsächlich die Ausübung der Testirfreiheit ihrerseits zu ver-Im Wesentlichen war also unter höchst mannichfaltigen fümmern. Rechtsformen bas praktische Ergebniß ein ganz ähnliches im Norben wie im Guben, die Geschlossenheit bes Familienbesites zu Gunften ber ältesten mannlichen Linie, und bie Unmöglichkeit freier Berfügung nach individuellem Belieben.

Diese Berhältnisse kamen bereits in ber constituirenden Versammlung wiederholt und mit großem Nachdrucke zur Sprache. Sie beseitigte ohne Zaudern noch Bedenken alle Einrichtungen, welche ihren Ursprung auf das Feudalspstem zurückführten. Dann aber erst traten die für die Masse volkes erheblichen Fragen in den Vordergrund.

Man kann sie auf folgende einsache Gesichtspunkte zurückschen. Der bisherige Zustand hatte, stets um den Familienbesitz zu erhalten, die Unfreiheit der Erblasser und die Ungleichheit zwischen den Erben angeordnet. Diese absolute Gebundenheit widersprach den zur Derrschaft gelangten Anschauungen der Revolution von Grund aus. Eine Bewegung, die vom ersten Tage an die Worte Freiheit, Gleichheit,

Bruderlichfeit jur Lofung genommen, tonnte fich nicht bei einem Erbrecht beruhigen, welches bem Bater bie Freiheit bes letten Willens und ben Brüdern die Gleichheit der Erbtheile entzog. Aber als die Bersammlung sich zu einer positiven lösung ber Aufgabe anschickte, trat segleich die unermegliche Wichtigkeit und Schwierigkeit berselben, trat vor Allem ihre bochst verwidelte Natur zu Tage. Man wollte Freibeit und Bleichheit: wie aber, wenn einmal die Freiheit felbft die Gleichheit verhinderte? Auf bem Gebiete bes Erbrechts batte ber Guben bie praktische Bedeutung dieser Frage dargethan; bier batte man bie Freiheit ber Testamente und ber Fibeicommisse gehabt und sie nur baju benutt, um bie Gleichheit ber Kinder gründlich zu beseitigen; ein joldes Ergebniß konnte fich auch in ber Zukunft, wenn bas Befet nicht rorbaute, in größerem Maage wiederholen. Man mußte also mablen zwischen ber Freiheit und ber Gleichheit; man mußte sich entscheiben, ob man die Freiheit wollte, auch wenn die Bleichheit dabei zu Grunde ginge, ob bie Bleichheit, auch wenn man sie bem souveranen Bolte mit eisernem Zwange aufnöthigen mußte? Es war schließlich biefelbe Grundfrage, die an hundert und wieder hundert Puntten bie Schwierigfeiten ber Revolution bestimmte. Die constituirende Bersammulung machte bei bem Erbrechte wie überall ben Bersuch, ben Gegensat auszugleichen. 3m Sinne ber Gleichheit schaffte sie alle Borschriften bes Gewohnheitsrechts zum Nachtheil ber Tochter und ber jüngeren Brüber ab; wo sich kein Testament vorfände, sollten alle Berwandten gleichen Grabes ju gleichen Theilen erben. 1) 3m Sinne der Freiheit sprach fie die Befugniß bes Erblassers, über ben größten Theil seiner habe beliebig zu verfügen, ohne Ginschränfung aus, außer ber einen, daß er nicht die Freibeit ber Religion, ber Cheschließung, bes Bewerbes, ber politischen Thatigfeit seinen Erben schmalern tonne.2) Gin Jahr später fette ber Nationalconvent noch die weitere Berfügung bingu, daß alle Substitutionen für die Zukunft aufgehoben seien, mit anderen Worten, daß tein Testator seinen Erben die Freiheit nehmen könne, sich selbst bereinft wieder feinen Erben zu mählen.

Durch die erste dieser Bestimmungen war der alte Zustand in seinen Burzeln getroffen: der bisherige gesetliche Zwang zur Ungleichheit war beseitigt. Durch die beiden letten war dem jedesmaligen Familien-haupte die Besugniß gelassen, nach seinem Ermessen zu verfahren, und

<sup>1) 8.</sup> April 1791.

<sup>2) 20.</sup> September 1791.

wenn er es für angemessen hielte, die Zersplitterung des Familiengutes für die nächste Generation zu verhindern. Nur sollte diese Freiheit des heutigen Tages niemals eine Baffe werden, um die gleiche Freiheit der Zukunft zu zerstören: der gegenwärtige Erbe sollte seiner Zeit gleich selbstständig darüber Beschluß fassen, ob ihm Bewahrung des Familiengutes oder gleiche Ausstattung aller seiner Kinder heilsamer dinke.

Wenn es bei biefem Zuftande fein Bewenden gehabt hatte, fo wurde die französische Besellschaft, trot aller politischen Umwälzungen, trot Thronftur; und Kirchenfturg, einen gewissen Zusammenhang mit ihrer Bergangenheit behalten, und bamit die Möglichkeit bes ruhigen, gesetlichen, organischen Fortschrittes bewahrt haben. Der außere Bestand und die materielle Grundlage der Familien, nicht blos des Abels, fondern der ganzen Maffe der wohlhabenden Bevölferung ware errettet worden. Das alte Familienrecht hatte feine ftarre Unbeweglichfeit und Härte verloren, ohne daß jeder Todesfall die völlige Zer= splitterung bes Familiengutes zur nothwendigen Folge gehabt batte. Die Töchter und jungeren Sohne batten nicht mehr ben Matel getragen, durch das Befet für immer mit Unfähigteit geschlagen zu sein: Die Frage aber, ob ein Einzelner unter ihnen und welcher, nach eigner Leiftung ober im allgemeinen Interesse, eine Bevorzugung verdiene, ware nicht ein für alle Male burch die gleichgültige Macht bes Befetes entschieden, fie ware in jeder Generation auf's Reue gestellt, und gur Entscheidung durch die ihnen Allen gleich nabe Fürsorge der Eltern geitellt worden. Die Möglichkeit wäre vorbanden gewesen, durch mannichfache Abstufung ber Erbtbeile auf ben Wechsel ber Berhältnisse und der Personen gerechte Rucksicht zu nehmen, ohne beshalb bei jedem Besitwechsel die außere Fortbauer jeber Familie in Frage gestellt zu jeben. Die Freiheit des Eigenthums hatte ihre lette und bochfte Sanction, bie Befugniß zur lettwilligen Berfügung, wieder gewonnen, ohne welche bemfelben ber fruchtbarfte Antrieb, Die Sorge für eine weite Butunft, fehlt.

Aber wenn der Convent sich noch im October 1792 von solchen Gesinnungen leiten ließ, so führte ihn die Entwickelung seiner Parteien rasch genug auf einen völlig entgegengesetzten Standpunkt hinüber. Hatte man bisher Freiheit und Gleichheit zu verbinden gesucht, so machte sich mit sedem neuen Siege der Bergpartei immer deutlicher ihr ausschließlicher Fanatismus für die Gleichheit und ihre tiese Abnelgung gegen die Freiheit geltend. Man möchte noch so bereit sein,

ric Dictatur der Schreckenszeit als vorübergehende Nothwehr, als Ansprannung ber Kräfte gerade zum Schutze der Freiheit zu entschuldigen: bei der Behandlung des Erbrechtes ist jede Möglichkeit einer solchen Erklärung durch die Natur des Gegenstandes ausgeschlossen. Denn offendar haben die Gesetze über das Erbrecht mit den Gesahren des Augenblickes gerade gar nichts zu thun, sondern regeln durchaus nur die sernere hoffentlich ruhige Zukunst des Landes: hier also treten nicht die Erwägungen der Tagespolitik, sondern ganz eigentlich die Grundsatze und Gesinnungen des Gesetzebers an das Tageslicht. Hier, wenn irzendwo, kann man lernen, was die Worte Familie, Eigenthum und Freiheit für diese revolutionäre Demokratie bedeutet haben.

In den Tagen, wo unter dem Dröhnen communistischen Straßenlarms ber erfte Boblfahrtsausichuß eingefett murbe, legte ber Convent auch an die erbrechtlichen Fragen die Art. Er verfügte am 7. März 1793, daß es ferner keinem Bater verstattet sei, einem seiner Kinder ein Geschent unter Lebenden oder auf ben Todesfall zu machen, ba alle Kinder ein gleiches Anrecht auf bie Theilung bes elterlichen Bermögens befägen. Merkwürdig genug, man ließ einstweilen dem Bater noch die Fähigkeit, seine Sabe an Fremde wegzugeben, und bamit feine gesammte Familie auf bas Schwerste zu beschädigen: bas mar ja feine Störung ber Gleichheit, wenn alle Kinder gleichen Berluft erlitten. Nur bei bem innigften Berhältniß, welches die Erde fennt, in dem Berhältniß zwischen Eltern und Kindern follte keine Freigebigkeit, keine Wohlthat, keine Ausgleichung stattfinden rurfen. Es war, als jei, wenn ber Convent nicht rettend eintrete, bas natürliche Gefühl ber Eltern zu ihren Kindern bie Parteilichkeit, und jenes ber Geschwister unter einander ber Reid und die Habgier. Run wird co Niemand tabeln, daß ber Gesetzgeber ben Sohn gegen die Graufamteit eines unnatürlichen Baters, Die Schwester gegen Die Umtriebe eines verbrecherischen Brubers zu schützen sucht: aber es heißt boch bie Wirtlichteit ber sittlichen Welt auf ben Ropf stellen, wenn man die allgemeinen Grundjäte bes Rechts einrichtet, als ware die Unnatur und ras Berbrechen nicht die Ausnahme, sondern die Regel des französischen Kamilienlebens. Weil hier und da ein Migbrauch der Freiheit vorgetemmen ift, rottet man bie Freiheit aus: weil hier und ba bie vaterliche Bewalt bie Kinder mighandelt bat, schafft man dieselbe in Bezug auf das Bermögen völlig ab. Man schließt die Augen vor der offenliegenden Thatsache, daß in zahllosen Fällen die materielle Gleichheit rer Erbtheilung die harteste Ungerechtigkeit ist; man gieht bas mechanische Eingreifen bes Gesetes bem einfichtigen Balten ber Elternliebe vor.

Gerade in diesem Sinne die Sache anzusassen, dazu hatte vor Jahren Mirabeau den Anstoß gegeben, er, der sein Leben durch die berrischen Launen seines Baters verbittert und in ber väterlichen Gewalt nicmale etwas Anderes als ichnöben Despotismus gesehen hatte: wenn es etwas auf ber Welt gab, worüber ber gewaltige Staatsmann fein Urtheil besaß, so waren es die Boraussetzungen und die Folgen eines gesunden Familienlebens. Ausbrücklich, um ben väterlichen Despotismus zu breden, batte er einst ben 3mang ber gesetlichen Gleichtheilung geforbert, und wo Rinder eriftirten, bochftens ein Zehntel bes Bermögens für bie Berfügung des Baters und zwar nur zu Gunften frember Personen freilassen wollen. Diese Anschauungen also fanden ihren ersten Ausdruck in bem Decrete bes 7. März, und erlangten balb genug ibre folgerichtige und umfassende Fortentwicklung. Während bes Sobenstandes ber Schreckenszeit, bamale, als ber Convent ben unchelichen Kindern volles Familienrecht gewährte, vollendete er auch bas Spftem der freiheitlosen Gleichheit im Erbrecht. Die Verfügungen von 5. Brumaire und 17. Nivose II. (26. October 1793 und 6. Januar 1794) boben auf bem Bebiete bes Erbrechts mit einem Schlage Die gesammte bisherige Gesetzgebung ber Gewohnheiten und ber Pandecten, bes alten Regime und ber Constituante auf. Wo es Kinder ober Seitenverwandte gebe, sollten die Angehörigen des nächsten Grades zu gleichen Theilen erben, feine altere Rechtsfatung, fein Vertrag, fein Teftament baran etwas ändern können, dem zeitweiligen Inhaber eines Bermogens, wenn er Rinder habe, die Berfügung über ein Zehntel, wenn nur Seitenverwandte, über ein Sechstel bes Bermögens freistehn, in beiben Fällen aber Bermächtniß ober Schenfung nur zu Gunften eines Nichterbberechtigten erfolgen durfen; endlich möchten Chegatten sich unter einander schenken, so viel sie wollten, nur daß, wo Kinder vorhanden waren, die Schenfung den Nießbrauch des halben Bermögens Mit Grund hat man bies Gesetz vom 6. Januar in nicht überstiege. Sinsicht seiner Bichtigkeit mit ber Racht bes 4. August 1789 verglichen: was diese für das Feudalwejen, war jenes für das Privatrecht bes alten Frankreich, bie plögliche, umfassende, gründliche Zerstörung. Aber einander völlig entgegengesett mar allerdings die eigene Tendenz ber beiben geschgeberischen Acte. Der 4. August fab eine große Berftellung ber persönlichen Freiheit, ber 6. Januar schränkte bie Freiheit bes Eigenthümers in ber empfindlichsten Beise ein. Der 4. August emancipirte bas Eigenthum von seinen feudalen Banden zu Gunften ber individuellen Selbstbestimmung. Der 6. Januar setzte an die Stelle

ter alten aristokratischen eine neue bemokratische Gebundenheit. Früher ging das Vermögen in seiner Hauptmasse an den ältesten Sohn, ohne daß der Willen des Baters etwas daran hätte ändern können: jest zersiel es zu neun Zehntel in gleiche Theile unter alle Kinder, mochte der Bater das so ungerecht oder unheilvoll erachten wie er wollte. Der alte Staat wollte die Familiengüter unzerreißdar zusammenhalten, der Condent jeden größeren Besitz in kleine Bruchstücke zerfällen 1): einig waren beide darin, ein jeder zu Gunsten seiner Staatsraison das Berssügungsrecht des Eigenthümers auf den engsten Umfang einzuschränken. Der Zwang zur Ungleichheit in der alten, der Zwang zur Gleichheit für die neue Zeit, die Freiheit auf keiner Seite!

Einzelne Bestimmungen des neuen Gesetzes waren ohne Zweifel woh!thatig und verständig, jo 3. B. die Erflarung ber Einheit jeder Erbschaftsmaffe, bie Aufhebung bes Gegenfates zwischen erworbenem und ererbtem But, zwischen väterlichem und mutterlichem Bermögen. Dies Alles aber tann für die leitende Tendenz beffelben nicht entschädigen, die tiefe Abneigung gegen bie Familie, ale eine bleibenbe, burch bie Generationen fortbauernbe, vermögenerechtlich wirtsame Genoffenschaft. Am Schneibendften verrath fich biefe Teinbseligfeit in ber Bestimmung, welche bie Schenfung bes verfügbaren Zehntels an Frembe verstattet, aber an Rinter verbietet, mahrend jeder unbefangene Sinn gerade bas Begentheil begreiflich, und ein Berbot großer Schenkungen an Fremde durch die Natur ber Familie gerechtfertigt finden wurde. Umgefehrt klingt bie Berficherung, daß man das Berbot ber Schenfung zwischen Chegatten jur Beforderung ber Beirathen aufgehoben, nicht besonders glaubhaft in tem Munde ber Besetzgeber, welche so eben die freie Scheidung und die Gleichberechtigung ber unehelichen Kinder ausgerufen haben: in Wahrheit war bie neue Dagregel gegen bas Motiv bes alten Berbots gerichtet, welches ben Uebergang einzelner Bermögensstücke aus bem Familiengute tes Mannes an die Familie ber Frau verhindern wollte. Eben von einem folden Motive, von einer bleibenden Umgrenzung und Zusammenbaltung ber Familie und bes Familiengutes wollte ber Convent nichts missen. Vor 1789 hatte die fünstlich übertriebene Stabilität der Familie ichwer auf der freien Bewegung der Personen gelastet: ben bier gejammelten Sag richtete man 1794 nicht gegen die Uebertreibung, fontern gegen ben natürlichen Bestand ber Familie. Man vernichtete nicht

<sup>1)</sup> Cambaceres hat es ausbrücklich versichert: on sait que cette loi sut faite dans un esprit de morallement.

nur den Zwang, sondern auch die Möglickeit, ein Familiengut als solches durch drei Generationen hindurch zu bewahren. So beseitigte man aus den Fundamenten der bürgerlichen Gesellschaft die Stetigkeit; man stellte sortan der Staatsgewalt nicht seste Gruppen, sondern vereinzelte Individuen gegenüber, und beschränkte mit dem wichtigsten Aussluß des freien Eigenthumsrechts zugleich die stärtste Gewähr der politischen Freiheit. Wie sicher dieser Zusammenhang ist, erhellt aus den größten geschichtlichen Thatsachen: während England und Nordamerita die Testirfreiheit in vollem Umsange anerkennen, hat Napoleon I. das Shstem des Conventes, wenn auch mit einigen Milderungen, aufsrecht erhalten, und sehr bestimmt erklärt, daß dadurch die Macht der Rezierung den gewaltigsten Zuwachs gewinne. Daß er über eine solche Frage sachverständig gewesen, wird Niemand in Abrede stellen.

Es ift einleuchtend an sich selbst, welch eine Erschütterung aller bisberigen Familienbeziehungen und Bermögensverhältnisse bas Geset vom 6. Januar hervorrufen mußte. Bare fein Inhalt in jeder Binsicht wohlthätig gewesen, so batte die Plöglichkeit des llebergangs rielfache Beschwerben und Rechtsunsicherheit nach sich gezogen. Der Convent aber war damit noch nicht zufrieden. Im Widerspruche mit ten ersten Grundfagen bes Rechtes gab er seinem Besetze rudwirtende Rraft 1). Er bestimmte, daß alle seit dem 14. Juli 1789 eröffneten Erbschaften nach ben neuen Borschriften behandelt, mithin alle seitbem vollzogenen Erbtheilungen umgestoßen und nach bem jetigen Spsteme neu regulirt werben sollten. Bon ber am Tage bes Baftillenfturmes lebenden Bevölferung war am 6. Januar 1794 gewiß ber zehnte, vielleicht der achte Theil gestorben, auf 25 Millionen Einwohner also etwa 3 Millionen Todesfälle erfolgt; man ficht, welch eine tolossale Masse von Besitzwechsel, Berwirrung und Rechtsftreit bas verhängnißvolle Wort bes Convents in bas Land schleuberte. Erwägt man bie äußerft mannichfaltigen Berzweigungen ber bier zur Sprache tommen-

<sup>1)</sup> Richts tann inhaltleerer sein, als die Sophismen, womit ber Convent, 22 Bentose II. und nach ihm Lassalle Spstem der erworbenen Rechte I. 451 die hier erwähnte Bestimmung als in Wahrheit nicht rückwirkend zu rechtsertigen suchen. Der Bastillesturm, heißt es bort, habe für das juristische Nationalbewußtsein die Abschaffung aller Privilegien und folglich auch der testamentarischen Bevorzugungen bedeutet, solglich habe genau genommen tein Testator nach dem 14. Juli noch eine ungleiche Theilung versügen, tein Hausstatut eine solche bewirken können. Die constituirende Bersammlung war anderer Meinung über das juristische Nationalbewußtsein.

ben Rechtsverhältniffe, so wird man zweifelhaft, ob ein Achtel, ja nur ein Zehntel der frangöfischen Bevölferung von dieser Umwälzung unberührt Um rasch aufzuräumen, hatte man ein höchst summarisches Berfahren vorgeschrieben; die neue Bertheilung sollte nach dem Spruche gemählter Schiederichter erfolgen, feine Berufung julaffig fein, ber neue Erbe die ihm zugetheilten Bermögensstücke in bem Zuftanbe annehmen, in bem er fie fanbe. Aber so expeditiv sich bies ausnahm, jo viele Parteien fich durch übereilte Spruche verletzt fühlten, fo tam man doch bei der verwickelten und vieldeutigen Natur gablloser Fälle ju feinem schnellen Gesammtergebniß; die Schiederichter felbst fanben fich rathlos, und von allen Seiten ftromten die juriftischen Zweifel zur Entscheidung bes Convents. Dieser that, was er konnte; an einem Tage faßte er nicht weniger als sechzig solcher Rechtsbelehrungen in einem Gesetze zusammen: aber alle Mühe war vergeblich; die Fluth ber am 6. Januar entfesselten Streitigkeiten tam nicht zum Sinken. wurde um fo harter empfunden, je starter auf ber einen Seite bie Familienbande bereits burch ben politischen Haber gelockert waren, und jest burch bas Eintreten ber unehelichen Kinder vollends vergiftet murben je mehr auf ber andern die Unsicherheit bes einzigen Werthzeichens, ber Assignaten, jede Auseinandersetzung in Bermögenssachen erschwerte und allen betrügerischen Bestrebungen Thur und Thor öffnete. Genug, nachdem bas Unwesen fünfzehn Monate gebauert hatte, erkannte ber Convent felbst die factische und sittliche Unmöglichkeit, auf diesem Wege ju bebarren. Seit bem 9. Thermidor war bas Bestreben erwacht, wieder auf ben Boben eines festen Rechtszustandes gurudgutehren; ber Convent ließ sich berbei, wenigstens die schreiendste Gewaltthat zu beseitigen, und bem Besetz bes 6. Januar seine rudwirtenbe Rraft gu Am 25. April 1795 verbot er die Fortsetzung aller schwenebmen. benten Proceduren biefer Art, und am 26. August gab er die positive Erflärung, daß die Wirfungen bes Januargesetzes erft von bem Tage feiner Beröffentlichung an beginnen, mithin alle früher eröffneten Erbschaften ben Bestimmungen besselben nicht unterliegen sollten. weitere Berordnung vom 26. September gab über bie praktische Unwendung tiefes Sates nähere Borichriften, und behnte zugleich bas Berbot ber Rückwirkung auch auf das Novembergesetz über bie unehelichen Kinter aus.

Aber so erfreulich immer ein solcher Entschluß sein mochte, es zeigte sich auch hier, baß es leichter ist zu zerstören als herzustellen. Auch jest noch blieb bie Rechtsunsicherheit im böchsten Maße bestehn.

Raum war bas Decret vom 26. September erlaffen, so bag nun bas Erbrecht ber unehelichen Kinder nicht vom Juli 1789, sondern erft vom November 1793 an wirksam werden konnte, da wurde im Convente die Frage aufgeworsen, ob denn das Gesetz vom 4. Juni 1793, welches ben Anspruch berselben im Princip anerkannt hatte, völlig ohne praktische Folgen bleibe. Der Zweifel wurde für berechtigt erklärt, und in Folge beffen die betreffende Clausel bes Septembergejetes wieder suspendirt. Damit war aufs Neue eine große Anzahl von Erbtheilungen in Frage geftellt. Anderweitige Bedenken traten hinzu. So viel erschien für jest wohl sicher, daß eine vor 1794 eröffnete Erbschaft, wenn bisher eine Neutheilung auf Grund bes Januargesetes noch nicht stattgefunden batte, ben Berechtigten bes alten Spftems verbleiben wurde: wie aber stand es, wenn die durch das Januargeset Berufenen die alten Erben bereits verdrängt hatten? Die Rückwirtung des Januargesetzes war freilich eine Ungerechtigkeit, aber immerbin war fie Beset bes Landes gemesen: wenn man nun die neuen, unter ihrer herrschaft eingetretenen Besitzer wieder auswies und die alten Erben herstellte, machte man sich nicht jum zweiten Male einer ungerechten Rückwirkung in entgegengesetzter Richtung schuldig? Aehnliche Fragen erhoben sich in den mannichfachsten Beziehungen, über ben freiwilligen Bergicht ber Töchter, über bas Erbrecht ber ehemaligen Orbensleute, über bas Bermögen ber beportirten, und dem bürgerlichen Tode verfallenen Briefter: in allen diesen Fragen hatte die revolutionäre Gesetzebung geschwankt und gewechselt, und zu einer Fulle von Streitigfeiten zwischen ben Parteien, von Bebenten bei ben Rechtstundigen und ben Gerichten Beranlassung gegeben. französischen Bürger, die in Folge dieser Nöthe ihren ganzen Vermögensftand in bas Unfichere gestellt saben, zählten nach hunderttausenben.

Freilich hätten diese Opfer einer gewaltthätigen Jurisprudenz sehr leicht zu gründlichem Troste gelangen können, wenn der Spruch die Wahrheit sagte, daß Unglückzefährten zu haben dem Unglücklichen ein Trost sei. Denn wohin sie ihre Blicke wenden mochten, sahen sie ihre Freunde, Nachbarn und Mitbürger in ganz ähnlicher Bedrängniß. Der Grundbesitzer, der im ersten Jahre der Revolution ein Landgut für 100000 L. gekauft hatte, vermochte jetzt kaum 25000 dafür wieder zu erlangen. In allen Theilen des Reiches erschien gleichmäßig dasselbe Berhältniß: die Aecker waren auf ein Viertel, die Häuser sogar auf ein Fünftel des früheren Werthes herunter gegangen. 1) Die Ursache

<sup>1)</sup> Dies, fo wie bie Theuerung ber Lebensmittel wird ungahlige Dale in ben Berhanblungen ber beiben Rathe bezeugt.

Dieses Sinkens war zum Theil bas tolossale Angebot von Grundstuden durch die Berkaufe der Nationalgüter; noch entscheidender aber wirkte barauf die allgemeine Bertrauenslosigkeit, die jedes leicht binweg zu rettende Besitzthum dem unbeweglichen vorzog. Dies ist um jo beutlicher, als burch bie Berheerungen bes Burgerfriegs und bie Bernichtung des auswärtigen Handels die Getreidepreise und damit die Rente des Aders auf den doppelten Betrag von 1790 gestiegen waren. Es hatte alfo, icheint es, fein einträglicheres Geschäft ale bie Landwirthschaft, kein befferes Besithtum als ein Landgut geben konnen; leider aber entsprach die Birklichkeit einer folchen Borftellung in keiner Beije. Der kleine Bauer, ber sein Grundstück felbst bewirthschaftete, batte nur febr felten bie Mittel gehabt, ben Bewaltthätigkeiten ber Schreckenszeit Widerstand zu leiften, ber Willfür ber Conventscommiffare, dem Drude bes Maximum, ben Requisitionen und Prebensionen; sein Inventar war zerrüttet, seine Borrathe erschöpft, seine Arbeitslust gebrochen; zu geschweigen ber Berheerung bes auswärtigen und ber ichlimmeren bes Bürgerfrieges, welche vielleicht ein Biertel bes Reiches betroffen und weite Landichaften burch Mord und Brand gur Bufte gemacht hatte. Jest hatten allerdings außerhalb der Bendee und einiger bretonischer Bezirte diese großen Beraubungen aufgehort, aber in ihren Nachweben wirtten sie unaufhörlich fort. Die rechtlose Thrannei batte Die Ordnung aus dem Staate und den Rechtssinn aus den Menschen Aus allen Departements erschollen die Rlagen, bag die vertrieben. Grengfteine verrudt, Die Scheunen bestohlen, Die Meder geplundert murben; bas arme Bolt zog in Schaaren bei hellem Tage in die Busche und Barten, um fich Brennholz nach Belieben zu holen; die Schaf- und Biegenheerben verwüsteten ohne Beschränfung die Balber; 1) burchgangig waren die Gemeinden außer Stande, ihren Bürgern einen ausreichenden Feldschut zu gemähren. Der Convent befahl, daß jede Bemeinde minbeftens einen Flurschützen auf ihre Kosten annehmen follte; es blieb ein tobter Buchstaben, weil die Gemeinden bei ihrem tief gerrütteten haushalt die Koften scheuten. 3m Uebrigen wußte ber Convent nicht weiter zu helfen, als daß er jeden Bürger die Annahme eines Feldbuters verstattete, und die Gemeinden bevollmächtigte, an ber Grenze ihres Bebietes Tafeln aufzustellen, beren Inschriften bie Burger gur Schonung fremden Eigenthums ermahnten.

Die größeren Besitzer, nach bem Sturze bes alten Abels zum

<sup>1)</sup> Moniteur 22. Juni 1796. Rath ber Fünfhundert 3. August.

großen Theile neue Erwerber, fanden sich durch andere Beschwerden nicht weniger gedrückt. Man kann ihre Nöthe unter folgende Punkte zusammenfassen. Die revolutionäre Gesetzgebung hatte ihre Eigenthumstitel zu großem Theile zweiselhaft gemacht. Sie hatte den Realcredit beinahe ganz vernichtet. Sie hatte ihre Einkunste in der bedrohlichsten Weise unsicher gestellt.

Seit bem Beginne ber Revolution hatte dieselbe alle aus bem Lehnrechte stammenden oder mit benselben zusammenhängenden Ginrichtungen zu vertilgen gestrebt. Nun hatten sich aber im Laufe ber Jahrhunderte, vornehmlich beim Grundbesitze, mannichfaltige Rechtsgewohnheiten entwickelt, welche an sich mit bem Lehnrechte nicht bas Mindeste zu schaffen, im Berlaufe ber Zeit aber sich an einzelnen Punkten mit feubalen Anschauungen burchsett, ober sich in feubale Formen gekleidet hatten. So wurden in der Bretagne seit unvordentlicher Zeit neun Zehntel ber Aecker in ber Form ber sogenannten domaine congéable benutt, eines Pachtvertrages auf langere Zeit, bei dem jedoch ben Eigenthümer die Befugniß besaß, gegen Erstattung ber Meliorationen bem Bachter zu fündigen, und beffen Satzungen bann allmählich einzelne feubale Beftimmungen aufgenommen hatten. Die constituirende Bersammlung war demnach zu dem Beschlusse gefommen, 1) daß bieje feudalen Elemente abgeschafft, ber Pachtvertrag selbst aber auch für die Zutunft berechtigt, die Pachter jedoch befugt seien, burch Ablösung ihrer Leistungen bas Eigenthum ber von ihnen bebauten Grundstücke zu erwerben. Es zeigte fich jest, daß alle Betheiligten bisher mit bem Berhaltniß zufrieden gewesen; nur in gang vereinzelten Fällen machten bie Bauern von bem neuen Ablösungerechte Gebrauch. Trotbem ging nach bem Sturze bes Königthums und unter ber Berrschaft bes Parifer Gemeinderathes bie gesetzgebende Bersammlung in ber Sache weiter, erklärte am 27. August 1792 bie ganze Einrichtung für feubalen Charatters und iprach ben Bauern ohne jede Entschäbigung der Grundherrn bas Eigenthum ber Aeder zu. Die alten Besitzer batten mahrend ber Schredenszeit fein Mittel bagegen; nach bem 9. Thermitor aber traten sie mit ihren Rlagen hervor, und ta ein ernstlicher Zweifel an ihrem Rechte nicht zu begründen war, erin= nerten sich jett die Bauern an die von der Constituante ihnen eröffnete Möglichkeit ber Ablösung. Die Entwerthung ber Affignaten machte es ihnen leicht, mit bochft unbedeutenden Opfern ben Mennwerth ber

<sup>1) 7.</sup> Juni 1791.

Ablofungefumme zusammenzubringen; so trugen fle benn bas Papiergeld, bas damals in Wirklichfeit etwa den zehnten Theil seines Rennwerths barftellte, zu ben alten Besitzern und forberten bafür Bergicht auf bas Eigenthum, nach bem Gesetze von 1791.1) In anderen Fällen, tie nicht bloß auf die Bretagne beschränkt waren, sondern in gang Frankreich vorkamen, hatte einst ein Eigenthumer sein Gut einem Erbpachter gegen eine ewige Rente überlassen, und auch bies mar bald mit, bald ohne Zusammenhang mit feubalen Berhältnissen vorgetommen. Ein Gefet bes Conventes?) batte alle feubalen Renten und Leiftungen chne Entschäbigung aufgehoben; es batte allerdings die nichtfeudalen Grundrenten ausbrücklich von feinem Berbote ausgenommen, aber in ber revolutionaren Unordnung wurden auch biese von Stund' an in keinem Departement mehr bezahlt, und die bisher Pflichtigen nahmen chne Beiteres bas Eigenthum der betreffenden Aecker in vollem Umfange an sich.") Bie weit verbreitet biese Form der Berpachtung gewesen, wie viele Personen also burch bie Rechtsverletzung betroffen wurden, zeigt ber Umftanb, bag ber Staat als Eigenthumer ber confiscirten Airden- und Emigrantengüter burch ben Wegfall folder Grundrenten eine jahrliche Ginnahme von ungefahr 10 Millionen einbugte, für bie er eine Ablösungssumme von etwa 100 Millionen hatte in Anspruch nehmen können.4) Man wird also schwerlich irren, wenn man ben Berth bes noch in Privathanden befindlichen Grundbesites, ber auf riese Art volltommen unrechtmäßig ben Herrn gewechselt hatte, auf minteftens 300 Millionen anschlägt. So erschredend eine solche Ziffer ift, bezeichnet sie immer boch nur einen kleinen Theil ber in ber Edredenszeit schwankend geworbenen Besitrechte. Wir haben früher zesehn, welche tolossalen Massen von Grundbesit in Folge der Todesurtheile ber Revolutionsgerichte an ben Staat gefallen, und wie biefe Ende 1794 nach ber Herstellung ber Gironbisten ben Erben ber getöbteten Eigenthümer zurückgegeben worden waren. Allerdings war biese Rückgabe nur bann in Natur erfolgt, wenn bie Guter nicht ichen, ben Gefeten über ben Domanenvertauf entsprechend, zur Versteigerung War bies geschehn, fo blieb ber Käufer im Befite, gelangt waren.

<sup>1)</sup> Rath ber Fünfhundert, 4. Auguft 1797.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 17. Juli 1793.

<sup>&</sup>quot;) Rath ber Fünfhundert, 2. August 1797.

<sup>4)</sup> Botichaft bes Directoriums, verlefen in berfelben Situng, § 12. Der Abgeordnete Czun berechnet fie in ber vorhergebenten Debatte fogar auf vier- bis fedetunbert Millionen.

und bie Erben ben Singerichteten empfingen eine Belbentschädigung, welche leider ftets in Affignaten geleiftet wurde und mithin nur einen fleinen Bruchtheil bes ursprünglichen Berthes barftellte. Da nun ber Convent verfügt hatte, daß alle auf gejetliche Art erfolgten Bertäufe respectirt werden sollten, so suchten begreiflicher Beise bie Erben einen jeden mit Berletung ber gesetlichen Formen erfolgten Bertauf angufechten, und bei bem tumultuarischen Berfahren mabrend ber Schredenszeit fanden sich berartige Fälle in Masse. In Toulon z. B. hatte man nach ber Einnahme ber Stadt bie Bewohner in Schaaren bingewürgt, und ihre Guter an begunftigte Batrioten ohne Protofoll, ohne Raufcontract, ohne Zulaffung sonstiger Angebote für Spottpreise verichleudert. Die Erben ber Bemordeten wandten fich an die Berichte, und diese erkannten die Rechtslage als zweifellos an, barauf aber ertlärten nach Unsuchen ber Räufer bie Berwaltungsbeborben, bag bie Berichte für Angelegenheiten bes Domanenverkaufes nicht competent, und nur die Berwaltung zur Beurtheilung ihrer Gesehmäßigkeit berufen Auch hier handelte es sich um Gutermaffen, beren Werth nach Millionen zählte, und beren Eigenthum nach wie vor auf völlig ungewissem Rechtsboden stand. 1) Andere Momente führten zu gleichem Ergebniß in der Bendee und beren Nachbarbezirken. So lange bort Die katholische Armee ber Ropalisten bas Land beherrschte, batten Die Notare bei jedem Gutsverkauf die Formen des alten Rechtes anwenden muffen, und um ben Sturmen bes Burgerfrieges zu entgehn, ober um Die Rosten besselben zu erschwingen, hatten ohne Zweifel eine Menge von Grundbesitzern damals ihr Eigenthum veräußert. Der Convent aber, entrustet, daß bier die Rechtsformen ber Monarchie wieder aufgelebt waren, verfügte ohne Zaudern die Suspension aller auf solche Art geschlossener Kaufverträge, und noch im Sommer 1796 war es zu keiner entgültigen Entscheidung gekommen, wer hier als rechtmäßiger Besitzer anzusehen sei.2)

Nimmt man zu all diesen Fällen die Güter hinzu, deren Eigensthum durch die Gesetze über die Emigranten und die Rückwirkung der erbrechtlichen Bestimmung ungewiß geworden war, so wird man sich der Wahrnehmung nicht verschließen können, daß Ende 1795 nur eine Minderheit der französischen Grundbesitzer — ganz abgesehn von der Mögstichteit einer Gegenrevolution und einer Bernichtung der Domänenkäuse — unangesochtene Titel ihres Eigenthums besaß.

<sup>1)</sup> Rath ter Fünfhundert, 29. September 1796.

<sup>2</sup> Rath ber Funfbunbert, 16. Mai 1796.

Sine weitere, gang wesentliche Erschwerung für die Lage bes Grundbesitzers bildete in dieser brangsalvollen Zeit die tiefe Zerrüttung bes bppothekarischen Credits. Auch wo der Rechtstitel eines Besitzes völlig . unanfectbar war, fand sich ber Eigenthümer an Capitalaufnahmen durch die gesetliche Auflösung bes Spothekenwesens gehindert. Bor 1789 waren Die Schreiber ber Gemeinden 1) die Berwalter besselben in dem nordlichen Drittel bes Reiches, und bas Spoothekenrecht felbst auf bas Engste mit andern feubalen Einrichtungen verbunden gewesen. Schon im Jahre 1790 wurde beshalb bieses ganze Spftem burch die Constituante abgeicafft, und die Einführung der in den übrigen Reichstheilen herrschenden Formen in Aussicht genommen. Aber bazu gelangte bie Gesetgebung nicht, und ba die neue Organisation ber Berwaltungsbehörben bas Amt ber bisherigen Bemeindeschreiber beseitigte, so blieb seitdem ber Norden Frankreichs ohne alle Sppothekenbücher. In ben übrigen Departements galt nach wie vor für biese Dinge ein königliches Ebict vom Jahre 1771, so daß allerdings über die Rechtsformen des Realcredits hier kein Zweifel herrschte. Jedoch auch in diesen Gegenden waren die alten Beamten, welche die Hypothekenbucher führten, verichwunden und für diesen Theil ihrer Birtfamteit tein Erfat geschafft worben: wer seitdem eine Hppothet bestellen wollte, fand nur in ber Hauptstadt bes Departements bei dem Civilgerichte besselben bazu bie Möglichkeit, fo daß es für die große Mehrzahl der Fälle einer weiten und koftspieligen Reise bedurfte. Erft im Sommer 1795 fand ber Convent sich veranlagt, diesem bringenden Bedürfniß seine Aufmertsamteit juzuwenden. Er that es bann in seiner Beise, nicht in allmäh= licher Berbesserung bes Bestehenben, bier also burch Errichtung von Spootbetenämtern in allen wichtigern Ortschaften, sondern durch Erlaß eines gang neuen Sppothetengesetzes in mehr als 200 Artiteln, welche, unglaublich zu fagen, in einer einzigen Sitzung ohne alle Discuffion verfügt wurden. Die Folge ließ sich nicht lange erwarten. Ueberall zeigte sich bas Beset unausführbar, untlar in seinen wichtigsten Bestimmungen, eine neue Quelle unendlicher Bandel und Rechtsunsicherheit. Nach wie vor fanden die Grundbesitzer die größte Schwierigkeit, burch Berpfändung ihrer Güter die erforderlichen Capitalien zu beschaffen. 2)

Bu biefem Allen tam bann endlich bie Best bes reißend fallenden

<sup>1)</sup> Greffiers des communes.

<sup>2)</sup> Berhandlungen ber Fünfhundert, 17. December 1795, 29. und 31. De cember 1796.

Papiergelbes, eine Roth, welche freilich feine Claffe ber Bevölferung gang verschonte, aber gerate bie Grundbesiter mit besonders brudentem Gewichte traf. Wohl erzielten ihre Pachter reichen Gewinn burch ben hoben Preis bes Getreibes, ben Pachtzins aber bezahlten fie in Uffignaten, welche Woche um Woche bie Sälfte ihres Werthes verloren. Mit bem Raufgeld für einen Sad Weizen, jo erhoben fich die Rlagen, mit bem Erlose feiner Buhnereier taufte ber Pachter bas Papiergeld, mit bem er die Ansprüche bes Grundherrn erledigte. Der gesetlich autorisitte Betrug mar jo grell, daß ber Convent einschritt, und burch ein besonderes Bejet 1) die Zahlung ber halben Pacht in Getreibe nach ben Marttpreisen von 1790 anbefahl; nur wenn ber Bachter nachwies, bag er jo viel Korn nicht mehr besitze, solle er statt bessen Assignaten geben bürfen, bann aber jo viele, wie zur Erwerbung jenes Betreibes nach bem bamaligen Marktpreise erforderlich maren. Es half etwas, aber nicht viel. Bei ben überall ungeordneten Zuständen mar bie Feststellung burchschnittlicher Marktpreise eine schwierige und unsichere Sache; fam es jur Getreibelieferung, fo rechnete ber Bachter barauf bie bezahlten Steuern und fonftigen Auslagen ab; im Allgemeinen gelangte man gu bem Ergebniffe, bag bie Eigenthümer zwar nicht mehr um 90 ober 99 Procent ihrer Bacht geprellt wurden, in ben meisten Fällen aber nicht mehr als ein Sechstel ber ursprünglich verabrebeten Werthe erbielten.

lleberblickt man diese Momente, so erklärt sich das scheinbare Räthsel sehr einsach, wie bei verdoppelten Kornpreisen der Kauswerth der Aecker auf ein Drittel sinken konnte. In Folge der Unsicherheit aller Berhältnisse, der Berheerung des Bürgerkriegs, der Bernichtung des Eredits und des Inventars war der Ertrag der Güter in erschrektendem Maße herunter gegangen. Ein großer Theil der Aecker lag völlig unbebaut; die übrigen erhielten nur die Hälfte des erfordersichen Düngers; man ersparte Arbeit und Arbeitslohn so viel man konnte; noch ein volles Jahr nach dem Beginn der constitutionellen Regierung wurde öffentlich und ohne Widerspruch im Rathe der Fünshundert erklärt, daß der Gesammtertrag des Ackerdaues kaum noch ein Drittel seines frühern Werthes darstellte. 2)

Allerdings beschränfte sich die Verarmung burch Rechtlosigfeit und Affignaten nicht bloß auf die Grundbesitzer. Wie ihnen erging es einem

<sup>1)</sup> Gefet vom 2. Thermibor III.

<sup>2)</sup> Duprat, 28. Januar 1797.

Beren, ber irgendwie in einem auf langere Beitdauer wirkendem Bertragsverhältniffe ftand. Der Hausbesitzer, ber seine Quartiere auf weite Friften vermiethet hatte, ber Darleiber ber sein Capital vor Babren in vollwichtigem Gilber bergegeben, ber Erbe, ber mit einem Testamentsvollstreder abrechnen follte, ber Mündel, ber an ben frühern Bermund Ansprüche aus bessen Berwaltung besaß, sie Alle waren unausgeset in ber Gefahr, bag ihr Schuldner sich von seiner Berrflictung burch Zahlung bes Mennwerthes ber stipulirten Summe befreite, in Affignaten, die nicht ein Zehntel, ja vielleicht nicht ein hundertstel bes wirklichen Betrages in die hand des betrogenen Glaubigere lieferten. 3m Sommer bes Jahres 1795 wurde bas Sinfen tes Papiergelbes fo entsetlich, daß die fürzesten Bertragstermine gur Plunterung ber Berechtigten ausreichten. Der Wechsel, ber beute auszestellt, nach vier Wochen fällig wurde, brachte bann bem Gläubiger rielleicht noch ein Biertel bes nominellen Betrags. Der Arbeiter, ber auf Bochenlohn gestellt war, empfing in ber heute bedungenen Summe nach acht Tagen nicht mehr die Hälfte bes wirklichen Werthes. Und was die Schlimmfte war, ber Staat selbst ging in bieser Uebervortheilung ren Rechtswegen allen gewiffenlosen Schuldnern mit unbefangenem Beispiele voran. Nicht blos, daß er mabrend ber Schreckenszeit mit effener Gewalt seinen Burgern ihr Gold- und Silbergeld und ihre ausländischen Werthpapiere gegen Affignaten ausgetauscht, nicht blos taf er alle alten Staatsobligationen vernichtet und burch neue Renteninscriptionen ersett batte; er blieb babei, seinen Bläubigern eben bieje aufgezwungenen Renten in Affignaten zum Rennwerthe zu bezahlen, und damit etwa 800000 Personen zu barbenten Bettlern zu machen. Solche Auftande waren unerträglich. Bebe Art bes Credits ging zu Grunde; wer Geld borgen wollte, mußte ein entsprechendes Faustpfand, und bann trei, fünf, zuweilen zehn Procent monatlicher Zinsen geben.1) Der Geltvertehr frodte an allen Puntten, und ber Besetzgeber mar schließlich ber Meinung, die Stockung sei besser als die Prellerei. Affignaten hatten, wie man zu fagen liebte, die Revolution ernährt: aber allerdings hatten fie Treu und Glauben bei ben Privatverträgen vernichtet. Der Convent, ber fein Mittel besaß, die Affignaten zu beffern,

<sup>1)</sup> Ausjage Bouffens, Rath ber Fünsbundert, 29. December 1796. Bgl. hrerneis frangofiche Finanzadministration 1796, übersett von Gent, S. 350 (biefer brit tes Buchs ift ein Zusat von Gent, gleich ausgezeichnet durch gründliche feridung und geistvolle Erörterung).

beschloß die Verträge bis auf Weiteres still zu stellen. Er bestimmte 1), daß fein Gläubiger genöthigt sein sollte, eine Zahlung aus einer vor dem 1. Januar 1792 entstandezen Schuld anzunehmen, und überließ damit die brennende Frage der Fürsorge der kommenden constitutionellen Regierung.

Co haben wir ben gangen Umtreis bes Privatrechts burchmeffen, und überall bas gleiche Ergebniß getroffen. Die Sicherheit ber Bersonen unbeschützt, bas Eigenthum und die wichtigften binglichen Rechte gefährbet, bas Bertragsrecht unwirksam, bas Familienrecht zerrüttet, bas Erbrecht umgewälzt; welches Lebensverhältniß blieb noch übrig, in welchem ber frangofische Bürger sich auf festen Boben fühlen konnte? Wenn man sonst wohl gestritten hat, ob eine neue Codification bes gesammten Privatrechts beilfam wirte, fo war in ben geschilderten Berhältniffen ohne Zweifel bas Bedürfniß berfelben geradezu schreient. Der Convent batte einige Anfate zur lösung ber Aufgabe gemacht; noch im letten Sommer hatte Cambaceres barüber berichtet, bann aber mar ber Gegenstand wieder an einen Ausschuß gewiesen und in beffen Papieren einstweilen zur Rube gekommen. Rascher bagegen war man auf einem andern Bebiete vorgegangen, wo das Bedürfniß freilich boppelt gebieterisch auftrat: ein neues Strafgesethuch, von Martin von Douab entworfen, hatte der Convent in seinen letten beiden Situngen in einem Buge becretirt.

Wenn der Mensch sich Haus und Familie gegründet hat, so tritt er mit seinen Gesinnungsgenossen zu gemeinsamem Gottesdienste zusammen; er bedarf verschiedener Anstalten um seine Kinder zu unterrichten; er sindet gemeinsame Bedürfnisse und Interessen, die ihn mit seinen Nachbarn zu einer bürgerlichen Genossenschaft verbinden. In welchem Zustande hinterließ der Convent diese Lebensverhältnisse der constitutionellen Regierung?

Auf dem kirchlichen Gebiete war durch die Gesetze des Februar und Mai 1795 ein großer, möglicher Beise entscheidender Schritt der Bersöhnung geschehen. Der Staat hatte auf die Bersuche verzichtet, an die Stelle der alten römischen eine neue französische Religion zu setzen. Er hatte die Anschauungen des unbeschränkten Individualismus angenommen, die vollständige Trennung der Kirche von dem Staate erklärt, und jedem Menschen und jeder Menschengruppe, unter Borbehalt der polizeilichen Ordnung und des Gehorsams der Pfarrer gegen die bürgers

<sup>1)</sup> Befet vom 25. Deffibor III.

lichen Gesete, die Befugniß zum öffentlichen Gottesdienste gegeben. Er hatte sich das Eigenthum des confiscirten Kirchengutes gewahrt, aber verheißen, im einzelnen Falle auf Bitte der Bürger frühere Kirchen ihnen wieder zu ihrem Cultus zu überlassen. Im Uebrigen hatte jeder Bürger für die Kosten seines Cultus zu sorgen. Die augenblickliche Wirtung war, wie wir gesehen haben, sehr bedeutend. Auf allen Punkten tes Landes traten tirchliche Gemeinden in das Leben; eidweigernde und constitutionelle Priester wetteiserten in ihrer Thätigkeit; der andächtige Zudrang zu beiden war groß, und sast nirgend machte es Schwierigsteit, die Rosten durch freiwillige Beiträge zu becken.

Bir wollen bier nicht untersuchen, ob unter sonft gunftigen Berhaltniffen eine bauernbe Befriedigung auf ber Grundlage biefes Shitems nich batte erreichen laffen. Die geschichtliche Erfahrung, die allein die üchere Entscheidung über solche Probleme geben tann, soll bier erft ge- . macht werben, ba offenbar bas Beispiel Nordamerika's an sich für die ie bochst verschiedenen europäischen Berhältnisse nicht maßgebend ist, und bas Spitem auch bort in neuerer Zeit bedenkliche Berwicklungen In Europa aber hat bisher jeder Bersuch dieser Art ungelöst läßt. nich außerst schwierig gezeigt; Staat und Kirche haben, wenn nicht sonft, ie doch wenigstens auf Chegesetzgebung und Unterricht ihre streitenden Giniluife geltend gemacht, und namentlich gegenüber einer fo ftart organiürten und von einem auswärtigen Oberhaupte gelenkten hierarchie wie ter römisch-fatholischen bat ber Staat niemals lange Zeit bas reine Individualsustem behaupten konnen. Auf ber einen Seite begnügt fich tie Kirche nicht lange mit Religions- und Cultusfreiheit, jondern sucht ibren Ginfluß auf alle Lebensbeziehungen ihrer Unhänger zu erstrecken, auf ter andern empfängt ber Staat bei hundert scheinbar gang profanen Angelegenheiten feine Saltung von bem religiöfen Standpuntte ieiner Regenten und tommt bamit bewußt ober unbewußt in Abhangigfeit von ber einen, in Zwiespalt mit ber andern Rirchengemeinschaft. Es wird also unter allen Umständen zu den schwierigsten Aufgaben geboren, die reine Trennung der Kirche vom Staate durchzuführen.

Wie viel mehr galt dies nun bei den französischen Zuständen von 1795. Nicht einen Augenblick war der auf jener Grundlage verfündete kriedensschluß ein vollständiger oder bei den streitenden Parteien in Bahrheit aufrichtiger gewesen. Die römische Kirche in ihrem herrschensten Organe, der päpstlichen Curie, blieb bei der Berurtheilung aller jeit 1790 vollzogenen firchlichen Neuerungen. Die einzelnen Priester ihres Betenntnisses sügten sich der äußern Nothwendigkeit; eine Menge unter

ihnen leistete bas geforderte Gelöbnig bes Geborfams gegen die Gesete ber Republit, um die Dlöglichkeit zu Seelforge und Gottesbienft zu erhalten; aber auch fie waren weit von innerer hingebung an ben Staat entfernt, ber sie fünf Jahre lang mit unmenschlicher Berfolgung getroffen hatte. Sie befundeten biese Gesunnung, wenn nicht anderwärts, so boch aller Orten burch lebhaften Streit mit ihren constitutionellen Collegen; bas gemeinsam erbuldete Leiden batte bie Bitterfeit bes frühern Saffes gegen die Schismatifer nicht im Geringften abgestumpft. Gine ansehnliche Zahl entschloß sich nicht einmal zu jenem Bersprechen bürgerlichen Behorjams. Sie erklärte baffelbe für eine mittelbare Anerkennung all ber Kirchenschändung und Gettlosigfeit, mit ber sich bie Republit beflect habe; sie fragten, ob ein driftlicher Priester Beborjam, z. B. gegen die Chescheidungsgesete, verheißen durfe; fie bielten starr und unbeugfam ihre volle Rechtsvermahrung gegen ben neuen Zustand aufrecht. Es war nicht unwahr, wenn bie eifrigen Republikaner erklärten, bag bei bem tatholischen Beiftlichen bochftens leidender Geborfam, sonft aber feindselige Gefinnung gegen bie Republit zu vermuthen fei.

Diese that benn allerdings bas ihrige reichlich, um eine solche Abneigung immer in frischem Wachsthum zu erhalten. Hur mit innerem Witerwillen war die Mehrheit bes Conventes auf die Gesetze des Februar und Mai eingegangen; sie machten aus ihrem Hasse gegen Die Rirche kein Behl, und sprachen bei jeder Gelegenbeit die Hoffnung aus, nachdem die blutige Verfolgung mißlungen, von jest an durch allmähliche Belehrung bes Bolfes und vor Allem durch entsprechente Lentung ber Schule ben alten Glauben von Grund aus zu vernichten. Gine Menge ber Conventscommissare und Behörden in ben Departements war von dieser Besinnung erfüllt, und verfuhr banach in ber Praxis ber Verwaltung. Unter verschiedenen Vorwänden wurde bie Ueberlassung einer Kirche ober eines andern Locals für ben Gottesdienst verweigert oder verschleppt; die Gläubigen wurden verhöhnt und die Priester, auch bei völlig gesetzlichem Verhalten, insultirt.1) Man richtete es wohl so ein, bag ein Pfarrer ober ein beliebter Prediger gerade am Sonntage zum Dienste in der Nationalgarde commandirt wurde,2) und auf das Strengfte führte man bas Berbot burch, bag tein Briefter in geiftlicher Tracht sich auf ber Straße zeige, baß also auch bei Begräbnissen, was

<sup>1)</sup> Brifrics aus ben Annales de la Réligion bei Pressensé l'église et la révolution 315.

<sup>2)</sup> Aus der Zeitung le Thé angeführt von Granier hist. du Directoire I, 59.

Die Bevölferung besonders schmerzlich empfand, fein firchlicher Act fic vollziehen durfte.1) So hielt man, nachdem die großen Gewaltthaten aufgehört hatten, an einem Spfteme fleiner Nedereien und Qualereien fest, welches eine volle Beruhigung ber Gemuther schlechterbings unmöglich machte. Schlimmer aber war noch, bag wenigstens in einer Richtung die frühere Berfolgung in ihrer gangen Barte und Graufamteit unvermindert fortdauerte, in der Behandlung der seit 1792 beportirten ober eingesperrten Priefter. Deren Berbrechen war, wie wir uns erinnern, die Berweigerung des Eides auf die Civilconstitution des Clerus gewesen: man batte benten sollen, bag, als biefe burch ben Staat selbst abgeschafft worden, bamit auch die Bestrafung ber Eidweigerer weggefallen fei; wir wiffen aber, bag man ftatt beffen bie ganze Strenge aufrecht erhielt, die Deportirten für bürgerlich tobt erklärte, ihr Bermögen einzog, ihre Rudtehr mit ber Tobesftrafe bedrobte. Als bann mit bem 9. Thermibor eine milbere Zeit begann, ichopften auch biefe Opfer neue hoffnung, und nach ber Erklärung bes Februargejetes, tag jeber Briefter, welcher Geborfam gegen bie Republik gelobe, seinen Cultus ausüben burfe, famen fie ichaarenweise aus ber Berbannung jurud, um burch die Leiftung jenes Berfprechens ihr Beimatherecht und ihre amtliche Thätigkeit wieder zu gewinnen. Zu dieser Borftellung paßte es zwar übel genug, daß im Auguft ihre confiscirten Guter vom Staate wieder berausgegeben, jedoch nicht an fie felbst, sondern an ihre Erben überliefert wurden: immer aber war boch auch biefe Maagregel an fich felbst ein Fortschritt auf ber Bahn ber Berftellung und ber Milde. Dazu tam im September ein Befet, welches bie eidweigernten Priefter für unfähig jur Befleidung eines burgerlichen Umtes erflärte: es war dies an sich selbst ein Act ber Berfolgung und ber Barte, aber es jette boch bas Aufhören ber fonftigen Strafen, ber Berbannung und bes bürgerlichen Todes voraus, und man hatte darüber um so weniger einen Zweifel, als einige Tage vorher eine andere Berfügung bie Bestimmungen bes Februar in gang umfassender und unberingter Beise wiederholt hatte. Allein nun erfolgte die jacobinische Reaction bes Bendemiaire, und bas unbeilvolle Geset bes 3. Brumaire erklarte, bag bie Strafverfügungen gegen bie eidweigernden Priefter mit rollem Nachdrucke burchzuführen feien. Bei einer folden lage ber Be-

<sup>1)</sup> In ber Schredenszeit war verfügt worben, bag bei ben Begrabniffen ein Gemeinbebeamter anwesenb, und bie Bahre nicht mit einem ichwarzen, sonderu mit einem breifarbigen Tuche bebedt fein follte.

Enbel, Beid, b. Rev. Beit. IV.

setgebung war es gan; und gar in tie Willfür ter einzelnen Berwaltungsbehörde gestellt, wie viele ber alten Strafdecrete fie noch als gultig anseben wollte. 1 Babrent Die Beamten gemäßigter Richtung fich allein an bas Septembergeiet bielten, bemnach bie Bahl eines Gibmeigerers ju weltlichen Aemtern hinderten, fonft aber die Burudgefehrten nicht belästigten und tie Eingesperrten losließen: griffen tie jacobiniich gefinnten Beamten zu allen Baffen ber Berfolgung gurud, melde bas Arjenal ber Schredensgesetze ihnen barbot, hielten bie verhafteten Greise im Rerfer, und stiegen bie liebrigen wieder in bas Glend ber Berbannung hinaus. Wenn man nun bedentt, bag es fich bier um bas Lebensglud von etwa 70,000 Perionen handelte, daß ber Staat in feiner Geldnoth die Berhafteten in Hunger und Entblößung verfommen ließ,2) bağ eine seit Monaten ungestörte hoffnung plöglich in ber brutalften Weise gertreten murbe: jo versteht man bie Masse bes Schmerzes und ber Erbitterung, welche burch ein solches Berhalten auf's Reue weite Streden bes Reiches erfüllen mußte.

Es war mithin durch die republikanische Gesetzebung ein großes Princip des religiösen Friedens verkändet worden, eine Thatsacke, welche durch ihr bloßes Dasein von unberechenbarer Bedeutung war. Leider aber wurde ihre heilsame Wirkung durch den unversöhnlichen Haß der streitenden Parteien von allen Seiten her erschwert und eingeschränkt: für jetzt war noch die Sicherheit des Gottesdienstes für den Bürger täglicher Störung ausgesetzt, und für die Zukunft kam Alles auf das praktische Bersahren der constitutionellen Regierung an. Wie es sich im Staate darum handelte, aus dem traurigen Wechsel von Thrannei und Zügellosigkeit auf den Voden gesetlicher Freiheit zu gelangen, so hing von den Entschlüssen des Directoriums die Entscheidung auch der Frage ob, ob es in Frankreich ein Drittes außer drückender Hierarchie und irreligiöser Kirchenseindschaft geben würde.

Eben so unvollkommen wie die firchlichen Aufgaben hatte ber Convent die Bedürfnisse bes Unterrichtswesens erledigt.3)

Die alten Schulen und gelehrten Körperschaften waren im Sturme ber Revolution jum größten Theile zu Grunde gegangen. Biele ber-

<sup>1)</sup> Botichaft bee Directoriums an bie Flinfhundert 22. October 1796.

<sup>2)</sup> Berhandlung ber Fünfhunbert 10. und 17. October 1796 und fonft.

<sup>3)</sup> Bgl. E. Despois, le Vandalisme révolutionnaire. In dem sehr fleißigen und gewissenhaften Buche ift Alles zusammengebracht, was sich Gunftiges über bie Thätigkeit des Conventes für das Schulwesen sagen läßt.

selben, namentlich sämmtliche Elementarschulen hatten unter firchlicher Leitung geftanden, und gang von felbft bas Schidfal ber Kirche ge-Die Güter ber Burfen, Collegien und sonstigen Unterrichtsanstalten waren eingezogen und verkauft,1) bie Afabemien burch ein Gesetz vom 8. August 1793 geschlossen worden. Die Lehrer der Collegien follten bann vom Staate befolbet werben; in ber fturmischen Beit aber und ber finanziellen Bebrängniß erfolgten bie Bahlungen febr unregelmäßig, und wurden im December 1793 burch Beschluß bes Conventes ganz eingestellt,2) jo bag sich nur burch provisorische Staatsunterftützungen eine fleine Zahl ber Collegien nothbürftig weiter friftete. Während auf folche Art die revolutionaren Bewalten mit größter Gile bas Borhandene zerstörten, wurde vielfach und eifrig über ein neues Unterrichtsspitem gerebet, einstweilen aber bas souverane Bolt beinabe vier Jahre lang ohne Schulen gelassen. Erft am 19. December 1793 tam ein Organisationsgeset über bie Elementarschulen zu Stanbe. erflärte junächst, daß ber Staat ben gesammten höbern Unterricht ber freien Thatigfeit ber Einzelnen überlaffe, und feinerseits nur für bie Roften ber Bolfsichule forge; bies batte bei einer Bevolkerung wie ber englischen oder ameritanischen genügen fonnen, bedeutete aber bei ben rolitischen Gewohnheiten ber französischen ganz einfach den Berzicht auf rie böbern Schulen und die gelehrte Bildung. Gine Boltsschule sollte nun in jeder Gemeinde bestehen, ber Lehrer vom Staate ein Behalt ron 1200 bis 1500 Franken empfangen, die Schüler kein Schulgeld bezahlen, die Kinder aller Bürger zum Besuch ber Gemeindeschule verpflichtet fein. Wie man fieht, trägt bas Befet burchaus ben ultraremofratischen Charafter seiner Entstehungszeit. Bon einem Berhältniß jur Rirche konnte keine Rebe sein; an Die Stelle bes Religionsunter= richtes trat eine republikanische Sittenlehre. Sonft sollten außer Lesen, Schreiben und Rechnen eine Menge nütlicher Kenntniffe überliefert werben, etwas Grammatik, etwas Geographie, etwas Naturwiffenschaft, erwas Landwirthschaft. 3m Laufe bes Jahres 1794 wurden bann biefe Soulen in der That eingerichtet, die Lehrer angestellt, der Unterricht eröffnet. Aber ein einfacher Umftand hinderte ihre Birtfamteit. Tros aller Strafen, womit die allgemeine Schulpflicht eingeschärft war, blieben Die Schüler aus. hier und ba erschienen fie in ben Städten, wenn gleich in unvollständiger Bahl; auf bem platten Lande wollte niemand

<sup>1)</sup> Gefet vom 8. Märg 1793.

<sup>2)</sup> Gefet vom 19. December 1793.

ren ten neuen Schulen wiffen. Es gab tafur vericbietene Grunte. Bum Theile maren Die Beamten, welche bie Schule ju verwalten batten, ungeschickt ober ber Berölferung widerwartig; es war die Zeit ber Clubs und ber Revolutionsausicbuffe. Dann fehlte es überall an ben einfachften Unterrichtsmitteln, ben elementaren Leiebuchern; bie alten waren geachtet, weil fie von Gott und König und Kirche reteten; neue, welche fratt beffen bie Republit, ben Burgerfinn und bie Anftlarung empfahlen, maren noch nicht geichrieben. Die Hauptiache war auch bier ber Ariegestant zwischen Staat und Kirche, zwiichen ber Republik und ber Religion. Die Eltern wollten ihre Kinder einer Schule nicht anvertrauen, wo unter bem Namen von Moral und Freiheit benjelben Abneigung und Berachtung gegen ben übertieferten Glauben gelehrt wurde.1 Gegen tiefe Stimmung war tie Allmacht bes Wohlfahrtsausidusses unwirtsam. Nach tem 9. Thermitor war vollends an zwangsweise Berwirflichung ber Schulpflicht nicht zu benten; im Gegentheil räumte der Convent bas Feld, bas Gejeg vom 25. October 1795 stellte ben Schulbejuch bem freien Ermessen ber Eltern frei, strich bafur aber auch bie Staatsbesoldung ber Lehrer, und wies sie auf bas Schulgelt ibrer Zöglinge an. Die Folge mar, daß bie Boltsichulen, ba sonstige Aenderungen nicht eintraten, jett fo gut wie gang verödeten.

Nach bem Sturze ber Schreckensberrichaft war ber Convent von ber bieberigen Abneigung gegen bie Ginrichtung höberer Schulen gurudgetommen; Die öffentliche Meinung, Die sich mit Ungestum auch in bieser Richtung rubrte, trieb ibn verwarts, und einmal bie Sache angegriffen, wollte man fie bann auch unter ben Banden ber republikanischen Freibeit zu einer gang unerhörten Sobe erbeben. Das Bejet vom 25. Februar 1795 verfügte also für jedes Departement die Einrichtung einer Centralicule, eine jede mit gehn Professoren, einer Bibliothef und naturwiffenschaftlichen Lehrmitteln ausgestattet. Die Schüler follten jeche Jahre dort zubringen, in der Regel vom 12. bis zum 18. Lebensjabre; die Lehrgegenstände waren Lateinisch und Griechisch, Literatur, Zeichnen, Mathematit, Physit, Chemie, Naturgeschichte, philosophische Grammarit, Logit, Glemente ber Staatstunft. Den Raum für alle biese schönen Dinge gewann man durch eine starte Beschräntung ber claffiiden Sprachen, die mabrend bes alten Regime fast allein bie

<sup>1)</sup> Despois glaubt ber Ausrebe einiger Mitglieber bes Conventes, bas Ausbleiben ber Bauernkinter fei nur burch bie Jahreseit veruriacht worben, und wurte mit tem Beginnen bes Binters aufvören. Es hat eben nicht aufgebort.

Schüler beschäftigt hatten, und jetzt auf einen zweijährigen Eursus, im Ganzen mit sechs wöchentlichen Lehrstunden, gesetzt wurden. Es ist einleuchtend, daß hiemit eine fruchtbare Aneignung jener Sprachen unmöglich gemacht war: hier wie bei dem Lehrplane der Volksschulen hatte der Eiser, nügliche Kenntnisse in das Gedächniß der Schüler zu werfen, die Hauptausgabe, die Stärfung und die Entsaltung der geistigen Fassungskraft, vollkommen verdunkelt. Es bedarf nicht erst der Bemerkung, daß jede Art des Religionsunterrichtes ausgeschlossen war.

Immer wären hier diese Uebelstände von geringerem Gewichte gewesen als bei den Bolksschulen, und ohne Zweisel würde es den Centralschulen an Zöglingen nicht gemangelt haben, wäre bei ihnen nur
nicht die entgegengesette Schwierigkeit wo möglich noch zerstörender
eingetreten. Wenn den Bolksschulen an Zöglingen, so sehlte es den
Centralschulen an Lehrern, an Gebäuden, an Apparaten, und dem
Staate an Geldmitteln für solche Zwede. Die Centralschulen blieben
einstweilen eine Schöpfung auf dem Papier, eine Möglichkeit der Zufunft: für jetzt entbehrten die französischen Bürger jeder Anstalt für
ten Gymnasialunterricht ihrer Kinder.

Bas endlich die Universitätsstudien betrifft, so war selbstrebend an theologische Facultäten nicht zu benten; Rechtsschulen eristirten ebenjowenig, eine boppelt fühlbare Lude in einer Zeit allgemeiner Rechtsunficherheit und ungabliger Processe; Schulen ber Medicin batte ber Convent für gang Frankreich brei gegründet, in Paris, Montpellier und Strafburg, von welchen die beiden erften fich gedeihlich entwickelten, die lette bagegen nur kummerlich gefrijtet wurde: fie Alle waren jedoch entfernt nicht im Stande, auch nur die Bedürfnisse der Armeen zu befrierigen, jo daß fort und fort die traurigsten Berichte über die mörderische Bfuicherei ber sogenannten Militärärzte eingingen. Endlich für die Fächer, welche in Deutschland zu dem Kreise der philosophischen Facultät geboren, bestand in Paris aus alter Zeit das College be France ohne Unterbrechung fort; bazu fam bas neu gegründete Mujeum für Naturwiffenschaften beim Parifer Pflanzengarten, fodann, ebenfalls in ber Sauptstadt, die hauptfächlich burch die Bedürfnisse ber militärischen Erziehung in das Leben gerufene1) polytechnische Schule für alle dem Ingenieurwesen nöthigen Wissenschaften, endlich, wieder in Paris, Die Bochschule ber orientalischen Sprachen, ebenfalls in erster Linie für Die praftischen Zwecke ber Consularbeamten eingerichtet. Alle dieje

<sup>1) 12.</sup> December 1794.

Pariser Anstalten glänzten burch eine stattliche Reihe bedeutender Lehrfräfte, aber wie man sieht, blieben eine Reihe der wichtigsten Fächer unvertreten, und für die Provinzen war, mit Ausnahme der beiden medicinischen Schulen, gar nichts geschehen.

Zum Schluffe ist noch die sogenannte Normalschule zu erwähnen, welche die Ausbildung der Lehrer für die übrigen Unterrichtsanstalten zum Berufe hatte. Sie war durch ein Gesetz vom 30. October 1794 in das Leben gerufen worden; eine Anzahl der berühmtesten Gelehrten aller Fächer ließ sich berbei, ben fünftigen Schulmeistern in gebiegenen Borträgen einen Abrig ein Jeber von seiner Bissenschaft zu geben. Es ift unmöglich, eine glänzendere Bereinigung von gelehrten Korpphäen ersten Ranges zu ersinnen, und mit Grund hat man hervorgehoben, daß diese Borträge keineswegs bloße Leistungen akademischer Schonrednerei, sondern durchgängig ernste und gründliche Auseinandersetzungen Nur die eine, entscheidende Frage bleibt zurud, ob solche Vor= trage, und seien sie die gelehrtesten und geistreichsten, die Wirksamkeit eines wohlgeordneten Lehrerjeminars erfeten konnten, und diese Frage ist burch die Erfahrung ohne Beiteres verneinend beantwortet worden. Die fünftigen Echrer erhielten bier ohne Zweifel eine Menge geiftiger Anregungen. Aber auf ber einen Scite empfingen sie vielfache Renntnisse, die für ihren fünftigen Beruf nicht zu verwerthen waren, und auf ber andern blieben sie ohne die eigene Uebung in der Anwendung des Belernten, die für bas seminaristische Studium bas allein Wesentliche ift.

Also für den Einwohner von Paris gab es, freilich nicht in allen jedoch in manchen Fächern die Möglichkeit, seinen Söhnen wissenschaftsliche Bildung zu verschaffen. Die Millionen aber der Bürger in den Departements hatten Elementarschulen, denen sie ihre Kinder nicht übersließern wollten, Gymnasien, die nur auf dem Papiere, aber nicht in der Birklichkeit existirten, Universitäts-Anstalten für die Reichen, welche Mittel besaßen, ihre Söhne nach Paris zu senden. Daß die zerstörten Akademien mittlerer Weile unter der Benennung des französisischen Instituts in verbesserter Einrichtung zu neuem und glänzendem Dasein berusen worden waren, dies war ohne Zweisel recht ersprießlich für den Nachruhm des Conventes, half aber der Noth der Eltern um geistige Bildung ihrer Kinder natürlich in keiner Beziehung ab.

Richt viel besser als Kirchen und Schulen vermochten die Gemeindebehörden den Bedürfnissen der Einwohner entgegen zu kommen. Die materielle Verarmung der Gemeinden und die Unsicherheit ihrer Rechtsverhältnisse war ebenso groß wie jene der Individuen. In Paris wußte man es feit bem Beginne ber Revolution nicht anders, als baß Der Staat die städtische Gemeinde und ihre Armen ernähre; wir haben früher berichtet, wie ber Staat zu Diejem Behufe Anfangs Boricbuffe, fpater aber Schentungen von Millionen machte, jo bag bie Commune bann im Stande mar ben Burgern bas Brod und sonstige Lebensmittel, wenn auch oft in fleinen Quantitäten, immer aber zu billigerem Breise zu liefern, und nebenbei ihre Beamten in gang unglaublicher Beije zu bereichern. In ber Bluthezeit ber bebertiftischen Bartei batte tie Commune für diese Zwecke ungefähr so viel genommen, wie ihr Berg begehrte: Anfang 1796 wurde berechnet, daß die Ernährung ber Parifer Bürger etwas mehr als zwei Drittel aller Ausgaben bes Ministeriums bes Innern in Anspruch nehme.1) Es war sicher, daß Dies nicht lange mehr fortbauern konnte, aber völlig ungewiß, wie ohne Staategifchuffe Barie feine Einwohner verpflegen murbe. Die übrigen Starte, für welche ber Staat feine Berpflegung übrig hatte, maren in elendem Berfall. Lyon hatte im Burgerfriege vier Fünftel feiner Bebereien eingebüßt, alle Beschäfte lagen still und todt;2) ganze Quartiere maren Ruinen; Die städtische Casse hatte feine Beldmittel, um Bolizeimannschaft zu unterhalten und Strafenbeleuchtung zu bezahlen.8) Bang dieselben Alagen vernahm man aus Borbeaux und Toulouse, aus Carcaffonne und Bebouin; Arras hatte in ber Schredenszeit fo gelitten, baß es jett unter 22,000 Einwohnern 10,000 Proletarier gablte.4) Bollends in der Bendee lagen die fleinen Städte des unglücklichen Landes fämmtlich in Asche, Chollet, Clisson, Chatillon und wie sie weiter beifen; 5) General Danican, ber eine Zeitlang bort befehligt hatte, jählte zwanzig verbrannte Ortschaften und 1300 veröbete Dörfer.) Bei solchen Zuständen war an öffentliche Sicherheit weber in ben Städten noch auf bem platten gande zu benten. Wir haben feine Polizei, rief Doulcet bald nachher ber Bolfevertretung zu: hatten wir Polizei, jo brauchten wir uns nicht an jedem Morgen zu erfundigen, ob unsere Freunde nicht in der Racht ermordet worden sind.") So war

<sup>1)</sup> Rath ber Alten 26. Darg 1796.

<sup>2)</sup> Rath ber Fünfhundert 6. Juni 1796.

<sup>3)</sup> Rath ber Fünshundert 24. Juli 1797.

<sup>4)</sup> Rath ber Fünshundert 13. März 1796.

<sup>5)</sup> Chapelain, Fünfhundert 6. Juni 1796.

<sup>6)</sup> In feiner Schrift les brigands demasques, angeführt bei Granier I, 28.

<sup>7)</sup> Fünfbundert 31. December 1795.

es in Baris, so war es in allen Departements. Ich höre, sagt ein Circular ves Polizeiministers, daß alle Departements mit bewaffneten Banden angefüllt sind, die auf den Landstraßen und in den Häusern Raub und Mord begehen. Ebenso erklärte Pastoret dem Rathe der Fünshundert, daß die Unsicherheit grenzenlos, die Räuberei allgemein sei; einer seiner heftigsten politischen Gegner, Bessop, bestätigte Alles und klagte, daß es der Berwaltung überall an den Mitteln zur Abwehr sehle, und gerade die ordentlichen Bürger nach größerer Strenge seufzten. Ueberall, wie wir sehen, werden wir auf dasselbe Ergebniß zurückgesührt: wie ist es möglich, daß ein Bolk, dessen Bürger sich unausgesetzt an Gut und Blut bedroht sinden, Interesse an den idealen Genüssen der politischen Freiheit behält? Es wird für jede Verfassung nur den einen Prüfstein behalten, die Frage, ob unter ihrer Herrschaft Haus und Hos dem Bürger gesichert ist oder nicht.

Die Bucht dieser Frage traf nun damals ben Convent um fo ftärter, als er, im geraben Gegensate zu seinen Borgangern, Alles gethan hatte, die Berantwortung für jeden Uebelstand der Localverwaltung auf die Staatbregierung zu laden. Rach ber Berfassung von 1791 wurden die Beamten der Gemeinden und Bezirke von den Ginwohnern gewählt; unter bem Boblfahrtsausschusse wurden fie von ten Conventscommiffaren ernannt. Bor 1792 war es burchgängig die besitende Classe, welche die Behörden bezeichnete und beeinflufte; unter bem Convente ftutte fich bie Regierung überall auf bie unruhigften Elemente bes Proletariats. Die Folge war, bag bie Bemeindeamter jest in die Hand von völlig unerfahrenen und ungebildeten Menschen fielen, die sich schaarenweise zu den, wenn auch noch so geringfügigen Behältern brängten, und in ber Behandlung ber Beschäfte und ber Bürger keinen andern Standpunkt als ben ihres Parteifanatismus tannten. Wenn wir bereits bei bem Shiteme ber Conftituante bie übermäßige Anzahl ber Localbeamten betonen mußten, so war unter bem Convente die Masse ber hungrigen Behörden vollends in bas Un-

<sup>&#</sup>x27;) Moniteur 15. Februar und 28. April. Rath ber Fünfbunbert, 2. April und 15. Juni 1796. Bu ber Banbitennoth fam bamals nech als mahre Landplage bie Bermehrung ber Wölfe, beren nächfte Ursache außer ber allgemeinen Unruhe und Zerrüttung bie plögliche Aufhebung ber alten Forst- und Jagdbehörten ohne ausreichenben Ersat gewesen war. Menschen und heerben wurden beschäbigt; bie Klagen ertönten in jeder Seffion ber Rathe. 1798 wurden mehr als 5300 Wölfe erlegt, ohne erhebliche Besserung bes Zustandes.

entliche gewachsen. Eine Bezirksverwaltung, welche früher mit acht Schreibern ausgekommen war, hatte jest beren 130 angestellt; ein Regierungscommissar hatte das Bewußtsein strenger Sparsamleit, wenn er sich mit sieben Schretären begnügte. Unordnung, Arbeitsichen und Bergendung waren die nothwendigen Ergebnisse solcher Einzichtungen.<sup>1</sup>)

So waren benn auch bie Koften biefer Berwaltung birmen brei Jahren auf mehr als bas Doppelte, von 70 auf 160 Millionen gewachjen, immer abgesehen von ben Tagegelbern ber Revolutionsausschüffe und bem Solbe ber Boltsversammlungen. Früher wurde ein Theil berfelben aus bem Ertrage ber Gemeindegüter, bas Uebrige burch Localabgaben aufgebracht, welche von bem Departement festgesetzt und ren den Communen umgelegt wurden. Man bestritt baron die Ausgaben ber Gemeindeverwaltung und Armenpflege, ber Gerichte und Gefängnisse, ber Straffen und Canale, endlich ber Schulen und Bospis täler, so weit für diese ber Ertrag ber eigenen Güter nicht ausreichte. Dem Convente aber war, wie jebe individuelle Selbstständigkeit, fo auch Die Besonderheit dieses corporativen Haushalts unerträglich. Er erklärte in seiner Grofmuth, er wolle ben Gemeinden und Begirken, ben Schulen und Hofpitälern Die Laft ihrer Ausgaben abnehmen und Alles aus bem allgemeinen Staatsfädel bezahlen: bafür ichien es nur billig, daß er bie bisberigen Einnahmen biefer Verbande in die Casse der Ration binüberführte. Die Buter ber Schulen, wie wir ichon ermähnten, und jene ber hofpitaler wurden ohne Weiteres eingezogen. Was bie Güter ber Gemeinden betraf, so hatte der Convent am 10. Juni 1793 verfügt, daß jede Gemeinde, wenn ein Drittel ihrer Bevölkerung es begehre, ihre Güter ober beren Berkaufspreis unter bie Einwohner zu gleichen Portionen vertheilen durfe. Bald aber befann man fich anders. Ein Bejet vom 26. Auguft bestimmte unter Aufhebung bes obigen, ber Staat werbe zur Bereinfachung und Centralifirung ber Verwaltung rie Schulden aller Gemeinden und bis zu beren Betrag die Guter berielben an fich nehmen. Als biese Reuerung befannt murbe, beeilten sich, ehe bas Gefen zur praktischen Durchführung gelangte, eine Menge Gemeinden, von dem im Mai geschaffenen Theilungs- und Beräußerungerechte Gebrauch zu machen, worauf bann ber Staat nicht felten gegen Räufer und Bertäufer einschritt, in andern Fällen aber ben jo geichaffenen Zustand schweigend bingeben ließ. Dafür entschätigte sich

<sup>1)</sup> Rath ber Fünfhundert 26. und 31. Mai 1796.

tie Republit an andern Orten, indem sie, auch wo eine Gemeinte teine oder iehr geringe Schulden batte, den ganzen Bestand der Güter consiscirte und auf eigne Rechnung veräusserte, und ein für alle Male die etwa der Gemeinde zustehenden Schuldenderungen an den Staat nicht gegen die übernommenen Schulden der Gemeinde auftrechnete, sondern ohne Weiteres niederschlug. Do berrichte auch auf diesem Gebiete eine Rechtsverwirrung der ichlimmsten Art, und in deren Gesolge eine drückende Unsicherheit des Besüges für viele Tausiende der Bürger.

Das Traurigite aber war, bag ber Staat, welcher für einen jo zweiselbaften Gewinn Die Rosten io erheblicher Berwaltungezweige übernommen batte, Diefen Berpflichtungen an feiner Stelle genug that. Den Strafen und Canalen, ten Bejpitalern und Gefangniffen erging es nicht beffer als ben Schulen und ber Polizei. Burben bie Boftwagen nicht von Räubern aufgehalten, fo blieben fie in ten botenlos geworbenen Wegen fteden; es tam babin, bag bie Postwerwaltung bie Balfte ibrer Courie einzog, und boch nicht zum Erfate ihrer Roften gelangte. Schneitente Alagen famen aus ten Boipitalern über Die Entblöfung ber Aranten und ben hunger ber Findelfinder,2 und Die Emsperrung ber Berbrecher half nichts, weil man fein Gelb hatte, fie im Kerfer zu ernahren und Wächter zur Berhütung tes Ausbrechens zu bezahlen. Das Empfindlichste aber für die große Masse der Bevölferung mar die tiefe, aus gleichen Urfachen eingetretene Entartung ber Rechtspflege. Dan war in ter bemofratischen Zeit zu einem jo niedrigen Maßstabe ber geistigen Erforderniffe getommen, daß man von den Mitgliedern eines Ariegsgerichtes, Officieren und Soldaten, feine bobern Renntniffe als Die bes Lesens und Schreibens begehrte.3) Man scheute die Rosten einer ausreichenden Organisation in solchem Mage, bag einzelne Tribunale die Anzeige machten, sie hatten aus Mangel an Lebensmitteln ihre Thätigfeit eingestellt. 3m Frühling 1796 erließ ber Buftigminister ein Rundschreiben an seine Commissare bei den Berichtshöfen, in dem er seinen Schmerz über den Inhalt ihrer Berichte aussprach. Es habe sich ergeben, sagt er, bag bie Gerichte in ber (zehntägigen) Woche nur vier Termine jeden zu zwei Stunden abhielten: den übrigen Theil ihrer

<sup>1)</sup> Rath ber Fünfhundert 12. Januar 1797.

<sup>2)</sup> Richt beffer ging es in ben Militaripitalern. Die Aerzte ichwelgen, bie Rranten barben, bief es einmal in einer Debatte ber Fünfbunbert.

<sup>3)</sup> Rath ber Fünfhundert 7. September 1796.

Zeit verwenden sie zu freien Schiedssprüchen, für die sie sich von den Barteien ein Honorar von 500 Franken für die Stunde entrickten lassen. Wie man hienach begreift, vernimmt man aller Orten die lebhaftesten Beschwerden, daß die Processe nicht zur Entsicheidung gelangen, die Richtet mit einlaufenden Klagen überhäuft, die Tribunale zur Bewältigung der anhängigen Streitigkeiten nicht im Stande seien.

Man wird sich nach diesen Angaben ein Bild von der damaligen Lebenslage und Stimmung ber frangösischen Bevölkerung machen können. Die bemokratische Gewaltherrschaft hatte es babin gebracht, daß auch iett nach Ertheilung ber neuen Berfassung, tein Franzose seiner personlichen Freiheit und ber Rechtstitel für sein Vermögen sicher war. Das Familienband hielt nur zusammen, so weit es fich ber Berührung mit ben Staatsgesetzen zu entziehen vermochte. Für die große Mehrbeit ber Einwohner gab es feine Schule, ber fie ihre Rinder anvertrauen mochten; Ihmnasien und Universitätsunterricht waren nur in Paris, und auch bort nur in unzulänglicher Weise zu finden. Das Uebelwollen eines Polizeibeamten reichte aus, um den Gottesbienft ber Burger zu ftoren, mahrend die Behorde in feinem Departement die Kraft bejaß, das haus oder die Reisen des Bürgers vor räuberischen Anfällen zu schützen. Mit großem Unrechte hat man wohl gesagt, es jei burch ben revolutionären Orfan ber frangosische Staat in einen roben Naturzustand zurückgeschleubert worden: im Gegentheil, gerade in ben einfachsten Anfängen menschlichen Gemeinwesens erscheint es als der stärkste und natürlichste Trieb, vor Allem Leben und Eigenthum mit gesetzlichem Schute sichernd zu umgeben. hier aber war die ganze Rüftfammer einer tiefgelehrten Rechtswiffenschaft und alle Sulfsquellen eines hochgebildeten Staates angewandt worden, um unter gesetzlichen Formen alle perfönliche Selbstständigkeit zwei Jahre lang einer beispiellosen bemofratischen Allmacht zu unterwerfen. Nicht die Robbeit der Uncultur, sondern die Fehltritte und Bergeben der Uebercultur hatten Frankreich mit all diesem Jammer blutiger Thrannei bedeckt.

Immer und immer wieder wird die geschichtliche Betrachtung auf die Frage zurückgedrängt: wie war es möglich, daß die freiheitdurstige Begeisterung von 1789 nach sechs Jahren bei einem so tödtlichen Erzebniß anlangen mußte. Ohne Zweisel wirkten unzählige Momente in bieser Richtung neben einander, die Unfähigkeit der meisten leitenden

<sup>1)</sup> Moniteur, 7. März 1793.

Staatsmanner in ber erften Balfte ber Revolution, Die Ungeübtheit ber Maffen in ter Praxis politischer Arbeit, die Erhitzung ber popularen Leibenichaften burch ben auswärtigen Krieg, und was fich sonft noch an untergeoreneten Umftanten anführen liefe. Die hauptfache aber mar tas grundliche Migrersteben, burch welches von Anfang an innerhalb ter siegenden Parteien Die beiden Grundbegriffe tes großen Errebens, bas Bilo ber Freiheit und ber Gleichheit, verfälicht murben. Die achte Freiheit ift die Befugnig bes Menschen, alle sittlichen Anlagen feiner Natur nach eigner Entichließung zu entfalten. Die ächte Gleichbeit besieht in ber allen Menichen gleichmäßig sichern Bewähr riefer Freibeit, also gleichem Rechtssichun und gleicher Rechtsfähigkeit. Daraus ergibt fich ber mabre, und beshalb ewig berechtigte, bemofratische Bebanten, bas politische Recht bes Einzelnen nicht in feubaler Beije, nach tem blinden Zufall ber Geburt, jondern allein nach bem Mage ber perionlichen Leistung zu bestimmen, und mithin bem befähigten und gebildeten Patrioten, stamme er auch aus ber niedrigften Butte, ben Vorrang vor einem jelbstjuchtigen ober unwissenden Abfömmling bes vornehmften Geschlechtes zu geben. Offene Babn für jedes Talent und jedes Berdienft, in biefer Forderung find Freiheit und Bleichheit beichloffen.

Die Revolution aber erhob statt bessen vom ersten Tage an ben Ruf auf gleiches Recht für Alle! Die Menichen, hieß es, sind gleich an Rechten geboren; es ist die Ausgabe bes Staates, diese Gleichheit zu verwirklichen. Sie begehrte also für Alle gleiches Stimmrecht, gleiches Bahlrecht, gleichen Antheil an der politischen Macht. Die innere Consequenz mußte sie ohne Ausenthalt zu der weiteren Forderung gleichen Besitzes, gleicher Genüsse, gleicher Arbeit für Alle führen, und wir wissen, wie nahe Robespierre und Hebert an die Erfüllung dieses Anspruchs herangetreten waren. Hier liegt die Burzel alles Mistingens der Revolution, der Quell aller Gewaltthaten, die Ursache aller Undesständigkeit ihrer Schöpfungen, im 19. wie im 18. Jahrhundert.

Denn diese Forderung der materiellen Gleichheit steht im Wider, spruche gegen die menschliche Ratur, die sich in zahllosen Individuen von unendlicher Verschiedenheit und Mannichsaltigkeit auseinanderlegt. Sie tödtet die Freiheit, die nichts Anderes ist, als die selbstständige Ausprägung jeder Periöntlichkeit nach ihren besondern Anlagen. Sie vernichtet den demotratischen San, daß nicht die Geburt, sondern die Leistung die Bedingung politischen Rechtes sei, indem sie auch den Unthätigen und Unfähigen wegen ihrer menschlichen Geburt die Fülle des

Rechtes und der Macht zuweist. Ein solches Spstem kann lebenssähig sein in fleinen Bauergemeinden von einfachen Culturverhältnissen, wo der Gleichheit des Rechtes bei allgemeiner Unbildung die thatsächliche Gleichheit der Menschen entspricht. Es mag wieder lebenssähig werden, wie dort vor dem Ansange, so einst am Schlußpunkte der Civilization, wenn die Ungleichheit der Personen in der Harmonic idealer Bolltommenheit aufgehoben wird. Die dahin aber ist es eine Lüge, und solglich das Grad der Freiheit. Niemals werden seine Anhänger der traurigen Ablösung von Anarchie und Dictatur, von populärer und soldatischer Tyrannei entrinnen.

Als in Frantreich die neue Verfassung verkündet wurde, hatte die Dictatur des Wohlfahrtsausschusses ihr Ende erreicht, aber ihre verhängnisvollen Folgen bestanden fort. Diese zu beseitigen, und das französsische Volk damit wieder auf die natürlichen Grundlagen des Rechtes, des Wohlstandes und der Freiheit zu stellen: das wäre die höchste, die erste und die letzte Pflicht der neuen Regierung gewesen.

Aber, wie wir wiffen, hatte hierüber ber 13. Bendemigire im entgegengesetten Sinne entschieden. Die Sieger jenes Tages batten bie Mitglieder des Directoriums eingejett, nicht um bem Bolte bie Sicherheit von Person, Eigenthum und Bildung herzustellen, sondern um die Herrschaft der eignen Partei mit allen Mitteln festzuhalten. Diese Partei mar am Ende bes Jahres 1795 noch gang bieselbe, wie wir fie ju Anfang beffelben kennen gelernt, die alten Jacobiner in all ihren Schattirungen, mit Ausscheidung Robespierre's und Hebert's: an allen Brrtbumern und Ausschreitungen ber Schredenszeit bielten fie fest, mit einziger Abweisung ihrer äußersten Consequenzen, ber unverhüllt communistischen Gesetze. Bor Allem aber, fie hielten fest an ber eignen, bisher behaupteten Macht, obwohl fie eine kleine Minorität im Lande waren, von ter unermeglichen Mehrheit bes Voltes gehaßt und verachtet, und beshalb außer Stande, ohne stets neue Anwendung revolutionärer Gewalt bas l'and zu beherrschen. Da sie in Folge bes 9. Thermirer bie officielle und unmittelbare Ernährung bes Proletariates außerhalb Paris beseitigt hatten, so fehlte ihnen auch bessen Unterstützung; fie hatten tein anderes Fundament für ben weitern Besit ber Regierung, als bag fie gur Zeit bie Regierung und beren Machtquellen besagen; oder im fürzesten Ausdrucke, als zeitige Regierung verfügten sie über bie Armee, und hofften burch bieje bas sonverane Bolf zu nöthigen, fic ferner als Regierung zu ertragen. Positives und schöpferisches Talent

zu fruchtbarer Anwendung der Staatsgewalt besaß kaum Einer unter biesen Machthabern; die einzige politische Fähigkeit, welche die Partei in vollem Maße sich angeeignet hatte, war die Gewohnheit des Beseschls, die imponirende Unbefangenheit, den straffen Gehorsam als völlig selbstwerständlich auf allen Seiten zu fordern und mit allen Mitteln zu erzwingen. So gelang es ihnen eine Reihe von Jahren hindurch, gegenüber den Rednern, den Schriftstellern, den Bürgern, dis aus ihren eignen Reihen erwachsen ein Stärkerer über sie kam.

## Zweites Capitel.

## Anfänge bes Directoriums.

Das Directorium begann seine Thätigkeit am 4. November 1795, außerlich in höchst bescheidener Weise. Der Palast des Luxemburg war ibm zur Residenz angewiesen: als die fünf neuen Beherrscher Frankreichs dort anlangten, sanden sie das Gebäude in demselben Zustande, wie alle unter der Staatsvertwaltung stehenden Besitzungen, verwahrlest und dde. Der Sitzungssaal der Directoren mußte für ihre erste Conferenz mit den nöthigsten Möbeln dürftig ausgerüstet werden; das ersorderliche Brennmaterial lieh in der Eile der Thürsteher her; einige Beriente, die man miethen wollte, zeigten Mißtrauen in die Dauer res neuen Regimentes und versagten ihre Dienste. Des war ein drasitischer Ausdruck für den gesammten politischen Zustand: überall mußte man von vorne ansangen, und sich aus völliger Entblößung und Zerzüttung emporarbeiten.

Die Männer, welche sich hier an der Spitze des neuen Frankreich zusammen fanden, waren denn auch darüber einig, daß es mit Nachdruck und Schnelligkeit zu handeln gelte, und einige derselben waren bereit, eine gewaltige Arbeitslast mit Eifer auf sich zu nehmen. Sonst aber gab es unter ihnen wenig inneres Einverständmiß. Männer der conventionellen Linken freilich waren sie Alle, und seit Jahren an die Bewaltsamkeit des revolutionären Regimentes gewöhnt. Aber in allen übrigen Beziehungen ging ihre Denks und Handlungsweise weit ausseinander. Sie hatten ein Jeder einer andern Fraction des Conventes

<sup>1)</sup> Alles nach Carnot's Ausjage.

angebort, und wir miffen, mit welchem Grimme fich tiefe mechfelsweise verfolgten. Lareveillere-Lepeaux batte fich gur Gironde gehalten, ben Brotest ber 73 gegen ben 31. Mai unterzeichnet, und beshalb ein volles Jahr binturd von Carnot's und Barras' Genoffen Berbaftung und hinrichtung befürchten muffen. Nach tem 9. Thermiter mar er auf seinen Sit jurudgefehrt, hatte feinerieits bie besiegten Terroristen bebrangen helfen, und im Verfassungsausschusse immer mit ben Mitgliedern ber Rechten gestimmt, mar bann aber im Bendemiaire aus Furcht vor bem Anwachien ber repalistischen Bewegung wie so viele seiner Freunde wieder weit nach Links geworfen worben, und vertanfte biefem letten Wechjel seiner Stellung bie Bahl jum Director. Er war vor ber Revolution Arvocat gewesen, hatte jedoch nicht lange an bem juristischen Berufe Freude gehabt. Nachdem er sein Amt aufgegeben, hatte er mit bilettantischer Unstätigkeit Philosophie und Politik, icone Biffenschaften und Botanit getrieben, und fich vor Allem mit tiefer Abneigung gegen Kirche und Christenthum erfüllt. Best hatte er im Bereine mit einigen naberen Freunden ten Plan gefaßt, eine neue Religion ju grunden und damit den Katholicismus auf seinem eignen Bebiete zu vernichten. Ein fleiner verwachsener Mann, gutmüthig aber rechthaberisch, ohne bervorragendes Talent und zu bauernder Unftrengung völlig ungeschickt, jonjt gemiffenhaft und uneigennützig, aber erfüllt von gewaltiger Gitelteit, berer Berletung ibn ju ben schlimmsten Dingen, zu hinterhaltigteit und Graufamteit fortreißen tonnte.

Ein größerer Gegensat war nicht bentbar, als ber zwischen Lareveillere und seinem Collegen Barras. Dieser stammte aus einer ber ältesten Abelsfamilien ber Provence, war früher in bie Armee getreten, und hatte einige Jahre als Officier in Amerita und ten Celonien gebient. Bon seinen Waffenthaten ist nicht viel zu melben; auch nahm er bald nach ber Rudtehr feinen Abschied, um bann als glangenber Cavalier ein völlig ausgelassenes Leben zu führen. Leidenschaftlich und innerlich haltungslos murbe er von bem revolutionaren Strome erfaßt und raich immer weiter fortgeriffen. Im Convente schloß er sich an Danton an, half die Gironde stürzen, und besehligte mit Frérou die Henfer von Toulon. Gbenjo beftig tehrte er bann, von Robespierre bedroht, seinen Born im Thermidor 1794 gegen diesen und deffen Inbanger, um ein Sahr später mit nicht geringerer Site im Bentemiaire die Royalisten zu befämpfen. An den beiden entscheidenden Tagen batte ber Convent ihm, bem alten Officier, bem hochgewachsenen, stattlichen Manne, ter stets mit brausenben Borten und raffelnbem Gabel einhertrat, den Oberbesehl über seine Streitkräfte anvertraut: beide Male hatte er es verstanden, die Lorbeeren des Erfolges auf seinen Namen zu häusen, obgleich er, vorsichtig in den Bureaux des Conventes zurückbleibend, die Arbeit und die Gesahren des Tages seinen Stellvertretern überließ. Von solcher Glorie umgeben, kam er in das Directorium, ganz in der Lage, dort eine leitende Thätigkeit zu entsalten, wenn seinem renommistischen Austreten irgend eine innere Krast entsprochen hätte. Aber er war ein völlig verbrauchter und verlebter Mensch, habsgierig und verschwenderisch, schamlos keck in seiner Genußsucht, sonst aber ohne persönlichen Muth, ohne Arbeitskrast und Ehrzefühl. So ost es auch versichert worden ist, so hat er doch niemals eine vorwiegende Stellung in der Regierung besessen.

Tabelloser aber nicht bedeutender als er zeigte sich der dritte des Collegiums, Letourneur, ein wackerer und fleißiger Ingenieurofficier, im Convente lange Zeit hindurch ein wenig bemerktes Mitglied des Centrums, 1795 wegen seiner militärischen Brauchbarteit in den Bohlssahrtsausschuß berusen, durch diese Borstudien dei der Bildung des neuen Regimentes empsohlen. Er war bereit zu jeder Mühwaltung, und nicht weniger bereit zur Unterordnung, wo ihm ein bedeutender Geist und ein achtungswerther Character entgegentrat. Selbst der Verswaltung des Directoriums ein eigenes Gepräge aufzudrücken, vermochte er an keiner Stelle.

So lag die entscheidende Kraft der neuen Regierung in den Händen Rewbell's und Carnot's.

Carnot fennen wir bereits. Er war noch immer berselbe, wie wir ihn als Mitglied bes Wohlfahrtsausschusses gefunden haben, thatig und entschlossen, eigenwillig und selbstlos, unerbittlich und unempfindlich wo es auf einen Grundsatz ankam, aber ohne einen Gebanken an ben eignen Bortbeil ober an eine persönliche Gefahr. biefen Gigenschaften ware unter Umständen ein gewisses Zusammenwirten mit Rewbell bentbar gewesen, ba beibe Männer in bem wesentlichften Puntte übereinstimmten, in dem Buniche, die Republik gegen jete Rückehr ber geftürzten Zustände und die jacobinische Regierung gegen bas Auftommen jedes feindlichen Elements zu vertheidigen. Aber freilich, Rembell, ein Elsasser Abvocat, war durchaus tein bequemer, wenn auch ein wirksamer College. Bor ber Revolution hatte er burch unverwüstliche Arbeitsluft und Ausbauer sich einen Namen in ber juristischen Welt gemacht, und babei ben Ruf gewonnen, für feine Wiberjacher gefährlich, für seine Clienten herrisch und tostspielig zu sein. Enbel, Geich. b. Rev. Beit. IV.

Babrent ter Schreckendzeit batte er fich vorfichtig unrudgehalten, und nie einen Bireripruch gegen die Machthaber erhoben; nach bem 9. Thermitor entichatigte er fich bafür wie Barras burch beftige Berfolgung ter besiegten Bartei, und half jebes Antlagebecret gegen Bebertiften und Robespierriften burchfegen. Bei feinem Gifer und feiner Begabung für praftisches Birten ftieg sein Ginfluß; er gelangte in ben Boblfahrtsandschuf, führte gemeinsam mit Siebes bie Unterhandlung bes bataviichen Bundesvertrags, und war unbestritten einer ber wichtigften Aubrer ber Independenten. Gein Gelbstgefühl wuchs mit seinen Erfolgen; er vertrug keinen Biderspruch mehr, fluchte und wetterte bei jeder abweichenden Meinung und wurde durch die erfte Regung einer Opposition ju bespotischer Gewaltsamteit gereigt. Sein Berhältniß ju tem ebenso gebieterischen Carnot blieb bemnach mißlich von Anfang an Einftweilen ging man im Streite gegen ben gemeinsamen Biberfacher mit einander. Aber eine innere Gemeinschaft stellte sich boch nicht ber, theils nach den Erinnerungen der Bergangenheit, da Rewbell durch jeden Gebanten an ben großen Bohlfahrtsausschuß, Carnot burch die Berfolgung seiner Freunde nach dem 9. Thermider erbittert war, theils durch den Umstand, daß Rewbell eine sehr lebhafte Geldgier, und Carnot eine offene Berachtung folder Reigungen zur Schau trug. schlossen sich vom ersten Tage an innerhalb bes Directoriums Rewbell und Barras auf ber einen, Carnot und Letourneur auf ber andern Seite sympathisch zusammen, mabrend Lareveillere fast willenlos geborchte. wo seine beiben starten Collegen einig waren; wenn sie aber auseinandergingen, bei aller eigenen Unbedeutendheit, indem er durch seine Abstimmung die Mehrheit entschied, sich als den eigentlichen Beberrscher Franfreichs fühlte.

Die Bielköpfigkeit der höchsten Regierungsbehörde gab an sich selbst schwache Bürgschaft für die Einheit und Festigkeit der Berwaltung: vollends aber bei dieser Beschaffenheit der Personen war der Zukunft des Spstems der stärkste Keim der innern Zwietracht eingespstanzt. Für den Augenblick wurde allerdings davon noch nichts erstennbar: noch hielt die Erinnerung an den 13. Vendemiaire und die revolutionäre Gemeinschaft die Fünf zusammen, und im äußerlichen Einverständniß legten sie an ihr großes Werk die Hand.).

<sup>1)</sup> Unter ben gebruckten Quellen für die folgende Darstellung ift die wichtigste die histoire du directoire constitutionnel von Carnot-Feulins. Die angeblich von Fabre herrührende histoire secrète du directoire ist eine apolityphe Compilation längst bekannter Materialien, gemischt mit plumpen Ersindungen.

Die erste aller Aufgaben war, wie sich versteht, die Organisation ber neuen Regierungsgewalt, bie Anstellung ber verfassungsmäßigen Beborben. Gleich in ber ersten Sigung schritten die Directoren zu ber Ernennung ihrer Minister, und schon hier trat ber jacobinische Grund ihrer Stimmung unverkennbar hervor. Zwar an die Spite ber innern Berwaltung und des Krieges wurden Männer von gemäßigter Gefinnung lediglich nach ihrer technischen Befähigung berufen, für jene ein altgeschulter, einsichtiger und wohlwollender Beamter, Benezech, für diesen General Aubert Dubabet, und nach bessen balbigem Rücktritt General Betiet, ein Muster von Besonnenheit, Ordnung und Sachkunde. gegen erhielt bas Juftizministerium Merlin von Douat, allerdings einer ber gelehrtesten und scharffinnigsten unter ben bamals lebenben Juristen des Landes, zugleich aber auch einer der berufensten Terroriften, Berfasser bes Schredensgesetzes über bie Berbachtigen, und wie fich bald zeigen follte, ftets bereit alle Mittel ber Gesetzestunde in ben Dienst der gesetzlosen Willfür zu stellen. Marineminister wurde Admiral Truguet, welcher den Mangel triegerischer Erfolge nur durch eine heftige bemotratische Gesinnung ersetzte, Minister bes Auswärtigen ein gewisser Delacroix, ein burchaus unwissender und unfähiger Mensch, ber alle Beschäfte im Sinne ber Clubisten betrieb, ber wie einst Lebrun und Briffot für die Republikanisirung Europa's schwärmte und sich im amtlichen Berkehr überall durch Renommisterei und Unwissenheit lächerlich machte. Für bas Fach ber Finanzen batte anfangs bie pressenbe Roth ben Blid auf ein großes, technisches Talent, Gaubin, gelenkt, als vieser aber ablehnte, entschied wieder die Rücksicht auf die revolutionare Befinnung, welche ber einzige Titel für ben begunftigten Candibaten, Fappoult war. Da nun die große Mehrzahl bieser Minister wenig berühmte Namen trug, da insbesondere Benezech und Petiet nur in engen Kreisen bekannt waren, so war es begreiflich, daß das öffentliche Urtheil vor Allem burch Merlin's Ernennung bestimmt, und bemnach das gesammte Ministerium als ein extrem jacobinisches verurtheilt wurde.

Nach dem Plane der Berfassung sollte es nun teinen Ministerrath, teine ministerielle Berantwortlichkeit und folglich keine selbstständige Ueberzeugung eines Ministers geben. Ein jeder derselben galt jür sein Fach als der aussührende Diener des Directoriums, und sollte überall nach den Collegialbeschlüssen des letzteren versahren. Das System wäre dei vollständiger Durchsührung schleppend dis zur Unerträglichkeit geworden, und die Directoren machten auch nicht einen Tag den Bersuch seiner Handhabung. Vielmehr richtete man sich ohne Zaudern in der vom Wohlfahrtsausschusse her gewohnten Beise ein.

Man vertheilte zunächst zur Beaufsichtigung ber Minister bie einzelnen Fächer unter die einzelnen Directoren, wobei die verschiedene Neigung und Arbeitsluft ber Personen sehr anschaulich zur Geltung tam. Rewbell belud sich mit nicht weniger als brei Ministerien, Juftiz, Finanzen und auswärtigen Angelegenheiten; Carnot fiel ganz ron felbst die Leitung des Kriegswesens zu, mahrend Letourneur Die Marine und die Colonien übernahm. Dagegen begnügte sich Barras mit ber Aufsicht über die Polizei, und Lareveillere war zufrieden mit ber Berwaltung ber Afademien, Schulen und Staatsfabriken. heftimmte Regel, nach welcher eine einzelne Frage allein von dem betreffenben Minister ober von bem bas Fach leitenben Director zu entscheiben oder endlich zur Gesammtberathung bes Diretoriums zu bringen wäre, wurde, so weit ich sebe, nicht aufgestellt: die Protokolle ber täglich stattfindenden Gesammtsitzungen zeigen bas bunteste Allerlei umfaffenber Staatsfragen und geringfügiger Kleinigfeiten, und oft genug werben uns die Fälle begegnen, wo Carnot etwa in polizeilichen Fragen gan; auf eigene Sand verfügte, oder umgefehrt Barras in finanzielle, und Rewbell in militärische Angelegenheiten beschlend einredete. Dazu tam, daß bei der Neuheit und Unsicherheit der gesammten Lage weber Die Directoren ihren Ministern, noch diese ben Directoren irgend wie trauten. Sehr bald richtete sich die Regierung für jedes Ministerials fach noch ein besonderes Directorialbureau ein, und als sich einmal Jemand im vertraulichen Gespräche über eine so unnütze Doppelausgabe beschwerte, empfing er die Antwort: wir wollen es nicht darauf ankommen laffen, daß eines Morgens bas Directorium auf Befchl seiner Minister eingesperrt wird. Umgekehrt waren die Minister bejorgt, sich vor ähnlichen Ueberraschungen durch eine sorgfältige polizeiliche Beaufsichtigung ber Directoren sicher zu stellen, turz eine nach allen Richtungen mit und gegen einander arbeitende Polizei war wohl tie früheste Schöpfung bes neuen constitutionellen Regimentes. Bedürfniß machte sich so entschieden geltend, daß schon am 26. December bas Directorium die Einrichtung eines besonderen Polizeiministeriums junächst für Paris beantragte, und ber Rath ber Fünshundert trop ber nachdrücklichen Einwendungen Thibaudeau's das Gesety mit der einzigen Aenderung verfügte, die Thätigkeit des Polizeiministere solle nicht bloß Paris, sondern die ganze Republik umfassen. Ginstweilen war es wieder Merlin von Douay, welcher die wichtige neue Stellung übernahm, und bafür im Justizministerium burch einen andern Jacobiner, Genissieur, ben letten Prasidenten bes Convents, ersetzt wurde.

Die tumultarische und regellose Geschäftsbehandlung, die bei einem folden Spftem unvermeiblich mar, murbe noch weiter gesteigert, indem bas Directorium für die Ernennung seiner Beamten, Commissare und Agenten eine ganz andere Eintheilung als bie oben erwähnte beliebte, nämlich nicht nach Fächern sonbern nach Bezirken. Hier übernahm rann Carnot die Departements des Nordens, Rembell des Oftens, Barras bes Subens, Lareveillere bes Westens, Letourneur bes Centrums; und mit bem größten Nachbrucke wurde das ebenso eilige wie schwierige Bejdaft begonnen. Um die bamalige Bedeutung besselben zu murrigen, muffen wir uns an folgende Umstände erinnern. Während ber Schreckenszeit batten bie Conventscommissare aller Orten bie vom Bolte gewählten Beborben abgesetzt, und die Berwaltung ihrerseits ben Revolutionsausschüssen und ben Bertrauensmännern ber Clubs übertragen. Die robe Gewaltsamfeit, mit welcher diese ihre schrankenlosen Befugniffe ausübten, batte burchgängig einen wuthenden Sag ber Berölkerung gegen sie und alle ihre Gesinnungsgenoffen hervorgerufen, und wie die Mehrheit des Convents selbst, war auch die große Masse ihrer Diener sicher, in neun Zehnteln bes Landes bei jeder freien Boltsmahl Dennoch hatte ber Convent nicht geglaubt, in ber zu unterliegen. neuen Verfassung bem Volke bie Wahl seiner Juftig- und Verwaltungsbeamten entziehen zu dürfen; man batte ben Grundsat mit schwerem Bergen verfügt, bann aber sich beeilt, burch verschiedene Reben- und Ausnahmebestimmungen ben Ginfluß ber Centralgewalt so viel wie möglich ju verstärken. Die Wahlversammlungen, die jest im Herbste 1795 ben gesetzgebenden Körper ernannten, sollten zugleich die übrigen Beamten bezeichnen, alle biefe weitläufigen Geschäfte binnen gebn Tagen beendigen, und dann erft im Frühling 1797 wieder zusammentreten. Für die vier größten Städte bes Reiches war wegen ber brobenben Umtriebe des Royalismus die Beamtenwahl überhaupt auf den Februar 1796 verschoben, und die einstweilige Anstellung dem Directorium vorbe-Neben jeder gewählten Behörde stand ein Regierungscommissar jur Ueberwachung ihres gesetzlichen Berhaltens; im Falle einer Ueberichreitung hatte bas Directorium bas Recht, ben straffälligen Beamten abzuseten, worauf bann bie übrigen Mitglieber ber Beborbe bie Lude jelbst ergänzen sollten. Trop all biefer Einschräntungen aber war bie große Mehrheit ber Beamtenwahlen im Sinne ber Gemäßigten ober ber Ropalisten ausgefallen; wir wiffen, wie vielfache Interessen von

Leib und Leben die Bevölkerung bier bestimmten; von allen Seiten brängten sich die Nachrichten über die Niederlage ber Bergpartei. Die Directoren wütheten darüber ebenso wie ihre Freunde in den beiden Räthen, und alle Mittel wurden aufgeboten, die erlittenen Berlufte wieder gut zu machen. Eine ansehnliche Zahl von Bahlcollegien war in der gesetzlichen Frist ihres Daseins mit den Ernennungen nicht fertig geworben, und die Frage tam an den gesetgebenden Körper, wie nun die fehlenden Beamten beschafft werden sollten. Der Gedanke, Die betreffenden Berjammlungen noch einen Tag länger berathen zu lassen, wurde als völlig verfassungswidrig von der Mehrheit der directorialen Bartei hinweggewiesen, und die Regierung trot des sehr lebbaften und eindringlichen Wiberspruchs ber Opposition mit ber Ernennung ber mangelnden Richter, Bürgermeifter und Departementalräthe beauftragt. Es war in politischer Beziehung bem Directorium bochft erwünscht, natürlich aber steigerte es bie Schwierigfeit ber Personenfrage in bobem Raum einer ber Fünf ober ihrer Minister, die gum größten Theil völlig neu in diese Geschäfte traten, bejag eine irgend ausgebehnte Localkenntniß; wohl oder übel mußte man über die Ernennung ber Regierungscommissarien von ben bisberigen Ortsbehörden Gutachten begehren, und bann erleben, daß aller Orten Candidaten in Maffe vorgeschlagen wurden, die zwar jeden sonstigen Vorzug, nur nicht ben einen, hauptfächlich geforderten, die bemährte republikanische Befinnung besagen. Wo in dieser hinsicht irgend leidliche Aussicht erschien, hielt sich die Regierung an die eingelaufenen Borschläge. Aber in nur zu häufigen Fällen schien es ihr gang unmöglich, Manner von fo wenig revolutionarer Bergangenheit in ben Staatsbienft aufzunehmen; fie wandte sich dann an irgend einen warmen Patrioten der betreffenden Gegend und hierauf ließ die so bewirfte Ernennung ben jacobinischen "Brüdern und Freunden" nicht das Mindeste zu wünschen übrig. Aber allerdings, es zurnten bann nicht bloß bie Ortsbehörden, bie Burger ber Wahlversammlung, und was besonders empfindlich war, die Bertreter des Departements im gesetzgebenden Körper, sondern die neuen Beamten selbst erwiesen sich vielfach in so schreiender Beise unfähig und nichtsnutig, sie rechtfertigten die öffentlich auf ihnen laftende Berwerfung so gründlich, daß das Directorium mehrmals sich bequemen mußte, seine Schützlinge aufzugeben, und zu neuen Ernennungen zu ichreiten. Besonders unangenehm war es, daß dieser Fall gerade in Paris selbst eintrat, und sofort von den Zeitungen der Opposition mit schneibendem Hobne in bas Licht ber weitesten Deffentlichkeit gerückt murbe.

So zahlreich nun auch die Beamten waren, welche auf diese Art von der Regierung ernannt worden waren, immer blieb die große Dlaffe ber Berwaltungs- und Gerichtsbehörben besteben, bervorgegangen aus der Wahl des Bolkes, und der jacobinischen Gesinnung des Directoriums von Grund ihres Herzens abgeneigt. hier griff bann bie Regierung auf jenen Ausspruch ber Berfassung jurud, ber ihr die Abjetung jedes Beamten unter ber einzigen Bedingung, die Gründe berfelben anzugeben, verftattete. Die Protofolle feiner Sitzungen 1) zeigen, in welchem Sinne und Umfange es von diefer Befugnig Gebrauch machte. Die Absetzungen folgen sich in langer Reibe, bier weil eine Beborde die Briefter, dort weil sie Emigranten nicht verfolgt, bald weil eine ropalistische Verschwörung ungestraft geblieben, Mb weil ein Beamter freiheitsfeindliche Reben geführt ober unverkennbare Beweise von Aberglauben ober Fanatismus gegeben hat. Neun Fälle unter zehn find solche Bethätigungen ber jacobinischen Tendenz. War bie Mehrbeit eines Collegs verdächtig, so daß sie voraussichtlich dem Abgesetzten einen gleichgefinnten Nachfolger geben würde, so ernannte gelegentlich bas Directorium selbst in offener Nichtbeachtung bes Gesehes, ober griff ju bem einfachen Mittel, sämmtliche Mitglieber abzusetzen, in welchem Falle bas Gesetz selbst bem Directorium die Ernennung übertrug. Berfügungen biefer Art, erklärte einige Monate später ber Berichterstatter ber Fünfhundert, find in ungähligen Bezirken vorgekommen . Go gelangte man, nicht in allen, aber boch in ben meisten Departements zu bem ersehnten Ziele. Wieder saben eine Menge von Bezirken und Gemeinben die Männer von 1793, die verabscheuten Wertzeuge ber Schreckenszeit an der Spite ihrer Berwaltung. Die Wirkung war gewaltig. Riedergeschlagenheit, Diftrauen, Entruftung verbreitete fich weithin burch die Gemüther; alle Aussichten auf Gesetlichkeit und Rechtssicherbeit, die man etwa an ben Eintritt ber Berfassung geknüpft hatte, schienen Noch setzte man einige Hoffnung auf die neu begründete Unabhängigkeit ber Gerichte, beren Mitglieder burch bie Berfassung gegen willfürliche Absetzungen geschützt waren, beren Urtheile in Criminalsachen auf Grund ber Bahrsprüche freier Geschwornen erfolgten: leider blieb aber auch bier das Bertrauen nicht lange ungetrübt, da die Regierung nur zu bald die Künfte Merlin'scher Rechtskunde aufbot, um hier in den Gang der Processe einzugreifen und dort die Angeklagten ihrem natürlichen Richter zu entziehen.

<sup>1) 3</sup>m Parifer Reichsarchiv.

<sup>2)</sup> Flinfhundert 18. April 1796.

Rachtem auf folde Art bas Directorium in ben Besitz einer gefinnungseifrigen und bienstwilligen Beamtenhierarchie gelangt war, beeilte es sich am 9. December burch ein öffentliches Rundschreiben an seine Commissare dem Lande seine politische Stellung zu bezeichnen. Das Manifest ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Robespierre und St. Just hatten in jeber Zeile beffelben ihre Befinnung gefunden. Wohl werden die schweren Uebelstände und Gefahren der innern Lage anerkannt; aber es sind nicht die Fehlgriffe der Revolution, es ist allein bie Böswilligfeit ber feinbseligen Parteien, Die sie bervorgerufen bat, hier der Freiheitsseinde, die niemals eine Revolution gewollt haben, bort ber Freunde ber Anarchie, die in fortbauerndem Revolutionsstande leben wollen, zwichen ihnen aber die große Masse ber Bevölkerung, welche leider zur Zeit sich unentschlossen, sorglos oder abgeneigt ver-In bieser Lage, sagt bas Schreiben, muß bie Regierung und jeder Beamte berselben die höchste Willenstraft für die Republik einjegen; die trage Maffe gilt es, wieder mit der beiligen Freiheitsliebe zu erfüllen, welche einst bie Morgenröthe der Revolution verflärte; die feindlichen Parteien aber sind mit allen Baffen bes Gesetzes niederzuschlagen. Indem das Directorium an diese allgemeinen Betrachtungen seine näheren Beisungen tnüpft, erkennt man sofort, auf welcher Seite es die wirklichen Begner findet. Rach einer fehr natürlichen Aufforderung an seine Agenten, ungefäumt für die pünktliche Einzahlung ber Steuern zu forgen, richtet es seine gange Energie gegen bie fabnenflüchtigen Soldaten, aus dem besonderen Grunde, weil sich biese Deserteure überall an ber Spite royalistischer Aufstände befinden, in Lyon Aix und Marjeille die Patrioten ermorden, an der oberen Loire eine neue Bendee zu entflammen suchen, in Paris auch nach dem Bende miaire stete Rubestörungen veranlassen - bann gegen die schlechten Priester, die geborenen Lügner, Intriganten und Verschwörer, die scheinheiligen und unergründlichen Heuchler, welche bas arme Bolt mit ber Furcht vor ber Bolle peinigen, so bag man gegen sie alle Mittel ber Gesetze, die polizeiliche Aufsicht, die Einsperrung und die Deportation, mit voller Scharfe anwenden muß — endlich die Emigranten, die gebrandmartten Brudermörder, die wie Kain umherschweifen und erst im Grabe Rube finden sollen, die Hochverräther, welche das Baterland ausstößt ober vernichtet, die Urheber alles Unheils, beren Berwandte, wenn sie nicht ihre Mitschuldigen werden wollen, sich freudig bem sichernden Gesetze bes 3. Brumaire unterwerfen muffen. ergoß sich ber Grimm bes Directoriums in vollem Strome gegen bie Birerjacher der rechten Seite. Bon der Opposition der weiter bränzenden Linken war in dem Schreiben weiter keine Rede: zwischen ihr und der jetigen Regierung stand kein principieller Gegensat, sondern nur die augenblickliche Thatsache, daß die Einen herrschten, die Andern aber herrschen wollten. Zum Schlusse ermahnte die Urkunde die Beamten, alle Kraft zur Besörderung des Wohlstandes im Lande auszubieten und mit höchster Begeisterung für die Herstellung der Sittlichkeit beim Lolke zu wirken. Seid die Priester der republikanischen Moral, rief das Directorium, verwaltet dieses heilige Amt mit dem Eiser, der Hingebung, dem Fanatismus, welcher Märthyrer und Belden erzeugt.

So hatte die Regierung öffentlich ihre Stellung genommen, und wir erfennen sofort, bag fie bas gerabe Begentheil beffer bebeutete, mas wir oben als das wirkliche Bedürfniß des Voltes erkannten, das Gegentheil eines Spitemes ber Gesetlichkeit, ber Rechtssicherheit und Des. Frie-Die Directoren waren von der Majorität des Conventes ausgemählt worben, um die Berrichaft des Conventes im Gegensate zu ber Majorität bes Lanbes fortzuseten: in biejem Sinne faßten sie ihre Aufgabe, bezeichneten feierlich bie Gleichgültigkeit bes Landes gegen bie Republif als ein Zeichen seiner sträflichen Entsittlichung, und fundeten tie gewaltsame Erdrückung jeder ihrem Willen entgegenstehenden Regung Die Bolksvertretung, aus ber fie hervorgegangen, war im Besentlichen mit ihnen gleichen Sinnes. Zwei Drittel berfelben, wie wir wissen, bestand aus ehemaligen Convents-Deputirten, und beren Bewicht entschied vornehmlich im Rath der Fünfhundert fast unbedingt bei jeder Frage zu Gunften des Directoriums. 3m Rathe ber Alten waren bie Bemäßigten in ber Mehrheit, wünschten aber aus guten Gründen zur Zeit einen offenen Bruch zu vermeiden, und ba bie Berjassung ihnen die Befugniß eigner Anträge nahm, war ihr Wirkungstreis überall auf die Kritit der von den Fünfhundert gefaßten Beschlüsse beschränft. Dazu tam, bag bie Partei ber innern Ginbeit und eines sesten Planes entbehrte; unter dem neuen Drittel war eine große Anjahl von Männern, die vor 1793 sich als entschlossene Gegner der republikanischen Tendenz gezeigt hatten und beshalb für's Erste von ben Bemäßigten bes Convents nicht ohne Diftrauen betrachtet murben. Ein bestimmtes Programm hatten weber die Einen noch die Andern; nie Alle wünschten bem abgematteten Bolte neue Störungen und Umwälzungen zu ersparen, und waren bereit, auch die Directorialregierung ju unterftugen, wenn fie rechtschaffen und einsichtig für bas Wohl bes Yantes forgte.

Bunächst erschien freilich bie Lage biefer Regierung wenig beneidenswerth. Wohin sie blidte, sab sie Schwierigkeit, Feindschaft, Befahr, und febr zweifelhafte Mittel zum Biberftanbe. Auf allen Seiten dauerte der auswärtige Krieg; die englische Flagge beherrschte siegreich bie Meere; bie deutschen Reichsstände hatten trop aller Friedenssehn= sucht keinen Abschluß gewagt, vielmehr waren ihre in Basel versammelten Gesandten vor dem Donner von Clerfait's Geschützen auseinandergeftoben; Deftreich war mit Rugland und England so fest wie jemals vereinigt, und in bemselben Augenblick, in welchem bas Directorium bie Nieberlagen Pichegru's und Jourdan's erfuhr, empfing es auch bie diplomatische Abweisung seiner Friedensvorschläge. Die Boffnungen, mit welchen einer Carletti die französische Regierung aus bem preußischen in das öftreichische Lager hinüberzuloden versucht batte, waren eitel gewesen; bas Directorium war wüthend über ben Unterhändler, ber sich, unberufen wie es schien, in sein Bertrauen gebrängt hatte, und ba er sich bazu noch burch freundschaftlichen Bertehr mit einigen Deputirten ber gemäßigten Partei verbächtig machte1), so brach man ben ersten besten Unlaß zum Baber von bem Zaune, um Carletti mit offener Beschimpfung polizeilich aus bem Lande zu jagen. In ber Sache nütte natürlich ein solcher Ausbruch bes Aergers nicht viel: bas wesentliche Verhältniß blieb bestehn, daß Destreich endlich doch seine Rechnung besser im Bunde mit ber Czarin, als in ber Gemeinschaft mit ber Republik zu finden meinte, und Frankreich sah sich damit vor die unangenehme Wahl gestellt, entweder Belgien und Rheinland wieder herauszugeben, oder von bem Kaiser die Abtretung burch weitere Kämpfe zu erzwingen. Diesen Fortsetzern des Conventes buntte der Bergicht auf eine Eroberung beffelben unerträglich: also lautete bas Ergebnig trop aller Erschöpfung und Noth des eigenen Landes auf weiteren raftlosen allseitigen Krieg. Und biefen Krieg sollte man führen mit einer beinabe vernichteten Marine, mit tief zerrütteten und entblößten Beeren, mit einem röllig leeren Staatsschatze und einer öffentlichen Schuld von 27 Milliarden Dan sollte ihn einem Volke zumuthen, welches ebenso Affignaten. tief in seinem Wohlstande wie in seiner Begeisterung erschöpft und heruntergetommen war, welches für seine Bebrängnisse kein anderes Rettungsmittel als ben Frieden, und für jeine Regierung kein anderes

<sup>1)</sup> Dies berichtet ber preußische Gefandte Sandoz 15. December, mit ber ausbrücklichen Bemerkung, daß Carletti's Begehren, ihm einen Besuch bei ber Tochter Lubwig XVI. zu gestatten, nur ber Borwand für seine Ausweisung gewesen.

Gefühl als Abneigung und Berachtung hatte. Was der Staat noch an kimmerlichen hilfsquellen befaß, sollte immer wieder in den Schlund einer unersättlichen Eroberungspolitik geworfen werden, während die Regierung aus Mangel an Geld den Bürgern die ersten und unerläslichsten Leistungen des Gemeinwesens, Rechtsschutz, Unterricht, Armenpflege versagen mußte.

Es ift unnüt zu erwägen, was Alles batte geschehen können, waren die Menschen und Dinge anders gewesen, als sie in Wirklichkeit waren. Aber bier, an ber Schwelle einer Entwidlung, welche für Frantreich und Europa beispiellosen Ruhm und unermegliches Elend hervorbringen jollte, burfen wir es mit bestimmter Klarheit feststellen, über welche Alternative bas Directorium Entschluß zu fassen hatte. 😻 stand bamals noch immer wie 1792. Der Krieg war kein Mittel für verfassungsmäßige Freiheit, sondern eine Waffe für die revolutionäre Dictatur. Deshalb bedurfte das Directorium des Krieges, weil es gegenüber dem Biberwillen ber Bevölferung nur in ber Dictatur die Rettung seines Daseins sab. Ohne ben Rrieg ware es nicht einen Augenblick sicher gewesen, die in die Beimath gurudgekehrten Regimenter im Nothfall zegen bie Bürger ober die gesetzgebende Gewalt verwenden zu können. Ihre eigene Macht aber für gleichbedeutend mit dem Leben der Republit und ber Freiheit zu halten, baran waren fie längst gewohnt. Alle ihre Organe verfündeten bemnach um die Wette, man burfe nur einen ebrenvollen Frieden abschließen, b. h. man muffe Eroberungen machen, jonft sei die gedemüthigte Republit dem Untergange, und Frankreich In Wahrheit stand es fo, dem Joche der Rohalisten preisgegeben. dis die Fortbauer bes Krieges bas Elend und die Rechtlosigkeit im 3mmern verewigte, und baburch immer größere Massen mit ber Gehnjucht nach einem rettenden Despotismus erfüllte. Denken wir uns die Führer der gemäßigten Partei, Lanjuinais, Pastoret ober Barbe-Marbois als leitende Mitglieder bes Directoriums an die Stelle von Carnot und Rembell. Richts ist sicherer was Europa betrifft, als baß sie am erften Tage aufrichtig ben Frieden gesucht, daß sie ihn unter Berzicht auf große Eroberungen sofort erhalten, daß fie Savoben, die Elfasser Enclaven, einige belgische Grenzstriche ohne Mühe behauptet hatten. Und wieder ift nichts sicherer für das Innere Frankreichs, als daß ein ioldes Ergebniß ihre Regierung nach allen Seiten befestigt, ihnen die Röglichkeit geordneter Finanzen und wohlthätiger Berwaltung gegeben, und damit die Grundlage verfassungsmäßiger und volksthümlicher Freibeit geschaffen hatte. Wenn es ein Mittel gab, die Umtriebe ber

bourbonischen Agenten zu völliger Ohnmacht zu verdammen, jo war es eine solche Politik. Die große Masse bes Bolkes wollte vor Allem Sicherheit und Eigenthum, beshalb wandte fie gegen Carnot und Rembell ihr Ohr den bourbonischen Agenten zu. Aber sie hatte bamals immerhin noch ben Wunsch auf politische Freiheit, beshalb wäre sie jeder gemäßigten Regierung gegen Die Herstellung bes alten Regimes Die republicanische Staatsform hätte auch bann schwerlich zugefallen. längern Bestand in Frankreich gewonnen, als das Directorium ihr zu verschaffen vermocht hat; ist es aber nicht ein kläglicher Widerspruch in sich selbst, bem jouveranen Bolfe eine ihm verhaßte Bolfssouveranität aufzwingen zu wollen? Die bourbonischen Rohalisten waren damals im Lafibe eine noch kleinere Minorität als die Jacobiner; bas Land im Großen und Ganzen war mit jeder Staatsform und mit jeder Perfonlichteit zufrieden, welche den Bürgern Leib und Leben, Sab und Gut, und Theilnahme am öffentlichen Leben verhieß. In Baris war bamals wieder die Erinnerung an den Herzog von Orleans in zahlreichen Kreisen erwacht, und höchst mabricheinlich hatte ein Obsiegen ber gemäßigten Partei bem jungen Ludwig Philippe größere Aussichten als irgend einem andern Candidaten gegeben. 1) Anstatt bes Kaiserreiches ware die Julimonarchie aus ber Revolution hervorgegangen. Daß es nicht geschehen, werden heute die übrigen Nationen Europa's, welche bem Joche des Kaiserthums ihre innere Wiedergeburt verdanken, am Wenigsten beklagen; um so weniger zweifelhaft aber scheint uns, wie für bas Jahr 1796 nach den wahren und bleibenden Interessen Frankreichs bas Urtheil einer verständigen und patriotischen Politik ausfallen muß.

Als das Directorium seine Verwaltung begann, war unter vielen brängenden Sorgen der Geldmangel die drängendste. Die Entblößung war so vollständig, daß man zuweilen für die wichtigsten und eiligsten Depeschen an die Heere die Kosten der Couriere nicht aufzutreiben vermochte. Bon regelmäßigen Einnahmen war nichts zu entbecken; die Steuerrückstände aus den letzten drei Jahren berechnete Fahpoult nach dem Course ihrer Berfallzeit auf 13 Milliarden. Die directen Abgaben wurden nicht erhoben da alle Ortsbehörden in der Neubildung begriffen waren, und der größte Theil der Pflichtigen in zerrütteten Bermögenszuständen lebte. Eine Menge der indirecten Steuern hatte die Revolution nach ihren demofratischen Grundsägen abgeschafft; den

<sup>1)</sup> Mallet du Pan mémoires II, 222.

Ertrag der noch bestehenden stellte die Entwerthung des Papiergeldes, welches Ende 1796 auf ein halbes Procent hinunterging, in Frage. Die Anfertigung bes Stempelpapiers mußte bie Regierung in Affignaten nach bem Cours bezahlen, mahrend die Burger ben Stempel in Affignaten jum Rennwerth erlegten; die Folge war, daß die Steuer anftatt eines Ertrags von 4 Millionen ein tolossales Deficit herbeiführte. Tarif ber Bolle batte ber Convent nach bem Sinken bes Papiergelbes erhöht, dabei aber eine entsprechende Erhöhung ber Strafgelber beim Schmuggel vergessen, und diesen hiemit so gut wie straffrei und die Bölle unergiebig gemacht. So stockten alle Zweige bes öffentlichen Dienstes und jede Stodung verurjachte neue Berlufte und neue Anforberungen. Die Lage war eine verzweifelte, und je strenger die Geschichte ihre allgemeine Urfache, bas Festhalten an ber revolutionären Kriegspolitif, verurtheilen muß, um so weniger wird sie geneigt sein, den Stein zu werfen auf einzelne Fehlgriffe finanzieller Technit in einer Bebrangniß, für die es fein Seilmittel bei aller Borjentunft ber Welt Man wollte leben; man nährte sich wie man konnte. So wird es Niemand dem Directorium verübeln, wenn es, so lange man nichts Anderes als Affignaten besaß, Affignaten weiter brucken ließ, obgleich fein Gejet ihm dazu die Befugniß gab, und man schon seit lange nicht mehr wagte, die Gesammtziffer des Umlaufs gesetzlich bekannt zu machen. Bei dem niedrigen Course des Papieres bedurfte man für die kleinste Ausgabe ungeheure Nennwerthe, und natürlich brückten solche Emissionen ten Cours immer weiter binab. Die Affignatenbruderei vermochte bie nothigen Beträge damals gar nicht mehr zu liefern, wenn sie kleinere Noten als zu 1000 Franken anfertigte; ja brei Monate später war man babin gekommen, bag man nur noch Scheine über 10000 Franken druden ließ. Nun aber gab es von jeher wichtige Ausgaben, bei welchen das Papiergeld auch zu den niedrigsten Course nicht ausreichte; wo ber Staat auf ben guten Willen eines Lieferanten angewiesen mar, mußte er entweder klingende Münze schaffen oder sich auf Anleihen zu wucherischem Preise einlassen. Das Directorium that auch hier, was es nicht vermeiben konnte. Man verpfändete die Diamanten des ehemaligen Kronschatzes; man schloß drückende Verträge mit einheimischen und fremden Bankiers; man kaufte Waaren auf Borg, um fie gegen baares Geld in Berfat zu geben; man schloß die Bariser Borse, um die Geldgeschäfte ber Opposition zu stören, und eröffnete sie in einem andern Locale, um sich den Dank befreundeter Finanzmänner zu verdienen.1)

<sup>1)</sup> Brototolle bes Directoriums.

So bilbete sich vom ersten Tage an neben bem verfassungsmäßigen und öffentlichen Staatshaushalte ein geheimer und ministerieller, ber fürs Erste der einzig wirkliche war. Als man die erste Finanzbotschaft an ben gesetzgebenden Körper erließ und um Ermächtigung jur Ausgabe einiger Milliarden Assignaten nachsuchte, erinnerte ber Rath ber Alten, daß bie Botschaft die gesetzliche Borschrift nicht beachtet habe, nach welcher die Beträge für jedes Ministerium gesondert aufgeführt werben mußten; bas Directorium bemerkte barauf, bag bei seiner Neubeit in den Geschäften und der Unficherheit der Lage eine solche Specification ihre Schwierigkeiten habe, lieferte aber tropbem umgebend einen Etat von wünschenswerthester Genauigkeit, bessen einzelne Zahlen natürmit freier Willfür formirt waren und sich jeder ernstlichen Brüfung entzogen. Der gesetzgebende Körper erwies sich dankbar für eine solche Gefügigkeit, indem er diese Credite, wie alle weiter begehrten ohne Schwierigkeit bewilligte, wobei nur zu beklagen war, daß thatsächlich die schönsten Budgetansätze bem Directorium bei der ganglichen Leerheit ber Staatscasse eben gar nichts balfen. Der einzige Beschluß bes gesetzgebenden Körpers, ber unter biesen Umständen für bie Finanzen wirksame Bedeutung hatte, war ein Gesetz vom 24. November, nach welchem die, sonst von dem Directorium unabhängige Berwaltung des Staatsschatzes beauftragt wurde, finanzielle Operationen unter Aufsicht der Regierung vorzunehmen, mit andern Worten ein Geset, durch welches alle jene Nothbülfen bes Directoriums ein für alle Male legale Bestätigung erhielten.

Aber allerdings, solche kleine Mittel schoben vielleicht den Hungertod des Staates für einige Tage hinaus, waren jedoch nicht im Stande, die Bedürfnisse einer großen Berwaltung auf die Daner zu decken. Mochte man in jeder sonstigen Beziehung es mit den Anforderungen des Gemeinwesens noch so lässig nehmen, zwei Bunkte gab es, mit denen sich bei dem damaligen Zustande nicht scherzen ließ, die Ernährung des Pariser Bolkes, die, wie wir wissen, seit 1790 zum größten Theil auf Staatstosten erfolgte, und die Berpstegung der Heere, von denen nach Clersaits Siegen sehr ansehnliche Massen auf französsischem Boden standen und der Beute aus Feindesland entbehrten. Ihr Sold war rückständig seit Monaten, die Naturallieserungen erfolgten in betrügerischer Unregelmäßigkeit; so zerriß die Noth bei den Soldaten alle Bande der Disciplin, und die Generale schritten endlich zu dem äußersten Mittel, indem sie die französsischen Semeinden wie seindliche behandelten, und die Bedürfnisse der Truppen durch Requisitionen

befriedigten.<sup>1</sup>) Alles kam barauf an, einem so pressenden Nothstande burch die Eröffnung einer außerordentlichen und sosort wirklamen Hissquelle abzuhelsen. Fort und fort hatten allerdings die beiden Räthe
über die Berbesserung der Finanzen und die Hebung der Assignaten
verhandelt; eine Menge von Plänen, Borschlägen, Hossnungen war
ausgetaucht, aber sertig war kein Shstem geworden, und vor Allem
kein neuer Baarbestand der Staatscasse zugeslossen. So nahm denn
die Regierung selbst die Initiative. Es bezeichnet ihre politische Stellung,
daß sie ganz einsach auf eine der berusensten Maßregeln der Schreckenszeit zurückgriff, und daß Carnot, daß frühere Mitglied des blutigen
Bohlsahrtsaußschusses, der Urheber dieses Gedankens war.<sup>2</sup>)

Am 6. December 1795 brachte die Regierung eine Botschaft an ben gesetzgebenden Körper, worin sie die Roth bes öffentlichen Dienstes in brennenden Farben schilderte. Der Republit fagte sie, drobt bie Gefahr einer vernichtenben Ratastrophe. Wir stehn auf bem äußerften Bunite. Um uns ju erretten, muß ber Genius ber Freiheit mit ber Schnelligkeit bes Bliges mirten, und bem Schate auf ber Stelle eine gewaltige Masse ächter Werthe zuführen. Bur Lösung bieser Aufgabe wurde ein Zwangsanlehn auf die Reichen vorgeschlagen. Der Gesammtbetrag besselben sollte auf 600 Millionen Silberwerth festgestellt, und entweber in Metallgelb ober in Affignaten zum Tagescours in brei monatlichen Terminen eingezahlt werden. Berpflichtet jur Zahlung iollten die Bochftbesteuerten sein, bis zu einem Fünftel aller Steuerjabler, muthmaßlich also eine Million französischer Bürger. Die Ginzeinen würden durch die Departementsbehörden eingeschätzt, und nach ihrem Einfommen in zwölf Classen, in ber bochsten zu 1200, in ber miedrigsten ju 100 Franken besteuert werben; die Magregel, setze bie Botichaft mit großer Naivität hinzu, wird bei ber ungeheuren Mehrbeit der Bürger, welche nichts beizutragen hat, lebhaften Beifall finden Den entsprechenden Einwand bemerkte sie selbst, um ihn mit beroischer Abfertigung gurudzuweisen; vielleicht murbe jemand, bieß es, bie Belaftung eines kleinen Theils ber Bürger für unbillig halten, zumal es bei ber Ginschätzung nicht gang ohne Willfür abgehn könnte; indeffen einige Willfür sei bei jeber Steuer unvermeidlich, und wer bas Blüd batte, zu bem reichen Fünftel zu gehören, murbe ruchlos sein, wenn er

<sup>1)</sup> Auf die Beschwerbe, die eine besgische Behörde barüber führte, erfolgte eine Beisung des Directoriums an das Commando der Sambre-Armee: vor Allem muffe der Soldat leben, im Uebrigen der Bürger mit Rücksicht behandelt werden.

2) (Carnot Feulius) hist, du Direct, Constitutionnel.

rem Baterlande nicht zu Hülfe kommen wollte; jedenfalls sei es Zeit, raß die Reichen etwas von den Lasten der Revolution übernähmen, die bisher ausschließlich von der patriotischen Armuth getragen worden.

Es war, wie man sieht, eine Beweisführung ganz und gar im Sinne von 1793. Ueber ben Sat ber neuen Berfassung, bag bas Gefetz bas gleiche sein solle für Alle, baß jeder Burger nach seinen Kräften zu ben öffentlichen Lasten beizutragen habe, erhob sich die Erinnerung an die glorreichen Tage der jacobinischen Demofratie, wo der Reichthum an sich selbst ein Bergehn dargestellt batte. Es bandelt sich, rief ber Berichterstatter ber Fünfhundert, Ramel, nur um ein Anlehn, nicht um eine Steuer; bier tann bie Berfassung bem Staats bedürfniß nicht entgegen gehalten werben. Er beantragte die Annahme bes Gesebentwurfs mit einigen Berbesserungen im Gingelnen; statt eines Fünftels follte ein Biertel ber steuerfähigen Bürger berangezogen werben nicht in 12 sondern in 16 Classen, je mit einem Beitrag von 50 bis 6000 Franken; in jedem Departement wurde die Behörde zuerst das höchstbesteuerte Viertel ermitteln, und bann von biesen Bürgern jeber Claffe eine gleiche Angabl zuweisen. Als Defermont erklärte, in manchen Departements gebe es nicht so viele Reiche, bag man eine hiernach genügende Zahl für die bochfte Classe finden tonne, man folle alfe jeden Darleiber nach einen festen Vermögenssatz einer bestimmten Claffe zutheilen: ba fuhr Ramel auf, daß hiermit ber Werth bes Gejetes völlig zerstört werbe, und bewirkte die svfortige Verwerfung bes Antrags. Es murbe bann am 9. December weiter bestimmt, daß jeder Pflichtige feinen Beitrag in zwei Monaten einzahlen follte, entweder in Silber, ober in Getreibe zum Marktpreise, ober in Affignaten zum Course von einem Wer mit seiner Zahlung im Rückstande bliebe, follte feinen Procent. Betrag in Affignaten zum Tagescourfe leisten. Da bamals etwas über 30 Milliarden Affignaten im Umlaufe waren, und im Sandel nur ju einem halben Procente angenommen wurden, so hoffte man burch jene Borichrift mit ungefähr ber Sälfte bes Zwangsanlehns alle Affignaten wegzufegen, und dann noch einen sichern Werth von 300 Mill. Silber ober Getreibe in ber Staatscaffe zu behalten.

Kaum war das Geset vom Rathe der Alten genehmigt, so gingen die Behörden mit Eiser an die Aussührung. Sie prüften, schätzten, verfügten die Anlehnsquoten. Es gab keine Berufung gegen ihre Beschlüsse, und harte Strafen waren den Saumseligen angedroht. Aber nach wenigen Wochen wiederholte sich auch für sie die alte Ersahrung, daß die Ungerechtigkeit immer unfruchtbar, und der Despotis-

mus im Kampfe mit ber Natur ber Dinge ohnmächtig ift. Frankreich batte bie Revolution ausbrechen sehn, weil bas Bolt eine jährliche Steuerlast von 800 Millionen nicht mehr aufzubringen vermochte. Seittem waren jeche Jahre unermeglicher Leiben und Zerftörungen gefolgt; ter Ertrag ber Aeder war auf ein Drittel gesunken, bie Industrie mar zerrüttet, ber auswärtige Banbel vernichtet, und in biefer Lage begehrte man 600 Millionen als außerordentliche Zusatsteuer von einem Biertel ter Bevollerung binnen zwei Monaten! Bon allen Seiten ber tamen tie Alagen wegen Ueberbürdung und Erpreffung; in zahlreichen Bezirfen gelangte man nicht einmal bis jur erften Ginschätzung, und mabrend nach bem Gefete bie Einzahlung bes ersten Drittels minbestens gebn Milliarben Affignaten batte bereinbringen muffen, vernahm man balb genug bas Geständniß, bag man ftatt bessen mur eine Milliarbe Papiergelt, also zehn Millionen Silberwerth erhalten habe.1) Es war also auch baran nicht zu benten, daß der Cours ber noch vorhandenen Affignaten durch das Zwangsanlehn sich gehoben hätte; im Gegentheil beförderte tie gewaltthätige Operation aus begreiflichen Gründen bie Reigung jum Sinten.") Die hoffnung burch bie große Magregel in geordnete Ginanzzustände zu kommen, war bemnach ebenso schnell zerronnen, wie unfgetaucht. Man blieb im revolutionaren Haushalte, fort und fort in ber Nothwendigkeit auf neue revolutionare Auskunftsmittel zu sinnen. Daß ber große Banferott, die vollständige Entwerthung ber Affignaten, nicht lange mehr zu verbeden sei, barüber hatte, als bas Jahr 1795 ju Ende ging, fein verständiger Mensch einen Zweifel. Der gesets zebende Rorper batte am 23. December beschlossen, ben umlaufenben Betrag biefes Papiergelbes nicht über 40 Milliarben zu fteigern; im taufe bes Januar begann man sich mit raschen Schritten bieser Grenze u nabern, und das Directorium that das Mögliche, sich auf den Zeitrunkt vorzubereiten, in welchem die bisherige Quelle des revolutionären lleberfluffes verfiegen wurde. Schon am 26. December beantragte es tie Teststellung aller Budgetansate in sicheren Silberwerthen. 11. Januar wies es die Schatbeamten an, von ben vorhandenen

<sup>1)</sup> Botichaft bes Directoriums 18. Febr. 1796. Früher und fpater werben in buntefter Abwechselung höhere Beträge genannt, 6, 7, 10 Milliarben. Actenmäßig genaue Angaben tommen überhaupt nicht vor; sicher ift schließlich nur bas

<sup>2)</sup> Fappoult melbete zwar 31. Januar bem Directorium, bag in Folge bes Zwangsanlehns bie Affignaten an einigen Orten wieder auf ein Procent gestiegen feien. Die Freude hatte aber feinen langen Bestand.

Uffignaten täglich nicht mehr als 200 Millionen auf die gegenwärtigen Staatsbedürfnisse zu verwenden, mit andern Worten, ba damals ber Cours ber Affignaten auf 1/8 Procent heruntergegangen war, Die Staatsausgaben täglich auf 660,000 Franken zu beschränken, mit allen andern Affignaten aber, die man besitze, ben Antauf von Silbergelb für bie Butunft zu betreiben. 1) Natürlich reichte bie eben genannte Heine Summe für bie laufenben Ausgaben an feiner Stelle bin; Beamte und Lehrer, Solbaten und Matrojen entbehrten ihres Gehaltes; alle öffentlichen Arbeiten und Anstalten geriethen in Berfall. Man fuchte hülfe bei ber Ausgabe neuen Papiers, Schulbscheinen bes Schapes, bie man binnen brei Monaten in Silber aus bem Ertrage bes Zwangsanlebens zu bezahlen und höchstens bis zum Belaufe von 30 Millionen in Umlauf ju setzen versprach. Aber ber Credit ber Regierung mar so gesunken. daß die erste dieser Rescriptionen gleich am Tage ihres Erscheinens fünfzig Procent verlor, und dies Sinten steigerte fich, als die Borse inne wurde, daß die Regierung, durch die Noth gepreßt, die Masse ihrer Rescriptionen von breißig auf sechzig Millionen erhöht batte. Gerne ober ungerne, man mußte, ba man teine Einnahmen hatte, die Ausgaben weiter beschneiben. Man beschloß, für die gegenwärtigen Staatsbedürfnisse, nicht mehr 200, sonbern nur 50 Millionen Affignaten und eine Million Rescriptionen taglich hinzugeben, b. b. ben Directoren, Ministern, Deputirten, und einigen gludlichen Gunftlingen ihre Behälter fortzubezahlen, sonft aber für's Erfte überhaupt keine Zahlungen zu leisten. Man erinnerte sich, welche Massen unmüger Behörben und Beamten bie Regierung ber Schredenszeit zur Ernährung ihrer Parteigenossen geschaffen batte: man verfügte jest mit gleich revolutionarer Unbedenklichkeit die sofortige Auflösung biefer Agenturen und Commissionen, und sprach binnen wenigen Wochen die Absetzung von ungefähr 12,000 solcher Beamten aus. Bährend man bisher in ber regellosen Papierwirthschaft bie Ausgaben burch einander verfügt hatte, gleich viel aus welchem Rechnungsjahre fie stammten, befahl man jest eine genaue Scheidung bes biesjährigen Bubgets von den Rudständen ber Borjahre, und ordnete bann bie Suspension jeder Zahlung auf die letteren an. Der Werth und die Wirtung dieser Schritte läßt sich leicht ermessen. Offenbar ist es teine Sunde, nichts zu zahlen, wenn man weder Beld noch Credit befitt; und überflüssige Beborben abzuschaffen und die verschiedenen Jahresrechnungen zu sondern, ist an sich eine vortreffliche Sache. Aber biefe

<sup>1)</sup> Prototolle bes Directoriums, Barifer Reichsardiv.

Fortsetzer des Conventes vermochten auch das Gute und Mütliche nicht ohne Gewaltsamteit und Parteilichkeit zu thun. In bemselben Augenblide, in bem man aus Geldmangel bie Staatsgläubiger barben, bie fleinen Beamten hungern, die Schulen und hospitäler verkommen ließ, ertonten bei jeder Berhandlung bes gesetzgebenden Rorpers bie niemals widerlegten Rlagen über die tolle Berschleuberung bes Staatsvermögens. rie wucherischen Geschäfte ber Lieferanten, die straflose Unredlichkeit ber Steuereinnehmer und Caffenbeamten. Die einzige Antwort auf solde Beschwerben war ber mit Achselzucken gegebene und freilich nicht ju bestreitende Sat, daß alle Rechnungscontrole unmöglich bleibe, so lange man nicht zu einer festen Baluta zurückgelangt sei. So brebte man fich in traurigem Kreise, und tam an keiner Stelle aus ben tiefen Schaben bes revolutionaren Zustandes hinaus. Die Wirlung im Lande war die übelfte. Das Directorium berrschte seit brei Monaten, und hatte noch an teines ber großen öffentlichen Bebürfnisse bie Hand gelegt, geschweige benn baffelbe befriedigt. Es konnte benn nicht anders fein: Unficherheit, Digmuth und Abneigung erfüllten bie Gemuther in ben weitesten Rreisen.

Bur Zeit bes Wohlfahrtsausschusses hatte es an grimmiger Ungufriedenheit im Bolke wahrlich nicht gefehlt: damals aber batte bie Regierung über Gefühle hinwegseben mogen, beren leifesten Ausbrud fie auf ber Stelle im Blute ihrer Träger erstiden konnte. Jetzt aber batte die Berfaffung bem frangösischen Bolte bas Recht ber freien Berhand= lung zurudgegeben, und vor Allem Paris machte bavon einen umfassenden und ruckaltslosen Gebrauch. Die Preffreiheit war völlig unbeidrantt; die Berfassung verbot jede Art von Praventivcensur; ein besonderes Strafgesetz für Pregvergeben existirte nicht. So schossen die Zeitungen wie bie Bilze aus bem Boben empor, Blätter aller Farben in rübrigem und raftlosem Gewirre. 1) Die große Mehrzahl gehörte ben berichiebenen Schattirungen ber gemäßigten Partei an, unter fiebenzig Tagesblättern, welche Ende 1795 in Paris erschienen, vielleicht sechzig; die Demotraten flagten zornig, daß, wenn man vier ober fünf opferwillige Patrioten ausnehme, die gesammte übrige Presse ropalistisch In Wahrheit ftand es bei ben Zeitungen, wie bei ber Maffe ber Berölferung: was man begehrte, war Rube, Rechtlichkeit, Rechtssicherbeit, so daß man mit jeder Republik zufrieden gewesen wäre, welche Dieje Guter gewährleistet batte; man neigte nur beshalb zu monar-

<sup>1)</sup> Bgl. Hatin, hist. de la presse en France, vol. IV und VII.

chischer Gesinnung, weil die vorhandene republikanische Regierung sich wie ihre Borganger revolutionar in ihren Thaten und Reigungen zeigte. So tam es auch in ben Zeitungen nur felten ju großen Principientämpfen, zu tief bringenden Erörterungen über die gesetlichen Einrichtungen ober die verfassungsmäßigen Grundlagen. Der vorherrichende Bug in bem Treiben ber bamaligen Preffe war vielmehr die perfonliche Invective, ber Sag und die Berachtung gegen die Menschen, welche bas Land mit ben Berbrechen ber Schredenszeit beimgesucht batten, bie unermüdliche Berfolgung ber jegigen Machthaber, ber Beamten und Bolfsvertreter, ber Minister und Directoren, so weit sie irgendwie jacobinische Beziehungen und Erinnerungen hatten. Der Lebenswandel berfelben bot in der That für solche Angriffe nur zu zahlreiche Blößen Das Directorium war nicht lange in der Aermlichkeit seiner ersten Einrichtung verblieben; bas Luxembourg war mit bem Mobiliar ber föniglichen Schlöffer ausgestattet worden; die Borgimmer ber Directoren füllten sich bald genug mit ebenso gablreichen Bittstellern und Bewerbern wie einst die Räume der Tuilerien, und leider wetteiferten die neuen herricher wie in außerem Prunte jo auch in glanzender Sittenlosigfeit mit dem Hofe Ludwig XV. Bei Rewbell sammelten sich die Speculanten und Lieferanten, bei Barras bie Lebemanner und bie gefälligen Schönheiten bes Tages. Die Emportömmlinge ber Revolution genossen ihre unsichere Macht mit brutaler Schamlosigfeit; die Damen erschienen in antifem Costum, einem leberwurfe von burchsichtigem Stoffe ohne jedes Unterfleid; die Manner benutten die Unsicherheit ber Rechtsverhältnisse und die Unordnung im Staatsbaushalte zu frecher Bereicherung auf Kosten bes Landes. Dieses Treiben gab ber Bolemit ber Breffe unerschöpfliche Rahrung. Mit allen Baffen ber Berachtung, bes Zornes, bes Spottes wurde tagtäglich bie Privatgeschichte ber Machthaber an das Licht ber Deffentlichkeit geriffen, in grellem Contrafte baneben bas allgemeine Leiben ber Schredenszeit in warmer Erinnerung erhalten, in hundertfachen Anwendungen die traurigen Folgen ber republikanischen Berfassung nachgewiesen. Die berrschende Partei wüthete über biese allgegenwärtige Feindseligkeit, aber fand sich vollkommen ohnmächtig zu ihrer Erdrückung. Mehrmals fam Die Gefahr ber unbändigen Presse in dem Rathe ber Fünfbundert zur Sprache, ohne bag bie Regierung ein Ergebniß zu erlangen vermocht hätte. 3m Bergleiche zu 1789 hatte fich bas Berhältniß ber Parteien zu der großen Frage völlig umgekehrt: die ehemalige Linke, tie gegen die Minister Ludwig XVI. so baufig die Preffreiheit ober

den Tod begehrt, sie war es, welche jest im Besitze der Macht bas Treiben ber Zeitungen als töbtlich für Sitte und Anstand, für bie Ehre ber Personen und die Sicherheit bes Staates brandmarkte: während Die ehemalige Rechte, zur Zeit in ber Stellung ber Opposition, sich bie wirtsamste aller Waffen um teinen Preis abstumpfen lassen wollte und unerschütterlich an dem Buchstaben bes verfassungsmäßigen Rechtes Offenbar batte fie bier bie gunftigere Stellung; für bie alten festbielt. Girondiften und Dantoniften ihr gegenüber war es stets eine unbequeme Cache, bas einst so feurig gepredigte Evangelium ber Preffreibeit zu verleugnen, und vollends die äußerste Linke, die achten Jacobiner von altem Schrot und Korne, war in ihrem Saffe gegen bie regierenbe Mittelpartei mit ber äußersten Rechten völlig einverstanden. Directorium, außer Stande, ein wirtsames Prefgeset zu erlangen, verjucte benn mit polizeilichen Magregeln fein Beil. Keine Woche verging, ohne daß ein Redacteur verhaftet ober eine Zeitung vor Gericht gestellt wurde; zuweilen ging man mit Massenverfolgungen vor, und fagte ein halbes Dutend royalistischer und ultrabemofratischer Schriftsteller in einer ungeheuerlichen Anklage zusammen. Go groß bie Gelbnoth des Schatzes war, erübrigte man doch erhebliche Summen, um einige Blätter gur Unterftugung ber Regierung gu erfaufen: benn leiber war die Thatsache nur zu gewiß, daß das Directorium nicht eine befreundete Simme in ber unabhängigen Presse besag, und genau so viel Lob in ben Zeitungen fand, wie es baar bezahlte. Aber auch bier mar ber Erfolg ein äußerst geringer. Nach ber allgemeinen Tenden; ber Directoren geborten Die bezahlten Blätter stets ber jacobinischen Linken an, und mehr als einmal mußte bie Regierung erleben, bag eine Beitung, bei ber fie heute auf zehntausend Eremplare abonnirt hatte, nach acht Tagen sie mit einem giftigen Urtikel über die fünf Tyrannen bes Luxembourg, die Aussauger bes armen Boltes, die Henter der französijden Freiheit überraschte. Bollends bie Prefprocesse führten sie von einer Niederlage jur andern. Die Richter ließen ber Bertheidigung eine unbeschränkte Freiheit; ber Scandal, welchen ber verfolgte Artifel erregt batte, wurde durch die öffentliche Verhandlung verdoppelt, und fast ausnahmslos die Schmach ber Regierung burch bas freisprechenbe Urtheil ber Geschworenen besiegelt.

Reben den Zeitungen rührten sich die politischen Bereine. Es half nicht viel, daß die Verfassung ihnen die weite Verbindung und feste Gliederung der alten Clubs untersagt hatte; man fand Mittel und Formen genug, dieses Verbot zu umgehen, und im Laufe des Winters bedeckte sich ganz Paris und ein ansehnlicher Theil ber Departements mit politischen Besellschaften aller Farben. Die fraftigste Entwicklung fanden, anfangs von ber Regierung offen begünstigt, die Clubs ber jacobinischen Partei.1) Unter ihnen gewann sehr balb bie Gesellschaft bes Pantheon, so genannt, weil sie in einem Kaffeehause nicht weit von jenem Gebäude ihren Sit hatte, eine hervorragende Stellung und leitenden Einfluß. Die Bahl ihrer Mitglieder wuchs allmählich auf mehrere Tausende; es kamen bort, wie man sich benken kann, sehr verschiedenartige Elemente zusammen. Da gab es begeisterte Anhänger ber reinen Demofratie, die mit Schmerz an die verlorene Theorie von 1793 bachten, daß jedes Weset von bem gesammten Bolfe zu beschließen und die gesetzgebende Gewalt der Abgeordneten eine Usurpation sei, Männer, die bei bem Unblid ber weitverbreiteten Armuth in dem felbste füchtigen Eigenthümer einen Berbrecher und in dem Eigenthume überhaupt eine Beraubung ber Gesammtheit saben. Reben ihnen standen jene alten Mitglieder des Convents, Die Reste der Hebertisten und Robespierriften, welche im Germinal und Prairial unterlegen, und von ber neuen Regierung ausgestoßen, fich allein als die achten Erben ber Revolution und die allein berechtigten Führer der Boltsfache betrachteten. Um fie fammelte fich ber wilbeste Auswurf ber Schredenszeit, Die Reste von Maillard's und Fournier's Banden, die Männer ber Revolutionsausschüffe und Revolutionsgerichte, die Empörer des Prairial und die heilige Schaar des Bendemiaire. Diese Menschen waren nicht lange gemeint, ihre Rolle auf geborfame Unterstützung bes Directoriums zu beschränken. Eine Menge von ihnen hatte 1793 aus bem Sadel bes Staates ober ihrer Mitburger in Macht und Ueberfluß gelebt: jest waren sie vermögenslos, arbeitsscheu, verachtet; sie erfüllten sich täglich mit immer giftigerem Zorne gegen die besitzende Classe. buntte es fast gleichgultig, daß das Directorium die Emigranten und Priefter verfolgte, daß es so viele Memter wie möglich an jacobinische Benoffen brachte, und ben Rrieg gegen die gefronten Baupter Europa's unermüblich fortsetzte: trot alle bem war ihre goldene Zeit vorüber, in ber sie Berjammlungsjold bezogen, für werthlojes Papier jede Baare ju festen Spottpreisen erhalten, jeden Biderftand mit dem Beile niebergeschlagen hatten. Das Directorium machte an ihnen bieselbe Erfahrung, wie Robespierre an ben Bebertiften: sie bagten die Regierung, weil sie eine Regierung war, gleichviel ob sie aus Jacobinern bestand

<sup>1)</sup> Buonarroti conjuration de Babeuf I, 75.

und die Jacobiner begünftigte. Sie hatten feinen andern Gebanken als die Erneuerung der roben Gewalt; sie redeten einstweilen nach dem alten Brauche ber Partei von ber Berfassung von 1793, in Wahrheit aber handelte es sich bei ihnen um kein anderes Berfassungsrecht als tas ber freien Plünderung. Anfangs saben sie mit Kummer, bag bie Raffe bes niedern Boltes in Baris eine tiefe Gleichgultigkeit zeigte, ja wohl selbst die Revolution als die Ursache ihres damaligen Elends Aber je bestimmter und nachbrücklicher ber Club gerade dieses täglich wachsende Elend zum Gegenstande feiner braufenden Berathungen machte, besto mehr gelang es ibm, die Ausmerksamkeit des Proletariates ju feffeln, die Erinnerung an die goldne Zeit seiner Dictatur in den Bergen beffelben zu erwecken und immer größere Haufen von Arbeitern in feine Reihen beranzuziehen. 3br Bertreter in ber Presse mar Camille wer wie er sich neuerlich umgetauft hatte, Grachus) Babeuf, ein Mensch, ter jur Schredenszeit wegen betrügerischer Urfundenfälschung peinlich rerurtheilt worden war, 1) beshalb nach bem 9. Thermidor sich ben neuen Machthabern burch heftige Schmäbungen gegen Robespierre zu empfehlen suchte, bann aber, als er hier seine Rechnung nicht fand, wieder jur außerften Linken binübertrat, und jest in feiner Zeitung "Boltstribun" bie glorreiche Freiheit von 1793, bas Andenken Robes= rierre's und mehr noch die Berdienste des Bolksfreundes Marat feierte. Eben nach beffen Mufter fesselte er seine Genoffen an fich, indem er unumwundener als ein Anderer ihre Lieblingsgedanken öffentlich vertuntete, die Zertrummerung ber bestehenden Gesetz, die Umwälzung aller Besitzverhältnisse, die Vernichtung jedes Widerstandes durch blutige Die Patrioten, schrieb er im December 1795, warten ungedultig auf die Erhebung ber Männer vom 31. Mai, des Bortrabs des rlebesijchen Beeres, sie Alle gebenken bes Sages, bag ber Republikaner teinen Schritt thun tann, ohne zu wissen, baß er auf eigenem Boden steht. Die Faction ber Reichen, rief er im Februar, unterbrückt seit tem 9. Thermidor gang Frankreich; es gilt bas Bebaute bes Berbrechens ju unterminiren, und bas Fundament für ein gerechtes Staatswesen u legen. Wenn Robespierre bas Recht bes Eigenthums in gewissen Schranten noch anerkannt, und sich mit ber praftischen Berfügung über allen Befitz durch Papiergelb, Taxen und Zwangeverfauf begnügt hatte, io meinten bieje Schüler ben Meifter noch zu übertreffen, indem fie

<sup>1)</sup> Die Acten bes Processes bei Granier hist. du D. E. Vol. II, pièces justificatives.

ben Sturm gegen ben Grundfat, gegen bie Eriftenz bes Eigenthums eröffneten. "Das Eigenthum, lehrte Babeuf, ift die Quelle alles Uebels. Die menschliche Besellschaft ist badurch eine Räuberhöhle, die Harmonie berfelben ein Berbrechen geworben. Das Eigenthum liegt in ber Sand von Ujurpatoren, die Gesetze sind bas Werk ber Gewalt. leuchtet für alle Welt, die Erde gebort niemand. Borwarts also, meine Freunde, stürzt und zerschlagt biese Gesellschaft, Die euch nicht behagt. Nehmt was euch gefällt, vernichtet alle Schranten und alle Berfaffungen, erwürgt die Tyrannen, die Patricier, die Beldmenschen. Ihr seid das wahre Bolt, bas einzige Bolt, welches alle Guter ber Erbe zu genießen verdient. Was das Volk thut, ist gesetzlich, was es befiehlt, ist heilige Pflicht." Solche Dinge waren benn boch auch bem Directorium zu ftart, zumal Babeuf's Blatt fast in jeder Nummer heftige Angriffe gegen die "ehrlosen Directoren, das abscheuliche Gesindel des Lurembourg, die fünf aufgeputten Maulejel" richtete: ein Berhaftsbefehl wurde erlaffen und ein Prefproceg begonnen, aber die Beschworenen gaben auch hier ein freisprechendes Urtheil, und Babeuf fette aus ficherem Berstecke seine wilde Polemif fort. Auch war es ber Regierung mit ber Berfolgung bes Boltstribunen wenig Ernst. Polizeiminister mar Merlin von Douat, ber vor einiger Zeit selbst die Caffation bes gegen Babeuf erlassenen Strafurtheils wegen Fälschung bewirft batte; bas Directorium war freilich äußerst verdrießlich über die unbequeme Opposition von Männern, die ce als seine natürlichen Bundesgenoffen gegen Monarchiften und Gemäßigte betrachtete, aber es ertrug eben besbalb Die Angriffe berjelben mit unverwüstlicher Beduld, immer in ber Hoffnung, daß die frechen Tollföpfe doch endlich ihre mahren Freunde erfennen murben.

Desto tieser war der Eindruck, welchen diese Wiederbelebung des wahnsinnigsten Radicalismus und die schonende Nachsicht des Directoriums auf die gemäßigte Partei vor Allem im geschgebenden Körper machte. Bisher waren deren Vertreter in ihrer zuwartenden Stellung verblieben, hatten der Regierung, eben weil sie einmal die Regierung Frankreichs war, keine Verlegenheit bereiten wollen, und nichts gethan, sich selbst eine seste Organisation zu geben. Allmählich aber wuchs ihre Ungeduld. Aus allen Theilen des Landes kamen die Klagen über die Rohheit und Gewaltthätigkeit der neuen Beamten; überall erwachte der Parteihader wieder mit frischer Vitterkeit. Die Regierung that nichts für die großen Bedürfnisse der Nation, desto häusiger hörte man von ihrer Willfür und Ungesetzlichkeit. So machte sich das Bedürfnis

einer festen Opposition mit jedem Tage fühlbarer. Zuerst im Rathe ber Alten bilbete fich eine engere Bereinigung gleichgefinnter Danner aus dem neuen Drittel, ber berühmte Nationalökonom Dupont de Remours, ein Greis von umfaffenden Kenntnissen, jugendlicher Lebhaftigfeit, unverwüstlicher Frische, General Mathieu Dumas, 1792 in ber gesetzgebenben Bersammlung einer ber schlagfertigften Gegner ber Republikaner, ber treffliche Portalis, halb blind aber burch Stärke bes Beistes und bes Charatters jeder Anstrengung und jedem Opfer gewachsen. Einige Genoffen aus bem Rathe ber Fünfhundert traten bingu; wochentlich zweimal tamen fie zu regelmäßigen Berathungen gufammen, anfangs im Bangen nur zwölf an ber Zahl, aber fämmtlich bedeutende und zur parlamentarischen Führung geeignete Männer. Sie Alle zogen die monarchische ber republikanischen Verfassung vor, aber Reiner war unter ihnen, welcher damals an den Umfturz ber bestebenten Staatsform ober auch nur ber vorhandenen Regenten gedacht batte. Nur auf bas Eine ging ihr Entschluß, von nun an mit voller Entichiedenheit jeder Magregel in den Weg zu treten, die nach ihner Annicht ben Interessen bes Landes schädlich mare. Auf bas Weiteste wiesen fie jedes Mittel ungesetslicher Gewalt hinweg: es schien ihnen doppelt rerwerflich auf dem Boden der vorhandenen Berfassung, nach welcher im folgenden Jahre ein zweites Drittel ber Conventsbeputirten ausicheiten, bie neuen Bahlen gang ficher ein zweites Drittel gemäßigter Manner in die Rathe senden, und damit ihnen die sichere Mehrheit in dem bochsten Organe bes souveranen Bolkes, in dem gesetzgebenden Körper geben würden. Bis babin galt es, in bem parlamentarischen Rampfe auszuhalten, und ohne Haft das Mögliche zu thun, um ferneres Uebel zu verhüten.1)

Sie hatten balb genug Gelegenheit, ihre Fahne bem Lande zu zeigen.

Wir wissen, wie unendlich weit verzweigt und wie verhängnisvoll für Hunderttausende die Geschgebung über die Emigranten war. An den verschiedensten Punkten machte sie sich geltend, es war gewiß, daß ohne eine Umgestaltung derselben im Sinne allgemeiner Gerechtigkeit der öffentliche Zustand nicht zur Rube kommen konnte. Anderer Meinung aber war die herrschende Partei. Sie sah eine Frage ihrer persönlichen Existenz in der fortgesetzen Fernhaltung und Unterdrückung der Emigranten; sie hielt die Besestigung der großen Consistationen

<sup>1)</sup> Mathieu Dumas, mémoires III, 72 ff.

für die Grundlage, und die fernere Ausbehnung berselben für die beste Hülfsquelle bes Staatsbausbalts. Das Gefet vom 3. Brumaire, welches die Berwandten der Ausgewanderten von jeder politischen Thätigkeit ausschloß, galt, unbestritten bis hieher, für bas Ballabium republifanischer Wohlfahrt und Freiheit. Wenn einem Abgeordneten nachgewiesen wurde, bag er unter die Bestimmungen bicjes Bejetes falle, jo ichien es ben Machthabern selbstverständlich, daß sein Mandat bis jum Abschlusse bes europäischen Friedens ruben musse. So war die Ueberraschung und bas Befremden groß, als Anfang Januar 1796 bei einem folchen Falle die Gemäßigten lebhaften Widerspruch erhoben. wickelten, bag die Bahl im September stattgefunden habe, auf Grund ber bamals verfündeten Verfassung, vollkommen unansechtbar nach ben bamals herrichenden Bejeten: jo habe ber Abgeordnete burch ben Willen res souveranen Boltes seinen Auftrag rechtsträftig empfangen, und nimmermehr könne ein späterer Beschluß bes erlöschenden Conventes einen solchen Act bes verfassungsmäßigen Nationalwillens in Frage Die Erörterung machte lebhaftes Aufsehen. Es war bas erste Mal, daß die Sieger des Bendemiaire die Berechtigung ihres Triumphs in Frage gestellt saben. Die Redner der Mehrheit sprachen ihr zorniges Erstauen aus, daß man ein jo beilfames Befet wie jenes bes 3. Brumaire überhaupt anzuzweifeln mage; fie stimmten festgeschloffen ihre Begner nieder, und wiesen nach einander gebn ihrer Collegen aus ber parlamentarischen Thätigkeit aus. Ihre Zeitungen aber grollten heftig: es scheine, daß im gesetzgebenden Körper selbst ber im Bendemiaire besiegte Royalismus bas Haupt erhebe.

Unmittelbar darauf fam auch die Confiscation der Emigrantengüter zur Sprache. Wie erwähnt, hatte man im December 1794 das Bermögen der Eltern von Emigranten in Beschlag gelegt, um die einst dem ausgewanderten Sohne anfallende Erbportion der Republif zu sichern. Später am 28. April 1795 hatte ein weiteres Geset die sofortige Aussonderung und Einziehung dieser Erbportionen versügt; dald nachher aber war auf Betreiben der gemäßigten Partei die Ausssührung besselben dis auf Weiteres verschoben worden. Seitdem war as ein Lieblingswunsch der Jacobiner geblieben, sich endlich in den Besitz der lockenden Beute zu segen, und am 9. Januar brachte Pons von Berdun einen Commissionsbericht an die Fünshundert, welcher die sofortige Confiscirung jener Erbportionen beantragte. Die Verhandlung wurde auf der Stelle äußerst bewegt, und in voller Einmüthigseit wirkten die Führer der conventionellen Rechten mit den Männern des

neuen Drittels zusammen, um bas Shftem in seinen Grundlagen zu befämpfen. Wie könne man, fragte Boiffp b'Anglas, unschuldige Eltern für tas Bergehen eines erwachsenen Sohnes bestrafen? eine solche Thrannei sei bei Persern und Chinesen vorgekommen; ob man kein besseres Muster als dieses für die Freiheit der Revolution tenne? Aus ten Reihen bes neuen Drittels erhob sich ber allezeit rebefertige, jedem Eindruck hingegebene Dumolard: er begehrte Achtung vor bem Eigenthume ber Eltern, und gelangte in seiner lebbaften Erörterung bis zu bem Ausspruche, daß leiber die Revolution bisber die Achtung bes Sigenthums nicht gefannt, sondern fortdauernd bie Räubereien ber Einzelnen burch bie Macht bes Staates fanctionirt babe. Bei biefen Worten brach die Mehrheit in heftigem Toben los: also die Revolution überhaupt solle in Migachtung gebracht werden; ein scharfer Ordnungsruf erging gegen ben unbedachtsamen Redner, und ber Antrag wurde mit starter Mehrheit am 13. genehmigt. Desto unerbittlicher zermalmte ibn Portalis als Berichterstatter im Rathe ber Alten, auf bas Wirkjamfte von bem unerichrodenen Märthrer ber Schredenszeit, Ranjuingis, unterftütt. Ihren geschloffenen Beweisen, daß ber Emigrant als burgerlich Todter gar nicht erbfähig fei, und mithin ein lebender Eigenthumer wegen ber rechtlich nicht vorhandenen Erbanwortschaft eines Torten beraubt werben jolle, hatte die Regierungspartei keine andere Baffe, ale bie Berufung auf bie revolutionare Allmacht ber Nation entgegenzuseten. Wie, fragte Boultier (Redacteur einer eifrig jacobinischen, rom Directorium bezahlten 1) Zeitung), die Republit sollte fein stärkeres Anrecht gegen bie Eltern haben, als ber Emigrant, beffen Rechtsnachjelgerin fie ist? sie mußte ebenso gebuldig wie tiefer selbst ben Tod tes Baters erwarten, um die Portion des Sohnes ju ergreifen? ift es tenn möglich, die souverane gesetzgebenbe Nation mit einem Einzelnen ju vergleichen, ber nicht mehr Recht besitzt als bas Besetz ber Nation ibm zuweist? Die Erörterung war boppelt empörend in bem Munbe einer Partei, die ber gangen Ruftung der revolutionaren Gesetze bedurfte, um ihr politisches Dasein gegen ben allbefannten Willen ber Nation zu behaupten. Der Rath ver Alten trat feinem Berichterstatter bei, und wies mit 101 Stimmen gegen 86 ben Beschluß ber Fünfbundert zurück.

Es war die erste parlamentarische Riederlage, welche das Directorium in einer revolutionären Principienfrage erlitt. Der Aerger war

<sup>1)</sup> Procès-verbal du D. E. 26. niv. IV. Barifer Reichearchiv.

um jo größer, je erwünschter bie neue Einziehung bei ber immer troftloseren Finanznoth gewesen ware. Für Rewbell und Barras war von viesem Tage an das Dasein eines großen rohalistischen Complottes inmitten ber Boltsvertretung außer Zweifel; daß im gesetzgebenben Körper bei einer die Auswanderer betreffenden Frage von Recht und Gerechtigfeit anftatt von Berfolgung und Bernichtung geredet worden, erschien ihnen als ein empörender Hochverrath an der Revolution überhaupt. Diese Stimmung trat in ber grellften Weise hervor, als wenige Wochen später die Frage zur Verhandlung tam, welche Beborde bie Befugniß haben sollte, Die Streichung aus ben Emigrantenliften für einen unschuldig Angeklagten zu verfügen. Wir wissen, mit welcher Willfür diese Listen angefertigt wurden, wie jede Verwaltungsbehörde Die verhängnisvolle Eintragung bewirken, wie allein ein Ausschuß bes Conventes die Berftellung eines Unschuldigen verfügen konnte. eriftirte ber Convent und fein Ausschuß nicht mehr; seit Monaten also war eine Streichung unter feinen Umftanben mehr zu erlangen, und das Bedürfniß einer neuen Borfehrung ganz unabweisbar. Die liberale Opposition nahm auch bei tieser Frage ihre Stellung; sie forberte, daß hier, wo bie Eintragung in Die Lifte Die Behauptung eines mit Acht und Tod bedrobten Verbrechens bedeute, die Gerichte bie Entscheidung über die Wahrheit ber Unklage haben müßten. Aber mit leibenschaftlicher Energie warfen sich ihr bie Redner ber Directorialpartei in ben Weg. Sie beantragten, bag wie bisher für gang Frankreich nur eine einzige Behörde mit ber Streichung beauftragt werde, daß diese Behörde nicht eine gerichtliche, sondern eine administrative sein, daß sie von dem Directorium ernannt und in ihrer Thätigfeit geleitet werden muffe. Unumwunden erflärten sie, daß die Republif nicht leben könne, wenn man Die Emigranten auf den Rechtsweg verweise. "Seht auf die Folgen Guerer Bestrebungen, rief Chazal ber Opposition zu. In bem Augenblide, in bem ihr bas bisherige Spftem andert, erlaubt ihr allen Emigranten die Rudtehr. Wenn ihr die Entscheidung an die Gerichte weist, so wird jeder Ausgewanderte eine Anklagejury, eine Urtheilsjury, ein regelrechtes Procegverfahren begehren; er, der nicht mehr jum Staate, sondern zu beffen Feinden gehört, wird alle Rechtswohlthaten fordern, welche die Verfassung für bie Staatsburger angeordnet bat. Während er bisher seine Unschuld nachzuweisen hatte, wird er fortan ruhig erwarten, daß man ihm ben Beweis seines Bergebens liefere. Und wo, meine Collegen, werden fich dann euere Beweise, euere Zeugen finden? wo wird ein Emigrant angeklagt, wo wird er nicht freigesprochen

werden?" Ganz derselben Meinung war Audouin. "Ihr wollt, sagte er, das Tribunal jedes Departements entscheiden lassen. Das heißt, ihr wollt in unserem unglücklichen Lande 83 Mittelpunkte für freiheitsseindliche Umtriebe erschaffen, und damit den ganzen Gewinn unserer glorreichen Revolution auf das Spiel setzen."

Deutlicher konnte man es nicht aussprechen, bag bas bisberige Regiment mit Recht und Gerechtigfeit unverträglich war. Das Lob seiner Bertheidiger war tödtlicher für seinen Ruhm als alle Angriffe jeiner Gegner. Die Majorität eilte zur Abstimmung, und übertrug rarin das Urtheil über die Streichung dem Directorium. "Empfangt meinen Dank, rief darauf Billetard: ihre habt die qualende Sorge aller Republikaner beseitigt, ihr habt ben patriotischen Räufern ber Emigrantengüter bie Rube wiedergegeben." Als im Rathe der Alten wieder Portalis an die Spite bes Wiberstandes trat, als wieder seine Erörterung mit unerschütterliche Beweistraft Die Berberblichkeit ber bisberigen Tyrannei nachwies, als wieder jede Beschönigung ober Widerlegung sich unmöglich zeigte: ba griff die Directorialpartei auf's Neue ju ihrem einzigen Mittel, burch Buthen und Toben ben Muth ihrer Gegner zu brechen. Man macht ber Revolution den Broceff, schrie Cornillau. Man will ben Guben bes Reiches ber Emigranten öffnen, tonnerte Legendre. Alle Gerichte, flagte Poultier, hat man zuerft mit Ropalisten erfüllt, um ihnen dann die Entscheidung über die Emigranten ju übertragen. Die Bemäßigten faben, an welchen glübenden Stoff fie ihre Sand gelegt: vor ber wilben Beftigfeit ihrer Gegner scheuten fie jurud, und bas Befet wurde im Sturm genehmigt.1) Leben und Eigenthum jedes Franzosen war damit auf's Neue der Willfür der Regierung Preis gegeben. Es bedurfte nur ber Einsetzung einer eifrig jacobinischen Ortsbehörde, um jeden migliebigen Bürger burch Eintragung in die Emigrantenliste auf jo lange Zeit in Berbannung und Armuth ju werfen, als die Regierung zur Erledigung seiner Beschwerde verwenten wollte.

Es war ein Erfolg nach dem Herzen des Directoriums. Immer aber hatte man gesehen, wie gering die Zuverlässigkeit der parlamenstarischen Abstimmungen, wenigstens im Rathe der Alten, war. Man beschloß also, zunächst mit der eben behandelten Frage, mit den Emisgranten, gründlich aufzuräumen, und ihnen, falls etwa eine unerwartete Bendung ihre Rückehr begünstigen sollte, dieselbe wenigstens so schwierig

<sup>1)</sup> Rath ber Alten 11. Februar.

und so unfruchtbar wie möglich zu machen. Mit andern Worten, man beschloß, die Masse der noch vorhandenen Nationalgüter, deren Berstauf bisher wegen des Sinkens der Assignaten unterbrochen worden war, aus's Neue zur Versteigerung zu bringen, und damit in jedem neuen Erwerber einen neuen Gegner der früheren Besitzer, einen natürlichen Feind der Emigranten zu erschaffen. Man konnte dabei hoffen, wenn die Sache richtig und ersolgreich angegriffen wurde, daß ein solcher Domänenverkauf leisten würde, was die Zwangsanleihe versagt hatte, die Füllung des Schatzes mit realen und verfügbaren Werthen, die Linderung der Finanznoth, die von Tag zu Tage die Regierung in immer rathlosere Verlegenheit setzte.

## Drittes Capitel.

## Renes Papiergeld.

Am 29. Januar 1796 berichtete Ramel für die Finanzcommission dem Rathe der Fünshundert über die Assignaten. Das Gesetz vom 23. December hatte versügt, es solle, sobald die umlausende Masse auf 40 Milliarden gestiegen sei, die Fabrisation beendigt, die Druckerplatte zerbrochen werden. Dieser glückliche Augenblick, rief damals Ramel, naht heran: wir schlagen euch vor, mit dem 21. Februar die Ausgabe der Assignaten zu schließen. Die Dringlichkeit des Antrags wurde ansersannt und derselbe mit Einstimmigkeit zum Beschlusse erhoben.

Am folgenden Tage erhielt der bisherige Finanzminister Fahpoult von dem Directorium die Entlassung aus seinem bisherigen Umte, um als französischer Gesandter nach Genua zu gehen. Das Finanzministerium übernahm am 2. Februar Ramel, der rüstige Berichterstatter der Fünshundert, der schon bei dem Zwangsanlehn seine Bereitzwilligkeit zu neuen revolutionären Maßregeln so glänzend bethätigt batte, und bald genug seinen Namen zu noch viel größeren Thaten bergeben sollte.

Er begann seine Verwaltung, wie gewöhnlich in solchen Fällen, mit bedeutenden Plänen und leichtblütigen Hoffmungen. Bor Allem schmeichelte er sich, daß die Vernichtung der Assignatenpresse endlich eine fühlbare Vesserung des Courses herbeiführen werde, nachdem das Bolt eine so handgreisliche Vürgschaft gegen jede weitere Vermehrung des Papiergeldes erhalten hätte 1). Die Regierung besaß noch etwas

<sup>1)</sup> Ramel des finances en l'an IX. S. 23.

über eine Milliarte Affignaten, tie nach tem tamaligen Courje, 1, Procent, einen Silberwerth von nabe 40 Millionen barftellten, aber mit einem Male ju berrlichem Reichthume anwachsen konnten, wenn bie Bernichtung ber Preise in ber That ben gewünschten Ginflug auf bie Hebung tee Courses hatte. Sodann mar auf eine Anregung ber Finang commission ber Fünshundert bas Directorium jo eben zu einer bedeutenten Magregel wirklicher Ersparnig vorgeschritten, beren Durchführung ben Schat von einer außerft brudenten Laft befreien follte. Wir miffen, welche Summen feit bem Anfange ber Revolution ber Staat auf tie Ernährung von Paris hatte verwenden muffen: nach vielfachem Wechsel in ben Formen und Mitteln für die Befriedigung tiefes Bedürfniffes hatte fich in ten letten Jahren bas Berfahren fest gestellt, regelmäßige Bertheilung von Brod und Fleisch ju Spottpreisen in solchem Umfange vorzunehmen, daß tie monatlichen Kosten sich auf 61/3 Millionen Franken Silber, mithin damals auf 1900 Millionen Am 1. Februar beschloß bas Directorium, ba ber Papier stellten. Hantel sich wieder erholt habe, bie Zufuhr in befriedigender Beise Statt finde, und ber Schat völlig mittellos sei, bas Aufhören biefer Staatslieferungen, mit dem Borbehalt, für die nur in Affignaten bezahlten Beamten und Staatsgläubiger weitere Sorge zu tragen. 1) Bei ber bamaligen Verarmung bes Staates schien ber Wegfall einer Jahresausgabe von 76 Millionen eine große Sache. Endlich bot sich bem neuen Minister noch eine gang neue Aussicht von weitem und bleibendem Belange. Eine Unzahl von Parifer Industriellen und Finanzmännern war unter dem Borfitz des Abgeordneten Laffond-Ladebat Busammengetreten, um bie Gründung einer Nationalbant auf Actien gu berathen, und war zur Berwirklichung bes Planes bereit, wenn bie Regierung ihnen die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten ertheilte. Ramel ging auf ben Plan mit Gifer ein. hier zeigte fich ein Mittel, ben gerrütteten Credit bes Staates burch Anlehnung an eine geachtete Brivatgesellschaft zu fräftigen, und burch beren Bermittelung bie immer noch vorhandenen aber röllig stockenden Hulfsquellen ber Regierung flüffig zu machen. Ramel ertlärte fich bereit, die Ausgabe von Bantnoten bei dem gesetgebenden Rorper zu befürworten, und der Bejellschaft mehrere Zweige ber Staatseinnahmen und einen großen Theil ber Nationalgüter, etwa 800 Millionen zu überweisen, wenn fie bafür bem Schate monatlich einen Zuschuß von 26 Millionen leiften

<sup>1)</sup> Protofou bes D. E. 12 pluv. IV.

wollte 1). Dies war allerdings eine starke Forderung; Laffond-Ladebat aber ließ sich dadurch nicht abschrecken, und bot seinen ganzen, bei der gemäßigten Partei bedeutenden, Einfluß in dem gesetzebenden Körper auf, um die Bestätigung der Bank zu erlangen.

Es ergab sich also, wenn diese Möglichkeiten sich verwirklichten, dem neuen Finanzminister ein monatlicher Zuwachs der Einnahmen von 26, die Ersparniß einer monatlichen Ausgabe von 6 Millionen, und schießlich eine allgemeine Steigerung des Werthes der noch vorhandenen Assignaten. Es war, wenn das Alles gelang, nach dem Maßitab der damaligen Verhältnisse eine ungeheure Verbesserung der Lage.

Aber nur zu balb sollte auch Ramel erfahren, wie übel ein gesordneter Staatshaushalt und jacobinische Politik zu einander passen. Binnen wenigen Wochen lösten sich alle diese tröstlichen Hoffnungen und Entwürfe in Nichts auf.

Zuerft zeigte fich bie Genehmigung ber Bant im gesetzgebenben Körper nicht erreichbar. Nachdem bas Directorium zu einem gunftigen Beschlusse gekommen war, gelangte bie Sache bei ben Fünfhundert am 20. Februar zu einer Berathung in geheimer Sitzung. Wie es scheint, bielten sich hier die Freunde und Gegner des Entwurfs einigermaßen das Gleichgewicht, ohne daß ein beutliches Ergebniß bervortrat: da jedoch ber Wiberspruch bieses Mal gerade von den sonst regierungsfreundlichen Abgeordneten tam, so beschloß bas Directorium, sich auf einem Umwege wenigstens eine vorläufige Zustimmung bes Rathes zu erobern. Im 22. erschien eine Botschaft bes Directoriums an die Fünfhundert: ba bas Bebäude, in bem bisber ber Generalftab ber Armee bes Innern einquartiert mar, für die neue Bant bestimmt ift, soll jener in ein anderes Saus verlegt werben und wird für diesen Umzug die Genehmigung bes gesetzgebenden Körpers beantragt 2). Der Abgeordnete Camus formulirte fofort biefen Bunfc ber Regierung als Gefegentwurf babin: in Erwägung, daß die Gründung einer Bant dem öffentlichen Intereffe forberlich ift, wird die nachgesuchte Genehmigung ertheilt. Hier aber brach ber Unwille ber Majorität durch die sonst gewohnte Folgsamkeit gegen die Regierung hindurch. Bentabolle und Billetard erhoben sich

<sup>1)</sup> Bgl. Prernois a. a. D. 67.

<sup>2)</sup> Am 7. Februar hatte ber gesetigebenbe Körper versigt, daß ber Umjug einer Behörde nur auf Grund eines Gesetige erfolgen könne, nachdem mehrere Abgeordnete geklagt hatten, daß solche Umzlige in der letten Zeit äußerft zahlreich gewesen und bei jedem eine Menge der koftbarften Möbel und Pretiosen aus der Einrichtung bes betreffenden Hotels verschwunden seien.

Spbel, Gefd. b. Rev. Beit. IV.

um die Wette gegen den Erwägungsgrund. "Man will," riefen sie, "unsere Zustimmung zu einer Bant erschleichen. Die Gründung einer Brivatbank bedarf unserer Erlaubnig nicht; eine Regierungsbank aber wird dieselbe nimmermehr erlangen. Wir wollen tein neues Bapier= geld, welches bem Gelbe ber Nation eine gefährliche Concurrenz machen fonnte: bas Einzige mas wir bedürfen, sind Befete, wirksam genug, um ben Cours ber Affignaten zu beben". Die Berhandlung wurde bochft bewegt: sachliche Grunde und verbedte Ungriffe flogen bin und ber; ber Entschluß ber Mehrheit war lange zweifelhaft, und bei einer ersten Abstimmung siegte ber bieses Mal vereinigte Einfluß ber Regierung und ber gemäßigten Bartei. Aber die jacobinischen Gegner gaben ben Streit nicht auf. Wenn bas Directorium die revolutionare Finanzpolitif verließ, so zerriffen sie die Freundschaft mit dem Directorium. Unerträglich war ihnen ber Gedanke, ben Staatshaushalt auf ein Inftitut ju ftugen, beffen ganges Dafein auf ben Grundfagen bes Eigenthums und ber Ordnung beruhen, und bamit bie revolutionare Dictatur aus ben Finangen verbannen mußte. Wir wollen uns nicht unter bie Bormunbschaft einer Bank begeben, sagten sie. Wir werden niemals einem Entwurfe zustimmen, ber feinen andern 3med hat, als bem gefetsgebenden Körper einen Zaum anzulegen. Gie erklärten bie stattgebabte Abstimmung für zweifelhaft; fie setzen eine nochmalige Fragestellung burch, und dieses Mal wurde ber Erwägungsgrund mit geringer Mehrheit verworfen.

In diesen Männern waren die Anschauungen von 1793 unver-Nothgebrungen hatten sie seit dem 9. Thermidor einige ber wüstlich. schlimmsten Erfindungen der Schreckenszeit fallen laffen, nothgedrungen mit ber neuen Berfassung ben Schein einer gewissen Gesetlichkeit auf sich genommen. Aber bei jedem Unlasse zerriß ber gewaltthätige Sinn, ber bas Wesen bes bemofratischen Radicalismus ift, die aufgenöthigten War es schon einmal gelungen, ben frangosischen Burgern Geld und Gut gegen werthloje Affignaten aus der Sand zu nehmen warum sollte es nicht heute und morgen wieder gelingen? War doch auch beute noch die Nation souveran, und jeder Widerspruch gegen den Willen ihrer Bertreter ein Majestätsverbrechen so gut wie 1793. Wenn man nach Billetard's Worten mit einem fraftigen Bejetze ben Cours ber Ufsignaten auf 50 ober 100 Procent gesetzlich feststellte, so war ein Rebell, wer das Affignat nicht zum vollen Rennwerth annahm, und mit Rebellen mußte die Republik seit 1793 vernichtend fertig zu werben. "Die Regierung erklärt uns, fagte am 23. Dubois-Crancé, daß fie für vie kommende Campagne<sup>1</sup>) 1500 Millionen Silberwerth bedarf; diese Summe ist ungeheuer; aus der Unmöglichkeit, sie in baarem Gelde aufzutreiben, erhellt die Nothwendigkeit, sie in Assignaten zusammenzubringen. Es ist eine Thorheit, zu glauben, daß wir unsere Ausgaben in Silber bestreiten können: die Franzosen müssen wissen, daß es für sie nur Eine Wahl gibt, die Assignaten oder den Tod."

Bei ben sonstigen Gesinnungen bes Directoriums war es im Grunde eine Folgewidrigkeit, wenn es seinen bitzigen Genossen nicht ohne Beiteres zustimmte. Aber bie in Aussicht stebenben 26 Millionen monatlicher Buschniffe lockten unwiderstehlich, und so wurde noch ein Bersuch gemacht, welcher so bezeichnend für die Art und Weise dieser Machthaber ift, daß er wenigstens eine turze. Erwähnung verdient. Als am folgenben Tage ber Settetär bas Prototoll ber letten Sitzung vortrug, las er gang gelassen als Beschluß bes Hauses: in Erwägung, bag eine Bant nütlich ist, wird der beantragte Umzug genehmigt. Aber sofort wurde doch die Einschmuggelung bemerkt und heftig gerügt. für ben Augenbliek beschwichtigte Camus ben Argwohn ber Mehrheit burch bie Ertlarung bes Bedauerns, daß ein bei ber boppelten Abstimmung ent= jouldbarer Irrthum vorgefallen sei. Dann aber tam nach einigen Stunden eine Botschaft vom Rathe ber Alten, daß dieser den ihm gestern zugesandten Gesetentwurf genehmigt habe, und zwar, wie bie Berlefung zeigte, ben Gesetzentwurf mit bem Erwägungsgrund. erhob fich ein Sturm bes lautesten Unwillens, und ohne Aufhalten murbe eine Botichaft an ben Rath ber Alten verfügt, daß ber Erwägungsgrund burch die Fünfhundert nicht beschlossen, sondern verworfen worden sei. Die Aufregung bei bem Rathe ber Alten war nicht gering, als ben 24. diese Botschaft anlangte. Noch einmal vertheidigte hier Laffond-Labebat bie Borzüge seines Bantplanes, ber sich freilich ohne Deithülfe ber Regierung gar nicht verwirklichen laffe, unter beren Schutze aber bie beste Wirkung für ben Staatscredit haben wurde. Der Rath stimmte seinen Ausführungen zu, und blieb, unter Ablehnung ber letten Botschaft, bei seinem früheren Beschlusse stehn: eine praktische Wirkung aber konnte dies Verfahren gegenüber der Wahrheit der Thatsache natürlich in feiner Weise haben. Das Bankproject war begraben.

Mit verdoppeltem Eifer schritten unterdessen die Fünshundert an das Werk, den Cours der Assignaten zu heben.

Die feierliche Berbrennung ber Preffe und ber Platten hatte am 21. auf bem Bendomeplat unter großem Jubel bes zahlreich herbeis

<sup>1)</sup> Meint er Jahresbubget ober Felbgug?

geströmten Bolles stattgefunden. Man versprach sich Großes von dem Eindruck dieser Festlichkeit und begann am 23. gehobenen Muthes die wichtige Berhandlung, welche der disherigen Entwerthung des republikanischen Papiergeldes ein Ende machen sollte. Ein Mitglied beantragte geheime Sitzung. Aber Dubois-Crancé rief: jede geheime Sitzung treibt den Preis des Goldes in die Höhe; unsere Berhältnisse haben das Licht nicht zu scheuen, die Deffentsichkeit kann den Credit der Republik nur steigern. Keine weitere Einwendung folgte, und Camus bestieg als Berichterstatter die Rednerbühne.

Seine Erklärung über die Masse der vorhandenen Assignaten war freilich nicht ehen geeignet, die von Dubois-Crancé gehoffte Wirkung, hervorzubringen. Er berichtete daß etwas über 45 Milliarden ausgegeben worden, und davon vor drei Tagen 39 in Umlauf gewesen seien. Der Finanzminister hoffe, daß 10 durch das Zwangsanlehen hereingebracht worden — (wir wissen, wie unsicher es mit dieser Angabe stand) — noch Einiges werde solgen: so habe man aus einen Bestand von 20 dis 25 Milliarden zu rechnen.

Dies war bei Weitem mehr, als irgend Jemand vermuthet hatte. Die letzte officielle Aeußerung am 29. Januar hatte gelautet, daß man sich der Grenze von 40 Milliarden nähere: jetzt erfuhr man, daß dieselbe ohne irgend eine der gesetzlichen Formalitäten um 5000 Millionen überschritten worden war.

Camus erörterte weiter, welch eine Menge von Nationalgütern man besitze, als sichere Hypothel für die Assignaten, einzig an Forsten 2800 Millionen, die mithin sür sich allein zur Deckung hinreichten, wenn es gelänge, den Cours der Assignaten (jett 1/8 Procent) auf 10 Procent zu steigern. Wie man sieht, betrachtete er bereits einen Bankerott von nur 90 Procent als einen besonders glücklichen und schwierigen Erfolg. Um ihn zu erreichen, galt es der ungeheuren Papiermasse möglichsten Absluß zu verschaffen; Camus gab also anheim, den Berstauf der Nationalgüter wieder aufzunehmen, die Zinsen der Staatssichulden nur in Assignaten zu zahlen, den Schuldnern aus Privatverträgen wieder die Tilgung ihrer Darlehne in Assignaten zu verstatten, mit andern Worten, die Plünderung der Gläubiger durch das Geset und durch das Beispiel des Staates zu legalisiren und die Nationalgüter sürerliche Scheinwerthe hinauszuwerfen.

Die erste Folge bieses Berichtes war, daß der Cours der Assignaten in den nächsten Tagen auf 1/4 Procent herunterging 1). Um so

<sup>1)</sup> Ertlärung Augers, Rath ber Fünfbundert, 24. Februar.

eifriger folgten sich bei den Fünschundert die Alagen, Gegenklagen und untrüglichen Borschläge. Die gemäßigte Partei erklärte, es gebe kein anderes Heilmittel für den Credit als Ordnung, Rechtlichkeit und Sparsamkeit in der Staatsverwaltung, und von allen Seiten her gewann sie Zustimmung, als ihre Redner auss Neue die unermeßliche Bergeudung des Staatsvermögens, den riesenhaften Umfang der Betrügereien und Unterschleife, den gänzlichen Mangel an Aussicht und Berantwortlichkeit schilderten. Aber die Linke blieb trotz alledem auf ihrem Wege. Sie forderte unerdittliche Durchführung des Zwangsankehns, zwangsweise Einziehung des Papiergeldes, allgemeine Wiedereröffnung des Domänenwerkaufs. Wenn es einst den Spartanern gelungen, meinte Dubois-Crancé, ihr eisernes Geld Jahrhunderte lang im Verkehre zu behaupten, warum sollte es der französischen Republik unmöglich sein, ihre nationale Papiermünze aufrecht zu erhalten?

So viel war jett schon deutlich, daß, was Namel gemeint, ein natürliches Steigen der Assignaten durch Besserung ihres Eredits außerhalb aller Möglichkeit lag. Um so deutlicher trat der Wunsch der Mehrheit hervor, durch jedes Mittel einen möglichst großen Betrag derselben aus dem Umlauf.zu entsernen, um dann mit neuen Papieremissionen den alten Kreislauf von vorne zu beginnen. Man fühlte auf allen Seiten, daß man auf der Schwelle eines tief einschneidenden Entschlusses stand, und wies noch einmal die ganze Angelegenheit in die Commissionsberathung zurück. Zu gut kannte man die tiefe Abneigung der Nation gegen die revolutionäre Finanzpolitik: Alles kam darauf an, ob man sich stark genug sühlte, trot des Unwillens, trot des Elendes der Bevölkerung ihr die Annahme neuen Papiergeldes aufzuzwingen.

Run kam in den letzten Tagen des Februar Mehreres zusammen, um sowohl den Muth der herrschenden Partei als die Bedürsnissser Vergerung zu steigern. Die Freude über die Ersparniss der Pariser Verodvertheilungen hatte kurzen Bestand gehabt. Bon zwei gleich empsindlichen Seiten ber sand sich die Regierung deshalb angegriffen. Einmal erhoben sich die verzweiselten Klagen der Staatsgläubiger und Staatsbeamten. Iene erhielten ihre Renten, diese ihre Gehälter in Assignaten zum Nennwerthe; ein Bürger, der ein Bermögen von 100,000 Franken in Renten angelegt hatte, der vielleicht durch die Gesetze der Schreckenszeit zu dieser Anlage dei Todesstrase gezwungen worden war, einsfing an Zinsen S000 Franken Papier, also nach damaligen Course  $12^{1/2}$  Franken Silber; wenig besser stand es mit den Gehältern einer großen Zahl von Beamten, so daß bald nachher

über einen Bariser Tribunalsrath befannt wurde, er habe Bochen lang. ron Abfällen aller Art gelebt und sei endlich hungers gestorben. biese zahlreiche und wichtige Classe war also bas Aufhören ber Brodvertheilung ein vernichtenbes Unglück; in bichten Schaaren befturmten fie die Directoren, Minister und Bollsvertreter mit ihrem Jammer, und erfüllten mit ihren nur zu gerechten Rlagen ganz Baris. Der gesetzgebende Körper verfügte ben 14. Februar zu ihrer Erleichterung, baf ben kleinen Leuten unter ben Rentnern, die weniger als 1000 Franken Rente zu fordern hatten, die Zinfen zum sechs bis zehnfachen Betrage bes Nennwerthes bezahlt werben follten; ganz richtig aber wurde bie Magregel sogleich als eine völlig eitle bezeichnet, ba man für eine Forderung von 100 Franken jett 1000, b. h. in Wahrheit 21/2 Franken gab, ein Almojen, bas bem Empfänger als Berhöhnung feines Rechtes und feiner Armuth erscheinen mußte. Bu ben Seufzern ber Rentner gesellte sich aber noch ein anderer, tiefer bröhnender Groll. Die bemofratischen Clubs waren entruftet, daß biefer lette Rest ber berrlichen Tage von 1793 verschwinden sollte, die lette Erinnerung an die achte Freiheit, wo das wirkliche Bolt feine Ernährung auf Rosten bes Staates und ber Besitzenden mit todesbrohendem Gebote hatte befehlen konnen. Auch in biesen Kreisen gab es Hunger und Entbehrung genug; mit grimmiger Befriedigung borten fie im Club des Bantheon die fcnobe Selbstsucht ber Eigenthümer brandmarken, die feines Brod ihren hunden binwarfen und in vergolbeten Rutschen übermüthig dabin raffelten. während die Helben des Bastillesturmes mit Weib und Rind verschmachteten, und die Manner ber Septembermorbe jett fogar peinlicher Berfolgung unterlägen.1) Diese wilden Klänge schlugen so vernehmlich an das Ohr der Regierung, daß das Directorium sich beeilte, am 16. Februar die Wiederaufnahme der Brod- und Fleischvertheilung an sämmtliche Einwohner von Paris, mit einziger Ausnahme ber Sochstbesteuerten und Höchstbesoldeten, zu verfügen. Es war eine erhebliche Belaftung bes Staatsschapes, ein weiterer Antrieb zu neuen Papieremissionen Für ben Augenblid beruhigte es bie Gahrung ber Boltsmaffen, und schwächte damit die Kraft der radicalen Häupter. Als Babeuf in seiner Zeitung, und beffen Genosse Darthe im Club fortfubren, bie Regierung mit schmähendem hasse zu begeifern, als jener ben Septembermörbern eine begeisterte Lobschrift widmete2) und darin beklagte,

<sup>1)</sup> Ein Proces gegen Fournier und Genoffen war im Departement Seine-Dise anbängig. Bgl. Mortimer Ternaux hist. de la terreur Vol. III. p. 611 ss.
2) Tribun du peuple N. 40.

daß bisher ein erweiterter 2. September noch nicht bie ganze Masse ber Aushungerer und Bolksmörder vertilgt habe, ba kam endlich das Directorium zu einem fraftigeren Entschlusse. Bon allen Seiten wurde ibm ieine imbegreifliche Nachsicht gegen diese Feinde aller Bildung und alles Rechtes vorgeworfen; wie es heißt, erklärte zuerft Carnot die Unmöglichkeit längeren Zuwartens, während Barras und Rembell gegen einen offenen Bruch mit ben verirrten Parteigenoffen sich sträubten. riesen Umständen entschied das ruhig entschlossene Eintreten des jungen Befehlshabers ber Armee bes Innern, bes General Bonaparte. dem Bendemiaire batte er dieses Amt mit stets gleicher Sicherheit verwaltet, gebieterisch und rauh in seinen Formen, ruhig und gemäßigt in der Sache, ohne große Rucksicht auf die besondern Weisungen ber Directoren, aber seiner Aufgabe, ber Erhaltung bes Behorsams und ber Sicherheit zu Paris, in jedem Augenblick gewachsen. Er hatte fich foeben, mit großen Entwürfen erfüllt, über feine Sendung jum italienischen Beere mit dem Directorium verständigt; er wollte seine bevorstebende friegerische Laufbahn nicht in Gefahr seben, durch einen Aufstand der wüstesten Demokratie besudelt zu werden, und warf sein gewichtiges Wort zu Carnot's Gunften in die Bagschaale. So verfügte bas Directorium am 27. Februar einstimmig Die Schliegung einer gangen Reibe politischer Gesellschaften, neben bem Club des Pantheon, auf den allein ce ernftlich antam, noch mehrerer fehr ungefährlicher Bereinc ter guten Besellschaft, auf Grund einer bei Babeuf geradezu abenteuerlichen Erwägung, wegen des Berdachtes royalistischer Umtriebe. Denn jo weit ging die Entschloffenheit des Directoriums nicht, mit der Sache zugleich ben Namen auszusprechen, und ben thatfächlichen Bruch mit ber rothen Demofratie auch offen zu bekennen. Bonaparte überließ ihnen die Wahl der Worte und handelte noch an demselben Abend. Mit ausreichender Waffenmacht im Rückhalt vollzog er perfönlich die Schließung ohne jeden Widerstand. Am 28. beantragte bas Directorium bei ben Rathen ein ftrenges Gefet gegen staatsgefahrliche Bereine; am 1. März wurde eine durchgreifende Berordnung über die Fremdenpolizei in Paris erlassen. Die Stadt blieb in tiefer Rube, eine Menge forgenvoller Beifter athmete erleichtert auf, die Regierung hatte mit vollem Erfolge die Zügel der Macht fester angezogen.

In benselben Tagen, in welchen man so leichten Kaufes mit den Communisten fertig wurde, empfing das Directorium die Nachricht, daß eine Gefahr entgegengesetzen Charatters, die größte, die seit 1793

auf der Republik gelastet, vollständig beiseitigt sei. Der Krieg der Bendee war beendigt.

Wie wir gesehn haben, hatte das Unheil von Quiberon, und fast in noch boberem Grabe die Charafterlofigkeit des Grafen von Artois ber rohalistischen Sache in ber Benbee ben Tobesstoß gegeben. seit Ende 1793 hatte bort der Krieg seinen Charatter verwandelt; die entsetliche Berheerung bes Landes und die furchtbaren Niederlagen auf bem rechten Loireufer hatten die unglücklichen und helbenmuthigen Bauerschaften mit hoffnungsloser Erschöpfung getroffen, so daß nur die robe Graufamkeit des General Turreau im Frühling 1794 neue verzweifelte Massen unter das royalistische Banner trieb, und ben noch vorhandenen Führern die Fortsetzung des Kampfes im Guben ber Loire ermöglichte. Es war jest kein Streiten mehr im großen Style; es war ber kleine Bandenkrieg auf allen Bunkten bes schwer zu passirenden, tief verödeten Landes. Für die Republikaner lag die Schwierigkeit nicht mehr, wie ju ben Tagen Bonchamp's und d'Elbee's in der Ueberwältigung gablreicher und mächtiger Heerestörper, sondern in der Allgegenwart und Ungreifbarkeit der feindlichen Schwärme, jo wie in der unfäglichen Noth ber eignen Berpflegung. General Hoche schildert Die Lage in einer oft angeführten Depesche höchst anschaulich. "Ein ganzes Bolt ist im Aufstand, Männer, Beiber und Kinder. Die Einwohner haben Alles verloren, das Land ist furchtbar verwüstet, weglos, waldig, bugelig. Wenn wir in das Innere eindringen, so flieht Alles in die Busche und Haiben. Plötlich wird die in den Hohlwegen langgestreckte Colonne von allen Seiten beschoffen; kommt sie zum Angriff, so stäuben bie Bauern auseinander, ber schwerbepackte, ortsunkundige Soldat kann sie nicht erreichen; die Einen sammeln sich dann binnen einer Nacht zehn Stunden hinter unserer Linic zur Plünderung unserer Magazine, Die Andern treffen wir einzeln auf ihren Aeckern, ohne Bewehre, am Pfluge, die friedfertigsten Leute, die euch die lebhaftesten Klagen über die Grausamteit ber Banditen vorbringen."1) Indessen wurden für die Ropalisten Die Opfer immer tödtlicher, Die Hoffnungen stets geringer; mit ber feindlichen Uebermacht wuchs bie eigne Ermattung; so kam es zu ben Friedensschlüssen von La Jaunais und La Mabilais, bis bann bas gegenseitige Mißtrauen und die Umtriebe ber Emigranten eine neue Schilberhebung, ber Chouans in ber Bretagne, und bes General Charette in ber Bendee, bewirften. Für die Bendee mar es die An-

<sup>1) 15.</sup> October 1795. Vie de Hoche, II, 222.

strengung ber letten Kraft; fie erreichte ihren Höhenpunkt bei bem Ericheinen Monfieurs auf ber Insel b'Deu, und fiel tobesmatt zu Boben bei bem thatenlosen Berschwinden bes Prinzen. Mit vollem Grunde rief damals Charette: mir bleibt nichts übrig, als zu flieben oder zu sterben, ich werbe sterben. Die große Masse ber Bauern verfluchte ben Rrieg, ber ihre Hutten verbrannt, ihre Aeder verwüstet, ibre Senossen gemordet batte, das Alles ohne Erfolg, ohne Aussicht, ohne Hulfe. Sie waren bereit zu Frieden und Unterwerfung, wenn man ihnen ihr Leben, ihr Eigenthum und ihre Kirche lasse; mit Erstaumen saben jett die republikanischen Colonnen bei ihrem Einrilden in die Dörfer nicht selten die Bewohner fie grußend umgeben, willig ju freundlicher Aufnahme, nur um Schutz gegen die Rache ber bewaffneten Banben flebend. Diese aber schmolzen mit jeder Boche zusammen; Charette konnte nur mit Mübe einige hundert zuverlässiger Leute unter ber Fahne halten, und sein ehemaliger Benosse Stofflet pries sich glücklich, trop Quiberon den Frieden von La Jaunais gehalten und bamit eine Art von fürstlicher Stellung unter seinen Genossen in Anjou bewahrt zu haben. Wenn die Republik mit Kraft und Ginsicht vieje Berhältnisse behandelte, jo war das Erlöschen des verhängnißvollen Krieges in nächster Nähe. Bu ihrem Glücke besaß fie bamals in biesen Gegenden einen in jeder hinsicht befähigten Bertreter, ben General Hoche.

Seit September 1795 hatte biefer ben Oberbefehl in ber Benbee übernommen. Seine triegerische Tüchtigkeit, sein offenes Auge und das Ungeftum seines stets vorwärts brangenben Beistes haben wir bereits lennen gelernt. Die Destreicher bei Landau, die Emigranten bei Quiberon hatten die Bucht und die Fülle dieses militärischen Talentes empfunden. Jest trat er an eine Frage, wo die Begabung des Soltaten nur in zweiter Stelle zur Sprache kam. hier war die erfte forderung der staatsmännische Tact, das Talent die Gesinnungen zu unterwerfen und zu versöhnen, die Fähigkeit, zugleich die Reime des Anschlusses zu entwickeln und jeden Bersuch weiterer Auflehnung unbarmberzig zu brechen. Dieje Aufgabe übernahm Hoche, der Sohn eines Sergeanten, entblößt von jeber Bilbung, die er nicht in ber kaserne oder im Lager sich anzueignen vermocht, ohne alle politische Soule, als die ihm einft Hebert und Ronfin zu geben gesucht hatten, unter einer Regierung, die seine bisberigen Siege achtete, bier aber nach ihres Herzens Wünschen bas Gegentheil bes Richtigen geliebt batte, immitten einer Berwaltung, beren lieberliche Unordnung ben Soldaten Die dürftigften Lebensmittel, bem Feldberrn die erften Boraussetzungen bes Gelingens entzog. Mehr als einmal mußten wichtige Operationen verschoben werden, weil es ben Truppen an Schuhen, Brod, Transportmitteln völlig fehlte; man befag bei Weitem nicht die ausreichende Zahl von Generalen, Officieren, Aerzten, und die vorhandenen mußten Hunger leiden oder plündern, und damit die Noth und Erbitterung bes Landes steigern. Die Festigkeit und Mäßigung des Feldberrn reizte bier den haß der unterworfenen Rohalisten und that dort den Forderungen ber rachgierigen Patrioten nicht genug. Wechselnd tamen bie Anklagen an bas Directorium, beute, daß ber General bie Gräuel Turreau's erneuere, morgen, bag er mit Bemäßigten, Fanatikern und Emigranten unter einer Dece spiele. Das Gine war ebenso unwahr wie das Andere in Bezug auf bie Besammtrichtung seiner Thatigkeit. Aber allerdings, bei ber beißen Erregbarkeit seines Besens und ber unvollständigen Durchbildung seiner Ansichten mar sein politisches Thun im Einzelnen nicht frei von Unficherheit und im Gefühle berfelben feine Stimmung leicht verletlich, und bann ju Ausschreitungen balb nach rechts bald nach links geneigt. Er war erfüllt von republikanischem Enthusiasmus, uneigennütig und gewissenhaft, glübend von Chrgeiz, aber völlig frei von Herrschsucht: jo vermochte er es nicht zu fassen, daß jemand mit feiner Befinnung nicht einverstanden sein konnte, und empfand beshalb ben Widerspruch und bie abweichende Meinung bald als perfönliche Kränfung, bald als Berrath an ber beiligen Sache ber An ber Spite ber größten Armee ber Republit, fast mit unbeschränkter Bollmacht versehen, von Erfolg zu Erfolgeweiter schreitent, finden wir ihn Tag für Tag in gereizte, mude, tief unglückliche Stimmung versunken; und schwerlich wird man irren, wenn man als letten Grund berselben ben innern halb unbewußten Zwiespalt betrachtet, in bem er fich zwischen bem radicalen Enthusiasmus seiner Jugend und ben Bedingungen der von ihm geforderten realen Staatstunft ratbles aufrieb. Sein Berg bing an den Grundfaten ber jacobinischen Demoratie, beren entsetliche Folgen jett seine Hand zu beseitigen und zu heilen berufen war. In diesem Widerspruche ein feste Stellung ju finden, dazu reichte feine politische Befähigung nicht aus. Wer bie flange Reibe seiner Briefe gelesen bat, fann nicht im Zweifel über bie völlige Grundlosigkeit der oft wiederholten Ansicht bleiben, daß Soche bei längerem Leben bie politische Bahn bes General Bonaparte batte freuzen können. Weber seine Fähigkeiten noch seine Fehler lagen in Er ware niemals ber Usurpator und Solbatendieser Richtung.

faiser, aber auch niemals der Hersteller und Retter Frankreichs geworden.

Sein Feldzugsplan zur Befriedung ber Benbee ftand vom erften Augenblicke beutlich vor seiner Seele. November 1795 hatte er ungefahr ein Fünftel bes Landes besett. Bon bier aus legte er ein Net befestigter und wohlverproviantirter Posten zuerst um ben ganzen Umfang ber feindlichen Bezirke, und bann allmälich vorrückend über bas Innere. Ein jeder berselben hatte die strenge Weisung, den Bauern seiner Nachbarschaft Berson und Eigenthum zu schützen, ben Gottesbienst ungestört ju laffen, mit ben Prieftern in freundliches Bernehmen ju treten, ben jungen Männern Befreiung vom Militarbienste zu verheißen. Bugleich wurde eine allgemeine Ablieferung der Waffen angeordnet, und als bie Bauern hiegegen Schwierigkeit erhoben, ein außerft einfaches und wirtiames Mittel verfügt: jeber widerstrebenden Gemeinde legte man ihr Bieb in Beschlag und gab es punttlich zurud, sobald eine binreichente Maffe von Gewehren und Schiegbebarf eingeliefert mar. Diese Daßregel nahm ben Gemeinden die Kraft, die gewährte Rechtssicherbeit und Religionsfreiheit erftidte bie Neigung zum Aufftande. Dabci durchzogen unaufhörlich fliegende Colonnen das Land in allen Richtungen, in stetem Kampfe mit ben Banben, die noch bas Feld zu bebaupten versuchten. hier war die Lojung raftlose Thätigkeit, unausgesette Berfolgung, vernichtende Strenge. Wer mit ben Waffen in ber Dand gefangen wurde, verfiel auf ber Stelle bem Tobe; jeber Führer, jeder Aufwiegler, jeder Emigrant wurde ohne Aufenthalt erschoffen, wenn ihn die nachsetzenden Colonnen ergriffen, aber trot aller Schredensgesetze unversehrt aus bem Lande entlassen, wenn er sich freiwillig zur Unterwerfung stellte. Durch biese Berbindung von Energie und Großmuth wurde auf immer weiteren Streden die Rube bergestellt. Oft genug war es leider die Rube des Kirchhofs.

Charette sah sich mit jeder Woche des Winters enger umschlossen. Wehrmals versuchte er die eisernen Schranken, die ihm erdrückend näher rücken, zu durchbrechen und den Kampf auf frische Gebiete zu verslegen: aber stets wurde seine kleine Schaar durch die Uebermacht und militärische Festigkeit der Gegner zurückgeworsen. Hoche's Colonnen und Garnisonen schoben sich hier zwischen ihn und Stofflet's Bezirke, ichnitten ihn dort von der Meeresküste und den englischen Unterstützungen ab, ließen ihn und seine Begleiter weder dei Tag noch bei Racht zu Athem kommen. Eine Aenderung der Lage war auf keiner Seite abzusehen. Die republikanischen Streitkräfte in der Bendee waren

bis auf 45,000 Mann vermehrt, und als im December der Kriegsminister von dieser Masse 7000 zur Verstärtung des Heeres der Bretagne
verlangte, nahm Hoche, unter fräftigem Proteste gegen diese Schwächung,
deren Anlaß, dem Directorium die Nothwendigkeit eines großen, in
sich geschlossenen Spstemes so eindringlich darzulegen, daß man ihm
außer der Bendee auch noch den Oberbesehl über die Heere der Bretagne
und der Normandie übertrug, und damit die Verfügung über mehr
als 100,000 Mann in seiner Hand zusammensaste. Er erhielt zugleich
die Besugniß, die Städte der drei Provinzen in Belagerungsstand zu
erklären, und so ein Fünftel Frankreichs seiner militärischen Verwaltung
unbedingt zu unterwersen.

Gegenüber dieser Machtanhäufung ber siegreich vorwärts bringenden Republit brach unter ben sintenben robalistischen Führern innere Zwietracht an allen Enden aus. Bei Charette haberten bie einheimischen Officiere mit den vornehmen Herren der Emigration, die aus England ju bem berühmten Führer berübergekommen maren. In Bretagne tunbigte Georges Caboubal, mit ben Chouans bes Morbiban, bem Herrn von Buijabe ben Geborjam auf, und versuchte sogar mit einem nächtlichen Handstreich ihn zu verhaften. Stofflet und bessen geistlicher Rathgeber Bernier waren schon Anfang December mit Soche in Berhandlung getreten, und batten erneute Unterwerfung unter die Republik geboten, wenn man fie unter beren Gefeten an ber Spite ber Berwaltung und Truppen in Anjou beließe. Hoche beantragte bei bem Directorium die Annahme Diefes Borichlags, jedoch mit der wesentlichen Modification, daß Stofflet zwar Beamter ber Republif, aber in nieberer Stellung unter bem Befehle eines republifanischen Commiffars und Generals wurde. Darauf wollte wieder Stofflet nicht eingehen, und erklärte in ber Hoffnung, jetzt noch Charette erleichtern und mit ihm vereinigt die Fortschritte des Gegners hindern zu können, am 26. Januar ben Krieg. Aber Hoche war längst auf die Wendung vorbereitet. Bon allen Seiten brachen seine Abtheilungen mit überwältigender Schnelligfeit in Stofflet's Bezirte ein; wenige scharfe Gefechte sprengten bie ropalistischen Schaaren auseinander; seitdem galt es nur noch die unermüdliche Jagd auf die Person des Führers, der am 24. Februar gefangen und nach beschleunigter Verhandlung erschossen wurde. gleiche Geschick war bicht hinter Charette's Fersen. Schon am 2. Januar wurde bas lette kleine Heer, bas er noch einmal zusammengebracht, 5000 Mann, bei Montaigu fast ganglich aufgerieben ober gerstreut; seitdem war die Mehrzahl seiner Officiere hoffnungslos und begehrte

vie Unterwerfung. Als Charette unerschütterlich blieb und neue Aufruse in das Land warf, hielten die Officiere selbst die Bauern zurück; noch etwa 160 Personen harrten in todesmuthiger Treue bei ihrem Führer aus, aber auch sie wurden am 21. Februar durch den Generaladjutanten Travot in einem hitzigen Reitergesecht geschlagen und theils getödtet, theils gesangen.

Charette entrann mit tnapper Roth, raffte nochmals eine Hand voll Freiwilliger zusammen, aber ehe er sie vollständig bewaffnet batte, tam Travot, am 25., auf's Neue über ibn, und vernichtete auch biese Schaar. "Ich melbe, schrieb Hoche bem Directorium, nochmals eine Nieberlage Charette's, es wird ohne Zweifel die lette sein; wie Travot berichtet, ift Charette in der Lage, verkleidet umber zu irren, um den Rachforichungen unserer Patrouillen zu entgehen." Der Krieg war im Guben der Loire so vollständig beendet, daß Hoche noch im Februar 12,000 Dann gur Berftartung bes bretonischen Beeres entfenben fonnte, um dort ben Chonans ben gleichen Ausgang zu bereiten. Er selbst aber, ber glorreiche Sieger, war in biefem Augenblide ber Bollenbung außer fich in Schmerz und Zorn. Bon allen Seiten her war er bei bem Directorium bier wegen seiner Barte, bort wegen seiner Milbe berflagt worben; man verübelte ibm auf ber einen Seite, bag er obne Rucficht auf die Civilbehörden ganze Gemeinden für die Bergeben Ginzelner in Anspruch nahm; man gurnte auf ber anbern, bag er ben Brieftern gesetwidrige Freundlichkeit und Schonung angebeiben laffe: tam dann aus Paris an ihn eine Anfrage über folche Beschwerben, so fturmte fein ganges Befen; er antwortete mit ben heftigften Untlagen über bie Berwaltung, die in einem so reichen Lande die Solbaten verhungern lasse, statt aber von seinen Bollmachten Gebrauch zu machen, und herrisch durchgreifend Ordnung zu schaffen, erklärte er so schnell wie irgend möglich bie Aufhebung bes Belagerungsstandes, benn, rief er, ber himmel bewahre une, bag in ber Republit ein einziger Mann über Hunderttausente seiner Mitbürger herrsche. Seit Quiberon war es stets sein Lieblingsplan gewesen, nach Ueberwältigung ber Royalisten durch eine Landung in England an den stolzen Insulanern empfindliche Rache zu nehmen; in seiner jetigen Stimmung war auch biefer Wunsch vergeffen; er hatte keinen andern Gebanken, als rascheste Entfernung ron biefem wiberwärtigen Kriegeschauplate; er brangte bie Regierung um seine Abberufung, um Urlaub, um Bersetzung jum Rheinheere.

Bahrend er flagte und zürnte, vollendeten seine Officiere Charette's unausbleibliches Geschid. Drei Wochen nach jenem letten Gesechte,

am 24. März entbeckte die Colonne bes Obersten Balentin seinen Zufluchtsort, und jagte ihn in fünfstündiger Berfolgung den Truppen Travot's entgegen. Hier wurde er ereilt, nach hartem Widerstande, mit Bunden überbeckt, gesangen genommen, und am 26. zu Angers nach kriegsrechtlichem Spruche zum Tode geführt. Er starb in gelassener Ruhe, ohne einen Augenblick den kaltblütigen Soldatenmuth und die lleberzeugung von der Rechtmäsigseit seiner Sache verleugnet zu haben.

Ende Februar also war aller Widerstand in der Bentée gebrochen, und bamit, wie es schien, die royalistische Partei noch stärter getroffen, als bie Communisten burch bie Schließung ber Parifer Clubs. Directorium fab fich auf allen Seiten siegreich, bie gefährlichsten und thätigsten Gegner in stumme Ohnmacht zurückgeworfen. In biefer Lage trug man nicht länger Bebenten, in die altgewohnten Bahnen ber revolutionären Finangtunft gurudgutebren, und trot ber Berbrennung ber Affignatenpresse die Nation mit neuem Papiergelbe zu beglücken. Mochten die Burger von Paris barüber zurnen, mochten die Bauern ber Departements sich bagegen sperren: eine thatfraftige und bewaffnete Erhebung mar von diesen Kreisen nicht zu besorgen, und obgleich man felbst burchaus nicht bezweifelte, daß bie neuen Scheine nicht lange Beit fich behaupten würden, so war man im Boraus gang gufrieben, wenn sie nur einige Monate ihren Dienst thaten und für ben Augenblick bie brangenden Bedürfnisse erledigen halfen. Denn man hatte ben Beginn bes Frühlings, und bamit die Eröffnung bes Feldzugs in naber Aussicht: gelang es, bis babin sich zu friften, so wurde bann die Thätigkeit der Armeen bafür forgen, bem frangofischen Schate neue Hülfsquellen aus den eroberten Rachbarlanden zuzuführen.

Am 5. März empfing der Rath der Fünfhundert dicht nach einander die Berichte von zwei Commissionen über die Hebung der finanziellen Bedrängniß Die eine — Berichterstatter Schasseriaux — fand eigentlich die Lage gar nicht so übel. Man habe noch den größten Theil des Zwangsanlebens und 13 Milliarden Steuerrücklände beizutreiben; wenn man damit kräftig vorgehe, könne man solche Massen von Papiergeld einziehen, daß ganz von selbst der Rest wieder einen brauchbaren Cours erhalte; demnach sei es unbedenklich, vom nächsten Monat an die Steuern in Assignaten zum Tagescourse zu begehren und den Berkauf der Nationalgüter wieder auszunehmen. Wie man sieht, beruhte diese Erörterung in allen ihren Theilen auf einer Hossnung, die sich längst als trügerisch erwiesen hatte, der Möglichteit, das Zwangsanleben und die Steuerrückstände einzutreiben. Der Bericht

erftatter ber andern Commission, Defermont, machte sich benn auch bierüber keine Täuschung. Auch er begehrte, daß man in Zukunft die Affignaten in allen Geschäften jum Tagescourfe annehme; ba er fich aber mit keiner raschen Besserung besselben schmeichelte, kam er nochmals auf bas frühere Begehren Ramel's und Laffond-Ladebat's, auf vie Gründung einer Bant jurud, ohne beren Bermittelung ber Staat nicht in der Lage sein wurde, bei dem Domanenverkauf reale Werthe für seine Güter zu erlangen. Aber auf's Neue braufte bagegen ber Unwillen ber Linken auf; aufs Neue erklärte Dubois-Crancé, man muffe nicht die Affignaten zu beseitigen, sondern umgekehrt die Metallmunze abzuschaffen suchen, und beshalb zunächst bie alten Strafgefete gegen Gelbhandel und Börsenschwindel erneuern. Die Verhandlung rudte nicht vorwärts. Camus meinte febr verständig, daß man boch unmöglich ein neues Finangipftem gründen könne, ohne ben Beftand. bes vorhandenen Staatsvermögens zu überseben; es sei also vor Allem eine genaue Feststellung bes Werthes ber vorhandenen Domanen erforberlich, welcher jett von den Einen auf zwei, von den Andern auf fünf Williarden geschätzt werde. Hiegegen aber erhob sich lebhafter Bider-Die niedrigste Schätzung, rief Bourdon, geht auf fünf, bie bochfte auf acht Milliarden; was will man mehr? Mathieu erklärte, daß die Forderung seines Collegen Camus unerfüllbar sei; die gesetzlich vorgeschriebene Inventarisirung der Güter sei bisher nicht gemacht worden und würde mehrere Monate zu ihrer Anfertigung gebrauchen, so lange aber könne die Regierung nicht warten.

In der That meldete das Directorium am 7. März, daß seine Hülfsmittel zu Ende seine. Man hatte ihm vor einiger Zeit eine Anzahl Nationalgüter im Taxwerth von 800 Millionen zur Verfügung gestellt. Seine Botschaft erklärte jetzt, daß es damit nichts anfangen tönne, wenn man es nicht von allen gesetzlichen Formalitäten des Domänenverlauss entbinde, und ihm Bollmacht gebe, sich Geld auf alle Beise dasür zu verschaffen. Nach einer längern Besprechung mit dem Directorium berichtete darüber den Fünschundert die Finanzommission am 9. März. Sie war nicht der Meinung, dem Directorium die begehrte Bollmacht zu ertheilen, sondern stellte statt dessen den Antrag, die demselben überwiesenen Gilter wieder zurückzuziehen, und sodann Domänen für 1800 Millionen Taxwerth in der früher regulirten Beise zum öffentlichen Berkause zu bringen. Da die Regierung aber stüssissen hilbspiere Hülfsquellen dringend bedürse, so möge man eine neue Art von Papiergeld im Belause von 600 Millionen ausgeben, sogenannte

Territorialmandate, beren Inhaber das Borrecht haben sollten, jedes beliebige Nationalgut, ohne Bersteigerung, gegen Erlegung bes Taxwerthes in Mandaten zu ergreifen.

So war bas ber Regierung wefentliche Wort: neue Bapieremission, ausgesprochen, und nachdem man sich bazu einmal entschlossen, tam man schnell genug vorwärts. Ueber bie Hauptfrage, ob das neue Papier nicht sogleich die Entwerthung bes alten theilen wurde, zeigte man wenig Sorge. Die Erfindung, mit dem Mandate ohne die Beitläufigteit einer Berfteigerung jedes beliebige Nationalgut gegen billige Tare ju erwerben, ichien ben Gefetgebern eine sichere Burgichaft für bie Festigkeit seines Courses; die Mandate, meinte man, bilben bienach eine wahre und solide Territorialbant, und erretten uns für immer aus ber Gefahr jener leidigen Entwürfe einer herrschsüchtigen Privatbant. Die Regierung freilich gab sich nicht so schmeichlerischen Soffnungen bin, sondern beantragte ichon am 13. März gesetlichen Zwangscours für die Mandate, unter ben schwerften Strafandrohungen gegen bie Uebertreter, sonft, sagte fie, wurden die Mandate unaufhaltsam fallen; vielleicht, setzte sie noch hinzu, sei eine Erklärung zweckmäßig, baß man Die Affignaten zu einem Procent bes Nennwerthes gegen Mandate eintauschen wolle. Dieser Gedanke zündete bei ben Fünfhundert. hatten sich bereits mit ber Frage beschäftigt, in welchem Berhaltniß bie beiden Arten des Papiergeldes zu einander stehen und auf einander wirken würden, und barüber wenig erfreuliche Erwägungen gehabt. Alle solche Röthe aber waren beseitigt, sobald man nach bem Borschlage bes Directoriums bie Affignaten gegen Manbate eintauschte, und bamit ben gesammten Papierumlauf auf Die eine neue Sorte beschränkte. Sienach wurde bann ber befinitive Beschluß am 16. März gefaßt. Bollte man die Mandate zur Unterbrückung ber Affignaten verwenden, so verstand sich- eine erhebliche Vermehrung ihrer Masse von selbst: man verfügte also die Anfertigung nicht von 600, sondern von 2400 Millionen. Dieselben sollten als baares Geld bei allen Geschäften gelten, und bei allen Staatscaffen zum Rennwerthe angenommen werben. Dit ihnen tonnte ber Inhaber jedes Nationalgut erwerben, Aeder jum 22-, Saufer jum 18facben Betrage bes Pachtwerths von 1790. Die Regierung erhielt bavon für's Erfte 600 Millionen; ber Reft murbe im Schate gesondert niedergelegt, um binnen brei Monaten gur Burudgiehung ber Affignaten verwandt zu werden, so zwar, daß ein Franc Manbate nicht für hundert, wie bas Directorium gerathen, sondern für breißig Franken Aisignaten gegeben würde. Man war so burchbrungen von

ter Festigkeit ber Manbate, daß man einsach hoffte, burch biese Maßregel ben Cours ber Assignaten, so lange es beren noch gebe, auf mindestens drei Procent zu hoben. Man verfügte außerdem das Berbot bes Handels mit Gold- und Silbergeld, und strenge Bestrafung aller Burger, welche sich untersteben würden, die Mandate zu verleumden.

Jetzt war der Jubel groß unter den revolutionären Staatsmännern. Alle denkenden Menschen, rief Treilhard, sind einig darüber, daß die Mandate ebenso sicher stehen wie Silbergeld. Die Mandate, erklärte Lecoulteux, haben eine viel bessere und deutlichere Hypothek als die Assignaten. Desermont legte eine Tabelle der für diese Hypothek ausgeschiedenen Nationalgüter im Werthe von 3500 Millionen vor, außer welchen die Republik noch die Forsten, Salinen, Canäle und belgischen Domänen, zusammen einen Werth von 8410 Millionen, besitze: in dieser Stellung, schloß er, tritt Frankreich vor seine Freunde und seine Feinde. In acht Tagen waren hier die zwei Milliarden, von welchen Camus geredet, auf mehr als elf gewachsen, und die Zusammenstellung, sür welche Mathieu damals mehrere Monate gesordert hatte, im Hand-umdrehen sertig geworden.

Die Mandate, die auf eine so folossale Hppothet gegründet waren, die jedes Landgut derselben ihren Besitzern zur augenblicklichen Berfügung stellten, deren Berlästerung noch dazu durch die souveräne Nation mit schwerer Kerkerhaft bedroht war, sie waren ohne allen Zweisel volle, wahre, bleibende Werthe. Endlichschien die so oft vergebens behandelte Aufgabe gelöst, unerschöpsliche Reichthümer allein durch den herrschenden Staatswillen aus dem Nichts hervorzuzaubern.

Auch beeilte man sich mit hohem Eifer, die Consequenzen dieser erfreulichen Thatsache auf allen Seiten zu ziehn. Da die Mandate so gut wie Silbergeld sein sollten, so schien kein Grund mehr vorzuliegen, die disher durch die Assignaten verursachte Stockung des bürgerlichen Verkehrs noch weiter gesetzlich anzuerkennen. Also wurde die seit December bestehende Suspension der Schuldzahlungen beseitigt: kein Gläubiger sollte fortan die Annahme seines Guthabens in Mandaten zum Nennwerthe weigern, vorausgesetzt, daß das Darlehn in Silber abgeschlossen worden war. Hatte man es seit 1792 in Assignaten contrabirt, so sollte eine Berminderung des Betrages eintreten, die nach dem Cours der Assignaten zur Zeit des Bertragsschlusses abgemessen war. Miethen und Pachtzelder sollten künftig in Mandaten entrichtet werden, so weit sie nicht in Getreide bezahlt wurden. Bon Bedrängnis und Plagen der Beamten und Rentner sollte keine Rede mehr sein, denn

sie würden ja ihre Bezüge nicht mehr in verrotteten Assignaten, sonbern in vollwichtigen Mandatenscheinen erhalten. Mit einem Borte, noch einmal erging an das französische Bolt die Forderung, die Schuldsscheine der Regierung aller Orten als gleichwerthig mit Gold und Silber, mit Aeckern und Nahrungsmitteln anzuerkennen.

Ueberhaupt zeigte das Directorium, burch die neueröffneten Schate gefräftigt, Nerv und Ruftigfeit nach jeber Seite. Nachdem man die Männer bes Pantheon mundtobt gemacht, empfand man boppelt ftart ben Trieb, burch schärfere Berfolgung ber Bemäßigten und ber Robaliften sich als Träger acht republikanischer Gesinnung auszuweisen. Aufs Neue berieth seit dem 13. Marg ber Rath ber Fünfhundert über ein Prefgeset, um der Böswilligkeit und den Berleumdungen ber ropalistischen Blätter ein Ende mit Schreden zu bereiten. untersagte ein Besetz, damit der religiöse Fanatismus wenigstens nicht öffentlich hervortreten burfe, ben Gebrauch bes Glodengeläutes jur Bernfung gottesbienftlicher Bersammlungen. Den folgenden Tag erließ bas Directorium an die Berwaltungsbehörden ein scharfes Rundschreiben, welches bieselben zu strenger lleberwachung und Fahndung ber zurudgekehrten Emigranten anwies. Es war vergebens, bag Jourban (von ber Rhonemundung) und Isnard, um biesen radicalen Gifer zu brechen, am 20. die jammervolle Lage von Lyon, Marfeille und bes gangen Süben bei ben Fünfhundert zur Sprache brachten. Sie schilderten bie Spaltung ber bortigen Ginwohnerschaft burch ben glübenben Barteienbaß; fie wiesen nach, baß bie von bem Directorium eingesetten Beamten fast ausschließlich zur Befe bes alten Jacobinerthums, ju ben verabicheuten Mordbanden ber Schreckenszeit geborten, daß fie fort und fort bie Bürger mit rober Gewaltthätigkeit mißhandelten, daß barauf ber unterbrückte Grimm sich in blutiger Ungesetlichkeit Luft mache, und politische Morbe von beiben Seiten bort an der Tagesordnung feien. Die Aufregung, welche im Rathe burch ihre Reben hervorgerufen murbe, war ungeheuer; bie Mehrheit tobte in jo rajender Erbitterung, daß es eines Tages zu einem wuften Fauftkampfe am Fuße ber Rednerbuhne tam, und die Sprecher ber Linken Jourdan's Auslassung als ehrlose Reten bezeichneten, welche bie Fadel bes Bürgerfrieges in bas Land zu schleubern bestimmt seien. Die Angelegenheit wurde an eine Commission verwiesen und dann am 12. April auf Treilhards Untrag beschloffen, bag fie überall nicht zu bem Wirkungstreise bes gesetzgebenden Körpers, sonbern lediglich zu jenem bes Directoriums gehöre. Es war ein Ergebniß berselben Strömung, wenn bereits am 5. April bie Fünfhundert auf jene gehäffige und klägliche Frage, Die Güter ber Eltern ber Emigranten zurücklamen, und jest endlich die so vielfach angestrebte Einziehung ber Erbportion verfügten: benn bierauf ging ber Sinn und die Wirtung der Maßregel, obgleich man die Form bahin gemildert hatte, daß man ben Eltern die Aufhebung ber Beschlagnahme bes Ganzen durch Auslieferung des Theiles ermöglichen wolle. Auch der Rath ber Alten wagte bieses Mal seinen Wiberstand gegen bie Beraubung nicht aufrecht zu erhalten, sonbern bestätigte nach beißer Berhandlung und dreimal zweifelhafter Abstimmung, endlich durch Namensaufruf ben Beschluß mit 100 gegen 94 Stimmen. Zum siegreichen Abschluß aller dieser Dinge, zur fräftigen Besiegelung bes herrschenben Spstems erschien bann am 16. April ein Geset, welches mit Tobesstrafe einen Beben bedrobte, welcher burch Reben ober Schriften zur Auflösung bes gesetgebenden Körpers oder des Directoriums, zum Umsturze ber Berfassung ober jum Erlaß eines Adergesetes auffordere. Royalisten und Bantheonisten mochten gleich sehr es sich gesagt sein laffen.

Ein so hisiges Bordingen der Regierung hatte im gesetzebenden Körper zunächst eine dem Directorium sehr unerwünschte Wirkung. Die liberale Opposition, weit entsernt, sich einschücktern zu lassen, schloß ihre Reihen nur um so sester zusammen. In den letzten Tagen des März kam es zu einer gründlichen Verständigung zwischen den gemäßigden Männern des Conventes, 130 bis 150 an der Zahl, und der Abserdrenden des neuen Drittels, 1) durch welche sich die Mehrheit des Raths der Alten mit einer ansehnlichen Minderheit der Fünshundert zu selbstständigem, planmäßigem, geeinigtem Versahren verdand. Man wollte, ganz wie Vortalis und Dumas es schon früher beschlossen hatten. nicht zeden Vorschlag der Regierung bekämpsen, nicht um zeden Preis auf plötzlichen Umschwung arbeiten, wohl aber zeder jacobinischen Aussichreitung des Directoriums oder der Fünshundert mit voller Kraft entgegentreten, auf Beseitigung des Gesetzes vom 3. Vrumaire wirken, den günstigen Aussall der nächsten Wahlen vorbereiten.

Die Regierung mußte sich bald überzeugen, daß sie mit dieser Opposition zu rechnen hatte. Denn erstaunlich schnell folgte den stolzen Hoffnungen auf das neue Papiergeld, welche den ersten Anstoß zu dem neuen Auswallen der revolutionären Stimmung gegeben, eine bittere Ernüchterung. Wir sahen, wie man gerechnet hatte, daß, wenn die Mandate den Cours von 100 behaupteten, die Assignaten, die man

<sup>1)</sup> Mallet du Pan mémoires II, 224.

auf 1/80 bes Mandatenwerthes gesetzt, wieder auf etwa 3 Procent steigen würden. Leider aber machte, noch ebe die Mandate selbst gebruckt waren, während erst sogenannte Manbatenpromessen in Umlauf kamen, das Publicum sehr einfach den umgekehrten Schluß: da die Manbate ben breißigfachen Werth von Assignaten haben, biese aber auf 1/2 Procent steben, so gilt ein Mandat gerade 10 Procent seines Nennwerths. Der Unterschied wurde ben Parisern auf ber Stelle in handgreiflicher Beise flar gemacht, indem die Soldaten der Directorialgarbe, welchen man ihre Löhnung in Mandaten als vollwerthiger Münze ausbezahlt hatte, sich bei allen Kaufleuten damit abgewiesen faben; barüber gurnten fie heftig, und entriffen in gutem Glauben bie begehrten Waaren ben Rramern und Soferinnen mit Gewalt. Auffehn, welches diese Plünderung im Style von 1793 bei ber gesammten Bevölkerung machte, war so gewaltig, bag bie Regierung bagegen einzuschreiten verzichtete und ftatt beffen ihre Golbaten zur Rachgiebigkeit anwies. Das Schicksal ber Mandate war von biesem Augenbide an entschieden. Die Regierung mar babei in ber Lage, die Strafgesetze gegen ben Handel mit Metallgelb täglich selbst zu übertreten; ba sie für ihre Kriegsausgaben und Lieferanten bas Silber nicht entbehren konnte, mußte fie es kaufen, und folglich Bürger auffuchen, bie es ihr trot aller Strafgesetze verkauften. Go fanken die Mandate unaufhaltsam weiter, binnen wenigen Wochen bis auf fünf Brocent ibres Nennwerthes 1). Bon Neuem erschienen wieder die fläglichen Folgen bes Affignatenschwindels, die Noth ber Beamten, die Bereicherung ber Bächter auf Rosten ber Gutsberren, Die Blünderung ber Gläubiger burch gewissenlose Schuldner. Die empfindlichste Folge aber bes Berhältnisses für ben Staat zeigte sich natürlich bei bem Domanenverkauf. Da ein Inhaber von Mandaten ober Mandatenpromessen jedes Gut für ben 22fachen Betrag feines früheren Bachtgelbes erwerben fonnte, bie zur Zahlung erforberlichen Manbate aber für ein Zwanzigstel ihres Nennwerths zu haben waren, fo erschien bas Ergebniß, bag eine gewaltige Bütermaffe gerade für ben Silberwerth ihres früheren Bachtgelbes verkauft, und fo die Ration für einen Spottpreis ber großen Beute ihrer Revolution beraubt wurde. Die Machthaber aber ließen sich diese neue Niederlage ihrer Finanzpolitik wenig anfechten. beträchtliche Anzahl berselben, Abgeordnete, bobe Beamte, Officiere, Lieferanten, wer immer einiges Gelb besaß ober es sich zu verschaffen

<sup>1)</sup> Camus, Fünfhundert 1. Mai.

vermochte, warf sich mit Jubel in die auf Kosten der Republik abrollende Güterspeculation, und tröstete sich im Genusse prachtvoller Grundherrschaften über bie permanente Noth bes Staatshaushaltes. Die Regierung aber blieb bei bem früheren Spftem, alle Ausgaben ju unterlassen, welche nicht unmittelbar bie Erhaltung ihrer Macht bezweckten: sie bezahlte, so weit die Mittel reichten, die Diaten der Abgeordneten, die Gehalte ber Minister und Officiere, die Forderungen ber Lieferanten, und ließ aus ben Gerichten und Schulen, ben Strafen und Canalen, ben Gefängnissen und Hospitälern werben was Gott gefiel. Für die Butunft strebte fie fich vorzusehn, indem fie neue Steuerentwurfe an die Bolksvertretung gelangen ließ, die Ginführung von Begegelbern, beren Ertrag zur Herstellung ber überall unfahrbar gewordenen Strafen verwandt werden sollte, die Einrichtung einer Nationallotterie, da sich die Spielwuth der Franzosen unverbesserlich zeige, und in Ermangelung eines einheimischen Lotto ben Betrag ber Einfate nicht erspare, sonbern über die Brenze trage. Für's Erfte blieben diese Antrage bei den Rathen ohne Erfolg; auch drängte die Regierung nicht allzu ungedulbig, da sie ganz daran gewöhnt war, aus ber Hand in ben Mund zu leben, und 600 Millionen Mandate ober Mandatenpromessen auch bei ben raschen Sinken bes Courses immerbin ben unverächtlichen Betrag von etwa 50 Millionen Silberwerth ibr in bie Hand lieferten.

Aber allerdings lange Zeit hindurch batte fich ein solches Treiben nicht fortführen lassen. Jeber Tag ber machsenben Armuth führte ben Buftand einer principiellen Entscheidung näher. Entweder hatte man nach bem Sinne ber Rechten ben radicalen Grundsäten überhaupt ben Ruden lehren und ben gesammten Staatshaushalt auf die Grundlage. bes Rechtes, ber Ordnung und bes Friedens stellen muffen, oder bas Directorium ware gezwungen worden, ju ber sonstigen Erbschaft ber Schredenszeit auch beren communistische Tenbenz in ben Rauf zu nehmen, und zur Befestigung bes Papiergelbes bie Taxen und Zwangsvertäufe, die Revolutionsausschüffe und das Revolutionstribunal wieder ju erneuern. Die Schöpfung ber Manbate war an sich felbst ein Schritt auf diesem Wege, und wir haben gesehen, wie die radicale Tenbenz seitbem nach allen Richtungen emportam. Mehrere Mit= glieder bes Directoriums hatten barüber bas flarfte Bewußtsein. An Robesvierre, sagt Rewbell, ist eigentlich boch nichts, als seine übergroße Milde zu tabeln. Barras beklagte nachbrücklich, daß man im Benbemiaire ben Pariser Burgern so übertriebene Schonung gewährt hatte.

Allein zwei Umftande trafen in biefem Augenblick zusammen, um eine vollständige Entwicklung biefer Tendenz zu verhüten. Einmal wurde im Augenblicke ber bochsten Bedrängniß die finanzielle Noth erleichtert, indem damals, Ende April, eine ganz neue Quelle mit unverhoffter Reichhaltigkeit zu fließen begann: wenigstens eine ber französischen Armeen batte in Italien eine reißende Siegeslaufbahn eröffnet, und das Directorium durfte von nun an hoffen, auch obne Schredensberrichaft im Innern, alle Luden bes eignen Haushaltes burch die Tribute Europa's glänzend auszufüllen. Sobann fam es in berselben Zeit zu einem entschiedenen Bruche zwischen ber Regierung und der äußersten demokratischen Linken: das Directorium mußte erleben, daß die alten Freunde, die einstigen Benossen des Jacobiner= thums, nicht bloß seine Herrschaft, sondern Leib und Leben seiner Mitglieber mit einem vernichtenben Angriffe bedrohten; ba lag es benn in ber Natur ber Dinge, daß bei einem folden Berhalten ber Männer von 1793 die Regierung den Tendenzen von 1793 entfremdet wurde-

## Viertes Cavitel.

## Babenf's Berichwörung.

Unter ber Masse ber Clubisten vom Pantheon gab es eine Gruppe ron Männern, welche bis babin jo gut wie namenlos und höchstens in untergeordneter Stellung thatig, burch fanatische Entschlossenbeit Die Kraft zu einer einflufreichen Wirtsamkeit gewannen. Ihre persönliche Berbindung war in bem Pariser Gefängnisse bu Plessis geschlossen worden, wo seit bem Frühling 1795 und besonders seit bem Aufstand tes Prairial fast zweitausend Demokraten und Terroristen sich zusammenfanden. Dort sagen bie Mitglieber ber blutigen Commission von Drange, ber Parifer und Nanteser Revolutionsausschüffe, ber Revolutionsgerichte von Cambray, Angers, Rennes, Breft, ber jacobinische Maire von Lyon, Bertrand, ber 1793 seine Stadt durch die Berzweiflung ju bem verbangnifvollen Aufftande getrieben, ber frühere Secretar Joseph Lebon's, Darthe, ber einft in Diefer Stellung Die Burger von Boulogne nach bem Muster seines Herrn terrorisirt, eine Menge Menschen auf die Gouillotine und in die Gefängnisse geschickt und damit tie wohlwollende Aufmerksamkeit Robespierre's auf sich gezogen hatte. Ein Bisaner, Buonarroti, ber sich in seiner Jugend mit Rousseau's Lehren erfüllt hatte, war bei bem Ausbruche ber Revolution nach Corsica geeilt, um an ben Segnungen ber Freiheit Theil zu nehmen: er wurde bort Beamter, veranlagte die Bewohner ber fardinischen Insel S. Pietro zu einem Gesuche um Einverleibung in die Republik, und arbeitete bann in Lyon unter vielfachen Gefahren für bie Sache ber Jacobiner; barauf finden wir ibn in Paris, wo er als Lehrer sein Brot rerviente, bald aber als Agenten des Wohlfahrtsausschusses in Corfica

und im Jahre 1795 als Civilcommissar bei bem Heere von Italien, wo er als eifriger Demokrat sich gegen die Edelleute der Riviera solche Bewaltthätigkeiten erlaubte, daß er im Marz unter peinlicher Anklage verhaftet und nach Paris geschickt wurde.1) 3m September 1795 wurde auch Babeuf in baffelbe Gefängniß abgeliefert, nachdem er acht Monate früher wegen revolutionärer Umtriebe und wilder Angriffe auf bie Thermidorianer verhaftet worden war. Den Gefangenen in Bleffis war freier Berkehr unter einander gestattet; sie konnten ihre Rlagen über bas eigne Unglud und bas bes Baterlandes vereinigen; fie erwogen bie Urfachen ihrer letten Rieberlagen und die Mittel zu fünftigen Siegen, und steigerten gegenseitig ihren Brimm gegen bie Reaction und ben Entschluß zu neuen Umwälzungen. Nachdem ber 13. Bendemiaire ober die Amnestie des November sie befreit hatte, begann unter ihnen ohne Aufenthalt bas Treiben ber Berschwörung. Noch im October machten Babeuf, Darthe und Buonarroti mit einigen Gefinnungsgenoffen ben Bersuch, sich über einen Angriff auf bie Directorial-Regierung ju merständigen, ohne jedoch ein bestimmtes Ergebniß zu gewinnen. folgten neue Zusammenkunfte in etwas erweitertem Kreise, aber auch bieses Mal hatten sich die Aussichten nicht gebessert. Die Masse ber Bevölferung war ben bemofratischen Gefinnungen feindselig im bochften Die Arbeiter ber Borstädte waren bes politischen Treibens mübe, und erwarteten teine Besserung ihrer Lage von einer neuen Die eifrigen Patrioten aber waren so uneinig wie jemals, Revolution. da eine große Anzahl berselben die Regierung des Directoriums für's Erfte gar nicht so übel fand, und sich ber Hoffnung überließ, burch beren Unterstützung sich selbst und ben bemofratischen Tenbengen Ginfluß zu verschaffen, mabrend andrerseits Babeuf und seine Freunde nur von strenger Befolgung ber terroristischen Grundsätze bas Beil erwarteten, und der neuen Berfassung ein für alle Mal einen Krieg auf Leben und Tod angefündigt hatten. Die lettern schlossen sich nur um so fester zusammen, unter ber Bezeichnung ber Freunde ber Gleichbeit, ber Gleichen, und faßten ben festen Entschluß, so klein ihre Zahl und so geringfügig ihre Mittel waren, die Berstellung der mahren Freiheit auf eigne Hand zu versuchen.

In einem Locale der frühern Genovesa-Alosters pflogen sie in möglichster Heimlichkeit ihre Berathungen, anfangs bei einem dort wohnenden Kaffeewirth, später, zu größerer Sicherheit gegen die Polizei

<sup>1)</sup> Moniteur table alphabétique s. v.

in einem abgelegenen, mit einigen Fadeln beleuchteten Rellerraume bes Alosters. Sie erwogen, daß vor Allem die Pariser Arbeiterbevölkerung aus ihrem politischen Schlafe zu erweden und bis babin jeber Bersuch einer Schilderhebung aufzuschieben sei. Die ersten Magregeln zu biesem Behufe waren die Gründung des Clubs vom Pantheon, die Unterftutung des Babeufichen Zeitungsblattes, die Beröffentlichung sonstiger Pamphlete und Maueranschläge, welche mit fester Consequenz sich an bas stärtste Gefühl ber Massen, ben Hunger richteten, und gang im Style von 1793 die Ausrottung ber selbstfüchtigen Gelbbesiter als bie sichere Bahn zur Freiheit anpriesen. Da die Regierung, wie wir wissen, anfangs bie Jacobiner schonte und selbst begunftigte, so beobachteten auch biese eine Zeitlang eine sehr vorsichtige Haltung gegen bie Directoren und Minister, zumal bei bem raschen Anwachsen bes Clubs bie polizeiliche Aufsicht über seine Berhandlungen gar nicht zu vermeiben war. Umgekehrt batten bie "Gleichen" bie Benugthuung, daß die Art und Beise, in welcher bas Directorium sein Beamtenpersonal bilbete, eine Menge wichtiger Stellen in die Bande eifriger Gefinnungsgenoffen lieferte; eine Anzahl ber Parifer Friedensrichter und selbst mehrere Ministerialrathe Merlin's geborten ihrem Bunde an, so bag ber lettere ebenso wohl ben Polizeiminister, als bieser ben Club zu übermachen vermochte. Es war für die Berschwörer um so glücklicher, je tumultuarischer trot aller Borsicht der Führer die Verhandlungen des Clubs fich geftalteten, je bisiger Babeuf's Boltstribun balb burch alle Schranken bindurchbrach und durch seine wilden Ergusse gegen die Regierung und bas Eigenthum in weiten Rreisen Aufsehn und Erbitterung erregte.

Unterbessen bildete sich ein neuer Mittelpunkt für die Bewegung um einen der berufensten Machthaber des Conventes, Amar, den Borsitzenden des Sicherheitsausschusses von 1793, der einst der Ankläger der Girondisten, und neun Monate später der eifrige Bersolger Robespierre's gewesen war. So bitter ihn dis dahin Darthé und Buonarroti wegen des letzten Umstandes gehaßt hatten, so überwanden sie jetzt doch den Haber der Bergangenheit in der Aussicht auf den bevorstehenden gemeinsamen Kamps. Zu ihnen gesellten sich einige alte Cordeliers von reinem Wasser, ein paar wegen jacobinischer Gesinnung veradiciedete Officiere, Germain und Massard, zwei politische Litteraten, Tebon und Felix Lepelletier. Man hatte zur Zeit noch keine Mittel zum bewassneten Kampse; man beschäftigte sich also in Ermanglung eines Besseren mit politischer Theorie, da, wie Buonarroti sehr richtig bemerkte, der Ausstand ein bestimmtes und umsassendes Programm haben

muffe, um fein Ziel zu erreichen, und nicht lediglich die jetige mit einer andern ebenso widerwärtigen Herrschaft zu vertauschen. Amar batte anfangs teinen anbern Bebanten, als bie Berftellung ber communiftischen Gesetze von 1793, Papiergeld und Preistaren, Zwangstauf und Requisitionen, Ginführung einer unbegrenzt ansteigenden Gintommensteuer. Indeg ergab die Berhandlung biefer Dinge fehr leicht die grenzenlose Willfür, die von der Anwendung solcher Gesetze unzertrennlich war, so baß endlich Debon mit ber Erklärung hervortrat, auf halbe Magregeln lasse sich keine feste Ordnung gründen, vielmehr werde ein allgemeines Shitem im Sinne ber Gleichheit erft bann möglich werben, wenn man ten letten Schritt thue, und sich zur ausbrücklichen Abschaffung alles Brivateigenthums erhebe, um bann auf völlig neuer Grundlage allen Bürgern stets gleiche Genüsse und gleiche Thätigkeit von Staatswegen ju sichern. Wie Buonarroti erzählte, war biejes Wort für Amar eine plötliche Erleuchtung. Er ergriff ben Gebanten mit größter Lebhaftigteit, und die Abschaffung bes Privateigenthums murbe seitdem ber leitende Grundsatz ber Genossenschaft. In ber Gemeinschaft ber Güter und ber Arbeiten, in ber gleichen Bertheilung ber Laften und ber Benüsse meinten sie ben höchsten Zweck ber politischen Gesellschaft, bas einzige Mittel zur Berhütung jeber Unterbrückung zu finden. Staat, jagten fie, habe bie Aufgabe, bie natürlichen Ungleichheiten ju beseitigen, jedem Mitglied die Berwirklichung gleichen Rechtes zu sichern, und baburch für Alle die bochfte Stufe gemeinsamen Glüdes zu erreichen. Sie malten fich in ben iconften Farben einen Zuftand ber Befellicaft, bei bem es teinen Urmen, teinen Sungrigen, feinen Bebrudten gabe, wo ein Jeber aus bem Besammtvermögen alle Lebensbedurfniffe in Liebe und Gintracht empfinge und bafür in bankbarer Begeifterung alle Kraft zur Förderung bes gemeinen Wesens einsetzte. Bei einer solchen Trefflichkeit bes Shstems erschien ihnen schwierig nur ber erfte Wer erft unter bem neuen Shiteme aufgewachsen mare, murte nimmermehr seiner Gugigkeit entjagen wollen: aber allerbinge bie jetige Generation, verborben burch bas Vorurtheil bes Eigenthums, jei schwerlich mehr ber Befferung fähig; hier gelte es mithin klug und vorsichtig sein, um nicht burch plötliche Enthüllung bes ganzen Planes Die Menschen zu heftig abzustoßen. Man blieb also zunächst bei bem Rufe des ersten Prairial stehen, und wollte durch die Proclamation ber Berfassung von 1793 einen ersten llebergangszustand schaffen, beffen Machthaber bann bie Nation in die neue Zeit glückfeliger Gigenthumslofigfeit binüberzuleiten batten. Freilich gab es bier eine Schwierigkeit.

Die Berfassung von 1793 verfügte bie Wahl ber Regierung burch bas gesammte Bolk; wenn bieses nun aber nach ber Boraussetzung bes Clubs verdorben mar, so würde es reactionare Regenten mahlen, und jeine Freiheit nur anwenden, um in der alten Berberbniß zu beharren. Es war berselbe Wiberspruch, ber vom ersten Tage an auf ben Bestrebungen der Jacobiner gelastet hatte, sich in der Theorie zur Herr= icaft der Mehrheit zu bekennen, in der Praxis aber das Bolt jum Gegentheile seines Willens zu zwingen. Amar's Freunde wußten jur Ueberwindung bieses Wiberspruchs kein besseres Mittel, als es bie Terroristen von 1793 erfunden hatten, die Unterscheidung nämlich zwischen bem Zustande ber vollendeten und jenem ber erst zu erringenden Freiheit; jener sei ein Stand bes Friedens, biefer bes Rrieges; im Ariege schulde ein Jeder ben Führern blinden Gehorsam, und muffe, um bas Ziel ber Freiheit zu erreichen, mahrend bes Kampfes auf die Freiheit verzichten; somit trete für bie Zeit bes Uebergangs an bie Stelle ber verfassungemäßigen eine revolutionare Regierung mit unberingter Gewalt. Das Alles war seit 1793 einem jeden frangösischen Demotraten, also auch ber Gesellschaft Amar's geläufig, aber bei ber eigentlich praktischen Frage, welche Personen bie revolutionare Regierung bilben sollten, gingen die Meinungen und Ansprüche weit auseinander. buntte es selbstverständlich, daß die Linke des Conventes die frühere Berricherstellung wieder übernehme; Debon aber hielt fich an die letten Borte St. Just's und forberte die Dictatur eines einzigen Mannes; die Uebrigen jedoch verwarfen das Eine wie das Andere, und wollten im Augenblide bes Aufftandes bie neue Beborbe burch bas fampfenbe Bolk von Paris ansrufen lassen, wobei sie natürlich sich selbst, die Schöpfer ber Bewegung, auch als die Beherrscher berselben bachten. Diese Streitigkeiten sprengten bie Benoffenschaft. Man erinnerte sich auf's Reue an Amar's frühere Tobsünde, die Berfolgung Robespierre's, und machte ploglich ben gemeinsamen Besprechungen ein Enbe.

Eine Weile trieben nun Buonarroti und seine Freunde ihr Wesen ein jeder auf eigne Hand auf verschiedenen Puntten der großen Hauptstadt weiter. Sie gründeten in einzelnen Quartieren besondere kleine Clubs, warsen aufrührerische Druckschriften in die Kasernen der Linientruppen, machten sich Freunde unter der Legion der Polizeisoldaten. Im großen Club des Pantheon wurden indessen Anträge über Preßfreiheit, Papiergeld, Aushebung des Census für die Geschworenen gestellt, Resolutionen gegen die damals eintretende Berfolgung Babeuf's gesaßt, öffentliche Feste im Sinne der Partei beantragt. Man bemerkte mit

Freude, daß die alten Banden ber streitenden Demagogie von 1793, so weit sie noch existirten, sich wieder zusammenfanden, daß weite Rreise ber Arbeiterbevölkerung burch bie Lehren bes Clubs aus ber bisherigen Abspannung emporgeriffen wurden, daß der größte Theil ber Polizeilegion zum Anschlusse an die Bewegung bereit war. Indesten blieb auch ber Regierung dieses Treiben nicht völlig verborgen, und führte am 28. Februar zu ber Schließung bes Clubs vom Bantbeon. Die bemotratischen Führer wurden inne, daß es Zeit sei, entweder sich zu unterwerfen ober loszuschlagen. Dieses Mal war es Babeuf, welder ben entscheibenben Schritt bewirfte, und bamit bie Führung ber Partei bis zu ihrer Ratastrophe an sich riß. Er hatte in ben letten Wochen viel verkehrt mit Felix Lepelletier und zwei andern revolutionaren Schriftstellern, Marechal und Antonelle, zunächst um sich über Inhalt und Ton ihrer Arbeiten zu verständigen: er hatte bei diesen Gesprächen immer beftiger die brangende Bucht ber Lage, die Nothwendigkeit balbigen Sanbelns, und vor Allem das Bedürfniß fräftiger Führung und geschlossener Einheit hervorgehoben. Auf fein Betreiben tamen, um ben 20. Marg. bie Bier zu bem Beschlusse, sich als geheimen Ausschuß ber Emporung aufzustellen und nach bem Auftrag ihres Gewissens die Einrichtung und Lenkung ber bevorstehenden Revolution in die Hand zu nehmen. Sofort ernannten sie für jeben ber hauptstädtischen Bezirke einen Agenten als Werber und Berichterstatter; ju besserer Sicherheit murbe übrigens die Bortehrung getroffen, daß felbst dieje Agenten die Dit glieder bes leitenden Ausschusses nicht tannten, sondern mit bemselben nur burch Mittelspersonen verfehrten. Diese lettere Rolle übernabm zur Zeit ein gemiffer Dibier, ein junger Gefinnungenoffe von großem und unermüdlicher Rührigkeit. Divier empfahl hierauf bem Ausschusse bie Beranziehung von Buonarroti und Darthé, welche bam ihrerseits noch ihren Freund Debon einführten, so bag Ende Mary bie höchste Revolutionsbehörde von sieben Mitgliedern und einem General= agenten ihre bleibende Zusammensetzung gewonnen batte. ihre Residenz in dem bescheibenen Locale eines Raffeewirthes Clerer, welcher damals bem polizeilich verfolgten Babeuf in seinem Sause ein Berfted gewährt hatte.

Bu allen andern Zeiten wäre, was hier unternommen werben sollte, nicht bloß Berbrechen, sondern Wahnsinn gewesen. Sieben unbedeutende und unbekannte Menschen, von denen der einzige Babeuf sich einen gewissen Namen als Zeitungsschreiber gemacht hatte, traten zusammen, nicht bloß um die Regierung und Berfassung Frankreichs zu stürzen, sondern,

ollbracht, bann für fich beipotische Bollmacht zur Einziehung Sigenthums aller Franzoien zu begehren. Bas ihnen bazu in amaligen Frantreich ben Muth und bie hoffnung bes Gelingens par nicht bloß bie Kraft ber eignen Ueberzeugung; es war vor ber Umftand, bag sie in ber Pauptsache gar feine neue Forerhoben, iondern nur bie Herstellung eines Zustandes vert, ber ein volles Jahr lang in ber ganzen Republik verwirklicht t war. Der Communismus ist vorhanden, wo ber Staat über zerhalb feiner Grenzen befindlichen Güter ohne Rudficht auf indi-3 Recht verfügen barf, und tiefe Befugnif batten Robespierre und men im vollsten Maße, wenn auch in vertedten und tumultuarischen n ausgeübt. Ob man, dieses bochfte Princip einmal festgeftellt, ms bem Besammtvermögen ben einzelnen Burgern, wie St. Juft ntragte, fleine Aderparzellen, ober wie Babeuf es zwedmäßig er-, tägliche Bret- und Fleischportionen überwies, eter ob man er Braxis tes Boblfahrtsausichuffes baffelbe Ergebnig auf bem e ber Affignaten und Progreffwsteuern erreichte: bas war eine nicht bes entscheibenben Grundsapes, sonbern allein ber augenen Zweckmäßigkeit. Nachdem die Revolution gleich 1789 mit te's Menidenrechten bie Forberung ber thatfachlichen Gleichheit Belt voll von thatsachlicher Ungleichheit hineingeworfen hatte, angs ohne zu wissen, was sie that -, bedurfte sie einer Reibe füllter 3ahre, bis bie Wirtsamteit eines folden Grundsages sich alle Folgerungen flar stellte. Zuerst vernichtete man 1789 bie gien ber großen Eigenthumer, bamit ein Jeber Eigenthumer tonne. Dann erflarte ber Convent bas große Eigenthum neben inen an sich selbst als gehässiges Brivileg, und verkündete bie Befugn Reichen zu nehmen, um ben Armen zu geben. Dies mar ber iche Schritt, der thatsächlich das Privateigen zerstörte und ben jum herrn aller Guter machte. Nachbem bie Terroristen bes ihrtsausschusses dies geleistet, bedurften die Spigonen von 1796 ner magigen Erfindungsgabe, um nachträglich jur Sache ben 1, jur Praxis die Theorie zu vertünden, und die Bernichtung bes rigenthums, welche Robespierre schweigend vollzogen, mit großen aben auf ihre Fahne zu malen.

der geheime Ausschuß, einmal zusammengetreten, entwickelte eine aliche Thätigkeit im Werben und Wühlen, vor Allem aber im ubeln und Schreiben. Tag für Tag waren die Sieben bes die Einrichtungen des kunftigen Frankreich im Einzelnen festzu-

Sie hatten keinen Zweifel, baß sie burch einen unvermutheten Aufstand bes Parifer Proletariates bie kleine Armee bes Innern überwältigen ober vielleicht sie mit sich fortreißen, in beiben Fällen aber in ber Hauptstadt bie Berrichaft erlangen wurden. Dag bann in ben Departements von erfolgreichem Widerstande keine Rebe mare, verftand sich ihnen nach allen Erfahrungen bes 14. Juli, bes 10. August, bes 2. Juni von selbst. Ihre wesentliche Sorge mar also, für diesen Augenblick alle Gesetze und Verordnungen für bas neue Reich der eigenthumslojen Gleichheit in Bereitschaft zu haben: glücklicherweise hatten für Diesen Zwed die Zusammenkunfte bei Amar trefflich vorgearbeitet, so baß man bei ben wichtigsten Fragen ben fertigen Stoff nur in Bejetesform zu bringen hatte. Ein großer Theil dieser Erwägungen und Entwürfe ist später veröffentlicht worben, und reicht vollständig aus, ben Gebankengang ihrer Urheber zu vergegenwärtigen. Sie streben ju ähnlichem Ziele, wie bie Institutionen St. Just's: was sie begehren, ift eine Gesellschaft von Bauern und Handwerkern, die in völlig gleichen Nahrungsverhältnissen, in bescheibener und auskömmlicher Mittelmäßigkeit dabinleben. Wie erwähnt, bemerken sie sehr weislich, daß bie Masse ber Bevölkerung bei ihren zurückgebliebenen Begriffen nicht burd allzugroße Plöglichkeit bes lleberganges erschreckt werden dürfe: bas Mamfest, welches im Augenblick ber Schilrerhebung in Paris verkundet werben sollte, überweift allerdings ben Proletariern gesunde und bequeme Wohnungen und bie Besitzungen ber bisherigen Bolts- und Freiheits feinde, stellt aber im llebrigen öffentliches und privates Eigenthum noch unter ben Schutz bes Bolkes. Hätte jedoch die revolutionim Regierung bas Beft erft in ber Band, jo wurde fie rafchen Schritte an die Aufgabe herantreten, binnen einem Menschenalter alles Privateigenthum in bie Sand ber Gesammtheit zu bringen. Bu biefem Behufe wird eine "große Nationalgemeinschaft" gegründet, und biese 31 nächst mit einer Dasse augenblicklich verfügbarer Büter ausgestattet, mit den noch unverfauften ober erst nach dem 9. Thermidor verfausten Domanen, ben alten Bemeinbegütern, ben Besitzungen ber Sofpitäler und Schulen, ben Bütern ber Feinde ber Revolution und ber gericht lich Verurtheilten. Bu bieser Masse tommt bann weiter bingu alles bem Staate freiwillig überlaffene Besithtum, sowie bie Meder, berm Herren den Anbau vernachlässigen. Endlich wird sie vervollständigt burch ben Tod ber zur Zeit vorhandenen Eigenthümer, ba das Erb recht jeder Art in ber neuen Republik aufgehoben wird. Mitglied er großen Nationalgemeinschaft ift ein Berer, ber seine Guter und feine

Arbeitstraft bem Baterlande zur Berfügung stellt, sobann alle Greise und mittellosen Kranken, endlich die beranwachsende Generation, die in ben neu zu errichtenden Nationalschulen ihre Erziehung empfängt, so baß nach etwa einem halben Jahrhundert alle Menschen und Güter im Lande ber großen Gemeinschaft angehören werben. Diese forbert bann alle ihre Mitglieder zu gemeinsamer Arbeit auf bem Acer, im Sandwert, in den Fabriken auf, in jeder Gemeinde bilden die Genoffen beffelben Gewerbes eine Classe, beren Arbeiten burch gewählte Beamte beaufsichtigt, beren Arbeitserzeugnisse in öffentlichen Magazinen niebergelegt werben. Jeber Bürger ist verpflichtet, in irgend eine Classe nütlicher Arbeit einzutreten; als nütlich gilt ber Acerbau, bas Sandwert, das Fuhrwert, der Kriegsbienft, in keinem Falle aber bie schöne Runft, und die Wiffenschaft nur bann, wenn ein Gelehrter von ben Beborben eine Bescheinigung seiner guten Gesinnung erhalt. Durchschnittsmaß ber täglichen Arbeit wird zwei Stunden taum übersteigen. Wer sich widerwillig, trag und üppig zeigt, wird von der Regierung zu Zwangsarbeiten verurtheilt. Die Nationalgemeinschaft liefert jedem Bürger Wohnung und Möbel, Kleider nach vorgeschriebener Form und Farbe, Bäjche, Beleuchtung, Beizung, ausreichende Lebensmittel, Getränke und Arzneien, Alles in gleichem Maße anftändiger Frugalität für Alle, Bürger, Solbaten, Beamte ohne Unterschied. Beber tann seine Ration nur an seinem Wohnort empfangen, es sei tenn, daß er von der Regierung als Arbeiter oder Fuhrmann anderwärts verwendet werde. Alle großen Städte werden aufgelöst und die Bevölkerung in fauber eingerichtete Dörfer vertheilt. Bur Führung der gemeinschaftlichen Wirthschaft gibt es Orts-, Bezirks- und Regionsbeborben, auf beren Bericht bie bochste Regierung bie Bertheilung ber Güter unter die Regionen, Kreise und Ortsgemeinden anordnet. Innern ist ber Gebrauch bes Gelbes bei Tobesstrufe verboten; ber auswärtige Handel wird allein von der Regierung betrieben. Schulden im Inlande find erloschen; die Regierung übernimmt die Schulden bes Staates oder einzelner Bürger an Ausländer; jede unrichtige Angabe über biese Dinge wird mit ber Strafe ewiger Sclaverei Damit fünftig alle Welt biese Einrichtungen aus vollem herzen liebe, wird jedes Kind vom fünften Lebensjahre an durch die Eltern ben öffentlichen Erziehungsanftalten überliefert. Deffentliche Berjammlungen und Festlichkeiten seten die in diesen Schulen gevonnene Belehrung auch für die Erwachsenen fort. Die Republik bekennt sich zu dem Glauben an ein höchstes Wesen und die Unsterblichteit der Seele; jede Berkündigung aber einer geoffenbarten Religion und jeder andere Cultus als jener der Gleichheit wird verboten. Die Preffreiheit wird dahin festgestellt, daß sie das bestehende Spstem der Freiheit unterstügen aber nicht gefährden darf; es steht mithin einem Ieden frei, Bücher herauszugeben, deren Beröffentlichung von der Regierung erlaubt worden ist.

Die politische Verfassung wurde durch die Berschworenen mit wenigen Abänderungen ganz nach dem Grundgesetze von 1793 entworsen. Die gesetzgebende Gewalt soll von dem souveränen Bolke selbst geübt werden, indem es in seinen Urversammlungen die von den gewählten Bolksvertretern ausgearbeiteten Gesetzentwürse annimmt oder ablehnt. Die Versammlung der Volksvertreter beschließt endgültig nur über die Berordnungen zur Aussührung der Gesetze. Die Regierung wird von einem durch die Urwähler ernannten Collegium gesührt, dessen Aitglieder für jede Gesetzwidrigkeit gerichtlicher Verantwortlichkeit unterliegen. Dei der ungeheuren Ausgabe der Regierung, den Haushalt aller Bürger zu sühren, ist auch die Zahl ihrer Veamten eine ungeheuren im Grunde, demerkte einmal Buonarroti, ist bei diesem Shsteme der üchten Gleichheit und Brüderlichkeit jeder Bürger ein Staatsdiener.

Wenn man diese Entwürfe historisch würdigen will, so muß man fie mit ber Pragis ber Schreckenszeit vergleichen, aus welcher fie in allen Einzelheiten abgeleitet sind. Die individuelle Freiheit ist vollig ausgetilgt; was hier Freiheit genannt wird, bat feine andere Bebeutung, ale bie Befugniß, jährlich in ber Urversammlung seine Stimme abzugeben. Dem Ramen nach übt bie Mehrheit aller Burger, in Wahrheit bas Proletariat ber Hauptstadt, eine völlig schrankenlose Bertschaft über bas Dasein jedes Einzelnen. Gie bestimmt über feine Wohnung und Rleidung, über feine Ernährung und Bildung. regulirt den Handel und Wandel, fie erzieht die Kinder, fie verwaltt die Literatur und die Religion. Das Alles war vom September 1793 bis jum 9. Thermidor in voller Uebung gewesen, und bas Directorium felbst mit seinen Zwangsanleben und Manbaten, war auf bem besten Wege, es wieder herzustellen. Was Babeuf von Robespierre und Barras unterschied, waren zwei Forberungen, beren jede ben Borgm ber formalen Folgerichtigkeit bejaß, allerbings aber nichtsbestoweniger bie bodenloje Unfähigkeit der neuen Berschwörer bezeugte. war der Antrag auf ausbrückliche Aufhebung des Privateigenthums, während Wohlfahrtsausschuß und Directorium die große Confiscation in ihren Worten ftets zu verhüllen und zu verleugnen fuchten. Biet

über ift Alles gefagt mit ber einen Bemertung, daß wenn Robespierre 1793 auf bem Böhenstande ber bemotratischen Bewegung Die offene Abschaffung bes Eigenthums gegenüber ber Stimmung ber Nation als unmöglich erkannte, zwei Jahre später, nach ben Ratastrophen bes Thermidor und Prairial, nur halb blobsinnige Menschen an die Ausführung bes Planes glauben konnten. Die Meisten unter ihnen waren Zeitungsschreiber und politische Schriftsteller: um so auffallender erscheint gerade bei ihnen die tiefe Unwissenheit über die stete Macht und ben damaligen Stand ber öffentlichen Meinung. Der zweite Unterichied zwischen ben alten Terroristen und ihren jungen Nacheifrern beftand barin, bag jene bie communistische Beute in ber mannichfaltigften Beije unter ihre Genoffen vertheilt hatten, diese aber, in gesteigerter Confequenz bes höchsten Grundsates, eine stete und allgemeine Bleichbeit der Portionen verlangten: es fiel ihnen nicht auf, daß sie damit ten letten Antrieb zu gesteigertem und schöpferischem Fleiße aus ber Gefellschaft verbannt, die niedrigste Art der handarbeit vor der hochften Thätigkeit bes Beistes privilegirt, jebe Fortentwicklung ber Bilbung verhindert hatten 1). Sie waren babei jo völlig ununterrichtet über bie Birklichkeit ber ötonomischen Berhaltniffe, daß fie fich überzeugt bielten, wenn die bisber mußig gebenden Capitaliften jur Sandarbeit genöthigt würden, ließe sich ohne Ausfall in der Production die allgemeine Arbeitszeit auf etwa zwei Stunden täglich berabsetzen. Nichts ift einleuchtenber, als daß eine Gesellschaft folder Faullenzer, vom Staate täglich gefüttert, aber der Kunst und der Wissenschaft, der Religion und des Familienlebens beraubt, in turzer Frist in die tieffte Berarmung und Barbarei versunken mare.

Die Erfahrungen ber Schreckenszeit hatten darüber ber unenbeiden Mehrheit des französischen Bolkes keinen Zweisel gelassen. Babeuf aber und seine Genossen hatten über die wirklichen Bedürfnisse der Gesellschaft noch nicht die geringste Aufklärung gewonnen; sie hatten damals nur Eines, das Handwerk des Meuterers, dieses freilich gründslich genug gelernt. Wie sie von Ansang an bei dem Pariser Prosletariate den einzig wirksamen Hebel, die Erinnerung an das augenslickliche Elend und die Aussicht auf rasche Bereicherung ansetzen, so betrieben sie mit gleichem Geschicke die schwierige Aufgabe, die Masse bieser Leidenschaften zu sammeln, zu reisen und zu discipliniren. Einst

2

5

:

<u>-</u>-

•

=

5

=

I.,

<sup>1)</sup> Rur aus taktischer Rlugheit wollten sie ein von Marechal versaßtes Manifet nicht veröffentlichen, worin bies austrücklich erklärt war.

Sybel, Gefch. b. Ren.-Beit. IV.

ben Garaus machen zu helfen. So rührte es sich lebhaft in ben unterften und dufterften Schichten ber großen Stadt; auch Amar, obwohl mit Buonarroti und Babeuf nicht mehr in Berkehr, hatte keinen Aweisel barüber, und ba er noch immer bie Herstellung ber alten Bergpartei als den natürlichen Ausgangspunkt ber Bewegung ansah, trat er jest mit einigen Genoffen bes Prairial, ben frühern Conventsbeputirten Ricord, Laignelot, Choudieu, Huguet und Javogues ebenfalls zu einem Empörungeausschuffe zusammen, um bei einem Ausbruche bie Leitung Diese Nachricht gab Babeuf und ben Seinen viel zu Sie hatten bereits unter einander erwogen, wie viel gegen benten. eine Wiederberufung des Conventes zu erinnern sei, wie jene Abgeordneten sich am 9. Thermidor, ber Abschaffung bes Maximum, ber Schließung ber Jacobiner betheiligt, wie viele berfelben fich burch Herrichsucht und Habgier einen schlechten Namen gemacht. Sie hatten nicht Die mindeste Reigung, mit biesen Dannern die Früchte ihres Unternehmens zu theilen; ihr Bunsch war, burch bas siegende Bolt eine neue Bersammlung bemofratischer Bertreter, einen Abgeordneten für jedes Departement, berufen zu lassen, bieje Männer bem Bolte vorzuschlagen, und bis zu beren Eintreffen die revolutionare Regierung selbst ju führen. Andrerseits ließ sich nicht vertennen, daß es im Augenblide des Strafenkampfes sehr fraglich war, ob die Bolkshaufen nicht ben wohlbefannten Männern bes Conventes folgen, und ben namenlojen Mitglieden des Babeufichen Clubs den Ruden fehren murben-Man beschloß also für's Erfte eine zuwartende haltung; man sucht sich die Conventsbeputirten zu verpflichten, indem man sie von gewissen polizeilichen Maßregeln unterrichtete, wie man dieselben von den geheimen Freunden im Bolizeiminifterium erfuhr; zugleich aber erging ein Rundschreiben an die Agenten, welches bas Bolf gegen ben Einflug ber Conventsmänner als verbrauchter und verdächtiger Führer zu warnen mabnte.

Aber nicht bloß die ausgestoßenen Männer des Berges, auch die bestehende Regierung war der steigenden Sährung inne geworden, und begann demnach zu handeln. Während früher, wie wir sahen, das Directorium bei der Auswahl seiner Beamten und Commissare wor allen Dingen auf erprobte jacobinische Gesinnung gesehen hatte, sand es sich Ende März durch die drohende Haltung der äußersten Demokratie zu einer plöglichen Wendung veranlaßt. Ein öffentliches Ausschreiben der Regierung klagte über die vielsachen Tänschungen, welche ihrem patriotischen Eiser bei der Auswahl der Beamten bereitet worden

feien. Sie forberte bemnach bie guten Bürger, und vor Allem bie Gemeinde- und Departementerathe auf, ihr über bie Führung ber Regierungsbeamten in ihrem Bezirke ehrlichen Bericht zu erstatten. Man ermißt leicht, welch' eine Fülle ber Anschuldigungen auf bieses Signal in Baris jusammenftromten; bas Directorium fonnte nicht umbin, eine Angahl feiner frühern Bertrauensmänner als gemeine Berbrecher und Diebe zu beseitigen, und ihre Stellen nach ben Borschlägen ber - burchgängig gemäßigten - Ortes und Bezirksbehörben neu zu besetzen. War dies schon empfindlich genug für die revolutionare Partei, jo wurde geradezu verberblich für sie, daß Anfang April Merlin von Douat, wie wir wissen ihr eifriger Gesinnungsgenosse, bas Polizeis ministerium aufgab, angeblich aus Besundheiterudsichten, wahrscheinlich aber, weil er wenig Luft hatte, bei bem berandrobenden Zusammenstoß zwischen ber Regierung und seinen alten Freunden auf ber ausgesetzesten und verantwortlichsten Stelle zu stehen. Sein Nachfolger wurde am 3. April ein ebemaliges Mitglied bes Conventes, Cochon Lapparent, ein Mann von gemäßigter Gefinnung, großer Geschäftsgewandtheit und entichlossener Feindseligkeit gegen die Umsturzpartei. Seine Nachforidungen ftellten ibm febr ichnell die Eriftenz ber Gefahr außer 3weifel, doch vermied er, einzelne Personen zu verfolgen, so lange ibm die Führer noch unbefannt waren. Immer schritt die Regierung schon jest ju einer allgemeinen Borkehrung: am 16. April wurde bas Gesetz erlassen, welches jedem Angriff auf die bestehende Verfassung und Regierung mit Todesstrafe bedrohte. Der Eindruck auf die Revolutionäre war gewaltig: eine Menge Stimmen riefen, jest sei bie Unterbruckung vollständig und ber Aufstand heilige Pflicht geworden. Babeuf aber und ber Empörungsausschuß meinten, die nöthigen Borbereitungen noch nicht vollendet zu haben, und beschwichtigten ben Eifer ihrer Anhänger; gerade jett erhielten sie die gunftigsten Nachrichten von ihren militäriiden Agenten, die in turger Frist den größten Theil der Polizeilegion und ber Armee des Innern zur Meuterei zu bringen verhießen. Diese Redungen waren wenig übertrieben; auch die Regierung sab die Sache in feinem andern Lichte, und ein sehr besonderer Borgang zeigte den Berschworenen, wie schwer die Sorgen des Directoriums waren. Auf Cochon's Listen stand als besonders unruhiger Ropf, wir wissen mit wie viel Grund, jener ehemalige Lieutenant Germain. Ihn ließ am 19. April der Director Barras zu sich bescheiden, um ihn mit militarischer Bieberkeit über die wahre Stellung des Directoriums auf= maren. "Ich bore, mein Kamerad, jagte er ihm, daß du ein wackerer

•

į

Solbat bift, jur Zeit etwas erbittert über beine Absetzung, verbundet mit entschiedenen Demotraten, Die an eine aufständische Bewegung benten-Diese guten Leute sind verblendet durch ihren Eifer. Wir miffen fo gut wie ihr, daß ber jetige Zustand nicht ber rechte ist, daß wir einer Aenderung bedürfen, daß diese näher bevorsteht als ihr benkt: und in dem Augenblide, wo wir zu diesem Zwede ber Unterstützung rer Patrioten am bringenbsten bedürfen, wollen biese uns stürzen und umbringen. Hätte ich nicht, rief er, im Bendemigire bedenkliche Folgen besorgen muffen, wie gern batte ich brei Tage lang bas Burgerrad bearbeitet, um die Patrioten gufrieden gu ftellen. Wenn die Gelegenheit wieder erscheint, so wird man seben, ob ich ben Saß ber Batrioten Mein Dasein hängt an bem bes Boltes und ber Republik. Rur muß die Bewegung allgemein, und gegen die Robalisten gerichtet Glaubt mir, daß ich nichts unterlassen werbe, was der patrictischen Sache jum Siege verhelfen fann."

Germain beeilte sich, von biesen Eröffnungen seinen Freunden Aunde ju geben. Es war beutlich, daß Barras auf alle Fälle sich ficher zu ftellen wünschte, weiter trauten fie ihm nicht und saben in feinen Eröffnungen nur eine beimtüclische Falle. In ber That aber war Barras ihnen viel freundlicher gefinnt als fie glaubten; er leitete im Directorium, wie wir gesehen haben, die Angelegenheiten ber Boligi, und verhielt sich jett, trot Cochon's wiederholtem Andringen, völlig unthätig. Allerdings ging bann feine Reigung für Die Emporer nicht so weit, bag er im Directorium offen ihre Partei ergriffen, und auf eigne Gefahr Cochon's Magregeln gebindert batte. Schon in ben nachften Tagen führte biefer, von Carnot fraftig unterftütt, einen bochft empfind lichen Streich gegen die Anarchisten, indem er am 23. April einm Directorialbeschluß erwirkte, welcher bie Polizeilegion zu ben tämpfenben Heeren an die Grenze schickte; als zwei Bataillone barauf in offener Meuterei sich bem Befehle widersetten. murben sie plotlich von überlegenen Streitfraften umringt, entwaffnet und auseinander gejagt. fanben sich die Berschwörer bem entscheibenben Schritte immer naber gebrängt; sie saben, daß sie losschlagen mußten, wenn sie nicht von ter Thätigfeit ber Regierung erbrudt werben wollten. Der leitenbe Aus schuß beschloß also ben Rampf zu beginnen und zog zu biesem 3mede bie für seine Plane gewonnenen Officiere zu seiner Sitzung am 30. April bingu, um bier ben militärischen Theil ber Aufgabe einer letten Pris fung zu unterwerfen. Es waren außer Germain, Maffart und Grifel ber abgesette General Ipon und Robespierre's alter Schützling Roffignol.

Die Zusammenkunft sollte allerdings für den Ausgang des Unternehmens entscheidend werden, jedoch in anderem Sinne als es der Ausjeduß vermuthete.

Unter ben Genoffen nämlich, welche bamals in ben Ausschuß eingeführt wurden, befand fich Giner, ber von Anfang an ben Bestrebungen ber Berschworenen von Grund seines Herzens feindlich war, und nur beshalb sich mit ben Werbern berfelben eingelassen hatte, um ihre Plane in gangem Umfange kennen zu lernen und bann burch Anzeige an die Regierung zu vereiteln. Dies war ber Hauptmann Brifel. Er war ohne fein Buthun burch einen Befannten fruberer Jahre in eine Gesellschaft eifriger Demotraten eingeführt und als zurerläffiger Genoffe empfohlen worden; er hatte ihren Reden und Bejangen ohne Widerspruch und ohne Theilnahme zugehört, bis ihm einer ter Anwesenden in einem längern Gespräche die baldige Erhebung bes armen Bolfes und die ftattgehabte Bilbung eines Emporungsausschuffes erwähnte. Sier wurde er aufmertfam, erflärte mit raschem Entschlusse jeine lebhafte Zuftimmung, und erwedte bas gange Intereffe bes Unbern, indem er seine Bereitwilligfeit, die im Lager von Grenelle jujammengezogenen Linienbataillone zur Meuterei zu bestimmen, erkennen Als er vollends einige Tage nachher ein an die Soldaten gerichtetes Flugblatt im faftigften Style bes Pere Duchesne feinem neuen Freunde Darthé einbandigte, war dieser röllig gewonnen, und bewirtte bei bem Ausschusse bie Ernennung Grisel's zum militärischen Agenten ter Berichwörung. Grifel empfing seitbem große Stoge aufrührerischer Prudichriften zur Bertheilung an die Soldaten, und lieferte feinerseits bem Ausschuffe Berichte, kleine Gelbsummen, weitere Sthlübungen. Er führte biese wenig beneibenswerthe Rolle mit großer Standhaftigkeit turch, da er nicht eber der Regierung eine Enthüllung machen wollte, bis dieselbe vollständig sein könnte, und bisher war ihm, nach den Regeln tes Emporungsausschuffes, bie Zusammensetzung dieser höchsten Behörte bes Complottes völlig unbekannt geblieben. Endlich am 30. April wurte er burch eine turze Zuschrift zu Didier beschieden, und von bier burch Buonarrotti in Babeuf's Wohnung geführt, in einer engen Strafe ber Altstadt, einem hinterzimmer bes britten Stockwerks, wo ihm bie Anrejenden als die Mitglieder bes Emporungsausschusses vorgestellt murten und eine allgemeine Umarmung stattfand. Balb nachher erschienen auch Maffard, Ihon und Rossignol; Babeuf eröffnete die Berhandlung durch die Borlejung bes oben mitgetheilten Aufstandplans, und forberte tie Officiere auf, über die Ausführung beffelben ihre Meinung zu fagen.

Diese ergingen sich in begeisterter Zustimmung; nur Ihon und Rossignol beklagten, daß keine Bertreter des Convents an der Gesellschaft Theil nähmen; es wurde dann beschlossen, daß die Officiere als militärischer Ausschuß in den nächsten drei Tagen die einzelnen Maßregeln des Losbunchs feststellen sollten. Sie erstatteten darauf den Häuptern am 4. Mai Bericht, aus dem sich ergab, daß der Mangel an Geld und an Schießpulver noch immer Schwierigkeiten mache; in der That besaß die geheime Behörde, welche das Bermögen aller Franzosen einzuziehen gedachte, damals in ihrer Casse den Betrag von 240 Franken, und mehrere ihrer Mitglieder wußten nicht, woher am folgenden Tage Kleidung und Nahrung nehmen, eine Bedrängniß, in der ihnen der Wunsch auf gründliche Aenderung des Zustandes freilich nahe lag.

Andere Sorgen famen in biefen letten brangenben Stunden bingu. Nach einer Sigung bes Militärausschuffes theilte Germain in bochfter Aufregung seinen Freunden mit, daß Ihon und Rossignol immer nach drücklicher die Zuziehung der alten Conventsbeputirten verlangten, daß deren Ausschnß fortbestehe und noch burch Robert Lindet verstärft worben, daß im Augenblicke bes Losbruchs also eine tödtliche Spaltung ju erwarten sei. Die Sieben erwogen. Sie selbst hatten fürzlich ein Mitglied bes Conventes, den Postmeister Drouet, der sich einst durch die Berhaftung Ludwig XVI. einen Namen gemacht und jetzt Eintritt in ben Rath ber Fünfhundert erlangt hatte, in ihren Bund aufgenommen; aber wie früher sträubten sie sich gegen die Zulassung jener Hebertisten und Berfolger Robespierre's, bei benen fie nichts als perfonliche Berrichsucht und Widerstand gegen die Abschaffung des Eigenthums voraussetzten. Aber zu gefährlich erschien boch für bas Belingen ein völliger Bruch zwischen beiben Parteien, und man entschloß sich, ben Männern des Berges Bereinigung anzubicten, und nach ihrem Begebren Die Linke des Convents auf's Neue zu berufen, wenn dazu aus der Liste der jüngern Partei ein Demokrat aus jedem Departement hinguträte, wenn nach dem dieffeitigen Programme die Broletarier freie Wohnung erhielten, und wenn ber Convent im Boraus die Bollziehung ber von dem Parijer Bolte zu erlaffenden Decrete verhieße. Diese Buntte wurden darauf am 6. Mai von dem Unterhändler der Bergbartei, Ricord, angenommen, am 7. aber von ber Gesammtheit ber letteren abgelehnt, worauf dann Babeuf die Erklärung abgab, lieber wolle man sterben, als die beilige Sache der Gleichheit ohne feste Bürgschaft ben Benkern des 9. Thermidor anvertrauen. Dieje Festigkeit erreichte end lich am 7. ihren Zweck. Amar und Robert Lindet sprachen sich ent

wieden für das Programm der Communisten aus; die Partei ließ purch Darthe ihre Zustimmung zu Babeul's Forderungen erklären, und zer Empörungsausschuß, endlich aufathmend, beraumte auf den 8. Abends ine gemeinsame Berhandlung beider Parteien in Drouet's Wohnung an.

Aber bereits hing das Berderben dicht über ihren Häuptern. Bleich nach jener Sitzung bes 30. April hatte Grifel an Carnot, als ben damaligen Prafidenten bes Directoriums geschrieben, und ihm in einer Audienz am 4. Mai ben gangen Beftand ber Berschwörung ent-Ein wie eifriger Demokrat und Republikaner Carnot auch gevefen, hier gab es bei bem brobenben Meuchelmord feinen Zweifel. Brifel war in ber Lage, jedes Bebenten über bie Wahrheit seiner Ausagen zu beseitigen; Carnot empfahl ibm, seine Thatigkeit fortzuseten, mb tam mit Cochon überein, erft bann weiter vorzugeben, wenn man nit einem Schlage sich zugleich ber Personen und ber Papiere bes Emporungsausschusses bemächtigen könne. Am 8. Morgens empfing Brifel von Darthe bie Einladung zu ber großen Zusammenkunft bei Drouet, und beeilte fich, Carnot bavon in Kenntniß zu setzen, mit ber Aufforderung, um halb zehn Uhr das Haus zu umringen und die Anwesenden gefangen zu nehmen. Das Directorium war der Meinung, baß jest die Zeit zum handeln gefommen sei, und Carnot stellte eigenbundig eine Reihe von Verhaftsbefehlen aus. Um acht Uhr eröffnete denn bei Drouet der Ausschuß die Berhandlung: die Männer des Berges wiederholten ihre Zustimmung, Grifel machte fich ftark für ben Absall der Truppen in Grenelle, Massard aber erklärte im Namen bes militärischen Ausschusses, daß berselbe noch einige weitere Aufkarung über die schlagfertige Mannschaft und beren Führer bedürfte. Immitten dieser Berhandlungen erklang von der Straße berauf gegen bilb zehn Uhr das Geräusch einer reitenden Patrouille, welche, vor dem Haufe angelangt, plöglich Halt machte. Grifel erwartete jeden Augenblick ihren Einbruch; ber Schrecken ber Berschworenen war groß; Beber fragte ben Andern, ob er gefährliche Papiere bei sich habe, Jeber ersicherte, daß es nicht der Fall sci. Unter diesen Umständen, wo die Berhaftung der Personen nicht auch zugleich die Beweismittel er-Riffen batte, fiel Brisel ein Stein vom Bergen, als die Patrouille nach turzem Stillstand weiter jog; fie hatte eben mit Verfolgung ber Berjchwörer nichts zu thun, da Carnot Grifel's Worte mißverstanden, und den Angriff erst auf halb zwölf Uhr festgestellt hatte. So ging die Sitzung bald ihren Bang weiter, und endigte gleich nach eilf 11hr mit dem Beschlusse, nach Erhebung ber vom Militärausschusse begehrten

Thatsachen am 10. zur Schlußberathung und zur Feststellung bes Schlachttages zu schreiten. Eine Biertelstunde später erschien Cochon selbst mit Gens'darmen, Fußvolt und Reiterei, drang in Drouet's Wohnung ein, fand aber niemand als den Abgeordneten und Darthe, und mußte auf einen scharfen Protest gegen die versassungswidrige nächtliche Haussuchung mit leeren händen das Feld räumen.

Dieser nugloje Versuch ber Behörde setzte für einen Augenblick bie Berschworenen in nicht geringen Alarm. Indeffen gelang es Grijel sie zu beruhigen, und im Laufe bes 9. sowohl die Hausnummer Babeufs (bie er am 30. April nicht hatte erkennen können) als auch ben Ort, ber auf ben 10. Morgens anberaumten Zusammenfunft zu ermitteln. Wie schwer besorgt das Directorium über den Ausgang war, zeigte sich noch in diesem letten Augenblicke, indem Carnot selbst sich zu Cochon begab, um ihm Grijel's Mittheilungen über bie Localitäten in Babeufs Wohnung zu wiederholen und banach den Agenten die genauesten Beisungen zu ertheilen, Barras aber durch Rossignol dem Empörungsaus ichusse noch einmal eine Bersicherung zugeben ließ, bag er bessen Besinnungen theile und bereit sei, sich in ber Antonsvorstadt als Beißel zu stellen. Der Ausschuß würdigte ihn gar keiner Antwort, und nun jette sich am folgenden Morgen, dem 10. Mai, der Generalinspecter ber Polizei, Offonville, gegen Babeuf in Bewegung. Er ließ bas Haus burch Reiterposten bewachen, und burch tiese bei bem gaffenben Bolte ausstreuen, daß es sich um die Ergreifung einer Diebesbande handele; er felbst verbrachte bann zwei sorgenvolle Stunden mit ber Aufsuchung eines für die Berhaftung nöthigen Friedensrichters: brei diefer Beamten nach einander erklärten ihm gerade heraus, daß fie nicht gefonnen seien, irgend eine Expedition im Auftrage bes Directoriums mitzumachen.1) Endlich fand sich ein bienstwilliger Commissar, und eiligst führte jett Ofsonville seine Mannschaft in das Haus. Es gelang ihm, ohne daß garmen entstand, in Babeuf's hinterzimmer einzudringen, und diesen nebst Buonarroti und einem Abschreiber vollständig zu überraschen Sie hatten Säbel und Piftolen im Zimmer, waren aber fo bestürzt, baß fie sich nicht zur Wehre setten. "Die Thrannei siegt, rief Babeuf, wir find verloren." Der größte Theil ber Papiere bes Complottes wurde aufgefunden und in Beschlag gelegt. Bu berselben Zeit bob eine andere Abtheilung die vereinigten Ausschüffe bei ber verabredeten Zusammen tunft auf, Drouet, Darthe, Germain, Dibier nebst einer Anzahl Ge-

<sup>1)</sup> Bericht Offonville's, Barifer Reichsardiv.

nossen wurden verhaftet; Felix Lepelletier war schon seit zwei Tagen in den Händen der Polizei; bis zum 13. folgten sich dann in langer Reihe weitere Einsperrungen, zum Theil nach bestimmten Anzeigen, zum Theil Massenverhaftungen auf gutes Glück.

Der Schlag war vollständig. Kaum Giner ber Häupter und Lenker war ber Regierung entronnen, für ben Augenblick war bie Umfturzpartei zerschmettert. Das Directorium beeilte sich, feierliche Anzeige ieiner Entbedung an ben gesetzgebenben Körper gelangen zu laffen, und burch Zeitungen und Maueranschläge bie verbrecherischen Plane ber Berichworenen zur weitesten Deffentlichkeit zu bringen. Der Eindruck war im ersten Augenblicke, wie es nicht anders sein konnte, allgemein und tief; die Abschaffung bes Eigenthums als Zwed, ber Mord ber Directoren, Minister und Abgeordneten als Mittel, die Plünderung ber Volksfeinde als Eröffnung des Aufstandes, bas Alles erregte weit und breit im Lande ein Befühl bes Abscheues und ber Erbitterung, welches jeine bunkeln Schatten nothwendig auf bie ganze Bergangenheit und auf sämmtliche Fractionen ber reinen Demofratie gurudwarf. Berhandlungen bes gesetzgebenden Körpers murbe bie Wirkung bes Complottes auf ber Stelle bemerklich. Gleich am 10. beantragte bas Directorium die Ausweisung aller nicht wieder gewählten Conventsmitglieder, aller abgesetzten Beamten und Officiere, aller Emigranten und Fremten aus Paris. Es war vergebens, bag bie Linke fich ihrer Freunde annabm. Einen unmittelbaren Biberspruch gegen die Resolution burfte sie gar nicht wagen; sie versuchte ihr die gegen ben Convent gerichtete Spite burch ben Zusat abzubrechen, bag auch bie Mitglieder ber constituirenten und gesetzebenten Versammlung ter Ausweisung unterliegen follten, erfuhr aber sofort die bitterfte Abweisung burch Larivière, ter es jest unverhüllt aussprach, es handele sich bei ber Magregel um tie Blutmenschen von 1793 und um niemand anders. Der Beschluß wurde auf der Stelle gefaßt und noch an bemselben Tage von dem Rathe der Alten zum Gesetz erhoben. Die Ungnade der Linken zeigte am 12., als Lemerer bei weiteren Mittheilungen über die Berschwörer tie Ertlärung beantragte, bag bas Directorinm fich um bas Baterland wehl verdient gemacht habe. Das Directorium, wurde mit zurnendem hohne entgegengerufen, trägt ben besten Lohn in seinem Bergen, und bedarf unserer Anerkennung nicht. Um einen offenen Scandal zu vermeiden, erflärte Camus, bag es, genau betrachtet, bem gesetzgebenben Körper verfassungsmäßig nicht zustehe, bas Directorium zu loben ober ju tabeln. Es trat mit volltommener Deutlichfeit hervor, bag bie

Mehrheit sich erheblich nach rechts verschoben hatte, daß die Regierung, die sich bisher auf das Zusammenhalten aller Schattirungen der Linken gestützt hatte, jetzt auf eine Verbindung der gemäßigten Männer beider Parteien angewiesen war.

Die Rathe hatten sich noch manchen Tag mit ben burch die Berichwörung angeregten Fragen zu beschäftigen. Einer ber Befangenen, Drouet, war Mitglied des Rathes der Fünfhundert, und zwar ein bei ber Linken sehr beliebtes und angesehenes Mitglied; er war wegen ber Berhaftung Ludwig XVI. drei Jahre lang von den Destreichern, die ihn zum Kriegsgefangenen gemacht, in schwerer Kerferhaft gehalten worden, und gleich nach feiner Befreiung wieder mit frischem radicalen Ungeftum aufgetreten; erft wenige Tage vor Babeuf's Katastrophe hatte er bei den Fünshundert so bitgig die Deportation der altgläubigen Priester gefordert, daß eine Stimme dazwischen gerufen hatte: dieser Mensch glaubt noch immer im Convente zu sitzen. Nun bedurfte es ju seiner gerichtlichen Verfolgung eines außerordentlichen durch die Berfassung genau geregelten Berfahrens, Antrag einer parlamentarischen Commission, daß Grund zur Untersuchung vorliege, Beschluß der beiden Räthe, die Anklage zu erheben, Findung des Urtheils durch einen besondern Staatsgerichtshof, zu welchem jedes Departement einen Geschworenen und der Cassationshof fünf Richter abzuordnen hatte. 17. Mai ernannten die Fünfhundert ihre Commission für die vorläufige Prüfung ber Frage, auf beren Bericht am 20. Juni nach geheimer Berhandlung mit 320 gegen 72 Stimmen ber Beschluß auf Erhebung ber Anklage gefaßt murbe. Der Rath ber Alten genehmigte denjelben brei Wochen später mit 141 gegen 58 Stimmen. Am 9. Juli wurde darauf eine Commission der Fünfhundert mit einem Berichte über die weiteren Fragen beauftragt, ob über ein Urtheil des Staatsgerichtshofs ein Caffationsverfahren stattfinden könne, und ob Drouet's Mitschuldige ihm vor den Staatsgerichtshof zu folgen batten. zweite biefer Fragen wurde schon am 11. Juli fast ohne Widerspruch bejaht, zu großem Kummer Babeuf's und feiner Genoffen, ba ber Staatsgerichtshof nicht in Barts siten durfte, und fie fich damit bie Aussicht abgeschnitten saben, durch eine leidenschaftliche Verhandlung das Proletariat der Borftädte in neue Aufregung zu versetzen. Linke ber Fünfhundert hatte sich zur Bethätigung ihrer Sympathien Die erste jener Fragen außersehen, wo sie sich allerdings auf einem gunftigeren Rechtsboden befand, und jedenfalls durch Erlangung eines Caffationeverfahrens ihnen Freunden die Möglichkeit großen Zeitgewinns

verschafft batte. Die Verfassung hatte keine ausbrückliche Vorschrift über bie Frage. Bobl aber hatte fie ben allgemeinen Sat, daß bas Urtheil eines jeden Berichtes burch ein Caffationsverfahren angefochten werben tonne, und die Linke erklärte, daß hiedurch selbstredend auch dem Angeflagten bes Staatsgerichtshofs die Bohlthat bes Caffationegesuche Gegen die Bündigkeit dieses Schlusses machte die Rechte eröffnet fei. geltent, daß ber Staatsgerichtshof felbst aus Mitgliebern bes Caffationshofs bestehe, diese Mitglieder also an dem ihr Berfahren caffirenden Beidluffe nicht Antheil nehmen, und ebenso wenig nach erfolgter Caffation in ben neu zu bilbenben Staatsgerichtshof berufen werben fonnten; biezu seien aber die übrigen Mitglieder bes Hofes, nachdem sie über Die Form des frühern Berfahrens einmal geurtheilt, ebenso unfähig, ba gesetzlich tein Richter zugleich über die Form und die Sache erkennen tonne; ce sei also bier burch die Berfassung selbst jedes Cassationsverfahren unmöglich gemacht. Die Berhandlung, die sich durch mehrere Tage fortjette, war äußerst leidenschaftlich. Die Linke war mit einem Male erfüllt mit gewissenhafter Sorge für strenge Gesetlichkeit und allseitigen Schut jedes Angeklagten; fie erklärte, daß ein Staatsgerichtsbof ohne Cassationsverfahren über alle Besetze emporgehoben und ein wahres Revolutionstribunal sei; sie warnte ihre Gegner, Frankreich nicht auf's Neue mit dem blutigen Schrecken solcher Justizmorde zu besudeln. Man begreift, daß aus solchem Munde solche Erörterungen nur ichwachen Einbrud machten; nach tobenben Zankscenen und wechselseitigen Ordnungsrufen endigte die Berhandlung am 29. Juli mit einem vollständigen Siege ber Regierung und ber Rechten. Die Cassation wurde ausgeschlossen, und sofort ein umfassendes Regulativ über das Berfahren des Caffationshof erlaffen. Um folgenden Tage nahm ber Abgeordnete Delleville Anlag, die Bedeutung dieses Beschlusses ju erläutern. Dan hat, sagte er, bisber in Baris fast allgemein die Directorialregierung als ein Provisorium betrachtet; man hat hundert Mal versichert, ber gesetzgebende Körper selbst werbe das Königthum wieder berstellen: jest endlich wird man einsehen, daß es allen Theilen Ernst mit der Bewahrung der jetigen Berfassung ist.

Es konnte nicht fehlen, daß eine solche Stellung der Parteien nach allen Seiten hin den wesenklichsten Einfluß auf die Haltung des gesetzebenden Körpers und mittelbar auch der Regierung ausübte. Trotz alles Zornes der Linken wurde die Einrichtung der Pariser Polizei theblich verstärtt, die Zahl ihrer Bureaux vermehrt, die Besugnisse ihrer Behörden erweitert. Als bald nachher einige ihrer Beamten

einmal außer den verfolgten Conventsmitgliedern irrthümlich auch einige Abgeordnete des Rathes der Fünfhundert vorluden, erhob sich Tallien in tugendhafter Entrüstung über einen solchen der Bolksvertretung bereiteten Schimpf und klagte, wie die rohalistische Reaction die letzte Berschwörung mißbrauche, um die besten Patrioten mit Verfolgung heimzusuchen. Allein wieder trat ihm sein alter Gegner Thibaudeau mit unerbittlicher Schärse in den Weg und rief ihm unter lebhaster Bewegung des Rathes die drohenden Worte zu, die wirkliche Reaction sei nichts Anderes, als das verbrecherische Streben der Männer des 2. September und des 31. Mai. Und als dann Rouher berichtete, wie immer noch in den Schlupswinkeln der großen Stadt die Anarchisten ihr Unwesen forttrieden, erklärte Lariviere: da seht ihr Talliens Reaction — und auf eine achtungsvolle Vitte um Entschuldigung wurden jene Polizeibeamten ohne Weiteres entlastet.

In benselben Tagen kamen bie traurigen Zustände bes Subens zu neuer Verhandlung, und auch bei ihnen zeigte fich ber durchgreifende Wechsel ber Stimmung. Einst hatte der Convent alle in Epon begangenen Mordthaten, Beraubungen, Unterdrückungen, Amtsmigbrauche vor ben Gerichtshof von Grenoble verwiesen, angeblich weil bei bem tiefen Parteihader in Lyon feine unbefangenen Geschworenen anzutreffen seien, in Wahrheit, weil man bei ber befannten Gesinnung ber Lyoner Burgericaft die Freisprechung der Besus- und Sonnenbanden durch die Geschworenen befürchtete. Nach dem Erlasse der neuen Verfassung hatte bas Gericht von Grenoble sich für unbefugt zu weiterer Thätigkeit biefer Art erklärt, und die ihm zugewiesenen Angeklagten in Freiheit Der Commissar bes Directoriums schritt bagegen ein, und gejett. ließ die Angeklagten auf's Neue verhaften; als bann aber bas Bericht sich an den gesetzgebenden Körper wandte, forderte bas Directorium ben Caffationshof auf, seinerseits alle Processe ber angegebenen Art nach Grenoble zu verweisen. Allein dieser durfte und wollte nur über einzelne bestimmte Proceffiachen entscheiden, und fand hinsichtlich der allgemeinen Regel einzig ben Gesetzgeber competent. Zwei Monate früher wurde ohne Zweifel die Dehrheit der Fünfhundert sich beeilt haben, dem Wunsche des Directoriums zu entsprechen: jest aber wurde nach eingehender Berhandlung auf Dumolard's Untrag Die Regel anerkannt, baß Niemand seinem natürlichen Richter entzogen werden burfe, und über bas Begehren des Directoriums am 18. Juni zur Tagesordnung geschritten. Bald nachher fiel mitten in die Berhandlung über ben Staatsgerichtshof Die Nachricht von fläglichen Borgangen in ber Bro-

In Marseille hatte die Neuwahl der Gemeindebehörde stattgefunden, welche bisber durch das Directorium mit eifrigen Terroristen besetzt worden war. Die große Mehrheit der Bevölkerung hatte mit Sehnsucht auf diefen Augenblick gewartet, als fie aber am Babltag in ten Sectionen zusammentrat, fielen an feche ober fieben Stellen bewaffnete Banden unter bem Geschrei: es lebe ber Berg, nieber mit ber Jejuscompagnie, über bie Babler ber und trieb fie unter Mighandlungen aller Art auseinander, um bann ihrerjeits die Wiederwahl der bisberigen Beamten zu verkünden. Drei Bürger blieben tobt auf bem Plate, Die Beborbe verfagte jedes Einschreiten. Darauf gelangte eine Beschwerbe mit mehr als 2000 Unterschriften an ben gesetzgebenden Körper, wo Simeon im Rath ber Fünfhundert sofort ben Antrag auf Bernichtung ber Wahlen stellte, zwei andere Mitglieder ber gemäßigten Partei jedoch zunächst eine Botschaft an bas Directorium burchsetten. Die Linke, zu birectem Wiberspruche nicht im Stande, suchte ben Schlag turch Klage über ropalistische Wahltumulte in Lyon abzuwehren, wurde aber nachdrücklich durch Dumolard zurückgewiesen, ber in längerer Rede Die Bedeutungslosigkeit einer in Loon vorgefallenen Brügelei barlegte, und dann, seinerseits zum Angriff übergebend, die Jacobiner von Aix der Ermordung eines ihnen migliebigen Regierungscommissars anklagte. Als das Directorium auf die Botschaft nur in unbestimmten, beschönigenden Redewendungen antwortete, erfolgte die Riedersetzung einer Commission, welche bann am 3. August burch Thibaubeau ihren Bericht erstattete. Die Untersuchung batte bie Richtigkeit ber Anklage in ihrem ganzen Umfang und dazu noch bie Mitschuld fast aller Behörden ber unglücklichen Stadt festgestellt. Zugleich ergab sich, daß das ganze Departement unter ber gleichen Unterbrückung lag; in Air batte entlich die Militärgewalt einige Ordnung hergestellt, zu diesem Zwecke aber bie vollständige Entwaffnung aller Bürger verfügen muffen, und ber gangen mannlichen Bevölkerung einstweilen Hausarrest auferlegt, jo daß Geschäft und Berkehr nur noch von den Frauen besorgt wurde. hierauf wurde die Cassation ber Marseiller Wahlen ohne Widerspruch bejchloffen, und das Directorium zur provisorischen Besetzung der Stellen durch geeignete Persönlichkeiten aufgeforbert. Daß bieses Mal die Ernennung nicht wieder auf Terroristen von 1793 fallen würde, verstand sich bereits von selbst.

So ging dies nun weiter auf allen Gebieten des Staatswesens. Drei Tage vor der Berhaftung Babeuf's hatte der damals noch verseinigte Einfluß des Directoriums und der Linken ein Gesetz gegen die Briefter bei den Fünfhundert durchgebracht, welches alle Milberungen von 1795 aufheben und gegen die früheren Sidweigerer die ganze jammervolle Berfolgung der Schreckenszeit erneuern sollte. Jett wurde dasselbe im Rathe der Alten ohne eine einzige widersprechende Stimme abgeworsen, und an keiner Stelle ein Bersuch zu seiner Erneuerung gemacht. Ein anderer Gesetentwurf welcher die Einrichtung der Friedhöse und der Begräbnisse im jacobinischen Sinne regeln, und insbesondere die Theilnahme der Geistlichkeit bei der Beerdigung verbieten sollte, hatte kein besseres Schicksal. Nach langer Berhandlung rief Talot: laßt doch jedem Bürger unserer freien Republik die Freiheit, seine Todten zu begraben wie es ihm gefällt, und mit großer Mehrheit gingen die Fünshundert über den Entwurf zur Tagesordnung über.

Endlich, und nicht in ber wenigst schlagenden Weise, machte fic Die neue Richtung auch in ber Finanzpolitik ber Regierung fühlbar. 3m April, faben wir, hatte man fein ganges Beil auf bas neue Bapiergeld jegen und einen Jeben, ber an bem Bollwerth ber Mandate zweifelte, als Berbrecher behandeln wollen. Seitdem hatte man burch ben Courszettel eine Lehre über die sachliche Unmöglichkeit, und durch Babeuf ichneidende Aufschlüsse über die Consequenzen des Shitems erhalten, und auf jene schimmernben hoffnungen bes Frühlings schnell genug Bergicht geleistet. Von irgend einem Berjuche, ben Manbaten ibren Rennwerth burch Zwangsmittel zu erhalten, burfte an keiner Stelle mehr die Rete fein; im Gegentheil, in mehreren Beschluffen murbe gang unverkennbar bie lleberzeugung ber Staatsgewalt bekundet, bag es mit bem Reiche bes Papiergelbes zu Enbe gebe. Bunachft richtete man fein Augenmert auf die erfte Grundlage jedes geordneten Staatshaushalte, auf bie Steuern, und tam zu bem Beschluffe, bag fünftig bie Grundsteuer nicht mehr in Mandaten jum Nennwerth entrichtet, sonbern für jeden Franc ber Steuer entweder zehn Pfund Weizen ober beren jeweiliger Marktpreis gegeben werben follte.1) Ein Franc für zehn Bfund Weizen war ber Durchschnittspreis von 1790; bas Gefet funrigte also die Absicht an, auf die realen Werthe aus der Zeit vor ber Bapierwirthschaft zurudzufommen. Die Linke klagte mit großem Rechte, bağ barin bic Mandate, bas mabre republikanische Belb, officiell berab gewürdigt wurden; Defermont aber antwortete ihr mit dem Buniche, ben neuen Grundsat möglichst bald burch alle Theile bes Budgets burchzuführen, und Barbé- Darbois mit ber Erörterung, bag bas Befet

<sup>1)</sup> Rath ber Fünfhundert 27. Mai, Rath ber Alten 26. Juni.

Directorium selbst seinem Papiergelb ben Krieg machte. Einige große Lieferanten ber Regierung batten ibren Bertaufern erhebliche Summen ju gablen; fie konnten natürlich ihre Berbindlichkeiten um fo leichter erfüllen, je wohlfeiler ihr Zahlungsmittel, die Mandate, zu haben waren; jo erhielten fie von dem Finanzminister selbst die Summen, die erforlich waren, um zuerst im Stillen eine Anzahl Manbate für sieben Brocent ju taufen, und bann mit großen garmen ju fünf an ber Borfe ju verkaufen. Dies reichte aus, ben Cours wieder auf lange zu bruden, und damit den Speculanten ihren schmutzigen Bewinn zu ermöglichen; bei ben Fünshundert wurde der Borgang bemerkt und beklagt, hauptjächlich aber barüber ein Tabel ausgesprochen, bag jene Börsenmanner ibren Bapierhandel öffentlich als Agenten ber Regierung betrieben batten, was immer, wie ein Redner bemertte, eine große Ungeschicklichkeit sei, ba eine Regierung, falls fie Borfengeschäfte mache, bies nur im tiefften Bebeimniß thun burfe. Der elende Stand ber öffentlichen Moral brudte fich, wie man sieht, in jedem Zuge dieser traurigen Borgange aus.

Bir wollen an dieser Stelle noch turz über das persönliche Schickjal Babeuf's und seiner Genossen berichten, um später dadurch nicht die Erzählung wichtigerer Ereignisse unterbrechen zu mussen.

3m ersten Augenblicke nach seiner Berhaftung behauptete Babeuf eine außerst tropige Haltung. Da er bie Beschlagnahme seiner Papiere ziehn, schien ihm weiteres Leugnen hoffnungslos; er schrieb also einen stolzen Brief an das Directorium, worin er bemselben vorschlug, mit ihm als Macht gegen Macht zu unterhandeln. In diesem Sinne schilderte er die Streitfrafte ber Berschwörung mit ben glübendsten Farben, gab bann ben Directoren bie allerbinge lügenhafte Berficherung, bag ber Born ber Batrioten nur bem Spfteme und nicht ben Berjonen bes Directoriums gegolten, und führte schließlich mit großem Rachbrucke aus, wie bie Regierung, bei gründlichem Bruche mit ben achten Demofraten, freundlos und waffenlos ben Reactionären und Rohalisten gegenüber ftehn, und ohne Rettung zu Grunde gehn wurde. Er gab also anbeim, ob nicht in beiberseitigem Interesse bas Directorium von weiterer Berfolgung Abstand nehmen wollte. Wir wissen in wie ferne kine Erdrterung richtig war, bas Directorium aber fand sich baburch nicht veranlaßt, die Männer, welche mit folder Ausführlichkeit ben Plan zu seiner Ermordung entworfen, noch als nütliche Bundesgenoffen ju betrachten, ließ ben Brief veröffentlichen und murbigte Babeuf leiner Antwort. Befferes Glud hatte Drouet, ber aus feinem Befangniffe entsprang, sei es, wie Einige angeben, burch Bestechung bes

3

revolutionare Politiker, welche als Opposition kein lieberes Mittel als ben Strafenkampf, und als Regierung tein schöneres 3beal als ben Staatsftreich fannten, welche bie Forberungen ber Gerechtigfeit erfüllten jo weit sie mußten, und auch als Bertreter ber Ordnung am Liebsten mit ben Mitteln ber Billfür wirthschafteten. Damals, im Sommer 1796, bekam ihr Staatshaushalt weitere Luft, indem außer dem italienischen auch bas Rhein- und bas Sambrebeer auf Feinbestoften an leben und reiche Brandschatzungen nach Paris zu senden begann. Immer aber blieb die finanzielle Lage eine gepreßte, vor Allem, weil in allen Ministerien fort und fort die gewissenlose Verschleuberung bas In jedem Monat hatten bie Rathe ju Klagen, baf Ruder führte. feiner ber Minister geordnete Etats und gesetliche Belege beibringe, und wenn einmal die Fünfhundert einem derfelben, wie 3. B. im Juli dem Kriegsminister, in dieser Hinsicht ein besseres Zeugniß gaben, fo war es sicher, daß die eingehendere Prüfung des Rathes der Alten bas Lob auf ber Stelle in sein Gegentheil verkehrte. So war man nach einer constitutionellen Berwaltung von neun Monaten noch gar nicht zur Aufstellung bes Jahresbudgets, und was schlimmer war, in den meisten Departements noch nicht zur Anlage ber Steuerrollen gediehen. Obgleich in der ftillen Ueberzeugung eines Jeden die Manbate so gut wie die Affignaten als rettungslos aufgegeben waren, glaubte man boch für ben Augenblick fie noch nicht entbehren zu kommen, und unaufhörlich fann ber gesetzgebende Körper auf Magregeln, welche mittelbar eine größere Nachfrage und eine Steigerung bes Courjes bewirken könnten. Auch bier zeigte sich, wie tief die revolutionare Wewohnheit den Rechtssinn bei diesen Machthabern zerrüttet batte. batten fie gehofft, die Mandate durch Erleichterung der Domanemerfäufe auf dem vollen Rennwerth halten zu können, und nach biefer Erwägung niedrige Kaufpreise und weite Zahlungstermine bewilligt. Als ihre Rechnung sich als großen Fehlschluß enthüllte, schritten fie unbedenklich zu einer Aenderung der eben erlassenen Borschriften, nicht bloß für die kunftig einzugehenden, sondern auch für die bisher rechtsfräftig abgeschlossenen Berträge, indem sie zunächst die Zahlungstermine erheblich abfürzten, unter Strafe ber Richtigkeit bes Raufes und Berfall ber bereits gezahlten Summen. Dit biefem Bortbruch erzielten fie für einen Augenblick die gewünschte Wirtung; die Domanenkaufer mußten schneller als sie geglaubt hatten, Mandate anschaffen, und ber Cours berfelben ftieg in Paris von fünf auf sieben Procent. Aber bie Befferung dauerte faum einen Tag lang, und zwar dieses Mal weil bas

Directorium selbst seinem Papiergelb ben Krieg machte. Einige große Lieferanten ber Regierung hatten ihren Bertäufern erhebliche Summen ju gablen; fie konnten natürlich ihre Berbindlichkeiten um fo leichter erfüllen, je wohlfeiler ihr Zahlungsmittel, die Mandate, zu haben waren; jo erhielten fie von dem Finanzminister selbst die Summen, die erforlich waren, um zuerft im Stillen eine Anzahl Danbate für fieben Brocent ju taufen, und bann mit großen garmen ju fünf an ber Borfe u vertaufen. Dies reichte aus, ben Cours wieder auf lange zu bruden, und bamit ben Speculanten ihren schmutigen Bewinn zu ermöglichen; bei ben Fünfhundert wurde der Borgang bemerkt und beklagt, hauptjächlich aber barüber ein Tabel ausgesprochen, daß jene Börsenmänner ihren Bapierhandel öffentlich als Agenten ber Regierung betrieben hatten, was immer, wie ein Rebner bemerkte, eine große Ungeschicklichkeit sei, ba eine Regierung, falls sie Borfengeschäfte mache, bies nur im tiefften Bebeimnig thun burfe. Der elende Stand ber öffentlichen Moral brudte sich, wie man fieht, in jedem Zuge biefer traurigen Borgange aus.

Wir wollen an dieser Stelle noch turz über das persönliche Schickial Babeuf's und seiner Genossen berichten, um später dadurch nicht die Erzählung wichtigerer Ereignisse unterbrechen zu mussen.

3m erften Augenblide nach seiner Berhaftung behauptete Babeuf eine außerst tropige Haltung. Da er bie Beschlagnahme seiner Bapiere gesehn, schien ihm weiteres Leugnen hoffnungslos; er schrieb also einen stolzen Brief an das Directorium, worin er demselben vorschlug, mit ibm als Macht gegen Macht zu unterhandeln. In diesem Sinne schilderte er bie Streitfrafte ber Berichwörung mit ben glubenbiten Farben, gab bann ben Directoren die allerdings lügenhafte Berficherung, daß ber Born ber Batrioten nur bem Spfteme und nicht ben Bersonen bes Directoriums gegolten, und führte schließlich mit großem Nachdrucke aus, wie bie Regierung, bei grundlichem Bruche mit ben achten Demofraten, freundlos und waffenlos ben Reactionären und Robalisten gegenüber stehn, und ohne Rettung zu Grunde gehn würde. Er gab also anbeim, ob nicht in beiberseitigem Interesse bas Directorium von weiterer Berfolgung Abstand nehmen wollte. Wir wiffen in wie ferne feine Erörterung richtig war, bas Directorium aber fand sich baburch nicht veranlaßt, die Männer, welche mit solcher Ausführlichkeit ben Plan zu seiner Ermordung entworfen, noch als nütliche Bundesgenossen ju betrachten, ließ ben Brief veröffentlichen und würdigte Babeuf leiner Antwort. Befferes Glud hatte Drouet, ber aus feinem Befängmisse entsprang, sei es, wie Einige angeben, durch Bestechung bes

Rerfermeisters, sei es, wie Andere vermuthen, burch geheime Beibulfe ber Regierung, besonders des Directors Barras, welcher dem alten Freunde die Rettung erleichtert batte. Der Mann also, um beffentwillen ber Staatsgerichtshof errichtet worben, und ber feine Benoffen vor bessen Schranken nach sich gezogen hatte, wurde bort nur burch ein Contumacialverfahren verurtheilt. Die Uebrigen wurden im September nach Bendome übergeführt, wo ber Berichtshof feinen Sit haben follte. Unterwege erwogen fie, daß bei fortgesetztem offenem Befenntniß zu ihrem Unternehmen sie zwar ihre Sache als heldenmutbige Märthrer verberrlichen, ibre Berjonen aber ber barteften Bestrafung aussetzen würden, und famen jo zu dem Beschlusse, den Proces durch Ausnutung aller Rechtsformen möglichst hinauszuziehen, die Angaben Grifel's als Lugen ju verwerfen, und ihre Protofolle und Manifeste als harmlose theoretische Ausarbeitungen ohne jeden Bedanken an thatfächliche Berwirklichung zu bezeichnen. Bei ber großen Zahl ber Angeklagten bedurfte das Gericht mehrerer Monate zu feiner Borunterjuchung, so daß die Berhandlung vor den Geschworenen erft am 20. Februar 1797 beginnen konnte. Der Berlauf bes Processes war bann nach bem von ben Angeklagten beschloffenen Bertheibigungeplane ein äußerst trubseliger. Sie protestirten gegen bie Bernehmung Grifel's und verschiedener Polizeiagenten als Zeugen, stellten ihre Sandichrift bei ben schriftlichen Beweisstücken in Abrebe, forberten Entfernung ber Zeitungeschreiber, begehrten bie Borladung von Entlastungezeugen aus Constantinopel und Amerifa. Jede Erörterung über solche Buntte wurde äußerst stürmisch; Germain nannte Grifel einen Barbaren und Menschenfresser, ben Richtern wurde ber Titel royalistischer Schurken entgegengeschleubert, am Schlusse jeder Situng die Marseillaise ange-Bur Sache blieb Babeuf babei, bag alle feine Entwürfe stimmt. menschenfreundliche Träume gewesen seien; die Liste der fünftigen communistischen Boltsvertreter sei ein Zeitvertreib in seiner frühern Saft in Plessis gewesen. Buonarroti führte aus, daß die Insurrectionsacte kein Datum habe, und mithin aus ber Zeit vor Annahme ber jetigen Germain fagte, wenn er an Babeuf über Berfassung stammen fonne. die Nothwendigkeit baldigen Angriffs geschrieben, jo habe er dabei nut einen moralischen Angriff gemeint; die zwölf Pariser Agenten seien nur Beobachter ber öffentlichen Meinung gewesen, um Babeuf für seine Zeitung Material zu liefern. Antonelle erhob sich jogar zu der Bersicherung, daß er die Angeklagten stets aufgefordert babe, die Regierung und die Berfassung zu lieben. Es war nicht möglich, die Ehre bes

Parteibanners steinlicher zu verleugnen, auf die Glorie des Marthriums gründlicher zu verzichten. Das Urtheil wurde endlich am 26. Mai früh Morgens gesprochen. Die Geschworenen gaben die Erklärung, daß eine Berschwörung zum Sturze des Directoriums und des gesetzgebenden Körpers nicht erwiesen sei; dagegen erklärten sie unter Berneinung mildernder Umstände Babeuf und Darthé schuldig, an der Herstellung der Bersassung von 1793 gearbeitet zu haben, stellten dassielbe Berbrechen unter mildernden Umständen dei Germain, Buonarroti und fünf andern Angeklagten sest, und erkannten bei den Uebrigen auf Freisprechung. Das Gericht verurtheilte darauf Babeuf und Darthé zum Tode, die sieben Andern zur Deportation. Nach der Berkündigung dieses Spruches suchten Babeuf und Darthé sich zu entleiben, brachten sich aber nur leichte Bunden bei, und wurden gleich nacher hingerichtet.

Zwanzig Jahre später schrieb bann Buonarroti die Geschichte der Berschwörung, um darin die einstige Ableugnung zu widerrusen, und ein Unternehmen der Nachwelt zu empsehlen, dessen Anstrengungen, wie er sagte, man einige Tugend nicht absprechen werde. Durch dieses mit litterarischem Geschick geschriebene Buch ist Babeus's Berschwörung der Ausgangspunkt für zahlreiche spätere communistische Bestrebungen geworden; sie hat somit eine gewisse Bedeutung für die Folgezeit gewonnen, nachdem sie in der Spoche ihres Erscheinens nur dazu gedient batte, die Erbitterung des französsischen Boltes gegen die Bestrebungen der Schreckenszeit zu steigern, und hiedurch den Einsluß der gemäßigten Partei im gesetzebenden Körper in bedeutendem Maße zu erhöhen.

Wir wenden uns jetzt zu den auswärtigen Beziehungen der franzöfischen Republik, und der Entwicklung ihres Kampfes gegen die Mächte ter Coalition.

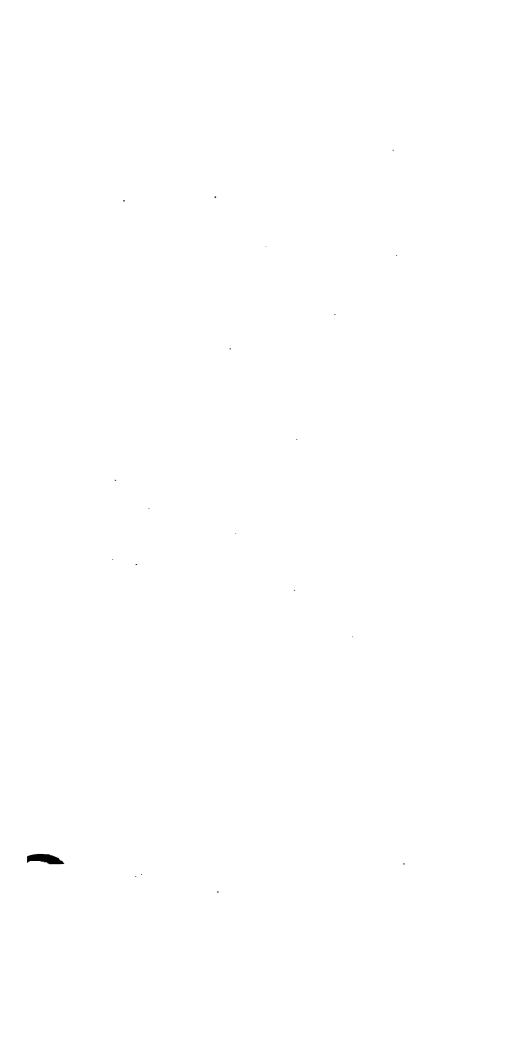

Zweites Buch.

Mailand und Mantua.



## Erstes Capitel.

## Abfichten der Coalition.

Das französische Directorium stand nach ben preußischen, nordeutschen und spanischen Friedensverträgen von 1795 der großen Triple-Mianz gegenüber, in welche Destreich, Rußland und England ihre besionderen Bündnisse am 28. September 1795 zusammengefaßt hatten, und an die sich die Mitwirkung der Mehrzahl der deutschen Reichstlände, Sardiniens, Neapels, Portugals anlehnte.

Die Urkunde des 28. September hatte leider für die innere Besieltigung und die äußere Wirksamkeit der Coalition wenig ausgetragen. 1) Wie immer bei solchen Verhältnissen deckten sich die Interessen der drei verbündeten Mächte keineswegs, sondern berührten sich in einigen Punkten, und gingen in anderen auseinander: wie immer band sich seder Theilnehmer an die Vertragspflichten, genau seweit er sein besionderes Interesse daburch gefördert sah, und warf den Genossen, wenn sie in dem gleichen Sinne versuhren, Selbstsucht und Unzuverlässisgkeit dor. In allen drei Reichen war das Land erfüllt von dem Geräusche der Ariegsküstungen, aber die allgemeine Auffassung der Aufgabe war bei den drei Hösen eine grundverschiedene. Am Eifrigsten predigte Kaiserin Katharina den rastlosen unversöhnlichen Krieg gegen die Pariser Jacobiner, nur mit dem stillen Vorbehalte, daß er allein von ihren Bundesgenossen geführt werde, und ihr damit die Hand zur

<sup>1)</sup> Filr bie folgenden Erörterungen ift die Correspondenz Thugut's mit Graf Cobengl in Betereburg, sowie jene Lord Grenville's mit bem Ritter Eben in Bien als Quelle benutt.

Ausführung ihrer großen orientalischen Entwürfe frei mache. Umgestehrt hatte das englische Ministerium aus hundert Gründen die lebhafteste Sehnsucht nach Frieden, den es für sich allein vielleicht auf vortheilhafte Bedingungen hätte erlangen können, war aber fest entschlossen, in dem Kampse auszuhalten, so lange sich eine Möglichkeit zeige, ein befriedigendes Gleichgewicht der Macht für ganz Europa herzusstellen. In Wien endlich empfand Thugut die Lasten und Gefahren des Krieges täglich schwerer, war zum Frieden höchst bereit, sobald derselbe einen anständigen Gewinn für Destreich liesern würde, hielt es aber einstweilen noch für aussichtreicher, durch sernere Anstrengungen die Hülfe Londons und Betersburgs zu sichern als es sofort auf eine Friedensunterhandlung mit Paris zu wagen.

Im Spätherbst 1795, wie wir wissen, hatte sich das Waffenglud auf dem deutschen und dem italienischen Kriegstheater ungefähr die Wage gehalten. In Deutschland hatten Elerfait und Wurmser nach schweren Bedrängnissen dei Frankfurt, Mainz und Mannheim gesiegt, und einen größen Theil der Pfalz auf dem linken Rheinuser wieder besett. In Italien waren die Austrosarden bei Loano geschlagen worden und in Folge dessen die Hustrosarden bei Loano geschlagen worden und in Folge dessen des Apennin, entlang der genuesischen Riviera, in die Hände der Franzosen gefallen. Hier im Süden war nach dem Schlachttage in Folge der beiderseitigen Erschöpfung thatstächliche Wassenube eingetreten; dort am Rhein setzen sich zwischen Elerfait und Jourdan, zwischen Wurmser und Vickern sich zwischen Eleiner Kämpse während des Rovember und December fort. Unter solchen Verhältnissen hatten die Mächte die Ausgabe des nächsten Feldzugs und die Mittel zu deren Verwirklichung zu berathen.

Es war die englische Regierung, welche, allerdings sehr verdrießlichen Muthes, diese Berhandlung begann. Schon seit dem Abzuge ter Cestreicher aus Belgien hatte sie Zweisel au dem ernsten Kriegseiser Thugut's gehabt, sich dann auf dessen eifrige Zusicherungen noch einmal zu reichen Subsidien entschossen, jest aber nach der völligen Unthätigkeit der östreichischen Heere während des Sommers 1795 im Grunde jede Hoffnung aufgegeben. Alls Ende September die Franzosen den Khein überschritten und Elersait anfangs hastig vor ihnen zurückwich, schried Lord Grenville an den englischen Gesandten in Wien, es sei jest deutlich, daß alle Bersprechungen Cestreichs auf träftiges militärisches Handeln trügerisch gewesen. Sir Morton Seden empfing also den Besehl, gemeinsam mit einem ihm zur Unterstützung geschickten

in bem vergrößerten Belgien anbot. Ebe er also weiter sich mit England einließ, wandte er sich aufs Reue an die vertrauteste Bundesgenoffin, an die große Monarchin, die feit dem 3. Januar der Hort und rie Erquickung Destreichs geworben war. Allerdings war, wie alle menschlichen Dinge, auch bieses schöne Berhaltniß nicht völlig frei von Meinen Trübungen. Noch in ben letten Bochen batte Katharina Thugut's Lummer erregt, burch die erneuerte Aufforderung, Ludwig XVIII. als König anzuerkennen, mabrend Thugut die bourbonischen Bringen verachtete und um feinen Preis burch einen folden Schritt ben Krieg mit ter Republik unversöhnlich machen wollte. Dann batte bie Raiserin igar bie Absicht angefündigt, außer einem ruffischen Gulfscorps burch ibren Einfluß in Berlin auch noch ein preußisches an ben Rhein zu bringen, worauf Thugut bochft entruftet ausrief, mit Breugen moge er gar nichts mehr zu schaffen haben, und wenn er die Ruffen nur in Berbindung mit den Preußen haben fonne, wolle er lieber auch auf tie Ruffen ganz verzichten. Jedoch biefe kleinen Mißhelligkeiten waren wenig gefährlich, da hinsichtlich Ludwig XVIII. sich England auf Ihngut's Seite stellte, und das Unglud preußischer Hulfe burch bie Friedensliebe bes Berliner Sofes bem Raifer in jedem Falle erspart blieb. Die Hauptsache wurde also nicht geandert, Rugland war nach wie vor ber vertrauteste Bundesgenoffe Deftreiche, und so beauftragte Thugut am 23. November ben Grafen Cobenzl, ben Ministern in Betersburg bes Raifers Anschauungen über ben kommenden Feldzug w eröffnen.

Das Erste war auch hier die Erklärung, daß die Fortsetzung des Krieges auf der deutschen Seite mit den bisherigen Mitteln nur Undeil erwarten lasse. Wenn England nicht Geld zur Besoldung mögelicht vieler Reichstruppen gebe, Rußland nicht Preußens Böswilligkeit kräftig im Zaume halte, beide Mächte nicht den Reichstag zu energischer Kriegführung bestimmten: so bleibe nichts übrig, als den Kampf auf dieser Seite durch Frieden oder Neutralität oder langen Wassenstillstand des deutschen Reiches zu beendigen, und die Masse der östereichischen Streitkräfte nach Italien zu senden.

Zebenfalls aber musse ber Kaiser bei ber Fortsetzung bes Krieges eine Möglichkeit bes Erfolges sehn, und zugleich auch Aussicht auf ansehnlichen Landgewinn haben. Thugut erwähnte bann, was er ben Engländern über die etwaige Bergrößerung Belgiens gesagt, machte bier aber kein Geheimniß baraus, daß dem Kaiser die Zeit gekommen scheine, endlich den alten baierischen Tauschplan zu verwirklichen, daß er also

ber Kaiser wird seine Hauptmacht nach Italien werfen, um von dort aus den frangösischen Süden zu bedroben. 1)

Gleich nachber folgten indeffen Clerfait's und Burmfer's glanzende Siege, und von einem ohne Deftreichs Zustimmung abzuschließenben Reichsfrieden war seitdem keine Rebe mehr. Thugut räumte bies ben Englandern bereitwillig ein, blieb aber babei, daß weitere Rampfe auf ber deutschen Seite aussichtslos seien; bochstens lasse sich vom Breisgan ber ein Stoß auf ben Eljag führen; aber bas hauptgewicht bes Rrieges muffe auf Italien gelegt werben, und für dies Alles wolle ber Kaifer 200,000 Mann aufftellen, wenn England sich zu erheblicher Gelbhülfe verpflichte. Als Eben vies gemäß seinen Beisungen ablehnte, rief Thugut: bamit beginnt eine neue Ordnung ber Dinge, bann bleibt uns nichts übrig, als eine beschränkte Kriegführung lediglich jum Zwede eines rafchen und ehrenvollen Friedens. Welche Bedingung er als ehrenvoll erachte, vermochten bie Englander dieses Mal so wenig wie früher zu erfahren. Er konnte, außerte Thugut, barüber nichts fagen, bis man sich mit bem rufsischen Bofe verständigt habe; Belgien werbe ber Kaiser nicht an Frankreich abtreten, aber auch nicht ohne jene Bergrößerung wiedernehmen. 2)

So viel war aus diesen Neußerungen zu schließen, daß England starke Zahlungen machen mußte, wenn Thugut sich dem Reichsfrieden, d. h. unter den damaligen Umständen der Abtretung des linken Rheinusers, noch länger widersetzen sollte, daß jetzt wie früher Belgiens Berlust den öftreichischen Minister sehr gleichgültig ließ, und daß in zedem Falle die Reigung seines Herzens auf Berwendung seiner Hauptmacht in Italien ging. Für uns ist diese Tendenz begreislich genug. Der russische Bertrag vom 3. Januar eröffnete Thugut die Aussicht auf die Erwerbung Benetiens, freilich nur als Ergebniß eines türkischen Krieges, den Thugut erst nach dem Abschluß des französischen zu sühren wünschte: es ist aber deutlich, wie wünschenswerth bei einer solchen Aussicht es für Oestreich war, im Augenblick des Friedens mit Frankreich auf italienischem Boden möglichst start gerüstet dazustehen.

Die Frage war nur, ob sich die Verpflanzung der öftreichischen Hauptmacht vom Rheine nach Italien bei England durchsetzen ließ. Wlieb nach dessen Meinung die große Armee am Rheine, so begehrte Thugut ein für alle Male bessere Entschädigung, als sie Lord Grenville

<sup>1)</sup> Eben an Grenville 10. October.

<sup>2)</sup> Cben's und Jadfon's Depefchen 1. Nov. 10. Nov.

in tem vergrößerten Belgien anbot. Ebe er also weiter sich mit England einließ, manbte er sich aufs Reue an die vertrauteste Bundesgenoffin, an die große Monarchin, die seit bem 3. Januar ber hort und tie Erquidung Destreichs geworben war. Allerbings war, wie alle menschlichen Dinge, auch Dieses schöne Berhaltnig nicht völlig frei ron Meinen Trübungen. Noch in ben letten Wochen batte Katharina Thugut's Rummer erregt, burch bie erneuerte Aufforderung, Ludwig XVIII. als König anzuerkennen, mabrend Thugut bie bourbonischen Bringen verachtete und um feinen Preis burch einen folden Schritt ben Krieg mit ber Republik unversöhnlich machen wollte. Dann batte bie Kaiserin ogar bie Absicht angefündigt, außer einem ruffischen Sulfscorps burch ibren Ginflug in Berlin auch noch ein preußisches an ben Rhein gu bringen, worauf Thugut bochft entruftet ausrief, mit Preußen möge er gar nichts mehr zu schaffen haben, und wenn er die Ruffen nur in Berbindung mit ben Preugen haben fonne, wolle er lieber auch auf rie Ruffen ganz verzichten. Jedoch biefe kleinen Mißhelligkeiten waren wenig gefährlich, ba hinsichtlich Ludwig XVIII. sich England auf Ihugut's Seite stellte, und bas Unglud preußischer Hulfe burch bie Friedensliebe bes Berliner Bofes bem Raifer in jedem Falle erspart Die Hauptsache murbe also nicht geanbert, Rugland war nach wie vor ber vertrauteste Bundesgenosse Destreichs, und so beauftragte Ihugut am 23. November ben Grafen Cobenzl, ben Ministern in Betersburg bes Raifers Anschauungen über ben kommenben Feldzug ju eröffnen.

Das Erste war auch hier die Erklärung, daß die Fortschung des Rrieges auf der deutschen Seite mit den bisherigen Mitteln nur Undeil erwarten lasse. Wenn England nicht Geld zur Besoldung möglichst vieler Reichstruppen gebe, Rußland nicht Breußens Böswilligkeit fräftig im Zaume halte, beide Mächte nicht den Reichstag zu energischer Kriegführung bestimmten: so bleibe nichts übrig, als den Kampf auf dieser Seite durch Frieden oder Neutralität oder langen Wassenstillstand des deutschen Reiches zu beendigen, und die Masse der östereichischen Streitkräfte nach Italien zu senden.

Bedenfalls aber musse ber Kaiser bei ber Fortsetzung bes Krieges eine Möglichkeit bes Erfolges sehn, und zugleich auch Aussicht auf ansiehnlichen Landgewinn haben. Thugut erwähnte bann, was er ben Engländern über die etwaige Bergrößerung Belgiens gesagt, machte bier aber kein Geheimniß baraus, daß dem Kaiser die Zeit gekommen scheine, endlich ben alten baierischen Tauschplan zu verwirklichen, daß er also

wünsche, Rußland möge benselben in London beantragen, da Deftreich bort mehrmals seinen Berzicht auf Baiern erklärt habe, sein Zartzefühl also verletzt werbe, wenn es den Borschlag selbst den Engländern mittheilen müsse. Uebrigens würden hiermit seine gerechten Ansprüche teineswegs befriedigt sein. Wenn man Ludwig XVIII. nach Paris zurückbringe, müsse Destreich den Elsaß und Lothringen erhalten; wenn der Sieg nicht ganz so gründlich ausfalle, werde man ihm wenigstens den Elsaß nicht verweigern wollen.

Thugut also begehrte für bie Fortsetzung bes rheinischen Krieges englisches Geld, beutsche Truppen, russische Unterstützung, und sobann Die Zusicherung stattlicher Erwerbungen, Baierns, bes Elfasses, wenn möglich Lothringens. Burbe ihm biefe Reihe von Bedingungen nicht gewährleistet, jo mußte ber Raiser bas beutsche Reich sich selbst überlaffen und seine Dacht für Rämpfe in Italien verwenden. zeichnete diese Erörterungen als vorläufiges Material für vertrauliche Besprechungen mit ben ruffischen Ministern; fie enthielten ohne Zweifel nicht sein lettes Wort, sondern seine erste Preisforderung, über beren Einzelnheiten weiter zu reben sein wurde. Unverkennbar aber ist auch bei biefer Auffassung ber Standpuntt, auf welchem Thugut die Berbandlung überhaupt eröffnet. Der Raifer erscheint bem Reiche, beffen Oberhaupt er bem Namen nach damals noch ift, thatsächlich fremd. Er will sich ber Beschützung besselben weiter unterziehen, wenn England und Rugland es wünschen, ibm babei belfen, ibn bafür belohnen. Das Reich überhaupt wird bier genau so angesehn, wie Belgien seit bem Mai 1794, über welches, wie wir jahen, Thugut fort und fort erflarte, ber Befit beffelben fei bem Raifer eine Laft, mit ber er fic nur aus Befälligkeit für bie Seemachte und gegen beren Subsibien befassen könne. Es mar in beiden Fällen ber Standpunkt ber souverainen östreichischen Monarchie, welche dem heiligen römischen Reiche deutscher Mation genau fo weit Unterftugung gab, als bies im eigenen Staatsinteresse lag, im Uebrigen aber für jedes reichspatriotische Opfer baare Bezahlung forderte.

Es gelang dem Grafen Cobenzl jedoch nicht, von den rufsischen Ministern eine völlig befriedigende Antwort zu erlangen. Markoff führte ihm aus, daß ein zuverlässiger Frieden mit der revolutionären Regierung nicht möglich sei; das Directorium könne sich ohne Krieg in Frankreich selbst nicht halten, würde also immer Krieg führen; demnach könne Katharina es nur auf das Lebhasteste bedauern, wenn Destreich jest auf zweisellos schlimme Bedingungen einen unhaltbaren Frieden

rersuche. So richtig biese Bemerkung war, so wenig zeigte sich Rusland geneigt, jelbst etwas für die Fortsetzung des Krieges zu thun. Martoff ftellte natürlich nicht in Abrebe, bag Rugland bie Sendung eines Bulfscorps verheißen babe, ftets aber erft für bie Zeit nach vollständiger Bereinigung ber polnischen Sache, und diese sei unvollendet, jo lange bie gemischte Commission mit ber Grengregulirung nicht fertig sei, und bemnach ein Bruch, ja ein Krieg mit Preußen noch innerbalb bes Kreises ber Möglichkeiten liege. Dagegen war nicht viel zu jagen, zumal, wie wir bald seben werben, Thugut die preußische Grenzregulirung mit gleich besorgtem Argwohn, wie Marfoff betrachtete. Um jo erfreulicher war es, daß Martoff fich mit allen Unnexionsgedanten Thugut's völlig einverstanden erflärte: nur warnte er, sie vorzeitig in London gur Sprache ju bringen. "Wir werben entzudt fein, fagte ber Minister, wenn ihr Baiern und halb Frankreich euch aneignen könnt. Aber es ware nicht klug, schon jest davon zu reben. Clerfait bat die Franzosen nur abgewiesen, und nicht bezwungen; macht es wie wir: beginnt damit, zu nehmen, was ihr fassen könnt, und jagt dann hinterber, was ihr davon behalten wollt. England wird es euch nicht entreißen; Preußen zwingen wir zur Rube. Aber wenn ihr ichon jest von Baiern rebet, so werbet ihr feine andere Wirfung erreichen, als Englands Gifer abzutühlen"1).

Rufland blieb ebenso wie England fest in ber Forderung, daß Destreich ben Rheinkrieg weiter fortsetze. Dafür verhieß es, freilich keine ruffische Armee zur Unterstützung ber Destreicher, wohl aber die Genehmigung und Beschützung jeder Eroberung, welche Destreich mit eigener Kraft zu machen im Stande sei. Zugleich zeigte sich die günftigste Ruchvirtung von Clerfait's Siegen auf die Stimmung ber englischen Minister. Am 22. December gab Lord Grenville bem Ritter Eben bie Nachricht, daß England, um seinem Bundesgenossen eine träftige Waffenhulfe zu verschaffen, ben Russen für die Stellung eines Hulfscorps von 55,000 Mann eine jährliche Subfibie von einer Million Bfund angeboten habe; es fei leiber wegen bes ungunstigen Stanbes bes Londoner. Geldmarktes nicht möglich, schon jest eine bestimmte Zusage über bas von Ceftreich verlangte Anleben von brei Millionen Pfund zu geben; jedoch hoffe man in sechs ober acht Wochen zu bem gewünschten Ziele zu gelangen, namentlich, wenn Deftreich die Anleihe auf irgend einem deutschen Plate unter britischer Garantie vereinbaren wolle; jedoch

<sup>1)</sup> Cobengl an Thugut 16. December.

müsse England jeden Gedanken zurückweisen, nach welchem die Haupteperationen auf die italienische Seite zu verlegen seien; es müsse im
Gegentheil große Offensivdewegungen am Rheine für die unerläßliche Bedingung aller englischen Geldhülse erklären. Uedrigens halte man
es in London, mit Rücksicht auf die Friedenssehnsucht des französischen
Bolkes für vortheilhaft, im Beginne des Frühlings eine öffentliche Erklärung der verbündeten Mächte zu erlassen, daß sie jeden Tag zum
Frieden bereit seien. Sollte das Directorium hierauf eintreten, so
würde England mit der Erfüllung von drei Bedingungen zufrieden gestellt sein, Amnestie für die französischen Rohalisten, einer angemessenen
Entschädigung für die Kriegssosten, Rückgabe Belgiens an Destreich
unter der von Thugut gesorderten Grenzerweiterung.

Wie man sieht, enthielten biefe Borichläge nicht ganz und gar bie Dinge, welche Thugut in erfter Linie gewünscht hatte. Aber sie ent= hielten wenigstens ein großes Wort, die Garantie ber Anleibe von brei Millionen Pfunt, ohne welche, wie Thugut bem Gesandten erflärte, Destreich überhaupt seine triegerische Thätigkeit nicht über ben April bin aus fortjegen tonnte. Gie bewiesen ferner bie Fulle ber englischen Bulfsquellen durch das Anerbieten der ruffischen Subfidie, also die finanzielle Möglichkeit, für Oestreich noch mehr als jene Anlehnsgarantie zu erhalten. Und jo wenig man zu ber Wiedererwerbung Belgiens geneigt war, so war die englische Zusage einer Erweiterung desselben immerhin ganz unverächtlich, ba fie Destreich einen Titel zu sonstigen Forberungen gab, wenn sie gegen die Franzosen nicht burchgesetzt werben konnte gelang es aber, die Franzosen bis zu einer solchen Nachgiebigkeit zu bemüthigen, so brauchte bas siegesstolze Destreich bann überhaupt bei jeinen baierischen und elfasser Bunschen auf teinen Wiberspruch von feiner Seite Rücksicht zu nehmen.

Unter viesen Umständen war Thugut nicht länger zweiselhaft siber seinen Entschluß. Blieb er einstweilen sest im deutschen Kriege, so bot ihm England Geld und belgische Grenzlande, Rußland wollte die Annexion Baierns, des Elsasses, Lothringens unterstützen; im hintergrunde stand nach erlangtem französischen Frieden die Erwerbung Benetiens und Bosniens mit russischer Hälle. Was war im entgegengesetzen Falle von Frankreich zu erwarten? Eben jetzt erschien ein geseiner Agent des Namens Poterat in Wien, um die alten Borschläge zu erneuern, die Bewilligung Baierns an Destreich gegen Ueberlassung Belgiens und des linken Rheinusers an Frankreich. Es war kein Gedanke daran, daß er mit so dürstigem Angebote gehört worden wäre

Auch er redete einmal von türkischen Provinzen; da aber Frankreich tamals nicht den geringsten Einfluß im Oriente besaß, so antwortete Thugut höchst unbefangen: wollte ich dergleichen erwerben, so müßte ich mich doppelt eifrig an meine großen Alliirten halten. Poterat wurde ohne Ausenthalt aus Destreich hinweg gewiesen.

So trat benn Thugut in die Erörterung ber englischen Antrage Er that es mit um so größerer Warme, als ein widriger Zwiichenfall am Rheine fo eben wieder das englische Miftrauen gegen bie ernste - Ariegsbereitschaft Destreichs neu belebte: mitten in ihrem Siegeslaufe batten bie kaiferlichen Generale Ende December burch ben Abichluß eines Baffenstillstandes ben jämmerlich zerrütteten frangösischen Beeren Die Möglichfeit zu ihrer Herstellung und Berstärfung bewilligt, zuerft ohne bobere Bollmacht für seine Abtheilung General Krap, von Clerfait's Armee, bann auf bieje Nachricht Feldmarichall Wurmfer für ras gange Beer vom Oberrhein, jo bag Clerfait trot nachdrücklicher Bermahrung nicht umbin gefonnt, sich anzuschließen.1) Die Sache machte begreiflicher Beije ben übelften Einbruck auf allen Seiten. Eben und Jacon stellten die öftreichischen Minister lebhaft zur Rede; in rondon war die Unruhe groß, ob Destreich wieder in die Unthätigkeit res Sommers zurückfallen wolle,2) und Thugut beeilte fich, burch möglichft bundige Eröffnungen den Argwohn zu gerftreuen, ber ihm bie unentbehrlichen englischen Goldquellen zu verschließen brobte. Er erflärte ben beiben Englandern Die völlige Unbetheiligung bes Raifers an bem unglücklichen Stillftande, und ben festen Entschluß besselben, ben Rrieg mit bochfter Anstrengung fortzuseten, wenn man ihm nur bie bagu erforderlichen Mittel verschaffe. Einzig im Falle des zwingenden Geldmangels werbe ber Raifer bie Operationen auf Italien beschränken; ieinerseits habe er ben lebhaften Wunsch, in ber Gegend von Landau und Saarlouis die Oftensive gegen die frangösischen Gebiete selbst zu Leider habe er nur noch ichwache Hoffnung auf bas Erideinen eines ruffischen Hülfscorps, und glaube alfo, England werbe besser thun, das Geld, welches Grenville zu diesem Behufe den Russen angeboten, nach Wien zu senden, wo man damit etwa 17,000 Mann teutscher Reichstruppen in Sold nehmen werde. Geschehe nun aber tas Eine ober bas Andere, erhalte man ruffifche Bulfstruppen ober

į

<sup>1)</sup> Bivenot, Thugut, Clerfait, Wurmfer G. 414 ff. Eben an Grenville 4. Januar 1796.

<sup>2;</sup> Noch am 29. Januar ichreibt Grenville barüber böchft besorgt an Eten. Szbet, Geich. b. Rev.-Zeit. IV.

beutsche Söldner, in jedem dieser Fälle sei Destreich, stets unter Boraussetzung des englischen Anlehns pon drei Millionen, sest entschlossen, den Krieg dis auf das Messer (à outrance) zu führen, am Rheine die bisherige Truppenzahl zu unterhalten, seine italienischen Heerestheile auf 50,000 Mann zu verstärten. Sollten die Russen ebenso wie die Geldmittel zur Besoldung jener Reichstruppen ausbleiben, England aber wenigstens die Garantie für das Anlehn bewilligen, so würde der Kaiser zwar dieselbe Truppenzahl wie 1795 stellen, dann aber freilichseine Operationen nicht so weit ausdehnen wie er selbst es gewünscht hätte. Nur wenn auch die Anleihe nicht verwirklicht würde, müßte der Kaiser seine Armeen hinter den Lech zurückziehn, und in dieser Stellung den Lauf der Ereignisse abwarten. Den englischen Friedensbedingungen stimmte Thugut zu, vermied aber jede Aeußerung über seine eignen Wünsche sir den Fall, daß die vorgeschlagene Vergrößerung Belgiensnicht erreichbar sei.<sup>1</sup>)

Mit biefen Erklärungen mar, wie fich auf ber Stelle zeigte, eine Grundlage für die Berftändigung gewonnen. Lord Grenville antwortete umgehend, daß man die Besoldung beutscher Reichsvölker ablehne, die Garantie aber einer Anleihe von brei Millionen übernehmen wolle-Daß er die betreffende Bill erst im Dai oder Juni in das Parlament einbringen zu können betheuerte, machte geringe Schwierigkeit, ba Thugut bis dahin sich mit einheimischen Sulfsquellen friften konnte, und England bald nachber sich auch bereit zeigte, bis zur Berwirklichung ber Unleihe Borichusse auf beren Erträge (150,000 Pfund monatlich) ju leisten. Hiermit also trat, ba Rugland die Sendung eines Bulfecorps vor Abschluß ber preußischen Grenzregulirung zu weigern fortsubr, ber zweite ber oben von Thugut bezeichneten Fälle ein. Auf Grund ber englischen Anleihe verzichtete der Raiser barauf, seine Hauptmacht vom Rheine hinweg nach Italien zu ziehen, verhieß vielmehr, die am Rheine vorhandenen Truppen auf der bisherigen Stärfe zu erhalten. Dagegen übernahm er, England gegenüber, feine Berpflichtung, seine italienische Herremacht bis auf 50,000 Manu zu vermehren, wie bies Thugut für ben Fall bes Ericheinens ruffischer Sulfstruppen angeboten batte. Es follte mithin, nach bem Sinne Diefer Abreden, wie bisher jo auch in Zufunft ber italienische Krieg als ber untergeordnete, ber rheinische als rie große Hauptfache behandeit, und wenigftens vom Rheinheere keine Truppensendung nach Italien gemacht werben.

<sup>1)</sup> Eben an Grenville ben 22. Januar.

Eine andere Frage war es natürlich für die östreichische Regierung, ob fie aus sonstigen Beständen ihr italienisches Armeecorps auf eine bobere Starte bringen wollte, und hierüber wurden in den erften Wochen bes Jahres in Wien Erwägungen mannigfaltiger Art gepflogen. Grund genug war dafür seit dem Bertrage bes 3. Januar vorhanden. Freilich redete Thugut in Betersburg jest nicht von Benetien, weil er tie Theilung ber Türkei, welche bamit zusammenhing, nicht vor bem Abschlusse des frangösischen Friedens in Angriff zu nehmen wünschte. Aber, wie gesagt, um so munichenswerther mar es für Destreich, für jede Möglichkeit biefer Art im letten Augenblicke bes französischen Krieges gewappnet zu fein. Diese Tendenz wurde Mitte Januar durch einen neuen, höchst empfindlichen Antrieb verstärkt. Wir miffen, wie schwach das Einverständniß zwischen Wien und Turin von jeber Jett meldete die sardinische Regierung, sie habe nach gewesen. Clerfait's Borgang einen Waffenstillstand mit den Franzosen geschlofien, und zugleich eine Friedensunterhandlung begonnen; follte diese kein Ergebniß haben, jo muffe man Behufs befferer Einheit ber Bewegungen, ben Oberbefehl auch über bie in Biemont operirenten Deftreicher begebren. 1) Thugut war über bieje Mittheilung ebenso entruftet wie Piemont, sagte er, stets böswillig, ist bisher nur burch bie Furcht zurückgehalten worden; jest nach dem Unheil von Loano glaubt es feine gange Richtswürdigkeit enthüllen ju durfen. Dan wußte in Bien längst von bem frangösischen Bestreben, ben König Bictor ju fich binüberzuziehn, indem man ihn die Aussicht auf die Erwerbung Mailands eröffnete: es ichien zweifellos, daß auch bei ber eben begonnenen Friedensverhandlung diese Frage ben wesentlichen Gegenstand bilben wurde; auf das Dringenbste also sah sich Destreich aufgefordert, burch impofante militärische Aufstellung solchen Absichten einen unüberwindlichen Damm entgegenzuseten. An bereiten Truppentheilen hatte es für einen solchen Zwed nicht gefehlt, da man im letzten Sommer in Bobmen, Mähren und Galizien für ben Fall eines preußischen Krieges eine Heeresmasse von 80,000 Mann angehäuft hatte,2) wovon mindestens bie Balfte jeden Augenblid nach Italien batte abruden tonnen. nachdem Preußen trot alles Sträubens und Verdruffes endlich boch ten polnischen Theilungsvertrag auf sich genommen, und lieber auf Aratan und Sendomir verzichtet hatte, als daß es in die bargebotene

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 20. Januar 1796.

<sup>3)</sup> Thugut an Cobenzi 8. August 1795.

Allianz mit den Pariser Jacobinern gegen die Kaiserhöse eingetreten wäre, seitdem mußte es jedem Unbefangenen klar sein, daß man in Berlin den Krieg für das höchste aller llebel hielt, und Destreich auf dieser Seite frei von jeglicher Gesahr war. Hier aber war das entscheidende Unglück, daß gerade auf dieser Seite Thugut sich durch die Berblendung des Hasse jedes klare Urtheil unmöglich machte. Noch stand im Krasauischen die Grenzregulirung bevor; man wuste, daß hier abweichende Meinungen und streitende Forderungen auftreten würden, und dies reichte für Thugut hin, jeden Gedanken an eine Truppenverminderung in Böhmen und Mähren auszuschließen. Leider, schrieb er den 14. Februar an Cobenzl, hindert uns die Verschleppung der Krasauer Grenzregulirung, Truppen von der preußischen Grenze nach Italien zu senden.

So lastete das Gespenst bes polnischen Haders auch jetzt noch, nachdem der Streit in allen Hauptsachen erledigt war, zersegend und zerstörend auf der östreichischen Kriegführung gegen die Revolution. Wie man 1794 Belgien und 1795 das Rheinland wegen des Arz-wohns gegen preußische Verrätherei und Streitsucht unvertheidigt gelassen, so entblößte man 1796 aus demselben Grunde Italien, allerdings ohne eine Ahnung, daß gerade auf diesem Wege der gewaltige Verderber über die Monarchie und Europa hereinzubrechen im Vegriffe stand. Nicht bloß für Robespierre, Hebert und Carnot sollte der Jank um die polnischen Landessehen Rettung und Sieg gebracht haben: die Nachwirtung dieses traurigen Zwiespaltes war jetzt auch dem General Benaparte die Thore zu öffnen und die Bahnen zu ehnen bestimmt.

Es war vergebens, daß Rußland und England um die Wette günstigere Vorstellungen über die Gesinnung Preußens in Wien anzuregen versuchten. Preußen war einmal in Thuguts Augen die leibhafte Verkörperung politischer Verworsenheit; mochte in Verlin geschehen, was da wollte, er sah darin stets neue Beweise für tödtliche Feindschaft, und die Rothwendigkeit allseitiger Vorsicht. Wir werden noch darauf zurücktommen, welch ein Unbehagen damals in Verlin durch die Fortschritte und die Gewaltthätigkeit der Franzosen erweckt worden war, und wie einer neuen Schilderhebung gegen die Republik nichts Anderes als Trägheit, Sparsamkeit und Wauthlosigkeit im Wege stand. Aber wenn Graf Haugwig dem russischen Gesandten seinen Verdrußüber Frankreich aussprach, so sah Thugut darin nur den Wunsch, Rußlands Gunst auf Testreichs Kosten bei der Grenzregulirung zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 14. Februar.

Und wenn er Englands Antrag, mit gemeinsamer Thätigkeit Oraniens Herstellung in Holland zu versuchen, keineswegs zurückwies, sondern in ernste Erwägung zog, ja eine entschiedene Geneigtheit zu erkennen gab, wenn dafür Preußen einige westphälischen Geithümer erhalte, während Destreich den belgisch-bairischen Tausch vollziehe, 1) so war Thugut der Ansicht, daß jede Ausdehnung Preußens in Westphalen den Interessen Destreichs schädlich sei, und Rußland ein starkes Heer in Bolen aufsitellen müsse, um den gefährlichen Nachbarn im Zaume zu halten. Preußen, sagte er, will wie immer alle Parteien betrügen, sich zwischen den kriegführenden Mächten halten, deren Erschöpfung benutzen, endlich Allen den Frieden nach seinen Wünschen vorschreiben, und dabei für sich selbst greisbaren Bortheil erndten.2) Genug, er konnte sich nicht entschließen, einen irgend erheblichen Theil des gegen Preußen ausgestellten Beobachtungsheeres für den französsischen Arieg zu verwenden.

Reinen bessern Erfolg hatten einige andere Versuche, den italienischen Armeen sonsther Berftartung zuzuführen. Am Dberrheine stand bas Corps ber frangösischen Emigranten unter bem Prinzen von Conbé, erwas über 8000 Mann ftart, in Englands Solbe, Wurmfer's Beerhaufen zugesellt, aber bei Thugut's gründlicher Abneigung gegen bie Bourbonen so gut wie gar nicht verwendet. Die englische Regierung, längst, wie wir wissen, ärgerlich über bieses Todtliegen brauchbarer Streitmittel, schlug jest vor, bas Corps zu einem Stoße gegen Saropen zu bestimmen, Thugut sprach sogleich sein Einverständniß aus, tann aber scheiterte bie Ausführung ber Sache sogleich an einem leibenicaftlichen Streite beiber Regierungen über die Berpflegung biefer Mannschaften auf italienischem Boben. Sobann hatte König Ferdinand ron Reapel sich bereit erklärt, außer seinen trefflichen Reiterschaaren auch noch 8800 Mann Fusvolt und Kanoniere zur Armee zu senden,8) nach einem schweren Entschlusse, da Neapel erfüllt von Misvergnügten, eder nach der königlichen Anschauung, von Berschwörern und Aufstäntischen war, die Sicherheit ber Monarchie also eine starte bewaffnete Macht im Innern zu erfordern schien. Aber auch hier blieb es bei Die gerade Marschlinie von Reapel nach Biemont guten Borfäten. führte über Rom durch Toscana, und kaum war die Kunde von dem beabsichtigten Durchzuge nach Florenz gefommen, so beeilte sich ber

<sup>1)</sup> Grenville an Eben 9. Februar.

<sup>2)</sup> An Cobengl 14. Marg.

<sup>&</sup>quot;) Eben an Grenville 9. Marg.

Minister bes Großberzogs, General Manfredini, auf Grund bes fürzlich mit Franfreich geschlossenen Friedens die Strafen Toscana's dem neapolitanischen Beerhaufen zu sperren. Es gab barüber febr erregte Berhandlungen zwischen Reapel und Wien, Wien und Florenz, Thugut und Eben, Berhandlungen, über welche lange Wochen vergingen, bis ter Donner ber frangösischen Kanonen sie unterbrach. Manfredini mar öftreichischer General, ber nie aus bem Dienste geschieden, und nur auf Bitten des Großherzogs nach Florenz beurlaubt war; Sir Morton Eben also bemühte sich eifrig, bies Berhältniß auszubenten, und bie Abberufung Manfredini's zur öftreichischen Armee zu bewirken, damit ber Großherzog dann einen besser gefinnten Minister erhalte. er fam nicht zum Zwecke. Freilich wurde Manfredini, ber im Laufe bes April zur Bertretung ber toscanischen Neutralität selbst nach Bien reiste, bort mit ungnäbiger Rälte empfangen. Weiter aber war Raiser Franz nicht zu bringen. Er wollte feinen Schritt genehmigen, ber seinen Bruder öffentlich bloggestellt batte, er wollte auch Manfredini, bem er aus früheren Zeiten ein perfonliches Wohlwollen schenkte, nicht schwerer verleten. Ja die Engländer glaubten mahrzunehmen, bei aller officiellen Ungnade habe ber Raifer die alte Anhänglichkeit an Manfredini fo bestimmt durchscheinen laffen, daß Rollin und Colloredo bie Zurudberufung bes Mannes eber verhindert als unterstütt batten, um nicht in Wien einen vielleicht unbequemen Nebenbuhler in ber kaiserlichen Gunst zu erhalten. Genug, Manfredini blieb toscanischer Minister, und ber Durchmarsch durch Toscana war ein für alle Male ben Reapolitanern verwehrt. Das verbündete Beer in ben Apenninen jah ebenso vergeblich nach ber Antunft ber neapolitanischen Infanterie, wie nach bem Conde'schen Emigrantencorps, und ben bohmischen und galizischen Divisionen aus. Es blieb in seiner Schwäche, gespalten in sich selbst burch bas Migtrauen zwischen Wien und Turin, gelähmt in seinen Bewegungen burch die gleich brudende Finanznoth beiber Bofe. Es mochte in der bisberigen Weise sich fortfristen, so lange ber Rleinmuth des feindlichen Feldherrn die französischen Truppen zu gleicher Unthätigfeit verurtheilte: aber ichon im Februar mar Scherer's Erfetung von dem Directorium beschloffen, und ber Beld eines neuen Zeitalters auf die Schwelle seiner beispiellosen Laufbahn gestellt. Wir baben gefehn, wie Alles und Jedes für die Erleichterung feiner Aufgabe zusammenwirfte. England hielt die öftreichischen Truppen am Rheine, Thuguts Argwohn gegen Preußen die faiserlichen Regimenter in Böhmen fest; bie Schwäche Frang II. für Manfredini schloß ben Neapolitanern

Die Straßen Toscana's, die pecuniären Händel zwischen den Berbündeten verhinderten den Marsch des Conde'schen Corps nach Italien. Wer ließ es sich damals träumen, daß von dem allseitig vernachlässigten Punkte eine neue Umwälzung Europa's beginnen würde?

Anfang März erschienen zwei sardinische Generale, Graf Castel Alfer und Baron Latour, in Wien, jur Bereinbarung über bie bevorstebenden Operationen. Der Turiner Hof war mit Frankreich zu einer Berftändigung nicht gelangt; das Directorium hatte außer der Abtretung von Savopen und Nizza auch noch die fardinischen Enclaven auf ber genuesischen Riviera, so wie die Insel Sardinien ober statt berfelben eine Contribution von 25 Millionen verlangt, und dafür bem Rönige rie öftreichische Lombarbei außer Mantua, sobald man sie erobert haben werde, angeboten; 1) es war begreiflich, daß trot aller Berstimmung gegen Destreich Bictor Amadeus darauf nicht batte eingehen mögen. erflärte jest, daß er niemals ernstlich an Frieden gebacht, und nur um Beit zu gewinnen, die Unterhandlung eröffnet habe. Jene Officiere icuten also die fräftigste gemeinsame Thätigkeit verabreden, die Berstartung bes östreichischen Heeres auf 45,000 und jene bes mit ben Sarbiniern vereinten Sulfscorps auf 9000 Mann begehren, endlich für ben König Bictor ben Oberbefehl über bie beiberseitigen Streitfrafte forbern. Sie baten zugleich um die Entwerfung eines gemeinjamen Feldzugsplanes: für ben Fall ber blogen Defensive erklärten sie Sarbiniens Bereitwilligkeit, ben Apennin weftlich vom Tanaroflusse gu rertheibigen, wenn Destreich die Dedung des Landstrichs von dort bis zur Bormida übernehme; wurde man aber zu einer Offensive gegen Savopen vorgeben, fo baten fie, biefe ben öftreichischen Truppen gu übertragen, welchen bann die Sardinier in Alpen und Apenninen ben Ruden beden wurden. Thugut gab hierauf die besten Zusicherungen, chne jedoch ben alten mißtrauischen Widerwillen gegen Piemont über= winden zu können. "Wir wissen, schrieb er ben 14. März an Cobengl, daß auf ben Turiner Hof, ber mit kleinen Liften, kleinen Unredlichkeiten, fleinen Gifersuchten erfüllt ift, nicht viel gebaut werden tann." Offenbar ware die richtige Folgerung einer solchen Ansicht die möglichste Berstärtung der eignen Heeresmacht, und dann der so gesteigerten Kraft entiprechend, freundliches Entgegenfommen gegen den schwächern Benoisen gewesen. Aber weder an das Eine noch an das Andere war

<sup>1)</sup> Depefche bes Miniftere Delacroir an ben Gefanbten Billars in Genua, 27. niv. IV. (Parifer Reichsarchiv).

bier zu benten. Die Summe ber Streitfrafte, die aus einzelnen erbländischen Garnisonen damals nach Italien abgingen, belief sich auf 10 Bataillone Fusvolt und 10 Schwadronen Reiterei, 1) ungefähr 9000 Mann. Thugut verficherte barauf den fardinischen Officieren, die Stärke ber kaiferlichen Armee überfteige bereits bie von ihnen geforberte Ziffer von 45,000 Mann, und auch das Hülfscorps werde mehr oder weniger auf die verlangte Sohe gebracht werben. In Wahrheit stand es Ente März fo, daß das Hulfscorps etwa 5000, das am Apennin stebende Hauptheer 27,000 Mann gablte, bag bazu ungefahr 7000 Krante in ben Hospitälern und die Besatzungen von Mailand und Mantua kamen, mithin bies Alles gusammengerechnet, Deftreich zwar im Guben ber Alpen ungefähr bie angegebene Stärfe befaß, zu ben activen Operationen gegen ben Feind aber bochstens 32,000 statt 54,000 Mann verfügbar blieben. Die Sardinier, die mit ihnen in ben ligurischen Apenninen zusammenwirken sollten, zählten 17,000 Mann, und hatten außer biesen etwa 20,000 in ben Alpen und ben Festungen aufgestellt, so baß also auf ber entscheibenben Seite bes Kriegstheaters die Coalition nicht gang 50,000 Mann bem Angriffe ber Republifaner entgegenftellte. 2) Nicht besser als mit ber Ruftung stand es mit bem Feldzugsplan. Der gemeinsame Oberbefehl bes Königs von Sarbinien begegnete in Wien einem unübersteiglichen faiserlichen Widerwillen; er wurde von Thugut unter bem Vorwande abgelehnt, daß er nicht ohne die Zustimmung bes Königs von Reapel anerkannt werben könne. An ber Stelle bes General Ballis, beffen Unzulänglichkeit bei Loano hinreichend beutlich geworben war, übernahm jest General Beaulieu die Führung ber Deftreicher, ein Officier von 71 Jahren, aber von großer Frische und Rührigkeit, ber 1794 am belgischen Feldzuge, allerdings in untergeordneter Stelle, rühmliche Erfolge gehabt und bann bei ben letten Siegen am Rheine als Generalquartiermeifter mitgewirft hatte. Thugut erflärte ben Sarbiniern, baß ber Beneral zu jeder möglichen Unterstützung ber Bundesgenossen angewiesen sei, weigerte aber sich auf nähere Beratredungen einzulaffen. Die Bertheibigung bes Landes zwischen Tanaro und Bormida werde Beaulieu gerne übernehmen, wenn ihm bas militärisch angemessen erscheine; was aber ben Feldzugsplan im Allgemeinen betraf, jo begnügte sich Thugut, der von einem Vorgeben ber Dejt-

<sup>1)</sup> Thugut an Cobengl 14. März.

<sup>9</sup> Deft. milit. Beitschrift 1813, Beft 2, S. 37, 1822, Beft 5, S. 156. Bgltie genaue Erörterung bei Ruftow bie erften Felbzüge Napoleone S. 31 ff.

reicher nach Savoyen nichts wissen wollte, mit der allgemeinen Bemerkung, der Zweck des Kampses müsse die Erzielung eines gerechten
und ehrenvollen Friedens sein. <sup>1</sup>) Man wird schwerlich bezweifeln, daß
ein so negatives Ergebniß bei dem Turiner Hose den niederschlagendsten Eindruck machen, und der starten Friedenspartei daselbst erhöhten Eifer
und Einfluß verschaffen mußte.

Unterbeffen hatte man fortgefahren, auf dem großen rheinischen Kriegsschauplate sich für möglichst erfolgreiche Kämpfe in Verfassung. Das Erste war eine neue Regulirung des Oberbefehls. Clerfait, bis jum August 1795 alleiniger Führer beiber heere, batte Die Ernennung Wurmfers jum selbstiftandigen Feldherrn des Oberrheins vom ersten Augenblicke an als persönliche Kränfung aufgefaßt und sofort mit feinem Entlassungsgesuche erwidert. Man hatte ihn beschwichtigt, aber ber Stachel mar geblieben; zwischen beiben hauptquartieren bestand fortbauernd ein gespanntes Berhältniß, und ber Bruch wurde vollständig durch den Abschluß des Waffenstillstandes im December, bessen Schuld beiden Felbherrn in einander widersprechenden Berichten gegenseitig zuzuschieben suchten. Beibe Generale hatten bobe Gonner in Wien, jo daß ber Streit sich in ben Mittelpuntt ber Regierung fortsetze, und selbst im Begriffe war, an ben Reichstag von Regensburg verpflanzt zu werben, ba Clerfait's Freunde beifen Stellung burch ieine Ernennung zum Reichsfeldmarschall zu erhöhen und zu sichern inchten. Unter biefen Umftanden entschied fich ter Raiser, am 6. Februar die Enthebung Clerfait's vom Oberbefehle bes niederrheinischen Deeres zu genehmigen, und ihm die militärische Berwaltung Ungarns ju übertragen; an feine Stelle trat ber im belgischen Rriege rübmlich bervorgetretene Erzherzog Carl, welchem als militärischer Rathgeber ein eifriger Anhänger Wurmser's, General Bellegarde, beigegeben wurdefür ben Augenblick aber blieb ber Erzherzog noch in Wien; es schien raffend, daß feine Unfunft bas Signal zu glanzender Wiedereröffnung der Operationen werde, und mit dieser stand es aus mehrfachen Gründen noch in weitem Felde.

Fort und fort brückte ber Geldmangel. Ein Theil des Soldes war rücktändig, es fehlte namentlich der Oberrhein-Armee an Pferdeiutter; rerichiedene Abtheilungen flagten über Ausfälle in der Bewaffnung und Befleidung der Truppen: Thugut wurde allmählich sehr verdriehlich über England, welches die Berwirklichung des Anlehens so

<sup>1)</sup> Thugut an Caftel Alfer 24. Marz.

lange hinschleppte, und fandte einstweilen einen seiner fähigften Finangbeamten, Lazinsti, hinaus in bas Reich, um bort in Frankfurt und anderwärts Geldmittel fluffig zu machen, da die kaiferliche Finanzfammer ihre eignen Mittel für erschöpft erklärte. Daß Diese Berhältnisse lästig und hinderlich waren, wird niemand in Abrede stellen; immer aber war die Geldnoth in gleichem Mage auch im October vorhanden gewesen, und hatte die Armeen an ihren schönen Siegen nicht gehindert, und ebenso wenig war den Destreichern unbefannt, daß auf ber feindlichen Seite die Entblößung und Zerrüttung hundertmal schlimmer und peinlicher als diesseits war. Es ist richtig, daß bis dabin ber ganze Revolutionstrieg von der Borstellung beherricht wurde, eine Armee durfe ohne gefüllte Magazine sich nicht in Feindesland hineinwagen, in derselben Art, wie man auch die Eroberung der feindlichen Grenzfestungen für eine unerläßliche Borbedingung jeder Offensive erflärt hatte: und so wird es niemand bem Erzberzog Carl und bem Wiener Hoftriegerath zum perfonlichen Borwurfe machen, daß fie in den allgemeinen Anschauungen ihrer Zeit befangen geblieben, und dadurch nicht. zu der rechten und teden Angriffslust gelangt sind. Nur ift damit freilich auch von vorne berein die damalige Ueberlegenheit der französischen Kriegführung über die östreichische ausgesprochen, da Bonaparte, und nach jeinem Borbilde Carnot, in aller Geld= und Berpflegunge= noth immer nur einen verstärften Untrieb zu raicher und weitgreifender Offensive fanden, und damit ihre zaudernden Gegner unaufhörlich überflügelten, den hungernden Truppen aber im feindlichen Lande verschafften, was die erschöpfte Beimath versagte. Das Entscheidende mar bier wie überall in menschlichen Dingen die Kraft des Willens und der Schwung ber Seele: biese waren bei Carnot und Bonaparte vorhanden, beren ganges Berg in ber Führung bes Krieges aufging, von bem fie Rettung bes Daseins, Ausbreitung ber Revolution und unerhörten Rubm erwarteten; in Wien dagegen betrachtete man längft den französischen Krieg mit matter Berdroffenheit, führte ihn fort, um wenn möglich noch irgend ein fettes Beutestück zu erhaschen, war aber jeden Augenblid zum Frieden bereit, wenn das höchste Interesse der Monarchie, die Riederhaltung Preußens, es fordern follte. Es batte wunderlich zugeben muffen, wenn aus einer folchen Grundstimmung eine neue Strategie bervorgewachsen mare, nach ben Forberungen genialer fortreißender Bedanten, ohne Lähmung burch bie gewohnheitsmäßige Be-Dächtigfeit.

Diplomatische Rücksichten verschiedener Art traten als weitere

Bogerungegrunde bingu. England bielt an jenem Gebanken fest, vor dem Beginne der Operationen die französische Regierung burch ein allgemein gehaltenes Friedensmanifest in Berlegenheit zu setzen, und wunschte bringend Deftreichs Theilnahme an einem solchen Schritte. Thugut bezeigte wenig Luft bazu, weil eine Magregel biefer Art in Frankreich schwerlich großen Eindruck machen, in Italien aber die Könige von Sarbinien und Neapel mit Migtrauen und Unrube erfüllen, und in Deutschland die Friedenspartei neu beleben wurde, mas unter ben bamaligen Berhältniffen bas Allerschlimmfte, bie Stärfung bes preu-Bijchen Ansehens, bedeutete. Aber selbst wenn man über biese Schwierigfeiten hinwegtame, schienen Thugut Die Folgen einer solchen Declaration an sich höchst bebenklich. Im Namen ber ganzen Coalition erlassen, tonnte fie, wenn überhaupt wirkfam, nur Eröffnungen über einen allgemeinen Frieden herbeiführen; eine allgemeine Unterhandlung aber wurde bie Berlegenheiten, die den Annexionsplanen des Raisers stets im Wege ständen, in das Unabsehbare steigern; Destreich musse also vor Allem tarauf bestehen, daß bas beutsche Reich seinen Frieden zu einer spätern Zeit und an einem andern Orte als die großen Mächte abschließe, und aus all biefen Grunden ben Erlag ber vorgeschlagenen Erklärung wiberrathen. 1) Allein die englischen Minister, welche sich zu Hause von ber Opposition und einem großen Theile ber Bevolkerung um Frieden gebrangt faben, und welche bie Schuld bes weiteren habers öffentlich bem Directorium juguschieben wünschten, erklärten Ende Januar, bag fie einen Frieden mit Frantreich niemals ohne Zustimmung ihres Bundesgenoffen abschließen würden, sich aber zu einer einleitenden Eröffnung nach Paris auch auf eigne Hand befugt erachteten, und ba Thugut nicht gerade einen feierlichen Protest erhob, so überschickte ber englische Besandte in der Schweiz, Bidham, seinem französischen Collegen Barthelemt in Bajel am 8. März eine Note, worin Lord Grenville die Bereitschaft der Alliirten zu einem ehrenvollen Frieden anmelbete, und sich zugleich erkundigte, auf welchen Grundlagen Frankmich in die Berhandlung eintreten würde. So lange diese Anfrage idwebte, konnte natürlich von einem Bruche bes Waffenstillstandes keine Rebe sein. Es dauerte nun bis zum 26. März, ebe Barthelemp aus Paris die Antwort erhielt, welche dann freilich abweisend, ja beleidigend in bochftem Mage ausfiel. In einem Bunkte allerdings wiederholte ne ben Englandern, was bereits Thugut dem Ritter Eben im Boraus

<sup>1)</sup> Eben an Grenville 19. Februar.

erklärt hatte: ein allgemeiner Friedenscongreß würde unabsehbar weitsläufig sein. Dann aber erklärte sie in hochsahrendem Tone, alle durch die Conventszesetze mit Frankreich bereits vereinigten Lande könnten in keinem Falle mehr ein Gegenstand der Unterhandlung sein; nur über die sonstigen von französischen Truppen besetzen Landschaften werde die Republik eine Erörterung zulassen. Damit war die kriegerische Gesinnung Frankreichs entschieden, und der Erzherzog Carl erhielt darauf am 3. April den Besehl, zur Armee abzugehen, da jetzt auch von Lazinski günstige Verichte über seine Finanzoperationen im Reiche einliesen. Aber ehe das letzte Wort gesprochen, ehe der Erzherzog zur Kündigung des Wassenstillskandes angewiesen wurde, tauchte am andern Ende Europa's eine neue Sorge auf, welche noch einmal einen Aufsicht von mehreren Wochen bewirkte.

Wie wir faben, hatte Katharina bie Sendung eines Hulfscorps verweigert, und Thugut die Ablehnung sich gefallen laffen, aus dem Grunde, weil Rufland vor Abschluß ber Krafauer Grengregulirung alle seine Kräfte zur Zügelung Preugens verfügbar haben muffe. Run aber erfuhr mit einem Male bie öftreichische Regierung, daß ein ansehnliches Armeecorps sich am Kautajus zu einem Feldzuge gegen Persien in Marich setze, und bag andere Heerestheile am Oniepr und Oniester sich ansammelten, angeblich um jenem zur Reserve zu dienen. Thugut wurde durch diese Nachrichten in hobem Grade beumruhigt. Er jah darin die ersten Schritte zu der Ausführung der alten orientalischen Plane Ratharina's, und so gründlich er sich mit benselben in ber Sache einverstanden erklärt hatte, so verderblich schien ihm der jegige Zeitpuntt für ben Beginn gewählt. "Allerdings ift ce, schrieb er an Cobenzl ben 14. Marz, eine bochft belicate Sache, einem bereits gefaßten Beschlusse ber Raiserin in den Weg zu treten; hier aber ist es eine Frage von solcher Wichtigkeit, daß wir ben Bersuch nicht scheuen burfen; vielleicht fieht fie ein, um wie viel sicherer fie geht, wenn fie zuerft, burch militärische und biplomatische Mittel, uns zu einem ehrenvollen Frieden mit Franfreich verhilft, und bann, mabrend wir Breugen im Zaume balten, ungeftort gegen die Türken vorgeht." Wenn Rugland icon während des französischen Krieges seine Macht in türkische Händel verwidelte, so zweifelte Thugut nicht, daß Preugen, hiemit jeder Schranke ledig, sich sofort in Deutschland weiter ausbehnen und bas Friedens werf mit Frankreich an sich reißen wurde. "Dies aber, schrieb er, ware für uns verhängnigvoll: um Preugen Widerstand zu leiften, mußten wir bann um jeden Preis mit Frankreich Frieden schließen." .

Um so mehr wurde am Rheine die Waffenrube aufrecht erhalten: welchen Sinn batte es gehabt, ein Mitglied bes Raiserhauses ben französischen Augeln preiszugeben, wenn man vielleicht binnen wenigen Wochen in die Lage tam, mit bem Feinde ben Frieden um jeden Preis ju schließen? Bon Basel bis Duffeldorf blieb der im December verabredete Stillstand ungestört: wie im tiefen Frieden lagen bie Wiberiacher unbeweglich sich gegenüber. Im beutschen Interesse war bies Berhalten im höchsten Grade beklagenswerth. Denn mahrhaft jämmerlich fab es bamals bei ben frangösischen Beeren aus, und ein muthiges Borbrechen ber beutschen Colonnen wurde bochft mahrscheinlich völlig gelähmte Widersacher gefunden haben. Es ist gar nicht abzusehen, wie weit unter solchen Umständen eine entschlossene, mit wuchtiger Masse und treibender Energie unternommene Offensive bie Deftreicher batte fübren fönnen. Ihre beiden Heere waren zusammen um 30,000 Mann ben französischen überlegen; sie waren tampffähig und tampfluftig; sie waren von ber Erinnerung ber letten Siege getragen und begeistert.

Aber Tag für Tag verging, ohne daß der Befehl zum Angriffe ericbien. Erft um ben 20. April erflärte Thugut bem englischen Beiandten, daß Rugland ihm die beftimmte Berficherung voller Friedensliebe auf ber türkischen Seite gegeben habe; und so wenig an sich auf ielche Zusagen zu bauen sei, so hoffe er biejes Mal bennoch bas Befte, da ja im entgegengesetten Falle Rugland seine eignen Interessen berlegen, ben polnischen Migbergnügten bie Möglichkeit eines Aufstandes ereffnen, und bem preußischen Sofe Belegenheit zu ben ichlimmften Beiterungen bieten wurde. Glücklicher Beije, fette er hinzu, wird bieje Ansicht auch thatsächlich durch das Nachlassen der ruffischen Ruftungen am Oniester bestätigt. Gir Morton Eben war entzudt über biese Mittbeilungen, ba, wie er seinen Minister schrieb, ber Kaiser im Falle eines Türkenfrieges leicht genöthigt werben könnte, ben größten Theil jeines Rheinheeres von bort abzuberufen, und zur Deckung seiner preu-Biden und türfischen Grenze zu verwenden. 1) Diese Gefahr mar mitbin beseitigt, und man fonnte in nächster Nähe ben Beginn bes Kampfes am Rheine entgegen feben.

Aber während man hier, den sorgenden Blick auf Türken und Preußen gerichtet, kostbare Wochen zaudernd verlor, war bereits an anderer Stelle das Unseil mit entscheidenden Schlägen über Oestreich und die Coalition hereingebrochen.

<sup>1)</sup> Eben an Grenville 23, April.

## 3meites Capitel.

## Erfte Siege Bonaparte's.

Wir erinnern uns, mit welch ausbauernbem Gifer General Bonaparte feit bem Beginne feiner Beschäftigung im Boblfahrtsausschuffe, August 1795, für ein mächtiges Auftreten des frangosischen Beeres von Italien gewirft, wie er Borschlag auf Borschlag, Denkschrift auf Denkschrift hatte folgen laffen, wie er bie Thätigkeit seines raftlosen Geistes immer nachbrücklicher auf biesen Bunkt gesammelt hatte. Er hoffte bort nicht bloß die Lombardei zu erreichen, sondern sogleich weiter durch Throl hindurch nach Baiern vorzugeben, und damit ben ganzen Rrieg gegen Destreich zur Entscheidung zu bringen. In späterer Zeit, 1805 und 1809, hat er niemals wieder bei seinen östreichischen Rämpfen ein solches Gewicht auf ben italienischen Schauplat gelegt, sonbern stets das Donauthal als das Gebiet ber entscheidenden Overationen betrachtet. und erft von beren Erfolg die italienischen Bortehrungen abhängig gemacht. 3m Jahre 1796 aber traf bei ihm Alles zusammen, Geburt und Lebensgang, Neigung und Befähigung, um sein ehrgeiziges Berg mit unendlichem Drange nach italischem Lorbeer zu erfüllen. Bonaparte war auf Corfica in demselben Jahre 1769 geboren, in welchem bie Franzosen die Insel ihren Waffen unterworfen batten; er war aufgewachsen in bem bittern Sasse, ben seine Landsleute gegen bie fremben heere im herzen trugen; ber Ramen, welcher die erste Begeisterung feiner aufftrebenden Seele erwecte, mar jener bes alten Belden bes corfischen Freiheitstampfes gegen Benua und Frankreich, bes Beneral Paoli. So war das ganze Bewußtsein des jungen Napoleon italienisch;

als er 1779 in die Kriegsschule von Brienne eintrat, hatte er die französische Sprache erft zu erlernen, und behielt noch lange ben italienischen Accent; 1) unter feinen Mitschülern und später unter seinen Regimentstameraden stand er einsam und verschlossen, ein Fremder unter Fremden, versentt in Studien aller Art, frub gereift in seinem Innern, ohne Aussicht in seiner Laufbahn, in manchen Augenbliden bes Lebens überbruifig und dem Selbstmorbe nabe. Was ihm bamals als die ideale Aufgabe seines Daseins erschien, mar die Wiederbefreiung Corsica's, ter Sturg ber Frembherrschaft, Die, sagte er, seinem Baterlande nicht bloß die Selbstständigkeit, sondern auch die Tugend geraubt hatte. Rachtem er 1785 Unterlieutenant im Artillerieregiment La Fère geworben, ließ er fein Jahr vergeben, ohne in längerem Urlaub die Beimath zu besuchen, die Wahlstätten von 1769 zu durchwandern, die ftrategischen Stellungen bes Gebirges zu studiren. So fant ihn 1789 ber Ausbruch ter Revolution. Er war tein blinder Schwärmer für Rouffeau's Naturund Menscher; im Gegentheil, trot feiner jungen Jahre wiberlegte er die Theorie des uranfänglichen Naturzustandes mit der überlegenen Klarheit eines geborenen Staatsmannes.2) Aber er fühlte fich und seine Beimath ale Unterbrudte; wie batte er sich nicht einer Bewegung anschließen sollen, welche die Freiheit für alle Welt verfündete, die alten Gewalten zertrümmerte, jeder Kraft und jedem Talente unabiebbare Birtungstreise eröffnete? Er bachte auch jest vor Allem an Corfica; er eilte sofort hinüber nach Ajaccio und setzte fich an die Spitze eines Bollshaufens, welcher bie bisherigen Beamtem mit raschem Sanditreich fturzte und verhaftete,8) und bamit ber neuen Municipalität ben Alleinbesit ber städtischen Berwaltung gab. Aber er wünschte nicht mehr bie Loereißung ber Infel von Frantreich: im Gegentheil, gemeinfam mit seinem ältern Bruder Joseph setzte er eine Abresse an bie Nationalversammlung burch, worin ber Despotismus bes bisberigen Regiments geschildert und die Aufnahme Corfica's als gleichberechtigten Theiles in das freie Frankreich begehrt wurde. Die Berjammlung williabrte diesem Wunsche und erließ das entsprechende Decret. 4)

Es war ein wichtiger Augenblick für Bonaparte's tünftigen Lebenslauf. Kaum hatte die Bersammlung jenen Beschluß verkundet, als sie

<sup>1)</sup> Libri souvenirs de la jeunesse de Napoléon, p. 12.

<sup>1)</sup> Ein Auffat biefes Inhalts bei Libri p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Nasica jeunesse de Napoléon p. 85 ff.

<sup>4)</sup> Nasica p. 81.

eine Abresse bes General Paoli empfing, worin dieser, im Namen ber beiligen Grundfätze der Revolution, die Herstellung der corsischen Unab-Daran war benn jest nicht mehr zn benten; bängigfeit beantragte. immer aber sprach die Bersammlung dem greisen Freiheitstämpfer ihre Hochachtung und Bewunderung aus, und lud ihn ein, in die gemeinsam mit Frantreich befreite Beimath gurudzutehren. Auf ber Infel wurde Paoli mit heißem Jubel empfangen; ber unendlich größte Theil ber Bevölferung schaarte sich um ihren berühmten Mitbürger, und war bereit, seinem Winte zu folgen, gleichviel ob für ober gegen Frant-3m Grunde begegnete Die Revolution bier einer größern Gleichgültigfeit als auf bem französischen Continent; gerade die Migbräuche und die Bilbungsmomente, Die ihr in Frankreich Gluth und Farbe gaben, fehlten bei ben einfachen, wenig cultivirten Buftanben Corfica's: ein Abel, über bessen Vorrechte man zu flagen gehabt, existirte nicht auf ber Insel, und bie Beistlichkeit genog bei ber Mehrheit, bei ben Bauern des Gebirges, des höchsten Ansehens. Paoli, der auf feiner Reise durch Frantreich die furchtbare Zerrüttung bes Staates geseben, bielt also fest an seinem corsischen Patriotismus, an dem Bedanten ber corfischen Gelbstständigkeit. Bonaparte's Bater war in früherer Zeit sein naber Freund gewesen, bann aber zu ben Franzosen übergetreten; als Paoli jest ben Sohn fennen lernte, betlagte er beffen augenblickliche Richtung, erkannte aber sofort das ftarte Genie in bem schweigsamen jungen Officier, und gab die Hoffnung nicht auf, ihn ber Sache Corfica's zurudzugewinnen. So unterftutte er ibn bereitwillig, als Bonaparte sich bei der Nationalgarde von Ajaccio um die Stelle eines Bataillonschefs bewarb: es war allerdings ein harter Wahlkampf, ba die Gegner ben größten örtlichen Ginflug befaßen; als aber bie mündliche Berhandlung feine günftige Aussicht zeigte, griff Bonaparte unbedenklich zu einem ersten Staatsftreiche im Rleinen, ließ durch eine Schaar bewaffneter Anhänger einen ungunftigen Commissar verhaften, einen feindseligen Robner von der Tribune hinunterreißen, und erlangte auf biefe Art seine fast einstimmige Ernennung. entschiedener widmete er seitdem seine gange Thätigkeit ben corfischen Banteln; bei seinem frangösischen Regimente ließ er sich nur noch einmal auf wenige Monate bliden, fo bag trop aller Berwirrung ber Zeiten seine stete Abwesenheit endlich doch bemerkt, und nur mit Mühr burch befreundete Verwendung seine Streichung aus ben Beereslisten abgewandt wurde; in unseren schwierigen Berhältnissen, schrieb er am 27. Februar 1792 einem Freunde, ist es Chrenjache für jeden guten

Corfen, in seiner Beimath zu sein. 1) War er bamals Baoli's Standpuntt, ber einft auch ber seinige gewesen, wieder näher getreten? Man muß es bezweifeln, ba er seine Nationalgarbe zwar in militärischer Hinficht trefflich bisciplinirte, zugleich aber mit gründlich jacobinischer Gefinnung erfüllte, mit ben Aristofraten und Monchen blutige Sandel batte, und darüber das Wohlwollen des Generals vollständig einbüßte. Unter biefen Umftanben reifte er im Mai 1792 nach Baris, um feine Schwester Elisa aus ber Benfion von St. Chr nach Sause zurudzu-Hier fab er die Aufstände bes 20. Juni und des 10. August und das Herandroben des preußischen Angriffs; er fand sich zugleich inmitten ber rasenbsten Böbeltumulte und einer bas ganze Land bewegenten Kriegerüstung. Die Stimmung, welche bies Alles in ihm bervorrief, war, wie immer bei biefem durchdringenden Beobachter, von unbarmherziger Klarheit. Schon am 3. Juli schrieb er seinem Bruder Lucien: "Die hiesigen Machthaber sind arme herren. Man muk es. gestehen, wenn man die Dinge in ber Nähe sieht: bie Bölfer find ber Mube nicht werth, daß man sich mit so viel Eifer um ihre Bunft bewirbt. Du fennst die Geschichte von Ajaccio; jene von Paris ist genau dieselbe; vielleicht sind hier die Menschen noch kleiner, noch bos-Man muß die Dinge in der Nähe hafter, noch verleumderischer. jeben, um zu fühlen, bag ber Enthusiasmus eben nur Enthusiasmus ift, und daß die Franzosen ein altgewordenes Bolt ohne Vorurtheile und ohne innere Berbindung find. Jeder benkt nur an sich und sucht veranzukommen, unter Schrecken und Berleumbung intrigirt man fo niederträchtig wie jemals. Der wirkliche Chrgeiz geht babei zu Grunde; man beklagt die Unglücklichen, die eine Rolle zu spielen haben; mit 5000 Franken Rente ruhig seine Familie leben, das ist die bochste Beisheit."3) Je geringschätziger er sich so von der populären Politik binwegwandte, besto stärker tonte in seinem Herzen die kriegerische Saite wieder. Mit größter Anstrengung erlangte er burch ben Ginfluß einiger Girondisten seine Beförderung 8) zum Hauptmann der Artillerie im Moselheer; sein ganzes Wesen bewegte sich bei dem Gedanken, endlich m großen Kriege seine Kraft zu erproben. Aber noch einmal hielt bie alte Beimath ibn fest; seine Schwester Elisa flehte ibn an, sie nicht durch das weite gährende Land allein reisen zu lassen, und mit schwerem

<sup>1)</sup> Mortimer-Ternaux, terreur VI, 110.

<sup>2)</sup> Rafica S. 211.

<sup>3)</sup> Burudbatirt auf ben 2. Februar.

Chbel, Gefc. b. Rev.-Beit. IV.

Rummer gab er endlich ihren Bitten nach. So blieb er entfernt von Balmy und Jemmappes, und ftand zum ersten Male im feindlichen Keuer, als im Februar 1793 Abmiral Truguet eine schwach gelentte und elend miglingende Expedition gegen die Insel Sardinien unter-Als er mit bitterer Enttäuschung im Berzen zurudkehrte, fand er in Corfica die Dinge zur Katastrophe gereift. Mit immer wachsenbem Zorne hatte Paoli die blutigen Ausschreitungen der Revolution erblickt; seine Haltung wurde in Paris benuncirt, und vom Convente eine Borladung gegen ihn erlaffen. Noch einmal wallten in Bonaparte bas corfische Blut und die alten Jugentgefühle auf; er schrieb ben Entwurf einer Abreffe an ben Convent jur Rechtfertigung Baoli's,1) erfuhr aber balb genug, daß diefer zum Abfall von Frankreich und im Nothfall jur Anrufung englischen Schutes bereits entschieden fei. Damit war für Bonaparte Alles zu Enbe. Je stärker bie Auflösung im Innern der Republik um sich gegriffen, je weiter der triegerische Horizont auf allen Seiten sich ausgebehnt, besto heftiger mar ein unbegrangter Chrgeig in seinem Bergen aufgelobert. Wenn Du in mein Inneres bliden und seben könntest, was meine Seele in Rausch verfett, sagte er bamals zu einem seiner Officiere, bu würdest mich für tollfühn ober wahnsinnig halten; ich spreche es dir nicht aus, ich mage taum es mir felbst zu gesteben.2) Und all biesen Aussichten und Träumen batte er ben Rucken febren sollen, um neben Paoli in untergeordneter Stellung von dem Schutze bochmuthiger Englander ju leben? Aufenthalt eröffnete er ben Kampf gegen Baoli, unterlag aber bei jedem Berfuche, und fab fich nach wenigen Wochen genöthigt, mit ben Seinigen, geächtet, beraubt, auf ben Tob verfolgt, von ber Infel zu entflieben und in Marfeille einen Zufluchtsort zu fuchen (Juni 1793).

So kam er nach Frankreich zurück, im vollsten Sinne des Wortes heimathlos, einsam, nur auf sich selbst und sich allein gestellt. Er war hinweggestoßen von dem Boden, dem allein seine Baterlandsliebe gehört hatte; er war in die Wirbel der französischen Bewegung geschleubert, deren Träger und Treiber er auf das Gründlichste verachtete; er hatte kein anderes Ziel und keine andere Begeisterung mehr, als die eigne Größe, deren Bild er sich schon damals, vielleicht noch in unbestimmten Umrissen, gewiß aber in kolossalen Maßen entwarf. Die äußern Ereignisse seiner nächsten Jahre haben wir bereits kennen gelernt. Ein halber

<sup>1)</sup> Libri S. 10.

<sup>\*)</sup> Nasica S. 245.

Aufall führte ihn wenige Monate nach der Flucht aus Corfica in das Lager von Toulon, wo er sogleich durch die Sicherheit seines Blickes, Die Ratte feines Urtheils und die Energie feines Eingreifens allgemeine Bewunderung zu erregen und in furzer Frist den Sieg zu entscheiben verstand. Darauf rasch zum Brigabegeneral befördert, tam er zum Beere von Italien; zwei Sommer bindurch fab er auf's Reue die blauen Bogen der heimischen Sec, vernahm die klangvollen Laute des vaterlandischen Ivioms, lernte alle Pfabe und Schluchten und Bache ber nordlichen Apenninen tennen. Bon Reuem belebte fich in feiner Bruft in vollströmender Frische bas Interesse an diesem reichgeschmückten Lante, freilich nicht mehr als bem Begenstand hingebender Liebe, um jo beutlicher aber als dem Ausgangspunkt leuchtender Erfolge und unenblichen Rubms. Auf Schritt und Tritt erblickte er in jenen Thälern des Apennin die offenen Pforten zu gewaltigen Kriegsthaten, welche mit überraschender Bucht die Gestaltung Europa's verwandeln sollten. Dis in die kleinste Einzelnheit standen diese Plane gereift und vollendet vor seinem unnern Auge; im Feldzuge von 1794 erprobte er ihre Richtigkeit an dem ersten, vorbereitenden Erfolge, der nach seinen Angaben gelungenen Befetung von Saorgio; bann im folgenden Jahre nach Baris gurudgefehrt, bestürmte er die führenden Abgeordneten des Conventes der Reihe nach, und erfüllte mit seinen Anschauungen in wachjendem Mage zuerst die Männer des Wohlfahrtsausschusses und bann bie Mitglieder bes Directoriums. Unermudlich wies er auf Die eine Strafe, die eine Stellung bin, auf welche alle Rrafte und alle Anftrengungen zu richten seien; bort an dem Berührungspuntte ber öftreichischen und ber sarbinischen Aufstellung muffe man ben Stoß führen, welcher die Raiserlichen nach Often abdränge, und dann dem Sieger die Ueberwältigung ber isolirten Biemontesen verstatte, bis nach bem jurdinischen Friedensschlusse die Zeit getommen mare, zum zweiten Male mit verdoppelter Kraft auf die Deftreicher zu fallen, Mailand m nehmen, burch Throl in Deutschland einzubrechen. Beisungen gang ähnlichen Sinnes gingen bereits im Spatherbst 1795 an General Scherer ab; ber Sieg bei Loano wurde erfochten, bann aber bie entscheidende Richtung nicht weiter verfolgt', so daß Bonaparte, im bochsten Grade ungebuldig, alle Mittel aufbot, um felbst aus bem Cabinete binaus in die Leitung der thätigen Operationen einzutreten. Es ift viel darüber geftritten worden, wer im Frühling 1796 ihm, dem jest 26 jährigen Officier, über eine Anzahl älterer Bormanner binweg, Die Ernennung jum commandirenden General des italienischen Deeres ver-

schafft habe; sicher ist so viel, daß Rewbell widersprach, aus Zuneigung zu bem bisherigen Felbherrn, seinem Eljasser Landsmann Scherer, und baß Carnot burch seinen Bruder gewarnt wurde, mit der Hinweisung auf Bonaparte's schrankenlosen, ber Republik gefährlichen Chrgeiz; im Uebrigen mag es babin gestellt bleiben, ob ben letten Antrieb Carnot gegeben, in richtiger Erfenntniß von Bonaparte's seltenem Felbberrntalent, oder Barras, zur Berherrlichung bes Berlöbniffes, welches Bonaparte so eben mit einer Freundin des Directors, Josephine Beauharnais, einging. Die Hauptsache war die Unwiderstehlichkeit bes Auftretens bes jungen Generals felbft. Wenn er ben Felbzugeplan erörterte, so gab es niemand, ben er nicht überzeugt hatte: nachbem bas Directorium ben Entwurf angenommen, lag die Ernennung bes Urhebers in ber Natur ber Dinge, und ben letten Widerstand Rembell's überwand Scherer selbst, indem er auf eine Mittheilung bes Planes zurückschrieb, die Ausführung so ercentrischer Dinge tonne nur von ihrem Erfinder verlangt werben, und um feine Entlassung nachsuchte.1) Die Regierung nahm ihn beim Worte, und am 23. Februar wurde bie Ernennung Bonaparte's jum Oberbefehlshaber bes italienischen Beeres vollzogen.

Dier an ber Schwelle feiner Berrscherlaufbahn vergegenwärtigen wir uns ben Einbruck seiner perfonlichen Erscheinung. "Er war, fagt einer feiner Bertrautesten, sein Abjutant Marmont,2) nach ber gangen Richtung seines Charafters jeder Unordnung abgeneigt; er hatte also die Farbe ber Revolution ohne innere Neigung angelegt, einzig nach Chrgeiz und Berechnung. Sein überlegener Inftinct hatte ibm bie Wege gezeigt, auf benen er zum Glücke und zur Macht emporiteigen fonnte; sein Beift, von Natur tief, hatte bereits seine volle Reife gewonnen. Ueber seine Jahre hinaus besaß er eine große Kenntniß bes menschlichen Herzens; wie man weiß, ist diese Fähigkeit ein Erbtheil ber balbbarbarischen Bölfer, wo die Familien in stetem Ariege unter einander leben, und der von Kindheit auf geführte Kampf jum die Selbsterhaltung ben Menschen ein gang besonderes Geprage gibt. Gin Frangoje, Englander ober Deutscher wird in dieser Hinsicht bei sonst gleicher Begabung stets hinter einem Corfen, Griechen ober Albanesen gurudstehen. Und bagu tommt bann die Einbildungstraft, die Lebhaftigfeit und bie angeborene Gewandtheit bes Beiftes, welche allen Sudlandern,

<sup>1)</sup> Mémoires de Masséna II, 11.

<sup>2)</sup> Mémoires du duc de Raguse I, 53, 86.

rie man die Kinder der Sonne nennen möchte, wie von Rechtswegen eigen ist. Raum hatte Bonaparte durch den 13. Bendemiaire den Befehl über die Armee des Innern erhalten, so entwickelte er eine beberrschende Sicherheit, und eine überlegene Haltung, wie sie dem täglich wachsenden Bewußtsein seiner Kraft entsprach. Offenbar war er ron der Borsehung nicht zum Gehorchen bestimmt, dieser Mann, der is trefflich zu besehlen verstand. Auf Carnot, auf die übrigen Mitzglieder des Directoriums hatte er in kürzester Frist den bestimmenden Einstuß gewonnen, dem sich niemand entzog, welcher mit Bonaparte in Berührung kam."

Rachdem ber General am 9. März seine Hochzeit gefeiert, langte n am 26. in seinem Hauptquartier Nizza an. Er fand bie Dinge dert gang so, wie sie bamals in allen frangösischen Standquartieren waren, Mangel in allen Dienstzweigen, elende Geldnoth, Entblößung, und in beren Folge Zuchtlosigkeit ber Truppe. Scherer hatte stets atlart, daß unter folden Berhältnissen höchstens die Bertheibigung ber nangofischen Grenze möglich sei; aus gleichem Grunde tam die gleiche Berficherung von den Feldherren des Sambre- und des Rheinheeres; fe Alle betheuerten, daß ohne gewaltige Geldhülfe, ohne Zufuhren und Berstärtungen, Die alle wieder Geld tofteten, an eine Offenfive gar nicht gebacht werden könne. Da nun, wie wir saben, die östreichischen Generale ganz ähnliche Gesinnungen hatten, das Directorium aber noch meniger Geldmittel als Kaifer Franz befaß, jo hatte bas Jahr 1796 nach aller Bahrscheinlichkeit ohne die Dazwischenkunft des corsischen hrifiporns einen äußerst friedfertigen Berlauf gehabt. Aber Bonaparte war noch keine Woche in Nizza, so nahm Alles eine andere Gestalt an. Geine Divisionsgenerale, sämmtlich älter im Dienste als er, empfingen in mit fühler Höflichkeit, wurden aber schleunigst inne, daß er sich Behorfam zu verschaffen wisse, und empfanden bald mit Bewunderung de Ueberlegenheit seines Beistes. Er selbst erkannte die Nöthe und Edwierigkeiten so beutlich wie Giner, aber ohne sich einen Augenblick wourch einschüchtern zu lassen. "Die Lage ber Armee, schrieb er ber Regierung, ist schlimm, aber durchaus nicht hoffnungslos." Auf das Nachtrudlichste nahm er sich ber Verpflegung, Befleibung, Bewaffnung er Truppe an, zog Mannschaft auf Mannschaft aus den nächsten itangösischen Garnisonen, um sie bort durch Bürgergarben ersetzen zu laffen, riß Officiere, Beamten, Solbaten aus ber bisherigen schlaffen Bereroffenheit empor, und rief fie auf, mas fie beute noch entbehrten, mu tühnem Borgehen sich bei dem Feinde zu erobern. "Soldaten,

redete sie seine Proclamation vom 27. März an, ihr seid unbesleibet, schlecht genährt; die Regierung, die ench viel schnldet, kann euch nichts geben. Euere Geduld und euer Muth inmitten dieser Felsen sind bewundernswerth; aber sie bringen euch keinen Ruhm, keinen Glanz. Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt sühren; in diesen reichen Provinzen und großen Städten sollt ihr Ehre, Ruhm und Reichthum sinden. Soldaten, wird es euch an Muth und Ansbauer sehlen?"

Es war unmöglich, kürzer, hinreißender, schärfer zur Lage der Sache zu reden. Mit Recht hat man es oft hervorgehoben, daß in diesem Maniseste nur von Ruhm und Beute, nirgend aber von Baterland und Psticht und Freiheit die Rede war: nur hätte man darin nicht den Gegensatz des künftigen kaiserlichen gegen das disherige republikanische Heerwesen sehen sollen. Seitdem die Republik in die Hand der radicalen Demokratie gerathen war, hatte sie bei den Armeen wie überall der Militärdictatur vorgearbeitet; seit 1793 hatte sie selbst bei den Truppen die Gesinnung erzeugt, welche Bonaparte nur mit sicherer Hand zu ergreisen brauchte. Wir haben bereits 1794 ihre Entstehung bei den belgischen Heeren beobachtet; wir werden sie 1796 bei dem Rhein= und Sambreheer in gleicher Blüthe wie bei Bonaparte's Brigaden kennen lernen.

Die Urmee befand sich damals in gedehnter Aufstellung auf ber genuefischen Riviera, theils auf dem Kamme, theils am Fuße ber ligw rischen Apenninen, das Gesicht überall nach Norden, gegen Biemont Am Weitesten nach Often vorgeschoben ftand die Divifion Laharpe bei Boltri, wenige Stunden von Genua entfernt; barauf folgte, zwischen Savona und Finale, die Division Massena, ihre Hauptmaffe an der Rufte, einen verschanzten Boften vor fich im Gebirge, bei Montelegino; an sie schloß sich bei Loano die Division Augereau, ebenfalls mit einzelnen Abtheilungen im Gebirge; endlich behnte fich von Albenga am Meere bis nach Ormea nordwärts ber Berge bie Division Gerrurier aus. Die Cavalleriereserve ber Armee unter General Stengel ftand noch weiter zurud an ber frangofischen Grenze; die beiben auf Nizza mündenden Albenpässe des Col di Tenda und des Col di Finestra wurden ein jeder von einer Brigade Infanterie bewacht. Alle biefe Truppen waren völlig frieggeübt; die Strapazen und Entbebrungen ber letten Feldzüge hatten furchtbar unter ihnen aufgeräumt, fo bak bamals beinahe 25,000 Mann in ben Spitalern lagen; mas jett noch ruftig geblieben, war fernfest, wetterhart und jeber Unforberung gewachjen. Sie waren zerlumpt und hungrig, verwilbert in Befinnung und Manns-

jucht, aber in ber Hand eines starken Führers von unverpleichlicher Brauchbarkeit. Ueber ihre Zahl sind die verkehrtesten Borstellungen verbreitet worben, ba Beneral Bonaparte, nicht zufrieden mit dem Bilbe ber wirklichen Erfolge, die Bewunderung der Welt durch gang fabelbafte Angaben über die Schwäche der eignen und die Stärke der feindlichen Mittel zu steigern gesucht bat. In ben Memoiren von St. Helena!) berechnet er ben Betrag seiner Streitfrafte auf 30,000 Mann mit 30, ben ber Berbündeten auf 80,000 Mann mit 200 Geschützen, so baß denn allerdings die Genialität des Feldberrn, welche trot solcher Minderjahl in acht Tagen ben Sieg entscheibet, auf ein fast übermenschliches Raß gesteigert wird. In Bahrheit zählte bas französische Heer in ben oben genannten activen Abtheilungen 4542 Mann Cavallerie und 38,175 Mann Infanterie und Artillerie mit 239 Feld- und Berggeschützen, für welche letztere allerdings noch ein großer Theil der Beipannung zu beschaffen war. 2) Außerdem waren am 4. April 3604 Mann aus ben Spitalern und ruckliegenden Garnisonen im Begriffe ju ber Armee zu stoßen; zwei Cavallerieregimenter waren im Anmarsch vom Alpenbeer, eine Anzahl fleinerer Detachements wurden aus Loon und Umgegend erwartet. Diesen Angaben ganz entsprechend, schrieb benn auch Bonaparte selbst ben 6. April an bas Directorium, er habe für die Feldoperationen im Ganzen 45,000 Mann verfügbar, ba man ibm bisher in den frangösischen Departements noch viele Truppen zurückgebalten habe. Man wird also nicht erheblich irren, wenn man annimmt, baß bei ber Eröffnung ber Feindseligfeiten am 10. April bas frangofische heer in runder Summe 50,000 Mann in das Gefecht geführt bat, und da wir früher ganz bieselbe Stärke bei ben Austrosarben vorgeimben baben, jo ist es allerdings nur mit natürlichen Dingen zugegangen, venn ein Feldherr ersten Ranges wie Bonaparte hier sehr schnell das

<sup>1)</sup> Montholon III. 177.

<sup>2)</sup> Aus ben amtlichen Liften ber Regimenter und Brigaden bei Masséna memoires II, 429. Warum General Roch S. 13 unter Berufung auf eben biese kiten mehrsach abweichenbe Zahlen angibt, vermag ich nicht abzusehn. Daß biese kiten aber die Frage einsach entscheiben, bedarf teines Beweises; die angegebenen Inten bezeichnen ausbrücklich den Betrag der wirklich unter den Fahnen besindlichen Mannschaft, während die sogenannte Effectivstärke der Armee sich damals auf mehr als 95,000, und balb nachher selbst auf 106,000 Mann belies. Ich kann als diesen Thatsachen gegenüber mich auch durch Rüstow's Autorität nicht bestimmen lasten, bessen trefflicher Darstellung der militärischen Actionen ich mich sonst dansten michieße.

<sup>3)</sup> Gbenbafelbft 6. 11.

schafft habe; sicher ist so viel, daß Rewbell widersprach, aus Zuneigung zu dem bisherigen Feldherrn, seinem Eljasser Landsmann Scherer, und daß Carnot durch seinen Bruder gewarnt wurde, mit der Hinweisung auf Bonaparte's schrankenlosen, ber Republik gefährlichen Chrgeiz; im Uebrigen mag es babin gestellt bleiben, ob den letten Antrieb Carnot gegeben, in richtiger Erfenntnig von Bonaparte's seltenem Felbberrntalent, ober Barras, zur Verherrlichung bes Berlöbnisses, welches Bonaparte so eben mit einer Freundin bes Directors, Josephine Beauharnais, einging. Die Hauptsache war die Unwiderstehlichkeit bes Auftretens bes jungen Generals felbst. Wenn er ben Feldzugsplan erörterte, so gab es niemand, ben er nicht überzeugt hatte: nachbem bas Directorium den Entwurf angenommen, lag die Ernennung bes Urhebers in ber Natur ber Dinge, und ben letten Widerstand Rembell's überwand Scherer felbst, indem er auf eine Mittheilung bes Planes zurüchschrieb, die Ausführung so excentrischer Dinge könne nur von ihrem Erfinder verlangt werben, und um feine Entlassung nachsuchte.1) Die Regierung nahm ihn beim Worte, und am 23. Februar wurde bie Ernennung Bonaparte's zum Oberbefehlshaber bes italienischen Beeres vollzogen.

hier an ber Schwelle seiner herrscherlaufbahn vergegenwärtigen wir uns ben Eindruck seiner perfonlichen Erscheinung. "Er war, jagt einer seiner Bertrautesten, sein Abjutant Marmont,2) nach ber gangen Richtung seines Charafters jeder Unordnung abgeneigt; er hatte also Die Farbe ber Revolution ohne innere Reigung angelegt, einzig nach Ehrgeiz und Berechnung. Sein überlegener Instinct hatte ibm bie Wege gezeigt, auf benen er zum Glücke und zur Macht emporsteigen fönnte; sein Beift, von Natur tief, hatte bereits seine volle Reife gewonnen. Ueber seine Jahre hinaus besaß er eine große Kenntniß bes menichlichen Herzens; wie man weiß, ist diese Fähigkeit ein Erbtheil ber balb barbarischen Bölfer, wo die Familien in stetem Kriege unter einander leben, und ber von Kindheit auf geführte Kampf hum die Selbsterhaltung ben Menschen ein gang besonderes Geprage gibt. Ein Franzoje, Engländer oder Deutscher wird in dieser Hinsicht bei sonst gleicher Begabung stets hinter einem Corfen, Griechen ober Albanesen zurudstehen. Und dazu kommt bann die Einbildungefraft, die Lebhaftigkeit und die angeborene Gewandtheit bes Beiftes, welche allen Sublandern,

<sup>1)</sup> Mémoires de Masséna II, 11.

<sup>2)</sup> Mémoires du duc de Raguse I, 53, 86.

vie man die Kinder der Sonne nennen möchte, wie von Rechtswegen eigen ist. Kaum hatte Bonaparte durch den 13. Bendemiaire den Befehl über die Armee des Innern erhalten, so entwickelte er eine beskerrschende Sicherheit, und eine überlegene Haltung, wie sie dem täglich wachsenden Bewußtsein seiner Kraft entsprach. Offendar war er von der Borsehung nicht zum Gehorcheu bestimmt, dieser Mann, der so trefflich zu besehlen verstand. Auf Carnot, auf die übrigen Mitzglieder des Directoriums hatte er in kürzester Frist den bestimmenden Einfluß gewonnen, dem sich niemand entzog, welcher mit Bonaparte in Berührung kam."

Nachbem ber General am 9. März seine Hochzeit gefeiert, langte er am 26. in seinem Hauptquartier Mizza an. Er fand die Dinge bort gang fo, wie sie bamals in allen frangofischen Standquartieren waren, Mangel in allen Dienstzweigen, elende Geldnoth, Entblößung, und in beren Folge Buchtlosigfeit ber Truppe. Scherer batte stets erflärt, daß unter solchen Berhältnissen bochstens die Bertheidigung ber französischen Grenze möglich sei; aus gleichem Grunde tam bie gleiche Berficherung von ben Feldberren bes Sambre- und bes Rheinheeres; fie Alle betheuerten, daß ohne gewaltige Geldhülfe, ohne Zufuhren und Berftartungen, die alle wieder Beld tosteten, an eine Offensive gar nicht gedacht werden könne. Da nun, wie wir saben, die östreichischen Generale ganz ähnliche Gesinnungen hatten, bas Directorium aber noch weniger Geldmittel als Kaiser Franz besaß, so hatte bas Jahr 1796 nach aller Wahrscheinlichkeit ohne die Dazwischenkunft des corsischen Beißsporns einen äußerst friedfertigen Berlauf gehabt. Aber Bonaparte war noch keine Woche in Nizza, so nahm Alles eine andere Gestalt an. Seine Divisionsgenerale, sammtlich alter im Dienste als er, empfingen ibn mit fühler Söflichkeit, wurden aber schleunigst inne, daß er sich Geberjam zu verschaffen wisse, und empfanden bald mit Bewunderung tie Ueberlegenheit seines Geistes. Er selbst erkannte die Nöthe und Schwierigkeiten so beutlich wie Einer, aber ohne sich einen Augenblick tarurch einschüchtern zu lassen. "Die Lage der Armee, schrieb er der Regierung, ist schlimm, aber durchaus nicht hoffnungslos." Auf das Nachbrudlichste nahm er sich ber Berpflegung, Befleibung, Bewaffnung ber Truppe an, zog Mannschaft auf Mannschaft aus ben nächsten itanzösischen Garnisonen, um sie bort durch Burgergarben erseben ju laffen, riß Officiere, Beamten, Solbaten aus ber bisherigen schlaffen Bertroffenheit empor, und rief fie auf, mas fie beute noch entbehrten, mit tühnem Borgeben sich bei dem Feinde zu erobern. "Soldaten,

redete sie seine Proclamation vom 27. März an, ihr seid unbesteidet, schlecht genährt; die Regierung, die ench viel schuldet, kann euch nichts geben. Euere Geduld und euer Muth inmitten dieser Felsen sind bewundernswerth; aber sie bringen euch keinen Ruhm, keinen Glanz. Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt sühren; in diesen reichen Provinzen und großen Städten sollt ihr Ehre, Ruhm und Reichthum sinden. Soldaten, wird es euch an Muth und Ausbauer sehlen?"

Es war unmöglich, kürzer, hinreißender, schärfer zur Lage der Sache zu reden. Mit Recht hat man es oft hervorgehoben, daß in diesem Maniseste nur von Ruhm und Beute, nirgend aber von Baterland und Pflicht und Freiheit die Rede war: nur hätte man darin nicht den Gegensatz des künftigen kaiserlichen gegen das disherige republikanische Heerwesen sehen sollen. Seitdem die Republik in die Hand der radicalen Demokratie gerathen war, hatte sie den Armeen wie überall der Milikärdictatur vorgearbeitet; seit 1793 hatte sie selbst bei den Truppen die Gesinnung erzeugt, welche Bonaparte nur mit sicherer Hand zu ergreisen brauchte. Wir haben bereits 1794 ihre Entstehung bei den belgischen Heeren beobachtet; wir werden sie 1796 bei dem Rhein- und Sambreheer in gleicher Blüthe wie bei Bonaparte's Brigaden kennen lernen.

Die Armee befand sich damals in gebehnter Aufstellung auf der genuefischen Riviera, theils auf dem Kamme, theils am Fuße ber lignrischen Apenninen, das Gesicht überall nach Norben, gegen Biemont Am Weitesten nach Often vorgeschoben stand bie Divifton Labarpe bei Boltri, wenige Stunden von Genua entfernt; barauf folgte, zwischen Savona und Finale, die Division Massena, ihre Bauptmaffe an der Rufte, einen verschanzten Boften vor fich im Bebirge, bei Montelegino; an sie schloß sich bei Loano die Division Augereau, ebenfalls mit einzelnen Abtheilungen im Gebirge; endlich behnte fich von Albenga am Meere bis nach Ormea nordwärts ber Berge die Division Gerrurier aus. Die Cavalleriereserve ber Armee unter General Stengel ftand noch weiter jurud an ber frangofischen Grenze; die beiben auf Nizza mündenden Alpenpässe bes Col di Tenda und des Col di Finestra wurden ein jeder von einer Brigade Infanteric bewacht. Alle diese Truppen waren völlig frieggeübt; die Strapazen und Entbehrungen ber letten Feldzüge hatten furchtbar unter ihnen aufgeräumt, so daß damals beinahe 25,000 Mann in ben Spitalern lagen; was jett noch ruftig geblieben, war fernfest, wetterhart und jeber Anforderung gewachsen. Sie waren zerlumpt und hungrig, verwilbert in Gefinnung und Manneicouchterung ber Genueser jenes Borruden ber Division Labarpe bis Boltri, zwei Stunden von den Borftadten Gemua's. Dies bewirfte tenn große Aufregung in Genua, und entschied zugleich bie bisher unidluffigen Erwägungen ber verbundeten Generale. Der Sardinier Colli hatte seinem öftreichischen Genossen mehrere Operationsplane vorgelegt, Beaulien aber bei jedem derselben Uebelstände und Gefahren entredt; auf die Nachricht von der Bedrohung Genua's warf er sie alle auf die Seite, und beschloß, etwa mit einem Drittel seiner Truppen ilo Bataillonen, 4 Schwadronen) gerades Weges über die Bocchetta binübereilend, ber gefährbeten Stadt zu Bulfe zu tommen, und bie Dirision Labarpe bei Boltri mit Uebermacht anzugreifen. Um die Wucht vieses Schlages zu verdoppeln, sollte bann sein Divisionsgeneral Argenteau mit gleicher Stärke (11 Bataillonen, 2 Schwadronen) etwas nördlid von Atare, über Montenotte, bas Gebirge binabsteigen, und in Labarpe's Rucken bei Savona die Meerestüste erreichen. Da noch taju die Sec durch englische Kriegsschiffe beherrscht wurde, so hoffte Beaulieu in dem Zusammengreifen dieser Bewegungen die Division Laharpe vollständig zu umichließen und zur Streckung ber Waffen gu nötbigen. Das lette Drittel der Destreicher (14 Bataillone, 27 Schmacronen) war erst bei Pavia auf dem Marsche aus seinen Winterquartieren nach bem Rriegsschauplat.

In der That konnte Labarpe's Lage sehr übel werden, wenn Beaulieu ihn von der einen Seite ber heftig brangte, wenn Argenteau auf der andern Savona erreichte, und wenn in diesem Falle Massena und Augereau und Bonaparte ruhig und gelassen der Um= jingelung ihres Waffenbruders zuschauten. Wie aber, wenn nur eine riefer Boraussetzungen nicht eintrat? Dann stand Beaulieu vor Voltri und Argenteau vor Montenotte, beibe von einander burch bas Gebirge und bas gesammte feindliche Heer getrennt, unfähig ohne einen Umweg von zwei Tagemärschen mit einander Berbindung zu haben, ein jeder mit etwa 10,000 Mann ben Schlägen einer breifachen feinblichen llebermacht ausgesett. Bonaparte war nicht ber Mann, eine solche Lage ungenutt zu lassen. So ärgerlich er anfangs über Salicetti's Verhalten gewesen, welches die Feinde vorzeitig in Bewegung gebracht, so freudig ergriff er jett die Magregeln, um die Fehler des Widersachers zu teffen Bernichtung auszubeuten. Am 10. April schoffen sich Laharpe's Bortruppen mit Beaulieu's Bataillonen herum, bis in die Nacht binem; bann eilte bie Division nach Savona zurud, um sich bier mit Massena und Augereau zu vereinigen. Beaulieu, der am 11. teinen

llebergewicht über zwei wackere aber geistig umbedeutende und politisch auseinanderstrebende Generale davonträgt.

Aus dem schmalen Rustensaume zwischen Nizza und Genua führten bamals außer mehreren Saumpfaben brei fahrbare Strafen ben steilen Abhang bes Apennin hinan, um dann jenseits in bequemer Sentung die Ebene Piemonts zu erreichen, am westlichen Ende die Straße von Nizza nach Turin über ben Col bi Tenba, am öftlichen bie Straße der Bocchetta von Genua nach Aleffandria, endlich zwischen beiben, an bem Bunkte, wo die Division Massena ihre Aufstellung batte, bei Savona, bie Straße bes Passes von Altare, welche gleich nach llebersteigung ber Paghöhe sich in zwei Urme theilte, ben einen nordwärts gerichteten, über Dego und Acqui nach Alessandria und Mailand, den andern zunächst westlich ziehenden, über Millesimo und Ceva nach Turin. Eben diese Strafe von Savona, beren Bagbobe taum 1500 Fuß über tem Meere lag, bezeichnete die Linie, auf welcher Bonaparte seine entscheibende Operation zu beginnen bachte. Denn ihre beiden Urme bilbeten die Grenze der fardinischen und der östreichischen Aufstellung; auf Diesem Boden vorgebend, legte sich das französische heer zwischen tie Maffen ber Berbundeten (Die Destreicher an dem einen Strafenzweige bei Acqui, die Sardinier an dem andern bei Ceva) und gewann demnach die Möglichkeit, mit gesammelter Kraft jede berselben vereinzelt So hatte es Bonaparte seit zwei Jahren im Sinne zu schlagen. getragen, so bachte er jett, die Feinde noch in ihren Quartieren überraschend, es auszuführen, sobald seine Heerverwaltung einigermaßen geordnet ware: da wurde er plöglich durch einen unvermutheten Angrijfsstoß bes Gegners zu beschleunigter Thätigkeit genöthigt.

Seit dem Schlusse des Conventes gab es bei den Armeen teine allmächtigen Bolksvertreter mehr. Un deren Stelle setzte zur höchsten Leitung der politischen, finanziellen und Berwaltungsangelegenheiten, die auf einem Kriegstheater vorkommen mochten, das Directorium Regierungscommissare ein, deren Berhältniß zu den leitenden Generalen sür's Erste ziemlich unbestimmter Natur war, und erst durch die Prazissieine nähere Feststellung erhalten mußte. Bei dem italienischen Heere waren in dieser Eigenschaft die ehemaligen Deputirten Salicetti und Garrau angestellt worden; kaum war jener in das Hauptquartier gekommen, und dort der traurigen Finanzksemme inne geworden, so begehrte er von dem Senate der Republik Genua ein Anlehn von drei Millionen, und als dies Ansinnen als unverträglich mit der Neutralität des kleinen Freistaates abgelehnt wurde, veranlaßte er zur Ein-

icouchterung ber Genueser jenes Borruden ber Division Labarpe bis Boltri, zwei Stunden von ben Borstädten Gemua's. Dies bewirfte benn große Aufregung in Genua, und entschied zugleich bie bisher unichluffigen Erwägungen ber verbundeten Generale. Der Sardinier Colli hatte seinem öftreichischen Genossen mehrere Operationsplane vorgelegt, Beaulieu aber bei jedem berselben Uebelstände und Gefahren entdeckt; auf die Rachricht von ber Bebrohung Gemua's warf er sie alle auf die Seite, und beschloß, etwa mit einem Drittel seiner Truppen (10 Bataillonen, 4 Schwadronen) gerades Weges über die Bocchetta binübereilend, ber gefährbeten Stadt ju Bulfe ju tommen, und bie Division Labarpe bei Boltri mit Uebermacht anzugreifen. Um die Wucht biefes Schlages zu verdoppeln, sollte bann sein Divisionsgeneral Argenteau mit gleicher Stärke (11 Bataillonen, 2 Schwadronen) etwas nördlich von Altare, über Montenotte, das Gebirge hinabsteigen, und in Labarpe's Ruden bei Savona die Meerestufte erreichen. Da noch dazu die Sec durch englische Kriegsschiffe beherrscht wurde, so hoffte Beaulieu in bem Zusammengreifen bieser Bewegungen bie Division Kaharpe vollständig zu umschließen und zur Streckung ber Waffen zu notbigen. Das lette Drittel ber Destreicher (14 Bataillone, 27 Schmadronen) war erst bei Pavia auf bem Marsche aus seinen Winterquartieren nach bem Kriegsschauplat.

In der That konnte Laharpe's Lage fehr übel werden, wenn Beaulieu ihn von der einen Seite ber beftig drängte, wenn Argenteau auf der andern Savona erreichte, und wenn in diesem Falle Massena und Augereau und Bonaparte rubig und gelassen der Umzingelung ihres Baffenbruders zuschauten. Wie aber, wenn nur eine viejer Boraussetzungen nicht eintrat? Dann stand Beaulieu vor Voltri und Argenteau vor Montenotte, beibe von einander burch bas Bebirge und das gesammte feindliche Heer getrennt, unfähig ohne einen Umweg von zwei Tagemärschen mit einander Berbindung zu haben, ein jeder mit etwa 10,000 Mann ben Schlägen einer breifachen feindlichen Uebermacht ausgesetzt. Bonaparte war nicht ber Mann, eine folche Lage ungenutt zu lassen. So ärgerlich er anfangs über Salicetti's Verhalten gewesen, welches die Feinde vorzeitig in Bewegung gebracht, so freudig ergriff er jest bie Magregeln, um die Fehler des Widersachers zu teffen Bernichtung auszubeuten. Am 10. April schoffen sich Laharpe's Bortruppen mit Beaulieu's Bataillonen herum, bis in die Nacht binein; bann eilte die Divifion nach Savona zurud, um fich hier mit Massena und Augereau zu vereinigen. Beaulieu, der am 11. teinen

Mann vom Feinde mehr vor sich sah, hatte keine besondere Eile zur Berfolgung, sondern verbrachte den größten Theil des Tages in einer Unterredung mit dem englischen Commodore Nelson, so daß er seinem gefährlichen Gegner volle Muße ließ, um von allen Seiten her das Berderben des ungläcklichen Argenteau vorzubereiten.

Dieser war benn, Beauticu's Besehle erfüllend, am Abend des 10. nach Montenotte gesommen, und hatte, nachdem er in der Frühe des 11. den Kamm des Gebirges überschritten, die französischen Schanzen des Montelegino auf seinem Wege gesunden. Er griff sie im Laufe des Tages dreimal mit verschiedenen Abtheilungen an, die aber, durch lange Märsche bereits ermüdet, nur mühselig die selsigen Abhänge der seinblichen Stellung erkletterten, dem Gegner zwölf Mann tödteten, selbst etwa hundert einbüßten, und dann ihre Versuche einstellten. Argenteau, ohne alle Nachricht von Beaulieu, fühlte sich in seiner Vereinsamung höchst unsicher und unheimlich.

Bonaparte, wegen Beaulien eigentlich Er hatte Grund bazu. schon außer Sorge, entsandte ju aller Borficht einige Reiterregimenter zur Beobachtung ber Kufte gegen Boltri bin, beauftragte ferner am westlichen Ende seiner Aufstellung die Division Serrurier, von Ormea langfam nordwärts gegen Ceva vorzugehn, und bort bie Sardinier in ihrem Lager festzuhalten: und fo auf allen Seiten gebeckt, brach er am Morgen des 12. von Savona her mit drei Divisionen zur Erdrückung Argenteau's auf. Labarpe erstieg ben Monte Legino, um die Deftreicher in der Fronte anzugreifen, Daffena mandte fich von der Strafe von Altare ber in ihre rechte Flanke, Augereau brang westlich neben ibm über Ferrania vor, theils um ben Ruden ber Deftreicher zu bebrobn, theils um etwaige Bulfsfendungen ber Sardinier abzufangen. Es waren mehr als 20,000 Mann gegen taum die Hälfte dieser Zahl, die Umfassung von biefer Seite ber fam bem Begner völlig überraschenb, ber Erfolg war in wenigen Stunden entschieden und so vollständig wie Die Destreicher verloren an 3000 Mann; ber Rest mar möglich. verwirrt, entmuthigt, zersprengt, 1800 Mann auf ber Strage von Altare in Dego, 1400 Mann weiter nördlich in Spigno, 3500 nordöstlich von Montenotte in Saffello, fie Alle für den Augenblick außer Stande zu einer irgend wirffamen Operation; Argenteau, felbst verwundet und tief entmuthigt, war bemüht, fie wieder zu sammeln, und wo möglich dann die Stellung von Dego zu behaupten.

Während sie verschnauften und sich mubselig ordneten, verlor Bonaparte feine Stunde. Nachdem er so eben den äußersten rechten

Flügel ber Destreicher zerschmettert, galt es zunächst bie äußerste Linke Colli's zu treffen, und nach ber entgegengesetzen Richtung binweg zu treiben. Colli selbst war, wie Bonaparte es gehofft, seit ber Annäherung Serrurier's gang überzeugt, daß bier die feindliche Hauptmacht vordringe; er blieb also geschlossen in seiner Stellung bei Ceva und schob bochstens 2500 Mann etwas oftwärts gegen Montezemolo vor. Beniger gelaffenen Gemuthes als ber fardinische Führer, batte jedoch General Provera, der Befehlshaber des mit Colli vereinigten öftreichischen Hulfscorps, auf Argenteau's gefährliche Lage geblickt; er war bis an Die Strafe von Altare mit feinen 5000 Mann berangegangen, batte bort bei Millesimo Stellung genommen, und am 12. seinem bedrängten Collegen mehrere fleine Abtheilungen nach Montenotte zu Sulfe geschickt. Aber bei seiner Schwäche vermochte er bamit das Geschick nicht zu wenden, sondern nur das Unheil über sich selbst berein zu ziehn. Nach Argenteau's Niederlage ließ Bonaparte Die einzige Divifion Labarpe zur Beobachtung ber Besiegten stehn, und warf Massena und Augereau mit zermalmender Uebermacht auf Provera's fleinen Haufen, ber nach turzem Widerstande ebenso vollständig wie Argenteau auseinander Brovera selbst rettete sich mit einer Handvoll Leute in gejagt wurde. ein altes Bergichloß Cofferia, wo er jofort von Augereau eingeschloffen und am Morgen bes 14. zur Capitulation genöthigt wurde. Tag batte einen weiteren Berluft von 1000 Mann für die Berbundeten ergeben, und ein zweites öftreichisches Corps auf bas Gründlichste außer Gefecht gefett.

Ehe noch Colli von dem Mißgeschick seines Genossen sichere Kunde baben konnte, hatte Bonaparte seine siegreichen Massen aus's Neue oswärts gewandt, und während dieses Mal Augereau die Deckung gegen die Sardinier übernahm, Laharpe und Massena zusammen ungefähr 15,000 Mann) am 14. April zum letzen Gnadenstoße gegen die Trümmer Argenteau's in Dego gesandt. Auch bei diesem Gesechte wußten die Destreicher das alte Mißgeschick nicht zu vermeiden, dem gesammelten Feinde immer nur einzelne Splitter zur successiven Zerstörung vorzusühren: erst als die 1800 Mann in Dego bereits die Flucht ergriffen, kamen die 1400 von Spigno her zu gleichem Unheil in das Feuer; als diese abgethan waren, erschien dann Argenteau persönlich mit einer ähnlich schwachen Reserve, um sosort ihr Schicksal zu theilen, und erst am 15. überraschte die Schaar von Sassello die ruhig in Dego lagernden Sieger, brachte zuerst Laharpe einen harten Berlust bei, wurde dann aber von dem herbeieilenden Massena geworfen

und zur Balfte gefangen. 3m Bangen tosteten biese Rampfe bei Dego ben Destreichern mindestens 7000 Mann, und die Menschen, die noch von Argenteau's Corps lebendig geblieben, bildeten jedenfalls teinen streitbaren Beerestörper mehr. Beaulieu, der dies Alles erft am 16. erfuhr, war davon auf das Tieffte betroffen. Wenn es boch tam, tonnte er nach all jenen Verluften noch 20,000 Mann in tampffähigem Stande bem Teinde entgegenstellen. Bon Colli war nicht die geringste Nachricht vorhanden, natürlich, ba bas gange feindliche Beer zwischen ihm und Beaulieu stand; wer konnte wissen, ob Bonaparte nicht seinen Vortheil unmittelbar weiter gegen ben Reft ber Destreicher verfolgte, bamit ihre Berpflegung und Rudzugslinie und schließlich ihre lombarbischen Territorien bedrohte? Beaulien ließ neben diefer Sorge keine andere Erwägung auftommen; er befahl die schleunigste Ausleerung seiner Magazine bei Acqui und die Wegflüchtung ihres Materiales in die Combardei; er selbst blieb einstweilen in Acqui stehn, war aber bereit, bei bem ersten Angriff bes Feindes in eine neue Aufstellung weit rudwärts, zwischen Aleffandria und Rovi, abzuziehn.

So war, fünf Tage nach cer Eröffnung bes Felozugs, Bonaparte's erfte Aufgabe, die Abdrängung ber Deftreicher und bie Bolirung bes jardinischen Heeres, in ber glangenoften Weise gelöft. Die Aufstellung der Verbündeten war zerriffen; zwischen den getrennten und schwer beschädigten Heerhaufen Colli's und Beaulieu's stand die siegesstolze französische Armee, und General Bonaparte mochte entscheiden, auf welchen der entmuthigten Widersacher er seine tödtlichen Streiche weiter Es ift mahr, daß die Weisungen des Directoriums ibm richten follte. keine Wahl mehr ließen, sondern ihn so bestimmt wie möglich zum sofortigen Ginbruch in Die Lombardei aufforderten. Denn, meinte bas Directorium, der König von Sardinien ist jo verdrieglich über Destreich, er hat solche Begierde, für den Berlust von Savoyen mit Mailand entschädigt zu werden, daß er höchst mahrscheinlich bei einem Angriffe auf diese Stadt uns nicht hindern, sondern unterstützen wird. parte aber war gründlich anderer Meinung. Bei aller Raschheit und Energie seines Borgehns wollte er bem Feinde um feinen Preis eine Bloge darbieten, und jo febr die Directoren es liebten, einen unklaren Bedanken durch eine tonende Phrase zu schmuden, so scharf und rudsichtslos ging Bonaparte's Urtheil auf die ganz genaue Wirklichkeit ber Dinge. Auf jene Stimmungen Bictor Amadeus' gab er gar nichts; er urtheilte, daß für die demokratische Republik der König ganz so lange ein entschiedener Feind sein murde, bis er zu voller Unterwerfung

gezwungen sei; baraus folge, daß diese Unterwerfung durchgeführt sein muffe, ebe bas frangösische Beer sich gegen Mailand in Marsch setze; es wurde sonst sich in die Gefahr begeben, burch die gesammte Kraft des fardinischen Heeres und Boltes im Ruden gefaßt und vielleicht zur Ergebung gezwungen zn werben. Hiernach legte er bie Befehle bes Directoriums einfach bei Seite, stellte Labarpe zum zweiten Male als Beobachter gegen die Destreicher auf und ließ Massena und Augereau von der einen, Serrurier und die beiden Brigaden des Col di Tenda von der andern Seite gegen Colli's Lager bei Ceva vorwärts gehn. Serrurier tam von Ormea über Gareffio mit 14,000 Mann beran,1) Augereau und Massena waren mindestens ebenso start; ihnen gegenüber konnte Colli, der vielfache kleine Posten bis zum Col di Tenda auszustellen hatte, bochstens 12,000 Mann auf einem Buntte vereinigen. Seine Lage also war von Anfang an nicht weniger hoffnungslos als drei Tage vorher jene der Destreicher bei Montenotte und Dego. Bas ibm jur Zeit noch eine Möglichkeit jum Wiberstande im freien Felde gab, mar die innere Zerrüttung der siegreichen Gegner, welche damals alle Bande der Ordnung und alle Möglichkeit ferneren Wirkens ju vernichten brobte. Wie wir faben, hatte man die Operationen beginnen muffen, che die Seeresverwalung ihre genügende Ginrichtung erhalten Nun waren seit dem 10. die Truppen unaufhörlich in Bewebatte. gung; in drei Tagen hatte 3. B. Massena breimal gegen drei verschiedene Begner gefochten; es gab Rrante, Berwundete, Ermudete in Monge. Roch aber stand man im Gebirge, bewegte sich in engen, schwach bebauten Thälern zwischen nackten Klippen und felsigen Abhängen, und nirgend war das Commissariat, sei es durch Unzulänglichkeit der Mittel oder boswilligen Betrug der Lieferanten, in der Lage, auch nur die nothdürftigste Verpflegung der Truppen zu beschaffen. So ergossen sich jedes Mal nach dem Schluß eines Gefechtes die Soldaten wie gierige Raubthiere über die Dörfer, verübten entsetliche Gewalt, verschleuberten bie schwachen Borrathe bes Landes. Die Robbeit und Zuchtlosigkeit war so haarstraubend, daß zwei Brigadechefs an einem Tage ihre Ent= lassung erbaten, daß Labarpe an Bonaparte schrieb, seine Truppen seien idlimmer, als jemals die Bandalen gewesen, daß Bonaparte dem Directorium melbete, er schäme sich, solches Raubgefindel zu befehligen. rechtem Eingreifen tam es aber nicht, obgleich hier und ba ein besonders arger Plünderer erschossen wurde; die Officiere schreckten vor strengem

<sup>1)</sup> Corr. de Nap. I, 139.

Berfahren zurud, wenn auf ihre Borwurfe bie hungernden Soldaten mit bem verzweifelten Rufe nach Brod antworteten. Allein auch für die Operationen hatte dieser Zustand die schlimmsten Folgen. trieb bei jedem Zusammenstoß bie Sarbinier zurud; bann aber losten fich bie Bataillone zum Plündern auf, und so konnte am 19. April bei San Michele eine kleine piemontesische Abtheilung, die unvermuthet in das Gefecht eingriff, der Division Serrurier eine schwere Schlappe, eine halbe Niederlage beibringen.1) Die französischen Generale traten am Abend in bebenklicher Stimmung zu einem Kriegsrathe zusammen; boch blieb es auch jetzt bei bem Entschlusse träftigen Boranschreitens. Bätte ber Solbat Lebensmittel, so wurde er fich vom Blundern abbalten laffen: Lebensmittel aber find in ben reichen Gbenen Biemonts zu finden, also beißt es Rampf um jeden Preis, um die letten hindernisse vor bem Zugang in das gelobte Land zu beseitigen. Am andern Morgen zeigte fich, daß Colli freiwillig die bestrittene Stellung geräumt hatte; bie Franzosen verfolgten ihn eifrig, schlugen ihn am 21. bei Mondovi, und behnten sich weit und breit in Biemont aus. Massena besetzt Cherasco, nur noch zehn Stunden von Turin entfernt, Augereau nahm Alba, wo ihn die Bevölkerung jubelnd mit republikanischen Zurufen empfing. Der Schreden war groß am sardinischen Bofe; Berstärkungen für Colli waren nirgend aufzutreiben, an verschiedenen Punkten bes Landes rührte sich revolutionäre Besinnung, und, was besonders schwer in das Gewicht fiel, von öftreichischer Unterstützung war nichts zu erblicen.

Indem der König Victor Amandeus die Lage erwog, zeigte sich bald, daß eben Alles auf sein Berhältniß zu Destreich ankam. Die militärische Lage war bedrängt, aber ohne Zweisel nicht hoffnungslos. Turin war eine Festung ersten Ranges; außerdem hatte man Emec, Ceva, Alessandria, Tortona in völlig wehrhaftem Stande; wenn man die vorhandenen Truppen in diese Pläze vertheilte, nahm allein deren Beobachtung den größten Theil des französischen Heeres in Anspruch, so daß an ein gleichzeitiges Bordringen in die Combardei für Bonaparte nicht zu denken war. Dann also gewann Beaulieu die Möglichkeit, sich zu sammeln, zu verstärten, und endlich mit überlegener Macht zur Rettung Turins und zum Berderben Bonaparte's heranzutommen. Ein solcher Gedanke lag hier um so näher, als neunzig Jahre früher der große Ahnherr des Königs, Victor Amandeus II., durch solche Standhassig-

<sup>1)</sup> Masséna II, 42.

teit bei noch stärkerer Bebrängung dem Prinzen Engen die Bahn zu dem herrlichen Siegestage von Turin eröffnet, und damit der eignen Thnastie die königliche Würde erobert hatte. General Bonaparte dachte mit Sorgen an eine solche Möglichkeit; er hatte kein Belage-rungsgeschüt, um die Festungen zu berennen; der kleinste Unfall, die keiseste Glückslaune, sagte er selbst, donnte alle bisherigen Erfolge in Frage stellen. Auch sein heer hatte starke Berluste gehabt, die Soldaten waren noch nicht an sein strategisches Tempo gewöhnt und empfanden auf ihrem reißenden Siegeslause etwas wie schwindelndes Erstaunen. Ohne Zweisel hätte er, wenn der König einigen Muth an den Tag legte, die günstigsten Bedingungen bewilligt, um überhaupt nur zum Abschlusse zu kommen.

Rum aber fehlte zu wirklicher Ausbauer bei bem Ronige bie erste aller Boraussetzungen, das Bertrauen auf Destreich. Beaulieu war tein Prinz Eugen, und auf welchem Fuße man mit Thugut stand, haben wir früher beobachtet. Der König, welcher anfangs fehr lebhaft ben äußersten Wiberstand begehrte, wurde schnell umgestimmt, als ber Carbinal-Erzbischof von Turin seine Ansicht über die Entfernung, die Unzuverlässigkeit und die Gigensucht Deftreichs mit bitterem Nachbrude entwidelte. Dazu tam bie Sorge vor revolutionaren Ausbrüchen im eignen Bolte, bazu die von dem Finanzminister fläglich geschilderte Geldilemme. Der verhängnisvolle Entschluß wurde gefaßt, zwei Bevollmachtigte an Fappoult, ben frangösischen Gesandten in Genua, zur Friedensverhandlung geschickt, und General Colli beauftragt, bei Bonaparte einen Baffenstillstand nachzusuchen. Bonaparte empfing diese Eröffnung am 23. April. Er war boch erfreut, aber allerdings vermochte er nicht ohne Beiteres in die Unterhandlung einzutreten. Denn auf das Bestimmteste hatte sich das Directorium die ausschließliche Befugniß zu jeder Art von diplomatischer Berhandlung vorbehalten: hier also war die Frage nicht bloß, wie bei einer Abweichung von Carnot's militärischen Instructionen, ob ber General nach bem Drange augenblidlicher Nothwendigkeit sich eine Willfür innerhalb seines gesets lichen Wirtungetreises erlauben burfe, sondern es handelte sich einfach und bestimmt um den teden Entschluß, sich auf einem ihm bisher völlig verjagten Bebicte von der Regierung unabhängig zu stellen. batte biefe Absicht gang entschieden, aber Alles tam barauf an, fie in einer auch für bas Directorium unwiderstehlichen Weise zu verwirt-

<sup>1)</sup> Montholon III, 139.

lichen, und das Berfahren, mit welchem der General dieses Ziel erreichte, war kein geringeres Meisterstück, als die militärische Zersprengung der austrosarbischen Heere.

Bunachst nahm er seine Stellung gegenüber bem farbinischen Unterhändler. Er begann am 23. April mit der Erklärung, daß das Directorium das Recht des Friedensschlusses besitze, und die sardinischen Gefandten also entweder nach Paris reisen ober in Genua die Anfunft frangösischer Bevollmächtigter erwarten mußten. Ginen Baffenstillstand ju schließen, erlaube bie Lage ber ftreitenden Beere nicht, bochftens in bem einen Falle könne bas französische sich mit einem solchen einverftanden erklären, wenn man ibm zwei der wichtigften Feftungen Biemonts als Pfand ehrlicher Friedensliebe überantworte. Mit dieser Aeußerung war nur eine unmaßgebliche Ansicht ausgesprochen, keine Ueberschreitung der Competenz vollzogen. Nach Baris sandte er dann zunächst eine Schilderung seiner Lage, die geradezu Schwarz in Schwarz gemalt war; er habe mit seinen 37,500 Mann in Hunger und Entblößung 100,000 Feinde zu befämpfen, fehr gute, stark gerüstete Truppen, die mit dem Muthe ber Berzweiflung fochten, fo bag er auf bas Dringenbste einer Verstärfung von 10,000 Mann bedürfe. bem er fo bem Directorium die Befahren feiner Stellung gezeichnet, fandte er Colli's rettendes Anerbieten hinterher, mit dem Ausdruck ber hoffnung, burch seine Antwort ben Ginn ber Regierung getroffen ju haben. Ein solcher Stillftand, burch die beiben Festungen gemahrleistet, wurde es ihm möglich machen, bis Mantua vorzudringen und Beaulien aus Italien hinauszuwerfen. Zugleich überreichte er burch seinen Abjutanten Junot 21 erbeutete Fahnen, mit einer Andeutung, wie vollständig die Urmee ben Directoren ergeben und allen Factionen feindselig sei. War es bentbar, daß das Directorium durch Bersagung bes Stillstandes biese Unhänglichkeit von sich stieße, gegen ben Sieges jubel der Pariser taub bliebe, das treffliche heer ber Uebermacht ber 100,000 Feinde Preis gabe?

Unterbessen waren die beiden sardinischen Gesandten in Genna bei Fappoult angelangt, bei welchem sie durch einen spanischen Diplomaten eingeführt wurden. Fappoult erklärte ihnen, daß Frankreich jedenfalls an den im Januar mitgetheilten Bedingungen sesthalten werde, übrigens das Directorium sich selbst alle Friedensverhandlungen vorbehalten habe. 1) Gleichzeitig mit diesem Bescheide empfing der König höchst

<sup>1)</sup> Depesche an Delacroir vom 23. April.

unliebsame Botichaft von Beaulien. Dieser ging allerbings am 24. von Acqui zwei Meilen weit in der Richtung auf Turin vorwärts; bier aber erhielt er Rachricht von dem Beginn einer farbinischen Unterhandlung mit Frankreich und fab sich im Geiste schon ringsum von drobender Berratherei umgeben. Er erinnerte fich, daß über ben Tanaro, deffen Gewässer ihn von Turin trennten, die Sardimier trot aller Bersprechungen teine Brude gebaut, daß er aho den Fluß nicht überichreiten könne, ohne feinen Rückzug in die bochfte Gefahr zu bringen; er meinte vor Allem den bisherigen Bundesgenoffen gegenüber materielle Sicherung zu bedürfen, und fandte an Bictor Amadeus die nachdruckliche Forderung, in die beiden Festungen Alessandria und Tortona östreichische Besatzung aufzunehmen.1) Das gab in Turin die lette Enticheidung. Härteres als jett ber Berbundete hatte ja auch ber Gegner bisber nicht begehrt: schloß man auf ein folches Opfer mit diesem ab, jo hoffte man Rube und Frieden aller Orten ju haben; that man nach Beaulieu's Willen, so war seine Hulfe stets noch unsicher, und bie Berheerung bes Landes durch die Franzosen gewiß. So melbete am 26. April Colli bem General Bonaparte, jene Gesandten seien auf bem Wege nach Paris, und ber König bereit, jur Erlangung bes Stillstandes Coni und Tortona ben Franzosen zu öffnen. Bonaparte sah mit Jubel, wie die Muthlosigkeit und Friedenssehnsucht des Gegners im Bachsen war und beeilte fich, seine Forderungen gang erheblich zu steigern. Er begehrte jest den 27. zu Coni und Tortona noch als britte Kestung Ceva hinzu; er wollte den ganzen bisher eroberten Landstrich im Besitze behalten; er forberte freie Strafe burch ganz Biemont für die französischen Colonnen und Couriere. Es war die vollständige Ueberlieferung Piemonts in die militärische Abhängigkeit von Frankreich. "Ihr könnt dann, schrieb er sofort dem Directorium, jeden beliebigen Frieden bem Könige bictiren, ba wir ihn burch ben Besitz ber Festungen gan; und gar in der Hand haben. Kommen wir heute zum Abschluß, so marschire ich morgen gegen Beaulieu, zwinge Parma zum Frieden, besetze Mailand; wenn ihr dem Könige den Frieden weigern und ihn mtthronen wollt, jo bin ich bann viel beffer als beute zur Einnahme von Turin gerüftet. Der Abschluß ware, setzte er hinzu, das glucklichfte Ereigniß; alle Generale und die Regierungscommiffare sind Derjelben Meinung".

<sup>1)</sup> Eten an Grenville 4. Mai. Der Raiser und Thugut waren bochft einsteffanten bamit,

Enbel, Gefch. b. Rev. Beit. IV.

Im Laufe bes 28. erschienen zwei sardinische Officiere, um die Bedingungen ihres Königs vorzulegen. Bonaparte stimmte sie sogleich auf ben rechten Ton, indem er ihnen heftig erklärte, nur an ihm, bem Sieger, sei es, Bedingungen aufzustellen. Man rebete noch einige Stunden hinüber und herüber; es erging ben Sarbiniern wie Allen, welche mit dieser bämonischen Natur in Berührung tamen; sie wurden gewonnen, eingeschüchtert, unterworfen. Am Abend bes 28. unterzeichneten sie sammtliche Forberungen des französischen Feldherrn. Sardinien gab damit die Coalition auf und überließ sich gebunden ben hünden der Republik. Nach einigen unbestimmt hingeworfenen Worten Bonaparte's hofften sie auf den Erwerb mailandischer Landstriche: eine feste Bürgschaft barüber konnten sie natürlich nicht erlangen, ba bergleichen ja allein zur Competenz bes Directoriums gehörte. Diesem theilte ber General noch an bemielben Tage ben Abschluß bes Bertrages mit, welchen, fagte er, das Directorium gang nach feinem Belieben bestätigen ober verwerfen könne. Einstweilen mache er sich auf, um gegen Beaulieu zu ziehen, die Lombardei einzunehmen, durch Throl in Baiern vorzudringen. Dort hoffe er mit bem französischen Rheinheere sich zum Sturze bes Raisers zu vereinigen; Dieser Plan sei bes Directoriums und Frankreichs würdig. "Sendet mir, bemerkte er noch, 15,000 Mann vom Alpenheer, bann fann ich ein Armeecorps gegen Rom schiden. Auf eine Revolution in Piemont burft ibr nicht hoffen; bas wird fommen, aber noch ist bas Bolt nicht reif bazu. Bewahrt mir euer Bertrauen und unterftutt meine Plane, so ift Italien euer."

Noch am Abend des 28. ergingen die Besehle an sämmtliche Truppentheile, zur Besehung der drei Festungen und zur Verfolgung Beaulieu's. Am 29. neuer Brief an das Directorium, neue Aussichten, neue Reizungen. "Wenn ihr mit Sardinien abschließt, so kann ich 12,000 Mann gegen Rom senden. Parma muß mehrere Millionen zahlen und um Frieden bitten; bewilligt denselben, aber nicht zu schnell, damit wir eine Weile auf seine Kosten leben können. Wir haben Grund genug, um von Genua die Zahlung von 15 Millionen zu erpressen. Wenn ihr mich mit diesen Dingen beauftragt, so bewahrt nur strenges Geheimniß, dann werde ich Alles vollbringen".

In Paris erweckten biese Nachrichten, welche Schlag auf Schlag sich ohne Unterbrechung folgten, einen wahren Taumel der Begeisterung. Niemals hatte man dergleichen erlebt, zwei ganze Wochen, in denen jeder Tag mit einem neuen Triumphe der Waffen oder der Diplomatic bezeichnet war. Das Directorium seinerseits war in einem

Alles was der junge Sturme ber wibersprechenbsten Stimmungen. General gethan, verfündete mit unwidersprechlicher Klarbeit seinen Werth. Es ist wahr, er hatte feine Instruction übertreten, als er nach bem Treffen von Dego sich gegen Colli anstatt gegen Beaulieu wandte; er batte mit völliger Nichtachtung bes Gejetzes gehandelt, als er ben Stillstand zu Cherasco abschloß. Aber wer batte in Abrede zu stellen vermocht, daß jedes Mal die Instruction in der Sache Unrecht und Bonaparte allein Recht gehabt? Wer batte es bei ber brausenben Begeisterung bes Volkes wagen mögen, sich strafend gegen seinen jungen Helben zu erheben? Rewbell brummte, daß man nicht Piemont revolutionirt und zur Republik gemacht hatte. Dafür aber war Lareveillere doppelt entjudt über bie hoffnung, bie republikanischen Waffen gur Bermalmung bes Papstthums erhoben zu sehen, und vollends der Finanzminister hatte nicht lob genug für ben Feldherrn, beffen Armee feit bem erften Gefechte bem Staate nicht blog nichts toste, sondern bereits Millionen auf Millionen bem bedrängten Schape in Aussicht stelle. So tam bas Directorium zu bem Beschlusse, allerdings ben Stillstand mit Sardinien zu genehmigen, die italienischen Contributionen entgegen zu nehmen, immer aber für die Zutunft dem Eigenwillen des ehrgeizigen Generals die Flügel zu beschneiben.

Am 7. Mai unterzeichnete Carnot zwei umfassende Depeschen an Darin wurde der General mit Lobsprüchen über die bisberigen Erfolge überhäuft. Er wurde zu möglichster Ausbeutung bes Sieges ermahnt, reichlicher Berpflegung ber Armee, gelinder Contribution in Parma, das wegen ber spanischen Beziehungen zu schonen sei, grundlicher Brandschatzung Mailands, Abführung ber bedeutenbsten Kunstwerke nach Frankreich. Was die militärischen Operationen anging, so pries das Directorium die großartige Kühnheit des baierischen Angriffsplanes. Aber es erflarte bie Schwierigkeiten für unüberfteiglich. Es sei besser, nach Beaulieu's vollständiger Besiegung, nicht linksbin gegen Norden, sondern rechtshin gegen Suden zu ziehen, nicht die Destreicher in ben unfruchtbaren Felsenthälern Throls aufzusuchen, sondern in dem reichen Süditalien den englischen Einfluß zu vernichten. diesem Behufe jolle die Armee durch die Bataillone des Alpenheers verstärft, dann aber in zwei Heere getheilt werben. Mit bem einen würde General Kellermann die Destreicher von jedem neuen Einbruch in Oberitalien abhalten, mit bem andern General Bonaparte ben Safen von Livorno besetzen, Rom und Neapel brandschapen, Genua zu Geldzahlungen zwingen. Die Beziehungen zwischen beiben Seeren zu regeln, würde Aufgabe des Regierungscommiffars Salicetti fein, und demfelben ebenfalls die Führung aller diplomatischen Berhandlungen obliegen.

Es war, wie man fieht, eine Rachgeburt bes Shftems von 1793, für welche bier Bonaparte's Geborsam begehrt wurde. Die eigentliche Lenfung des Krieges sollte in der Hand eines Civilcommissars liegen, und zwar dieses Mal nicht eines Mitgliedes ber allmächtigen Bollsvertretung, sondern bes abhängigen Beamten einer in fich baltlofen Bon ihm follte in Zutunft Bonaparte feine Berftärtungen erbitten, seine Entwürfe abhängig machen, die Bollmacht zu seinen Ber-In einem gesunden Staatswesen ware ein solcher trägen erhalten. Bedanke, ben bochften Beerbefehl einem Andern als bem besten Kriegs manne zu geben, niemals möglich gewesen: bas Directorium aber war in der traurigen Lage, in seiner ganzen Existenz von den Erfolgen seiner Krieger abhängig, und beshalb zu ewigem Migtrauen gegen seine Wohlthäter verurtheilt zu sein. Diese Regierung sollte schon jett, taum einen Monat nach bem Beginn bes Feldzugs die Erfahrung machen, daß General Bonaparte nicht mehr von ihr, sondern ihr Ansehen von dem Willen des Feldherrn abhängig war

Während die Directoren in solcher Urt die Zufunft der italienischen Urmee erwogen, war Bonaparte in voller Bewegung gegen bie Lom-Beaulieu war aus Piemont gewichen, und batte hinter ber Agogna eine vertheidigende Stellung genommen und beren natürliche Stärfe noch burch ansehnliche Berichanzungen erhöht. Wie man fich erinnert, strömt der Bo hier oftwärts durch die lombardische Ebene und nimmt nach einander eine Reihe von Zufluffen auf, die ihm bie Allpen von Norden her zusenden, die Agogna, den Teisin, die Adda, ben Oglio, ben Mincio. Da Mailand zwijchen Teffin und Abda liegt, boffte Beaulien durch seine Schanzen am erstgenannten Flusse die Hauptstadt gegen ben von Westen herandrohenden Angriff sicher gedeckt ju Allein Bonaparte, ber im Guben bes Bo ftand, überraschte seinen Wegner auf's Neue, indem er in reigender Schnelligkeit hier auf dem rechten Ufer beffelben stromabwärts zog, an der Mündung ber Agogna und bes Teffin vorüber, und bamit die öftreichische Aufstellung vollständig umging. Gleichen Schrittes mit biefer schleunigen Kriegsbewegung entwickelte sich, als wenn kein Directorium existirte, seine politische Thätigkeit, allerdings ber Sache burchgängig mit ben Bunichen ber Parifer im Einklang. So bat er am 1. Mai Fappoult um ein Berzeichniß ber wichtigsten Bilber und Statuen in Parma, Mobena, Bologna; bann am 6., im Begriffe ben Bo zu überschreiten, melbete

er dem Directorium, daß er 6 Millionen von Modena begehren und eine Razzia gegen Livorno unternehmen wollte: wewiger angenehm, immer aber wieder ganz unwiderleglich klang seine Schlußsatz, daß eine turze Note aus dem Hauptquartier bei den kleinen Fürsten mehr Eindruck mache als alle Diplomaten; aus Furcht würden sie dann so anständig und ehrsurchtsvoll, daß man es beinahe gemein sinden könne.

Am Nachmittag bes 7. Mai, vielleicht in bemfelben Augenblicke, in welchem Carnot die Zutunftsbepesche unterschrieb, gelangten die ersten französischen Abtheilungen bei Biacenza über ben Bo, und brängten einige schwache östreichische Heerhaufen gegen die Abba zurück. Beaulieu beeilte sich auf diese Nachricht, seine jetzt bochst ausgesetzte Stellung zu räumen — er hatte noch 22,000 Mann gegen 40,000 Franzosen — Mailand fich selbst zu überlaffen, und in möglichster Schnelligkeit ben Hauptübergang über die Adda, die Stadt Lodi, zu erreichen. In diesem Augenblide war Bonaparte von der activen Heerführung entfernt und wieder einmal auf dem diplomatischen Felde beschäftigt; am 9. Mai bewilligte er dem Herzog von Parma einen Waffenstillstand gegen Lieferung von zwei Millionen Franken, 1700 Bferben, 20 Gemälben berühmter Meister, 15,000 Centnern Getreibe, 2000 Ochsen. Ohne große Erörterung machte er bieses Mal bem Director Carnot eine einfache Anzeige bavon, mit bem Zusate, daß so eben auch der Herzog von Mobena Unterhändler fende; wenn Alles gut gebe, bente er nächstens etwa 10 Millionen baar nach Paris zu schicken, was dem Rheinheer jehr erquicklich sein würde. Raum biesen Brief abgesandt, war er wieder zu Roß, um Beaulieu nicht zu Athem kommen zu lassen. jeiner jetzt mehr als doppelten Uebermacht, welche bei ben Truppen in folge ber langen Siegesreihe burch ein lebhaftes Gefühl ber innern Ueberlegenheit noch erheblich gesteigert wurde, hatte er des weitern Rückzugs ber Destreicher sicher sein können, gleichviel an welchem Buntte er die Abda überschritt. Eben beshalb aber beschloß er, der große Reister ber Kriegslist und ber Umgehung, Dieses Mal ben Stier bei ten Hörnern zu fassen, und so ben ersten Abschnitt bes Feldzugs burch ein weithin leuchtendes Glanzstud zu schließen. Am Morgen bes 10. Mai langten seine Colonnen in Lobi an, und fanden die Brücke über die Arta zwar noch unversehrt, den jenseitigen Zugang aber durch 9000 Raijerliche mit einer gewaltigen Batterie von 30 Geschützen gesperrt. Bonaparte begann zunächst einen heftigen Artilleriekampf, vor dem his das öftreichische Fusvolk vom Ufergelände zurückzog; dann ließ er eine kleine Strecke aufwärts seine Reiterei ben Fluß in einer

Fuhrt passiren, und befahl darauf einer Masse von 4000 Grenadieren in raschem Laufe über die Brude hinüber zu stürmen. Zweimal brachte bas feindliche Geschützfeuer ben Angriff jum Steben, bis bann feitwarts die Reiterei sichtbar wurde, und eine Anzahl französischer Generale perfönlich an die Spitze traten und die Grenadiere unwiderstehlich fortrissen. Die östreichischen Kanonen wurden genommen, barauf bas Fußvolk geworfen, und das linke Abdaufer siegreich behauptet. allen Seiten ging die Berfolgung raftlos vorwärts; Bizzighetone, Cremona, Como wurden besett, und mabrend General Beaulieu bie Trümmer feiner Streitfrafte binter bem Mincio und in Mantua gu sammeln suchte, hielt Bonaparte unter bem Zujauchzen ber Bevölkerung am 16. Mai seinen triumphirenden Einzug in Mailand. Er war straßlend von innerer Genugthuung; fein Selbstgefühl ging in hoben Bogen. Nun, fragte er am Abend seinen Abjutanten Marmont, was wird man in Paris sagen? Auf bessen Antwort, die Bewunderung werde auf ihrem Gipfel sein, rief er: sie haben noch nichts gesehen, ich hoffe noch gant andere Dinge von ber Gluckgöttin zu erhalten; in wenigen Tagen find wir an ber Etsch, und ganz Italien ist unser; gibt man mir bann bie entsprechenden Mittel, so werden wir es bald verlassen und weiter geben; in unfern Tagen bat noch niemand einen großen Gedanten gehabt, an mir ist es, bas Beispiel zu geben. In gleichem Sinne schrieb er bem Directorium, die Lombardei sei unterworfen; in turzer Zeit könne er burch Throl nach Baiern vorbringen, wenn man endlich bie Heere am Rheine in Bewegung setze. Den 17. schloß er ben Waffenstillstand mit Modena gegen Bezahlung von 10 Willionen Franken und Auslieferung von 20 Gemälben. Den 18. ließ er in Mailand zehn Gemälde, einige Basen und eine Anzahl kostbarer Handschriften wegnehmen, und verkündete der Lombardei (einem sehr reichen Lande, wie er ben Directoren melbete, wenn es nicht burch fünfjährige Rriegführung erschöpft wäre), daß Frankreich ihr die Befreiung vom östreichis schen Joche bringe, aber bafür einen Beitrag zu ben Kriegetoften von 20 Millionen forbern muffe.

Inmitten dieser unvergleichlichen Ersolge, die seinen Ramen in allen Ruhmestönen durch Frankreich und Europa trugen, empfing er am 13. Mai den Beschluß des Directoriums über die Theilung der Armee und des Oberbesehls. Er war, so weit wir sehen können, nicht einen Augenblick zweiselhaft über die Antwort. Gleich am solgenden Tage schrieb er zurück, was über seine und Frankreichs Zukunst entschied. "Eure Hossmungen sind erfüllt, die Lombardei gehört der Republik.

Beaulien hat immer noch ein zahlreiches Heer, und erwartet jeden Tag 10,000 Mann Berftärtung. Ich halte es für unpolitisch, unter biesen Umftanben bas Deer zu theilen; es ist gegen bas Interesse ber Republik, zwei verschiedene Generale bort anzustellen. Die Expeditionen auf Livorno, Rom, Neapel haben nicht viel auf sich. Man muß sie mit einzelnen, staffelförmig aufgestellten Divisionen machen, bie man bei jedem Borgeben ber Destreicher gegen biese zurückrufen kann. Dazu ist aber nicht bloß Einheit des Oberbefehls, sondern unbeschränfte Bollmacht für ben Feldherrn erforderlich. Wenn ihr mir hindernisse aller Art in ben Weg legt, wenn ihr meine Schritte von bem Urtheil ber Regierungscommissare abhängig macht, so erwartet nichts Gutes. Wollt ihr eure Mittel burch Theilung schwächen, und die Einheit des militärischen Gebankens zerstören, so verliert ihr die schönste Gelegenheit, Italien unter eure Gesetze zu beugen. Was ihr bier bedürft, ift ein General, bem ihr euer volles Bertrauen schenkt. Wenn ich bies nicht bin, so werbe ich mich nicht beklagen, sondern mit doppeltem Eifer ench anderwärts zu bienen suchen. Jeder hat seine Art, Rrieg zu führen. Kellermann hat mehr Erfahrung als ich, und wird ihn besser führen; sider aber ist, daß wir beide gemeinschaftlich ihn schlecht führen werden. Ihr begreift, wie schwer mir eine solche Erörterung wird, bei ber ich ben Schein selbstjüchtigen Chrgeizes auf mich nehmen muß. Aber ich darf mich baburch nicht abhalten laffen, euch auf das mahre Interesse Frantreichs aufmertiam zu machen. 3ch fann nur bann bem Baterlande wesentliche Dienste leiften, wenn ich euer volles Vertrauen besitze. Benn ihr biefen Brief empfangt, sind wir schon wieder in Bewegung; euere Antwort wird mich wohl vor den Thoren Livorno's treffen."

In einem besondern Schreiben an Carnot setzte er noch hinzu: "ein schlechter General ist besser als zwei gute. Der Krieg ist wie die Regierung eine Sache des Tactes. Ob ich hier oder anderwärts kämpse, ist mir gleichgültig. Dem Baterlande dienen, einen Platz in der Gesichichte erringen, der Regierung meine Ergebenheit bethätigen, das ist mein ganzer Ehrgeiz. Aber das Eine liegt mir am Herzen, nicht in acht Tagen alle Früchte zweier angestrengter Monate zu verlieren, und mich nicht gehindert zu fühlen."

Man konnte nicht höflicher in ber Form und fester in der Sache auftreten. Bonaparte brobte nicht ausbrücklich mit seiner Entlassung; lediglich im Interesse bes Laterlandes wollte er an jedem Orte, in jeder Stellung dienen, nur gerade in der einen nicht, welche das Directorium ihm zuwies. Und unterbessen schwamm Paris in dem Glanze der Siegesseste, unausschönlich versügten die Fünshundert, daß das Heer von Italien sich wieder um das Baterland verdient gemacht habe, und alle die ungesetlichen Verträge lieferten eine Million nach der andern in den durstenden Staatsschat. Und den Schöpfer all dieser Triumphe sollte die Regierung von dem Schauplatze seiner glorreichen Thaten abberusen: der Eindruck im ganzen Lande mußte entsetzlich sein, vollends wenn man den Namen des Generals ersuhr, welchem Bonaparte seine Stelle einzuräumen, so bereitwillig war. Kellermann war ein wackerer, rechtschaffener, etwas eigensinniger, sonst von Grund aus bescheidener Officier, dessen Kamen einmal dei Valmp und dann nicht wieder genannt worden war, dem sedermann die tüchtige Führung einer Division, aber sonst auch gar nichts weiter zutraute.

Gerne oder ungerne, die Regierung mußte sich unterwerfen. batte Kellermann bereits seine neue Bestimmung bekannt gemacht, und am 18. Mai noch einmal dem General Bonaparte die bevorstebende Ankunft feines Collegen angezeigt. Jetzt blieb ihr nichts übrig, als der einfache Widerruf. Um 21. Dlai melbete fie dem General, fie habe seinen Wunsch, ben Oberbefehl in Italien ungetheilt fortzuführen, in reife Erwägung gezogen; ihr Zutrauen in seine Talente und seinen republikanischen Gifer habe biese Frage bezahend entschieden. mann werbe in Chambery bleiben. Bonaparte möge thunlichft bald gegen Livorno ziehen. Die sonstigen Operationen gegen Mantua ober Tyrol tonne man nicht von Paris aus lenten; Bonaparte erhalte darüber unbeschränfte Vollmacht, jedoch empfehle ihm das Directorium kluge Borsicht, und wünsche nur, daß er nicht früher nach Throl aufbreche, als er bie Expeditionen gegen Sübitalien vollendet habe. man sieht, war die Niederlage der Regierung vollständig. Bonaparte burfte sich fortan thatsächlich als souveranen Kriegsherrn ber italienischen Armee betrachten. Mochte fünftig bas Directorium noch gute Rathschläge in befehlender Form erlassen oder die Competenz der Regierungscommissare näher festzustellen suchen: ber General wußte, was er barauf zu geben hatte. Seit biefem 21. Mai verfügte er über militärische und diplomatische Fragen, beherrschte die Berwaltung und bie Finangen ber unterworfenen Lande, beftimmte bas Beschick ber italienischen Staaten nach seinem Gutbefinden. Auf die Erörterungen bes Directoriums nahm er seitbem ungefähr so viel Rücksicht, wie ein kriegführender Monarch auf die diplomatischen Wünsche einer benachbarten Grofmacht. In ihm felbst batte die marchenhafte Reihe ber rajch geernteten Erfolge bas Bewustsein und damit die Fülle ber eignen Kraft unendich gesteigert. 1) Bei jedem Schritte, den er vorwärts that, eröffnete sich seinem getstigen Blide ein neuer, immer weiterer Horizont. Das Selbswertrauen, von dem er erfüllt war, und mit dem er seine ganze Umgedung zn erfüllen wußte, gab jedem seiner Worte eine hinreißende Entschiedenheit. Er sing an, jede Schwierigkeit zu verachten, jedes Erreichte geringzuschäßen, immer wachsende Entwärse hervorzustreiden. Mit unbegränzter Begeisterung hingen die nächst stehenden Genossen an ihrem General, der in dieser Zeit sein mächtiges lleberzgewicht noch mit dem Glanze jugendlicher Liebenswürdigkeit zu umgeben verstand. Jeder von ihnen hatte das Borgesühl einer schrankenlosen Zufunst; noch wurde ihr Ehrgeiz durch lebhasten Gemeinsinn und republikanischen Enthusiasmus erwärmt, und der Führer, der weder an dem einen noch dem andern Theil nahm, ließ sie gewähren in einer Gesinnung, die für den Augenblick ihre Leistungsfähigkeit erhöhte, und die er jeder Zeit für seine Zwecke zu beherrschen sicher war

Der Boben freilich, auf welchem er biefes Gebäube welterfüllenben Rubmes zunächst aufführte, litt entsetlich. Wohl war in jedem Manijeste res Generals aufs Neue die Rebe von der Befreiung Italiens, der Herstellung des Capitols, ber Bruderliebe der Bölfer. Aber eine Million nach ber andern wurde von bem unglücklichen Lande erpreßt; außer den Kunstwerken wurde das Kirchenfilber und das Gelb ber Leibhäuser weggenommen, Luxuspferde, Schiffbauholz und Segeltuch requirirt: führt aus Italien, schrieb bas Directorium, Alles hinweg, was fich fortbewegen läßt und uns irgend nütlich fein fann. amtlichen Confiscationen tam bann bie Habgier ber Ginzelnen. Mehrzahl ber niebern Officiere, Commissare und Lieferanten schrieben Requisitionen aller Art auf eigne Fauft aus; die Solvaten, welche bei ber Richtsnutzigkeit ber Berwaltung inmitten biefer Schätze barbten, ergingen sich fort und fort in unbarmherziger Plünderung ber Dörfer und rober Mighandlung ber Einwohner. Bonaparte fuhr gelegentlich mit donnernden Tagesbefehlen bazwischen, ließ hier und da einen Bamten caffiren, zuweilen einzelne Maraubeure friegsrechtlich erichießen. Allein eine burchgreifende Besserung wurde auch jett, wo die Armee die Reichthümer des gelobten Landes zur Berfügung hatte, kineswegs erreicht. Wenn man die lange Reihe der stets wiederholten Alagen, Strafbefehle und jofort erneuerter Ausschweifungen überblickt, ie ift es ummöglich, zu einem andern Urtheil zu gelangen, als daß

<sup>1)</sup> Bgl. Marmont's Memoiren I, 186.

Bonaparte immer dann mit wirksamer Strenge einschritt, wenn die Plünderung die militärische Zucht der Bataillone aufzulösen drohte, im Uebrigen aber die Zügel der Disciplin nachlässig schleifen ließ, wohl wissen, daß er dadurch nicht weniger als durch seine Triumphe die Soldaten fest an die Person ihres Feldherrn kette.

Um fo schlimmer wurde natürlich die Stimmung bes migbandelten Die östreichische Verwaltung war in jener Zeit, wo ein ita-Bolfes. lienisches Nationalbewußtsein so wenig wie ein beutsches existirte, nicht gerade beliebt, aber auch in feiner Hinficht verhaßt gewesen; in ben Städten gab es manche Bewunderer der republikanischen Theorien, Die Masse bes Landvolks aber hatte über die Franzosen nur gehört, daß fie blutdürstige Feinde ber beiligen Kirche seien. Go rief die Robbeit und habgier ber Eroberer auf ber Stelle ben grimmigften haß bervor, und als Bonaparte acht Tage nach seinem Einzug in Mailand bie Stadt wieder verließ, um seine gegen ben Mincio vorwärtebrangenben Colonnen einzuholen, schlug die Flamme ber Emporung in seinem Rücken, in Mailand felbst, bem platten Lande bis zum Teffin, so wie in Bavia lichterlob in die Bobe. Der General kehrte auf der Stelle um, fand bie Unrube in ber hauptstadt bereits gebampft, und eilte mit etwa 1200 Mann schleunigst gegen Pavia. Unterwegs fand er Widerstand bei ben Bauern bes Dorfes Binasco, ließ zum schreckenben Beispiel den Ort niederbrennen, und zusammenhauen, was ben Truppen in die Bande fiel. Unaufhaltsam ging es bann weiter gegen Pavia, wo die geschlossenen Thore gesprengt, ein entsetliches Blutbad in den Strafen angerichtet, und die Stadt fechsundbreißig Stunden lang ber Plünderung ber erhipten Soldatesta preisgegeben wurde. Zweck biefer jammervollen Thaten wurde vollständig erreicht: ein bumpfer Schrecken lag weithin auf bem Lande, und feine Hand magte fich ferner gegen die frangösische Herrschaft zu erheben.

Diese Störung gründlich abgethan, eilte Bonaparte zu seinen activen Divisionen zurück. Auch hier stand der Plan seiner demnächstigen Operationen seit langer Zeit in seinem Geiste fest. Die Aufgabe war, den Rest des östreichischen Heeres aus Italien hinauszudrüngen, und dann selbst eine Stellung zu nehmen, in welcher mit möglichst geringen Mitteln das Land gegen neuen Einbruch von der deutschen Seite zu decken wäre. Zu diesem Behuse hatte er sich mit scharsem Blicke die Linie des Etschsusses außersehen. Indem man das Thal desselben am Gardasee absperrte, schloß man den einzigen militärisch bedeutenden Zugang Italiens von Throl her. Bon dort strömte

ver tiese und reißende Fluß etwa zwanzig Meilen weit bis zum Meere, und beckte somit, abgesehen von den östlichen Provinzen Benedigs, die ganze italienische Halbinsel gegen Deutschland. Allerdings stand der Besehung dieser Linie durch die Franzosen ein rechtliches Hinderniß im Bege: die beiden Ufer der Etsch, von der Throler Grenze dis zur Mündung waren venetianisches, mithin neutrales Gebiet. Aber Benedig hatte, wie wir sehen werden, keine Wassenmacht zur Deckung seiner Reutralität ausgestellt, und Bonaparte war nicht gesonnen, seinen Siegeslauf durch papierne Schranken irgendwo hemmen zu lassen.

Es ging also vorwärts, zunächst zum Mincio, wohin Beaulieu nach bem Treffen von Lobi seinem Rudzug gerichtet batte, um bie wichtige Festung Mantua, die inmitten ber Seen ober Sumpfe bes untern Mincio gelegen ift, mit ftarterer Befatung und Lebensmitteln zu versehen. Unterbessen nahm Bonaparte bie Miene an, als wenn feine Sauptmacht fich gegen ben obern Lauf bes Fluffes wenden folle; er ließ brei Divisionen in die hier sich ausbehnenden venetianischen Brovinzen von Bergamo und Brescia einruden (23. bis 25. Mai); er felbst nahm von ber lettgenannten Stadt am 28. Befit, mit einer wohltonenben Proclamation, in welcher er Benedig die Freundschaft Franfreichs und bem Bolte ftrenge Mannszucht und Bezahlung aller Lieferungen verhieß. Beaulieu fand sich burch biese Märsche in feiner Rückzugslinie nach Tyrol bedroht; er gebachte fo wenig wie Bonaparte einen Unterschied zwischen neutralem und feindlichem Gebiete zu machen, und befahl dem General Liptan die Besetzung der zur Zeit freilich sehr verfallenen Festung Beschiera, am Ausslusse bes Mincio aus bem Barbafee. Diefer vollzog die Beisung am 26. Mai ohne Schwierigfeit, 1) indem er von dem venetianischen Befehlshaber die Erlaubniß zum Durchmarich einer Reiterpatrouille von 50 Pferden erbat, dann aber, während biese bas Thor geöffnet hielt, mit starten Massen Fugvolks ploplich über bie ungerufteten Benetianer hereinbrach. Bon Widerstand tonnte keine Rebe sein, ba die venetianische Besatzung nur aus sechzig Invaliden bestand.

Er that damit in mehr als einer Beziehung, was Bonaparte sich wünschen mochte. Zunächst war durch Liptan's Entsendung die öst-

<sup>1)</sup> Es ift also nicht richtig, wenn Laufrey (Hist. de Napoléon I, 192) bie Bejetung Brescia's burch Bonaparte bem: Ueberfall Beschiera's vorausgeben lagt. Bgl. Ruftow 150. Die Benetianer felbft beschwerten sich in Wien, bag bie Deftericher bie Berletung ber Reutralität begonnen hatten, Romanin IX, 314.

reichische Steitmacht weiter stromabwärts erheblich geschwächt worden, und Bonaparte ließ sofort vier Divifionen in schleunigstem Mariche gegen bie Brücke von Borgbetto vorgeben, wo am 30. Mai ihre Uebermacht die dunne Kordonstellung der Gegner nach turzem Gefechte völlig zersprengte. Seitbem war für Beaulieu tein halten mehr. seiner Abtheilungen warfen sich nach Mantua binein, bessen Garnison baburch auf etwas über 12,000 Mann gebracht wurde; die andern eilten zurud zur Etsch, und bann biefe aufwärts in bas Tyroler Gebirge; auch Beschiera wurde wieder geräumt, so daß am 1. Juni außer Mantua tein östreichischer Soldat mehr auf italienischem Boben stand. Bonaparte ließ barauf Massena mit 35 Bataillonen ben Ausgang bes Etichthales und bas sübliche Ende des Garbasees bewachen, Mantua burch Serrurier und Augereau einschließen, und schickte fich ohne Zaudern zu ben Erpeditionen gegen ben italienischen Suben an, nach beren Ausbeute, wie wir wissen, schon längst ber französische Finanzminister schmachtete.

## Drittes Capitel.

## Benedig. Rom. Spanien.

Es war ungefähr der zehnte Theil der östreichischen Heeresmacht, welchen Bonaparte vor sich her getrieben und außer Kampf gesetzt hatte. Wer wie unendlich weit über dieses Maß hinaus ging die Wirfung ieiner Siege! Es war, als habe ein Blitzftrahl den gewaltigen Baum ter Coalition in seinen Burzeln getroffen: der Stamm ragte noch ideinbar unversehrt in die Lüfte, aber alle Aeste begannen plöglich zu verderren. Mit einem Schlage waren die Machtverhältnisse Europa's verwandelt, Italien, Spanien, Deutschland fanden sich in neue Bahnen sortgerissen.

Bonaparte's stolzes Wort an bas Directorium: schenkt mir Bertrauen, und Italien ist euer — war schon Anfang Juni wahr geworben. Im 15. Mai schloß das Directorium den Friedensvertrag mit Sardmien: nicht eben freudigen Herzens, weil die Mehrheit lieber das Land rellständig republikanisirt hätte, aber boch nicht entschlossen genug war, m jolder Beije Bonaparte's System zu freuzen. Um so schlimmer mar die Behandlung, durch welche der Minister Delacroix dem sardiniden Gesandten die volle Tiefe seiner Riederlage flar machte. bibt feine Bedingungen zu stellen, sagte er, ihr habt die unsrigen zu remehmen und zu unterzeichnen. Victor Amadeus hätte jest, um Mija zu retten, die Insel Sarbinien abtreten, er hatte, um Mailand 34 gewinnen, ein Offensivbundniß mit Frankreich abschließen mögen. ther nicht die mindeste Aenderung an den einmal dictirten Forderungen wurde ibm zugelassen. Behandelt uns, rief einmal ber Gefandte, daß Dir eure Freunde, aber nicht eure Befangene werden. 1) Aber eben

<sup>1)</sup> Sanbez an ben König von Preugen 16. Mai. Der König an Sanbog 27. Mai.

bies war die Meinung bes Directoriums. Der König mußte die einfache Abtretung von Nizza und Savopen vollziehn, ohne daß weiter von Tausch oder Entschädigung die Rede batte sein durfen. Der Umfang der piemontesischen Gebiete, welche die Franzosen mahrend des östreichischen Krieges besetzt halten sollten, wurde etwas beschränkt, dafür ihnen zu den früher eingeräumten Festungen auch noch bas wichtige Aleffandria überlassen, und die Schleifung ber gegen Frankreich gerich teten Festungen Susa und Brunetta angeordnet. Biemont blieb damit vollständig der französischen Militärgewalt unterworfen. Der König bezahlte und ernährte die französischen Garnisonen, überließ der französischen Armee in seinem Lande mehrere Stappenstraßen, schlug alle politischen Processe nieder und setzte alle politischen Gefangenen in Die Selbstständigkeit und Sicherheit ber fardinischen Monarchie lebte vermöge dieser Bestimmungen nur noch von ber Gnade ber frangösischen Regierung.

Nicht besser als dem sardinischen Gegner erging es, im Often der Lombardei, dem neutralen Benedig. Bei der Wichtigkeit, welche bessen spätere Katastrophe für die Gesammtlage Europa's haben sollte, ist es nöthig, hier einen kurzen Rückblick auf die Zustände und Beziehungen der Lagunenstadt zu nehmen.

Die alte und berühmte Republik, welche einst unter ben Sandels staaten, ja unter ben Großmächten Europa's eine jo ehrenvolle Stellung eingenommen, mar feit lange von jeder thätigen Politif jurudgetreten Rings umgeben von öftreichischen und türkischen Besitzungen, batte sie während des 18. Jahrhunderts kein anderes Ziel verfolgt, als von den gefährlichen Welthandeln entfernt zu bleiben, ihren übermächtigen Rach barn keinen Unlag zum Hader zu geben, den Wohlstand ihrer Unter thanen in jeder Richtung zu pflegen. Diese Aufgabe war von ihrer jorgfamen, überall bevormundenden, aber einsichtigen und wohlwollenden Regierung in anerkennenswerther Weise gelöst worden. Die Landschaften blühten in Ader- und Gartenbau, welcher auf dem fruchtbaren Boben und unter bem milben himmel bie reichsten Früchte brachte; bie Seibenund Glasfabriken, die Juweliere und Silberarbeiter bes Landes maren berühmt, und wenn man an dem Welthandel nur noch fehr geringen Untheil nahm, jo vermittelten die Hauptstadt und Chioggia boch fast ausschließlich die commerciellen Beziehungen der östreichischen und papst lichen Provinzen mit dem Drient. So brachte das Land, auf eine Bevölkerung von ungefähr drei Millionen Menschen, ohne große Bo schwerde dem Staate eine Jahreseinnahme von mehr als neun Millionen

Ducaten auf, 1) beren Erhebung, von der Regierung auf die einzelnen Brovinzen vertheilt, bann von gewählten Localbehörden bei ben Bürgen bewirtt wurde. Die politische Macht lag ausschließlich in ber Hand bes hauptstädtischen Abels, unter bem sich wieber eine engere Gruppe reicher und angesehener Familien in dem bleibenden Besitze ber wichtigften Aemter behauptete. Der officielle Lenker ber Regierung war ber auf Lebenszeit gewählte Doge, das officielle Organ ber gesetzgebenden Gewalt die große Abelsversammlung, der Senat; die wirkliche Macht aber wurde von ber Signorie, bem Beheimen Rathe bes Dogen, und von bem Ministerium besselben, bem sogenannten Colleg ber Beisen, so wie von ben vielberufenen Inhabern ber hoben Polizei, ben Staateinquifitoren und dem Rathe der Zehn geübt. Fragt man nach ber bamaligen Tendenz dieser Regierung, so faßt sie ein Agent bes frangofischen Directoriums, also ein geborener Feind aller Aristofratie, in die Worte miammen: Beschützung ber niebern Boltsclassen gegen bie bobern. Eine strenge Disciplin unter ben regierenden hauptstädtischen Nobili, eine argwöhnische Ueberwachung des unterthänigen Abels in den Provingen, eine niemals aussetzende Beaufsichtigung bes Clerus in seinem Berhalten gegen bie Laien, mar bas hauptaugenmert ber Signorie und ber Inquisitoren. Längst hatte biese Abelsregierung in all ihren Provinzen die mittelalterlichen Abelsvorrechte, die gutsherrlichen und fendalen Privilegien beseitigt; unter bem Staatsbeamten, ber an bie Spite ber Proving gestellt war, standen in ben meisten Communen Ortsbehörden, die von der Gesammtheit der Bürgerschaften gewählt wurden. Die Staatsinquisition hatte burch bas Bebeimnig ihres Berfahrens ben Ruf thrannischer Willfür burch gang Europa: in ben Zeiten ihrer Kraft hatte aber fast nur der Abel die Schwere ihrer Hand gefühlt, und damals, am Ende des Jahrhunderts, war sie schwach und lahm geworben, wie ber gesammte Mechanismus bes gealterten Staates. Der Löwe von S. Marco führte damals ein milbes Regiment, das weder im Guten noch im Bofen zu großen Leistungen bie Kraft besaß. In den Staaten wie in den einzelnen Menschen versiegt die Energie bes innern Lebens, sobald fie aufhören, sich weitere Ziele als den Genuß des Borhandenen zu setzen.

Der Zustand der einzelnen Provinzen zeigte mannichfache Versichierenheiten. Die kräftigste Bevölkerung war in den Landen auf

<sup>1)</sup> Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti . . . (sulla) caduta della republica di Venezia, 1794, S. 15.

beiben Ufern der Etich, in Berona und Crema, in Bergamo und Es waren volfreiche und wohlhabende Städte, ftattlich begu-Brescia. terte Ebelleute, fraftige und waffengeübte Bauern. Die unendliche Mehrheit war ihrem Staate unbedingt ergeben, aber fie wünschten eine Reform der Berfassung, welche ihnen Theilnahme an Gesetzebung und Regierung gegeben bätte. Bon ichwächerem Stoffe waren bie Umwohner ber Pomundungen, der Polesina und bes alten Dogado. Die Ebelleute waren bort burchgängig ohne Reichthum noch Ginfluß, die Bauern waren friedfertig und unterwürfig, beide Classen aber mit ber herrschaft ber städtischen Patricier unzufrieden; sie klagten, daß mabrend die Regierung in das stolze Bergamo und Brescia stets die hervorragenbften und tüchtigften Beamten fende, ihr Begirt gur Ausstattung und Bereicherung ber armen und heruntergekommenen Robili verwandt werbe. Französische Agenten meinten, hier werde sich am Ersten Das Material zu einem Aufstande gegen die venetianische Republik zusammenbringen laffen. Im Nordoften, im Friaul waren die Zustände fonft ben brescianischen ähnlich, nur zurnte bier ber gesammte Abel ber hauptstädtischen Regierung, wegen der Beseitigung der lehns- und gutsherrlichen Rechte, und hatte feinen liebern Bunsch, als ben Lowen von S. Marco mit dem faiserlichen Doppeladler zu vertauschen. 1) Signorie waren biese Stimmungen nicht unbekannt, und um jo argwöhnischer war sie gegen jeden Schritt der östreichischen Regierung auf ibrer Hut.

Sie wußte allerdings wohl faum etwas Bestimmtes über die russischen Berhandlungen von 1782 und von 1795. Aber nach der allgemeinen Haltung der Kaiserhöse erwartete sie sich nichts Gutes, und war um so mehr darauf bedacht, die seit Anfang des Revolutionstriegs eingehaltene Neutralität auf das Sorgsamste zu bewahren. Hierüber waren alle Staatsmänner der Republit einverstanden: dagegen gingen die Ansichten scharf auseinander über die Frage, auf welche Weise man diese neutrale Stellung am Wirksamsten zu sichern hätte. Die Einen erklärten für diesen Zweck umfassende Rüstungen für unerläßlich, ohne welche man seden Augenblick die Verletzung der Grenzen durch die übermächtigen und übermäthigen Kämpser zu besahren habe: die Andern besorgten umgekehrt, daß sede Truppenausstellung nur dazu dienen werde, die Republik rascher in triegerische Verwicklungen hinein zu ziehn. Da nun dis Ende 1795 der Kriegsklärm weit von den

<sup>1)</sup> Nach ben Berichten französischer Agenten an bas Directorium, 1796 umb 1797, im auswärtigen Archive, Baris.

venetianischen Grenzen entfernt blieb, und Nichtsthun einem Arbeitsscheuen stets das Bequemfte und Boblfeilste scheint, so trug es die Partei ber unbewaffneten Neutralität mit großer Mehrheit über die Bertreter ber entgegengesetten Ansicht davon. Es blieb in ben italienischen Provingen bei ben gewohnten schwachen Garnisonen von ungefähr 5000 Mann; ber Rest bes Linienheeres, 18,000 Mann, lag nach wie vor in ben balmatinischen und albanesischen Grengftrichen. Nicht das Geringste geschah, um die alte Einrichtung ber Landmilig, beren Rahmen auf eine Stärke von 30,000 Mann bemeffen waren, militärisch zu fraftigen. Für die Kriegsflotte batte man ein reiches Material zur Ausruftung von etwa fünfzig Fahrzeugen im hauptstädtischen Arsenal, aber auch biefe prachtvollen Borrathe blieben jum größten Theile unbenutt. Festungen ber Terra Firma waren verfallen, schwach besetzt, unvollständig bewaffnet; keine berfelben war in ber Lage, einem ernsten Angriffe einen Tag lang zu widerstehn. Der Krieg mar vier Jahre binburch in unschädlicher Ferne verlaufen: man überließ sich ber hoffnung, es werbe in ber Zufunft nicht anders sein. Um Wenigsten glaubte man an eine Gefahr von frangofischer Scite, obwohl febr entschiedene Barnungen an die Inquisitoren gelangt waren; namentlich der Gesandte in der Schweiz, Sanfermo, hatte mehr als einmal von dem Buniche bes Wohlfahrtsausschusses gemelbet, Benedig wie Holland zu behandeln, und dort, wie in ganz Italien, die Herrschaft ber Demokratie zu gründen. Die Signorie konnte sich aber nicht entschließen, so unbequemen Borstellungen Glauben zu schenken. Man meinte, den Franzosen die Beweise ganz besonderer Freundschaft gegeben zu haben: hatte man doch jn großem Aerger ber verbündeten Mächte bie Republik officiell anerfannt, und Ende 1794 jogar einen diplomatischen Bertreter berfelben, ben greifen und besonnenen Lallemant, in Benedig zugelaffen.

Sicher war so viel, daß wenn es in Paris Feinde Benedigs gab, Lallemant nicht zu denselben gehörte. Sobald der Gesandte die Stellung Benedigs einigermaßen studirt hatte, entwickelte er seiner Regierung die Ansicht, daß Destreich sich für seine Kriegsverluste an Italien, und namentlich an der venetianischen Terrasirma zu erholen wünsche. Er erörterte dann, wie wichtig es für Frankreich sei, dies nicht zuzulassen; er meinte, man solle Alles aufdieten, die Destreicher ganz aus Italien zu verjagen, Mailand und Bologna als Republik unter französsischem Schutze einzurichten, und Benedigs Bündniß durch Abtretung einiger Mailänder Grenzbezirke zu gewinnen. Das Directorium, welches aus Constantinopel ganz ähnliche Berichte über die Bedrohung der Türkei

burch bie Raiserhöfe erhielt, ging auf Lallemant's Gesichtspunkte ein. und beauftragte ihn am 10. December 1795, Benedig zu einem Bundnisse mit bem Sultan aufzuforbern, welches gegen bie gemeinsamen Wibersacher Stellung nehmen, und an Frankreich, ja vielleicht auch an Spanien ben fraftigften Rudhalt finden follte. Benedig, fagte bas Directorium, ist verloren, sobald die Türkei zusammenbricht; alle seine Interessen stehn im Wiberspruch mit ben Bunfden ber allierten Machte: könnte ber Senat ce gerne sehn, wenn bie Engländer ober Ruffen ihre alte Absicht burchsetzten, Die Insel Malta sich anzueignen? 1) Die Beantwortung biefer Frage mare im Senate nicht zweifelhaft gemefen: aber freilich, an eine so energische und thätige Bolitik wie bas Directorium sie vorschlug, war beshalb bei ben besorgten Staatsmännern boch nicht zu benken. Bei ihrem ablehnenden Schweigen tam man in Paris wieder auf die feindlichen Gebanken bes Wohlfahrtsausschuffes zurud. Lallemant erhielt die Weisung, allerlei Beschwerde zu erheben, einmal über ben Durchmarsch östreichischer Truppen burch venetianisches Bebiet, sobann über ben Aufenthalt bes frangofischen Pratendenten, Ludwig XVIII., in der venetianischen Stadt Berona. Den ersten bieser Buntte konnten die Benetianer sehr leicht erläutern. Da die öftreichischen Besitzungen in Throl und ber Lombardei burch einen venetianischen Landstrich getrennt waren, so hatte die Republit seit Anfang bes Jahrhunderts ben Destreichern bier eine Etappenstraße vertrags mäßig eingeräumt, anberwärts aber schlechterbings teine öftreichischen Transporte zugelassen. Etwas miglicher ftand es mit ber andern Frage. Zwar hatte ber Wohlfahrtsausschuß sich einverstanden erklärt, daß Benedig dem ausgewanderten Prinzen gastfreie Aufnahme gewähre; seits bem aber war 1795 ber Tod bes jungen Dauphin erfolgt, und sofort hatte barauf ber Oheim ben Königstitel angenommen, die Huldigung zahlreich herbeiströmender Emigranten und die Glückwünsche einiger befreundeter Bofe empfangen, und hiemit bem Directorium allerbings Grund zum Anftoß gegeben. Die Staatsinquisitoren beriethen bie Sache am 31. März; auf ihren, burch bie Beisen unterstützten Antrog beschloß der Senat die Ausweisung des Prätendenten, und ließ demselben seinen Befehl am 13. April eröffnen. 2) Die Magregel war wiber-

<sup>1)</sup> Archiv bes Answärtigen, Paris: Romanin (storia documentata di Venezia) hat von biesen ersten Berhanblungen teine Kunde.

<sup>3)</sup> Raccolta cronologica p. 121. Diefe Daten zeigen, bag ber Befoluft ret bem Beginne von Bonaparte's Operationen gefast murbe.

pflegung bes frangosischen Beeres zu, sie baten nur um Beschützung ber Einwohner gegen die Räubereien ber Soldatesta. Denn diese hatten jofort mit ber Besetzung bes Landes in gleichem Umfange, wie früher in Biemont und ber Lombarbei begonnen. Die Bäufer murben geplündert, die Güter verheert, die Frauen mißhandelt. Die Bevölkerung fnirichte in ohnmächtigem Zorne; gleich in ben ersten Wochen war ber Grimm gegen die Franzosen so stark, daß von allen Seiten die Signorie die tringenoften Bitten um Erlaubniß zum Aufstande empfing. bot 10,000 Bewaffnete; Berona erklärte sich selbst helfen zu wollen, wenn bie Regierung nicht belfen tonne. Als ber Senat eine Zusatsteuer von 400,000 Ducaten ausschrieb, strömten außer berselben in wenigen Bochen freiwillige Beiträge von mehr als einer Million zu-Rurg an Elementen bes tüchtigften Wiberftanbes fehlte es fammen. Aber es fehlte an bem Einen, an bem- Entscheidenden, an bem Muthe bes Entschlusses bei ber Regierung selbst. Bei vielen ihrer Mitglieder mar es ohne Zweifel bie Gewohnheit schlaffer Unthätigkeit, welche von jedem gewagten Schritte abhielt; bazu tam ber blendenbe Glanz ber französischen Siege, welcher ben Kampf als völlig hoffnungslos ericbeinen ließ. Sobann aber lastete auch auf ben Muthigsten bie bange Frage, wenn bas Unwahrscheinliche gelänge, wenn man die Franzosen wirklich besiege, was bann die Republik von den triumphirenden Mächten ber Coalition zu befahren habe? Denn was man aus Wien erfuhr, flang wenig tröftlicher für Benedig als Bonaparte's wilde Er-Hatte dieser über die furze Beschung Peschiera's durch die güffe. Deftreicher gegurnt, jo erklärte nach ber Ginnahme Berona's burch tie Franzosen ber östreichische Gesandte, baß bier ein für den Kaiser bochst beleidigendes Einverständniß mit Bonaparte zu Tage trete. jene flavonischen Bataillone in den Lagunen sich zu sammeln begannen, und die Regierung bem Pringen von Naffau-Siegen den Oberbefehl über biejelben anzutragen gebachte, legte auf ber einen Seite Lallemant Berwahrung gegen eine Rüstung ein, die unter den gegebenen Berhaltniffen nur gegen Frankreich gerichtet sein könnte, und erklarte Thugut auf ber andern bem venetianischen Besandten, daß ber Kaiser tie Ernennung Naffau's als eine Feindseligkeit gegen Destreich betrachten Am 18. Juni fnüpfte bann Lallemant im Auftrage bes Directoriums an jene Beschwerben über bie Rüftung einen erneuerten Antrag auf ein Bundnig mit Frankreich. Er erinnerte an die Befahr,

<sup>1)</sup> Raffau mar in Wien mifliebig wegen feiner preufifchen Gefinnungen.

welche Benedig durch die beiden Kaiserhöse drohe, wie Oestreich die Provinzen der Terrasirma, Rußland den Besitz der jonischen Inseln begehre; wie einzig ein sester Anschluß an Frankreich, Spanien, die Türkei das politische Dasein Benedigs erretten könne. Es war der stete Borsechter muthiger Politik im venetianischen Senate, Francesco Pesaro, dem er diese Eröffnungen zu machen hatte: Pesaro räumte ihm die Richtigkeit seiner Angaben ein, erklärte ihm aber die Unmöglichseit, den Senat zu einem solchen Entschlusse zu bringen. In der That hatte erst acht Tage früher, am 11. Juni, der Senat mit 160 Stimmen gegen 53 das Festhalten an dem bisherigen Shsteme unthätiger Neutralität beschlossen.

Es war, nicht was das Directorium, wohl aber was General Bonaparte wünschte. Ein verbündetes Benedig hätte er wenigstens für eine Beile schonen müssen; das neutrale konnte er sortsahren in der so nachdrücklich begonnenen Weise auszubeuten. Das Directorium ließ ihn hiebei gewähren; es antwortete auf Bonaparte's Schreiben vom 2. Juni, daß eine von Benedig auszubringende Anleihe von 12 Millionen in der That erwünscht sein, und der General also wohl thun würde, eine gewisse Energie gegenüber dem Senate zu zeigen. Weiter aber wollten die Directoren allerdings nicht gehen. Sie wollten Benedig ausnutzen, so viel wie möglich, dabei aber einen offenen Bruch versmeiden und den harmlosen Staat in seiner Schwäcke sortvegetiren lassen.

Auf solche Art lag ganz Oberitalien von den Seealpen bis zur Adria unter französischer Botmäßigkeit. In demselben Augenblide brachte auch der äußerste Süden der Halbinsel dem Eroberer seine Bitten um Schonung entgegen.

Am 1. Juni, eben dem Tage, an dem Foscarini Bonaparte's Drohung auszuhalten hatte, erschien ein neapolitanischer Unterhändler im französischen Hauptquartier. Der Haß gegen die verruchten Jacobiner war allerdings in Neapel von jeher groß, der Eifer aber zum Kriege gegens Frankreich immer nur gering gewesen: Bonaparte's reißendes Borbringen übte hier also auf der Stelle seine volle Wirkung, so das Angst und Schrecken es über jede andere Rücksicht davontrug, und sowar zu gleicher Zeit zwei Unterhandlungen statt einer eröffnet wurdere Der neapolitanische Gesandte in Wien, Marchese di Gallo, reiste nach Basel, um bei Barthelemt die Gesinnungen des Directoriums zu er sorschen; Fürst Belmonte-Pignatelli eilte zu Bonaparte, um den raschen Abschluß eines Wassenstillstandes zu erbitten. Der General empfins

ihn mit höflicher Ueberlegenheit, war bereit auf die Berhandlung eines Stillstandes einzutreten, erflärte aber, bei ber glänzenden Lage ber frangösischen Baffen muffe Neapel ihm bafür sichere Bortbeile anbieten. Belmonte meinte, Reapel habe keine Berlufte im Felbe erlitten, und die Trennung ber neapolitanischen Reiterei von dem östreichischen Heere sei Bortheil genug für die Franzosen. Sofort aber erhielt er eine Probe von dem diplomatischen Berfahren seines Gegners. Bonaparte erläuterte ihm mit militärischer Sachtunde und rubigster Belassenheit, wie bedenklich die Lage Neapels geworden sei: das französische Heer, jagte er, tomme burch eben eintreffende Berftartungen auf die Masse von 80,000 Mann; bie Sälfte berfelben sei ausreichend zur Blotabe Rantua's und zur Absperrung Throls; mit 40,000 habe er zunächst bm Kirchenstaat anzugreifen, werbe nach vierzehn Tagen in Bologna, nach vier Wochen in Rom stehen, und bann gegen Neapel aufbrechen, wo man nur 25,000 Mann ungeübter Truppen seinen sieggewohnten Beteranen entgegenstellen könne, abgesehen von 30,000 Milizen, die nicht einen Schuß Pulver werth seien; Neapel also sei verloren, wenn et die Dinge so weit kommen lasse; er handle als nachgiebiger Freund, wenn er unter biesen Berhältnissen einen Stillstand bewillige, und bafür keine härteren Bedingungen stelle, als etwa Ausweisung ber franibsiden Emigranten aus dem Königreiche, und Schließung der neapolitanischen Häfen gegen die Engländer. Indessen hielt sich Belmonte bei dieser drobenden Belehrung tapferer als borber Foscarini; er er-Marte solche Forderungen für ehrenrührig und folglich schlechthin unzulässig, und setzte nach brei langen Conferenzen ihre Beseitigung burch. Bonaparte felbst wußte am besten, daß ein Zug gegen Neapel inmitten der östreichischen Kämpfe um Mantua allen militärischen Grundsätzen widerspreche, und hatte diese Wahrheit dem Directorium mehr als einmal auf das Nachbrücklichste vor Augen gestellt. Er schloß demnach am 5. Juni mit Belmonte babin ab, bag bie neapolitanische Reiterei das kaiserliche Heer verlassen, und im Brescianischen, also von den stamösischen Divisionen umringt, Quartiere nehmen, und hierauf alle Feinbseligkeiten eingestellt, und die neapolitanischen Kriegsschiffe von der englischen Flotte abberufen werden sollten; sofort würde dann ein neapolitanischer Gesandter die Unterhandlung des definitiven Friedens an einem von dem Directorium zu bestimmenden Orte beginnen.1) Die

<sup>1)</sup> Belmonte's Berichte, im neapolitanischen Archiv.

welche Benedig durch die beiden Kaiserhöse drohe, wie Oestreich die Provinzen der Terrasirma, Rußland den Besitz der jonischen Inseln begehre; wie einzig ein sester Anschluß an Frankreich, Spanien, die Türkei das politische Dasein Benedigs erretten könne. Es war der stete Borsechter muthiger Politik im venetianischen Senate, Francesco Pesaro, dem er diese Eröffnungen zu machen hatte: Pesaro räumte ihm die Richtigkeit seiner Angaben ein, erklärte ihm aber die Unmöglichkeit, den Senat zu einem solchen Entschlusse zu bringen. In der That hatte erst acht Tage früher, am 11. Juni, der Senat mit 160 Stimmen gegen 53 das Festhalten an dem bisherigen Shsteme unthätiger Neutralität beschlossen.

Es war, nicht was das Directorium, wohl aber was General Bonaparte wünschte. Ein verbündetes Benedig hätte er wenigstens für eine Weile schonen müssen; das neutrale konnte er sortsahren in der so nachdrücklich begonnenen Weise auszubeuten. Das Directorium ließ ihn hiebei gewähren; es antwortete auf Bonaparte's Schreiben vom 2. Juni, daß eine von Benedig aufzubringende Anleihe von 12 Millionen in der That erwünscht sein, und der General also wohl thum würde, eine gewisse Energie gegenüber dem Senate zu zeigen. Weiter aber wollten die Directoren allerdings nicht gehen. Sie wollten Benedig ausnutzen, so viel wie möglich, dabei aber einen offenen Bruch vermeiden und den harmlosen Staat in seiner Schwäche sortvegetiren lassen.

Auf solche Art lag ganz Oberitalien von den Seealpen bis zur Abria unter französischer Botmäßigkeit. In demselben Augenblicke brachte auch der äußerste Süden der Halbinsel dem Eroberer seine Bitten um Schonung entgegen.

Am 1. Juni, eben bem Tage, an bem Foscarini Bonaparte's Drohung auszuhalten hatte, erschien ein neapolitanischer Unterhändler im französischen Hauptquartier. Der Haß gegen die verruchten Jacobiner war allerdings in Neapel von jeher groß, der Eiser aber zum Kriege gegen Frankreich immer nur gering gewesen: Bonaparte's reißendes Bordringen übte hier also auf der Stelle seine volle Wirkung, so daß Angst und Schrecken es über jede andere Rücksicht davontrug, und sogar zu gleicher Zeit zwei Unterhandlungen statt einer eröffnet wurden. Der neapolitanische Gesandte in Wien, Marchese di Gallo, reiste nach Basel, um dei Barthelemt die Gesinnungen des Directoriums zu ersforschen; Fürst Belmonte-Pignatelli eilte zu Bonaparte, um den raschen Abschluß eines Wassenstillstandes zu erbitten. Der General empfing

retlieren sei. Das Directorium also betrachtete die Besetzung Mais lands als eine vorübergebende Magregel des Krieges, wünschte besbalb raide und gründliche Ausnutzung bes bortigen Reichthums, und war bernt, beim Frieden den Besitz der Lombardei und damit den beherrichenden Ginfluß in gang Italien bem Kaifer zurückzugeben. Gine völlig entzegengesetzte Auffassung aber erfüllte Bonaparte's Seele. Noch immer behauptete unter ben Wegenständen, Die seinen Ehrgeig bewegten, Italien die erste Stelle. Abstammung, Neigung, Lebensgeschick, Alles war ja miammengetroffen, um ihm diese Richtung zu geben. Niemand wird jagen wollen, daß er Italien geliebt hätte, um es zu befreien ober zu bigluden: aber kein anderes Land erregte bamals jo nachbrucklich in ihm den Wunsch, es zu beherrschen und zu besitzen. Er war entschlossen, nimmermehr die östreichische Regierung auf der Halbinsel wieder zuzu= lassen, nimmermehr die Lombardei dem Kaiserhause zurückzugeben. Um mgestört gegen Deftreich vorgeben zu können, hatte er ben König von Sarbinien awar in unbedingte Abhängigkeit versetzt, aber gegen bie jacobinischen Umfturggelüfte bes Directoriums in Schutz genommen, und die Unfähigkeit seines Volkes zur Revolution nachbrücklich betont. gekhrt schrieb er sofort aus Mailand, daß die Lombarden reif zu republitanischer Freiheit seien. Die Masse ber Bevölkerung trug, wie wir iden, das französische Joch mit Schmerzen und Schrecken; Bonaparte aber ließ sich badurch nicht abhalten, die kleine Zahl ber Mailander Lemofraten um sich zu sammeln, und zeigte jett, Mitte Juni, bem Directorium an, daß eine Deputation des lombardischen Boltes sich nach Paris begebe, um den mächtigen Schutz Frankreichs gegen jede Bieberkehr ber verhaßten östreichischen Herrschaft in Anspruch zu nehmen. Ammer mehr, schrieb er, macht sich dies Bolt mit bem Gedanken der Freiheit vertraut; eine Menge junger Leute wünscht in unsere Brigaden eingereiht zu werben; ich weise sie zurück, weil ce, glaube ich, gegen die Gesetze mare sie aufzunchmen, aber es könnte unserer Sache ben größten Vortheil bringen, wenn man aus ihnen besondere sombarbische Etgionen bildete." Er versicherte, er werde in einer jo heiklen Sache leinen Schritt ohne vorgängige Genehmigung bes Directoriums thun: in der That setzte er hier wie überall durch unwiderrufliche Thaten die Regierung in die Nothwendigkeit, ihre nachträgliche Zustimmung zu Beben. Genug, es stand jest schon fest, bag die Lombardei, wie ber General es Battagia gesagt, zu einem republikanischen Staate, und nicht zur Rückgabe an Destreich bestimmt war. Durch welche Landidaften bann ber Kaifer für den Berlust Belgiens getröstet werden möchte, barüber freilich hatte Bonaparte bem venetianischen Gesandte keine Eröffnung gemacht.

Gleich in den nächsten Tagen nahm er Anlag, ber kunftige Republik eine noch breitere Grundlage zu bereiten. Wie wir wiffer hatte das Directorium schon längst zu einem Unternehmen gegen Ror gemahnt, und ba die Destreicher noch für mehrere Wochen außer Stant zu einer neuen Offensive waren, so ließ jest Bonaparte bie Divisio Augereau, bisher vor Mantua gelagert, und die vom Alpenheer ange langte Division Baubois über ben Po hinüber in Modena und bi papftlichen Legationen einbrechen, und mit möglichfter Schnelligfeit at Bologna und Ferrara ruden. Bahrend sie marschirten, eilte er jelb zunächst nach Tortona, um von bort aus gegen einige unruhige Dörfe eine zerschmetternbe Execution, wie jene von Binasco und Bavia, verhängen, und bei biefem Anlasse ben Senat von Benua über fein fernere Stellung aufzuklären. Bonaparte behauptete, bag bie meuter ichen Bauern von bem öftreichischen Gefandten in Genua aufgerei; und von einem Gutsberrn genuesischen Stammes 1) geleitet worbe seien; er sandte also ben Reitergeneral Murat nach Genua, um ber Senate ein Schreiben vorzulesen, welches bie kleine Republik mit mili tärischer Besetung, ihre Beamten mit Erschießung, ihre Ortschafte mit Niederbrennen bedrobte, wenn sie ferner ihre Pflicht nachdruckliche Nachdem er diese Donnerschläge über bi Polizei vernachlässigten. Riviera geworfen, eilte ber General ben Truppen Augereau's nach, i ben Kirchenstaat, um mit bem Papste rasche und gründliche Abrechnun zu halten. Bielleicht seit einem Jahrtausend hatte sich die römisch Eurie nicht in so gefahrvoller Lage befunden. Richt eine ber tatholischen Mächte hatte die Kraft ober ben Willen ihr zu helfen. Deftreich war aus Italien hinausgeschlagen, Spanien im Begriffe mit Frankreich fic zu verbünden, und bas Directorium hatte wenige liebere Borftellungen als die Bernichtung bes Kirchenstaats und der Kirche. Und ebenso wie Die politischen waren die geiftlichen Baffen ber Curie gelähmt. Mochten die Bauern und Handwerker in halb Europa noch unter clericalen Einfluffe stehen, Die öffentliche Dleinung ber gebildeten Welt mar be mals der katholischen Kirche gründlich abgewandt, und blickte auf bos Papstthum nicht einmal mit Zorn und Haß, sonbern, was schlimmer

<sup>1)</sup> Augustin Spinola, Herrn von Arquata. Bonaparte ließ ihn abwefenb um Tobe verurtheilen und seine Guter confisciren; balb nachher stellte fich seine vollige Unschulb heraus, so bag bas Directorium ihn 1797 restituirte.

war, mit verachtender Gleichgültigkeit. In Rom batte man volles Bewußtsein biefer Lage und entbehrte gang und gar bes Selbstvertrauens und der Siegessicherheit, welche die beste Quelle der Kraft und des Trumphes ift. Dabei fab es im Kirchenstaate elend aus, wie immer. Das Priefterregiment, welches Leib und Seele, Recht und Sitte, Befit und Bildung ber Unterthanen gleicher Botmäßigkeit unterwirft, batte burd die gänzliche Erftickung ber Freiheit das Staatswesen in allen Weilen entnervt. Der größte Theil ber Bevölkerung lebte in Unthätigteit und Unwissenheit dabin; die Einen waren erschlafft, die Andern gegen die Regierung erbittert; mit dem Sinken ihres Wohlstandes waren die Finanzen bes Staates verkommen; die sogenannte papstliche Armee war die friedfertigste Miliz in ganz Europa. Ihre Schaaren swen bei den ersten Schüssen der Franzosen auseinander; die Festungscommandanten erschienen auf einen Befehl Bonaparte's im französischen hamptquartier, um sich und ihre Truppen ohne Widerstand friegsgejangen zu geben. In wenigen Tagen waren die Städte und Landidaften der Legationen von Bologna und Ferrara besetzt; und alle Belt erwartete ben ungehinderten Bormarich ber Sieger auf Rom. Aber es zeigte sich bald, daß auch an dieser Stelle die Gedanken Bonawite's mit ben Bunfchen seiner Regierung nicht übereinstimmten. Der junge Officier, der ein Jahr früher als lästiger Bittsteller das Borjimmer bes Wohlfahrtsausschusses belagert batte, war durch einen Siegeslauf von brei Monaten zu einem cafarischen, weit über Italien, je über Frankreich hinausgreifenden Chrgeize berangewachsen. Er batte bijdloffen, bem Papfte einen Waffenstillstand zu bewilligen, benselben aber allerbings febr viel theuerer als ben neapolitanischen bezahlen zu lassen. Er wollte das Papstthum nicht vernichten, sondern es gründlich tiniductern, und es bann als brauchbares Wertzeug zur Lentung ber Renichen seinem Willen unterwerfen. Als Bermittler ber Unterhandlung trat hier ber spanische Gesandte in Rom, Ritter Azara, auf, ber seit dem Baseler Frieden mit großer Bielgeschäftigkeit für die Interessen seines Königshauses in Italien wirfte und dafür bei ben Staaten ber Halbinfel aus den guten Beziehungen zwischen Madrid und Paris Capital zu schlagen suchte. Bis babin hatte Bonaparte ihn gewähren lassen, sich aber vorgenommen, bei dem ersten Anlasse ihm seine völlige Richtigkeit flar zu machen. Als Azara in Bologna erschien, und die bereits schriftlich geäußerte Meinung wiederholte, der General werde ohne Zweifel gegen eine Contribution von vier bis fünf Millionen ben Etillstand abschließen, brach Bonaparte mit einem Wetter von Bormöchte, barüber freilich hatte Bonaparte bem venetianischen Gesandten keine Eröffnung gemacht.

Gleich in den nächsten Tagen nahm er Anlag, ber fünftigen Republit eine noch breitere Grundlage zu bereiten. Wie wir wiffen, hatte das Directorium schon längst zu einem Unternehmen gegen Rom gemahnt, und ba bie Destreicher noch für mehrere Wochen außer Stanbe zu einer neuen Offensive waren, so ließ jest Bonaparte die Division Augereau, bisher vor Mantua gelagert, und die vom Alpenbeer angelangte Division Baubois über ben Po hinüber in Modena und bie papftlichen Legationen einbrechen, und mit möglichster Schnelligfeit auf Bologna und Ferrara ruden. Während sie marschirten, eilte er selbst zunächst nach Tortona, um von bort aus gegen einige unrubige Dörfer eine zerschmetternde Execution, wie jene von Binasco und Pavia, zu verhängen, und bei biefem Anlasse ben Senat von Genua über feine fernere Stellung aufzuflären. Bonaparte behauptete, bag bie meuterischen Bauern von bem östreichischen Gesandten in Genua aufgereigt und von einem Gutsberrn genuesischen Stammes 1) geleitet worben seien; er fandte also ben Reitergeneral Murat nach Genua, um bem Senate ein Schreiben vorzulesen, welches die fleine Republit mit militärischer Besetung, ihre Beamten mit Erschieftung, ihre Ortschaften mit Niederbrennen bedrohte, wenn sie ferner ihre Pflicht nachdrucklicher Nachdem er diese Donnerschläge über die Polizei vernachlässigten. Riviera geworfen, eilte ber General ben Truppen Augereau's nach, in ben Kirchenstaat, um mit bem Papste rasche und gründliche Abrechnung zu halten. Bielleicht seit einem Jahrtausend hatte sich die römische Eurie nicht in so gefahrvoller Lage befunden. Nicht eine ber tatholischen Mächte hatte die Kraft ober den Willen ihr zu helfen. Deftreich war aus Italien hinausgeschlagen, Spanien im Begriffe mit Frankreich fic zu verbünden, und das Directorium hatte wenige liebere Borftellungen als die Bernichtung bes Kirchenstaats und ber Kirche. Und ebenso wie die politischen waren die geiftlichen Waffen der Curie gelähmt. Mochten bie Bauern und Handwerter in halb Europa noch unter clericalem Einflusse steben, Die öffentliche Meinung ber gebildeten Welt mar bamals ber fatholischen Kirche gründlich abgewandt, und blicke auf bas Papstthum nicht einmal mit Zorn und Haß, sonbern, was schlimmer

<sup>1)</sup> Augustin Spinola, herrn von Arquata. Bonaparte ließ ihn abwesend jum Tobe verurtheilen und seine Guter confisciren; balb nachher ftellte fich seine völlige Unschuld heraus, so daß das Directorium ihn 1797 restituirte.

ziehen. Wie aus Mailand ging dann auch aus Bologna eine Deputation nach Paris, von Bonaparte dem Directorium auf das Wärmste empsohlen: ich freue mich, schrieb er, daß Paris der Sammelpunkt für ganz Europa wird.

Zwei Tage nach bem Abschluß bes papstlichen Vertrages erhielt darauf die Division Baubois, die durch Toscana hindurch gegen Rom instradirt gewesen, ben Befehl, von Pistoja aus rechts abzubiegen, und in Eilmärschen auf Livorno zu marschiren. Am Tage ihrer Ankunft wurde dem Großberzog von Toscana ein Schreiben Bonaparte's übernicht, in bem er die Beweggründe dieser Gewaltthat entwickelte. Gwßberzog selbst, hieß es darin, habe sich zu schwach erklärt, um den ficten Uebergriffen ber Englander in biefem neutralen Safen zu besemen, er werde also bem Directorium dankbar sein, wenn dieses die Büchtigung jener hochmuthigen Feinde selbst übernehme. In Wahrheit war in Livorno nichts weiter vorgefallen, als eine Anzahl von Prügeleien miden den Matrofen englischer und französischer Handelsfahrzeuge: was das Directorium zu der Expedition bestimmte, war die Aussicht auf die reiche Beute berselben, da in diesem Augenblicke ber Hafen mit einer Menge englischer Schiffe und die Magazine mit großen engliden Waarenvorräthen gefüllt waren. Zwar die Schiffe vermochte Bubois trop aller Gile nicht zu überraschen, aber die Magazine legte er in Beschlag, und ber Werth berselben übertraf alle Erwartungen, d sich schließlich ein Ertrag von beinahe 40 Millionen Franken ergab.1) Allerdings zerrann ein ansehnlicher Theil besselben in den Händen der französischen Agenten, insbesondere ber beiden Commissare Salicetti und Garreau, welche Bonaparte sich hier nach Herzenslust bereichern ließ, mt damit für immer seiner Beherrschung unterwarf. Der Großberzog erduldete, was zu hindern er nicht die Macht hatte. Er empfing ben belbherrn, ber ihm den Wohlstand seiner blübenbsten Stadt gertreten batte, mit hohen Ehren an seiner Tafel in Florenz; er ist nicht ge-Neben, schrieb nachher Bonaparte, sondern hat inmitten unserer Truppen Bertrauen zu Frankreichs Rechtschaffenheit gezeigt; er hat sich badurch einen Theil meiner Achtung erworben.

So kam der General, mit Schäßen und Trophäen beladen, und etsüllt mit immer weiter greifenden Entwürsen Anfang Juli in die kombardei zurück, um die nach allen Seiten eingeleitete Beherrschung Italiens durch die endliche Ueberwältigung Mantua's zu besiegeln. Mit

<sup>1)</sup> Bericht Catault's an bas Directorium.

würfen und Berwünschungen über ihn berein, nannte es eine Beleibigung ber französischen Nation, wenn man ihr die Begnabigung bes Bapftes, ihres schlimmften Feindes, um' einen folden Preis zumuthe, und forberte bei Strafe sofortiger Bernichtung eine dauernbe Besetung ber Legationen, die Zahlung von 40 Millionen Franken, ben ganzen Rirchenschat ber Santa Cafa von Loretto, die Auslieferung von 100 Runstwerfen und 2000 Handschriften aus ben Schätzen bes Batican. Jedem Worte des Gesandten begegnete er mit einer nenen Fluth von Schmähungen, jo daß Azara Thranen der Scham und bes Bornes weinte, und endlich gang zerschlagen sich in sein Zimmer einschloß.4) Hier traten bann noch einmal die Regierungscommissare in bas Mittel, auf beren perfönliche Einladung Azara nach Bologna gekommen war; bie Berhandlung wurde wieder aufgenommen, und endlich am 23. Juni auf etwas berabgestimmte, immer aber noch äußerst barte Bedingungen abgeschlossen. Bologna und Ferrara blieben für's erfte in frangofischem Gewahrsam, die Citadelle von Ancona erhielt eine französische Garnison, ber Papst sollte 21 Millionen Franken gablen und 100 Runft werte und 200 Handschriften ausliefern. Dazu tam in ben besetzten Legationen felbst eine weitere Beute von 13 Millionen an Gelb und Raturalien, dazu bie Befreiung aller politischen Gefangenen und bie Ausweisung ber Engländer aus ben papstlichen Safen, dazu bas Bersprechen bes Papstes, jogleich beim Directorium die Unterhandlung bes befinitiven Friedens zu beginnen, bessen Bewilligung ber General übrigens nicht zu übereilen bat, um bas Schickfal bes Papftes langer in ber hand zu behalten. Er melbete sobann ben Directoren, bag er in ben Legationen bittern Sag gegen die Priefterberrichaft und lebhafte Erinnerung an die frühere communale Freiheit vorgefunden; er babe also die Bolognesen eingeladen, alle papstlichen Gesetze, die mit ihrer alten Rechten im Widerspruche ständen, als nicht vorhanden zu betrachten bies sei mit begeisterter Dankbarkeit aufgenommen worben, so bag ga feine frangösische Besatzung für Bologna mehr nöthig sei. "Bei bei Art, fagte Bonaparte, wie ich fie mit bem romischen Sofe in Zwiespal jege, werden sie Alles thun, sich selbst gegen die Rache besselben ju Es war hier also ber Keim zu einem neuen Freistaate au schüten." Kosten bes Papstes gelegt, ebenso wie in der Lombardei auf Kosten des Raisers. Eine solche Republit, schrieb der General am 2. Juli tann Benedig im Schach halten, und Rom selbst in die Freiheit nach-

<sup>1)</sup> Berichte Belmonte's nach Reapel.

um Friedem mit Frankreich entschlossen, und dann, jener englischen Trohung gegenüber, sogleich nach bessen Unterzeichnung ben Wunsch auf herstellung einer Allianz mit ber Republik ausgesprochen hatte. Ein so gründlicher Wechsel der Parteistellung, ein so plötlicher Uebermitt nicht bloß in die Neutralität, sondern aus dem einen Lager in das andere, wurde in Madrid durch eine Reihe mannichfaltiger Umstände Zum Theile waren es personliche Momente ber schlechtesten Ant. Alcubia erlebte freilich im ersten Augenblicke des Friedens nichts als die erfreulichsten Dinge. Das Bolt jubelte ihm zu in warmer Cantbarteit für bie Beendigung ber Kriegsnoth, ber König erhob ihn um "Fürften bes Friedens", und schenkte ibm eine Domane von einer Million Jahresrenten; seine Allmacht am Bofe und in ber Regierung idien unbeschränkter als jemals früher. Er aber war weit entfernt, fich ficher zu fühlen. Er wußte, daß ein ansehnlicher Theil des Abels, dis vor Allem der in Spanien so unendlich einflußreiche Clerus ihm mimmermehr ben Frieden mit ben gottlosen Pariser Demokraten ver-Er vernahm, welch ein angstvoller gorn über ben seiben würde. Baseler Vertrag die römische Curie und die verwandten Höfe von Rapel, Parma und Lissabon erfülle, beren Einwirkung auch auf die Shöpferin seiner Macht, die Königin Louise, nicht zu unterschätzen war. Ogenüber biesen brobenben Wibersachern war der Friedensfürst gang von selbst auf einen starten auswärtigen Rückalt angewiesen, und ein iolder nach bem Baseler Frieden nur bei Frankreich zu haben. Freundschaft also mit diesem zu einer ganz unwiderruflichen Thatsache p machen, war bas nächste perfonliche Interesse bes Ministers, und biejes zu erkennen und mit Gifer und Erfolg zu verfechten, bazu befaß er Talent und Willensfraft in völlig ausreichendem Maße bei aller krivolität und Unwissenheit über die großen Interessen bes Landes.

Es kam dazu, daß das Berhältniß zu England inmitten der frühern Bundesgenossenossenschaft von Anfang an ein gründlich schlechtes gewesen war. Seit den Tagen Philipp II. galt England jedem Spanier als der keterische Erbseind der katholischen Nation, dessen erdrückende See-wacht zugleich die innere Selbstständigkeit der Halbinsel und die Sicherbeit ihrer unermeßlichen Colonien bedrohe. Die Herrschaft der Bourbonen hatte dieses Gefühl durch drei große Kriege nur immer höher kesteigert und seit dem bourbonischen Familienpacte von 1761 die

<sup>1)</sup> Bgl. Baumgarten, Geschichte Spaniens vom Ausbruche ber frangösischen Recolution bis auf unsere Tage I, 69 ff.

spanische mit ber französischen Politik zur Befämpfung Englands gerabe verschmolzen: nichts Geringeres als ber Kirchensturz und Königeme war erforderlich gewesen, um für furze Zeit Spanien als Mittamp gegen die Frevler ber Revolution an Englands Seite zu stellen. A batte fich bies Bundnig innerlich bohl bei ber erften Probe gezeig als bei bem Falle Toulons bie Engländer bie frangösische Flotte liel verbrannten, anftatt fie auch nur zum Theile ben Spaniern zu ub liefern, war man in Mabrid fortan von ber feinbseligen Gesinun bes Berbundeten jo gründlich überzeugt, daß 1794 ber Marineminis Balbes die Berftärfung der spanischen Geschwader in den amerikanisch Bewäffern eifrig betrieb, und im Marg 1795 Ruftungsbefehle u Berftarfung nach ben Philippinen für ben Fall eines englischen A griffs fandte, bafür aber jebe Thatigfeit im Seefriege gegen Frankte trot aller englischen Mahnungen unterließ. Das Berbältniß glich bi in jeber Beziehung bem öftreichisch-preußischen auf bem Festlande; glich ihm vor Allem barin, daß man in Mabrid wie in Wien a einer zur Zeit völlig unbegründeten Furcht gegen ben bisberigen @ noffen Alles that, um bie nicht vorhandene Wefahr in bas Leben ! So wenig wie Preußen gegen Destreich, so wenig bachte b mals England an einen Krieg gegen Spanien; 1) feine Drobungen bei Beginn ber Baseler Verhandlung hatten keinen Zweck als ben eine diplomatischen Druckes, und als dieser tein Ergebniß erzielte, bachte t London niemand daran, die Orohung zu verwirklichen. Wie wir wiffer war das englische Ministerium von dem lebhaften Wunsche erfüll ben frangösischen Arieg in glimpflicher Weise zu beendigen, und offen bar ware dabei die Eröffnung eines spanischen, ohne einen ander Grund als Spaniens Frieden mit Frankreich, ein finnlos zweckwidrige Berfahren gewesen. Die spanische Regierung aber schloß aus ber eigne Besinnung über England auf die englische gegen Spanien. schiedener seit bem Tage von Quessant und ber Besetzung Corfical die britische Flagge im Ocean und dem Mittelmeer ihre lleberlegenfei über die französische entfaltete, besto flarer bunfte bem spanische Cabinete die Nothwendigfeit, gegen dies brobende Wachsthum des alte Rivalen die eigne Zukunft zu sichern. Gleich nach bem Abschlusse be Bafeler Friedens wurden bie Seerüftungen in ungewöhnlicher Ausbel nung aufgenommen, gleich nachher bem ichwerbelafteten Schate ein

<sup>2)</sup> Dies wird man fo lange behaupten muffen, bis ein bestimmter Gegen beweis erbracht ift.

taleihe von 240 Millionen zugemuthet, und am 11. September Priarte eauftragt, die erforderlichen Schritte zu einem französischen Allianzentrag zu thun, dessen Entwurf ihm einige Wochen später in genauer usarbeitung von dem Friedensfürsten zugesandt wurde.

Allerdings war Godoi's Meinung nicht, sogleich den Krieg gegen ngland zu beginnen; die Intereffen ber Colonien, die Finangnoth bes kaates, die Stimmung des Bolfes ließen für's Erste einen folchen kedanken nicht aufkommen. Was er wünschte, war Unterstützung im bille eines englischen Angriffes, also ein Bertheibigungsvertrag, ober ichstens ein allgemeines Schutz- und Trutbundniß, bei bem jedoch bie Mensive Spaniens für ben jetzigen Krieg ausgeschlossen ware. tanzosen entwickelten dagegen gleich auf seine erste Annäherung einen vien Eifer, Spanien zur thätigen Theilnahme am Seekriege berangiehn, und wollten sich mit Godoi's beschränkteren Anerbietungen Indeffen tamen diese Gespräche neswegs einverstanden erklären. nd eine beftige Erkrantung Priarte's ins Stocken; in Paris überngte man sich, daß die Unterhandlung in Madrid selbst geführt werden uffe, wenn man Godoi auf den frangösischen Standpunkt hinüberlenken wilte, und ber einstweilen bort ernannte Geschäftsträger Hermand Marte fehr bestimmt, daß dazu das ganze Gewicht eines Botschafters ften Ranges erforderlich sei. Nun war es die erste Zeit der Ditwialregierung, ber Geschäftsgang langsam und vielfach gestört, und n trat noch die besondere Schwierigkeit ein, daß der Minister Delaty, wie wir missen ein hitziger Jacobiner, bei den technisch geeigneten unnern durchgängig und mit Grund eine nach seiner Ansicht reactio-Man bot unter biefen Umständen ben re Gesinnung vermuthete. ladrider Bosten zuerst dem in der Bendee bewährten General Canm an, und griff bann, ale biefer ablehnte, zu General Berignon, : sich durch seinen Sieg von Figueras, wenn nicht die Liebe, so boch sedenfalls ben Respect der Spanier gesichert hatte. Mit den Jaco= binem reinen Blutes hatte er freilich, wie so viele seiner Waffengenossen, nicht das Mindeste gemein; er war überhaupt ein ruhiger, besonnener umfichtiger Mann, in seinem Privatcharafter nicht völlig gediegen,1) in seinem politischen Verhalten aber bisher ohne Anstoß. Delacroix vollzog dann die Ernennung Ende December 1795, indem er zur politiiden Beaufsichtigung bes Gesandten ben ersten Secretar besselben, Mangourit, einen eifrigen Demotraten und Clubisten bestimmte, eine

<sup>1)</sup> Er geftattete 3. B., daß fein Gefandtichaftsbotel ber Sit eines gang toloffalen Edleichandels murbe.

Enbel, Geich. b. Rev. Beit. IV.

Einrichtung, welcher wir in Delacroix Berwaltung noch mehrmals In Perignon's Instruction, welche am 31. December begegnen merben. unterzeichnet wurde, erklärte ber Minister, bag es sich um bie einfache Erneuerung des bourbonischen Familienpacts, mithin um vollständige Berschmelzung ber beiderseitigen Politik und Theilnahme Spaniens an allen französischen Kriegen handele. England strebe nach bem Erwerbe Malta's, wolle seine canadischen Besitzungen bis nach Californien ausbehnen, suche in den spanischen Colonien eine große Revolution zu entflammen, mahrend Rugland an ber Zertrummerung bes turkischen Reiches arbeite. Das Alles sei ebenso gegen bas spanische wie gegen das französische Interesse, so daß bei jolcher Lage das Bündniß beider Reiche von ber Natur gefordert jei, und gar nicht enge und vollständig genug sein könne. Frankreich biete den Spaniern die Wiedereroberung von Gibraltar und die Berftellung ber newfoundländischen Fischereien, und begehre bafür seinerseits die Rückgewinnung Louisiana's ober bod jum Benigsten freie Schiffahrt ben Diffiffippi binauf. Schließlich wurde Berignon angewiesen, einen Friedensschluß mit Bortugal abgulehnen, es jei benn, daß diejes der Allianz beitrete, und jede spanische Einmischung in die italienischen Berhältnisse so lange wie irgend möglich zu verhindern. Bier Wochen später wurde ber lette Buntt ned weiter geschärft burch eine nachdrückliche Zuruckweisung bes spanischen Ansinnens, Frankreich möge erklären, daß es sich mit Parma und tem Papste nicht im Rriegsstande befindlich betrachte. Es sei Sache ter Italiener, sagte Delacroix, ben Frieden zu begehren, nicht Frankreiche, ibn anzubieten; zudem fei der Papft einer ber thätigften Feinde ber Republik. Endlich sprach am 25. Februar, zur Berfüßung biefer Ab weisungen, das Directorium seine Bereitwilligkeit aus, ben König von Spanien bei der Eroberung Portugals auf Grund seiner alten Rechts titel zu unterstützen, wenn andere ber König sich nicht burch seine Familienrucksichten (Die Königin von Portugal war seine Tochter) von einem folden Unternehmen abhalten laffe.

Berschiedene zufällige Umstände verzögerten dann noch die Abreise bes neuen Botschafters nach Madrid bis in den April hinein; es war eine Berschleppung, die unter andern Berhältnissen den Ausgang der Unterhandlung auf das Schwerste hätte schädigen können, bei der Beschaffenheit aber des Madrider Hoses für die französissen Bünsche äußerst günstig aussiel. Wäre Berignon im Januar erschienen, so hätte sich die Berschiedenheit der beiderseitigen Standpunkte höchst wahrscheins lich noch in solcher Stärke geltend gemacht, daß bei Gedoi's Wetters

wendigkeit ein plotlicher Bruch im Bereiche ber Möglichkeit gelegen 3m Laufe bes Winters aber machte ber Friedensfürst folde Erfahrungen über die Feindseligkeit ber Gegner, die er sich burch ben Baseler Frieden zugezogen hatte, daß sein Gefühl von der Gleichheit bes eignen und bes französischen Interesses jede sonstige Rücksicht überwand, und er in biefer Stimmung bereit war, trop aller Befahren und Leiden Spanien in den englischen Krieg hineinzustoßen. die frangösische Republik gestürzt, sagte er bald nachher zu Berignon, io ware mein Ropf verloren. Wenn Mangourit's Rundschafter richtig beobachtet batten, so war bies Wort keineswegs ohne Wahrheit. ganzes Dasein bing an ber unbändigen sinnlichen Leibenschaft, welche er in dem Bergen der Königin Louise entflammt hatte; es ist indessen flar an sich selbst, wie unsicher und wechselvoll folch ein Berhältniß ohne alle sittliche Grundlage sein mußte. Gegen ihn arbeitete ber beschränkte aber mit ber gangen Bucht seines beiligen Amtes auftretenbe Großinquisitor, und noch gefährlicher war ber tägliche Einfluß bes Beichtwaters der Königin, eines hochst geschmeidigen und listigen Menschen. Dazu tam ber Born und Jammer ber neapolitanischen Regierung, bie über die wachsende Bedrohung Italiens durch die Franzosen entsetzt war, und alle Hebel gegen Godoi's neue Politit anwandte. Genug, mmittelbar vor Berignon's Antunft batten diese vereinigten Einflusse einen Umschlag in ber Stimmung ber Königin burchgesetzt: es wurde in ihrem Namen und in jenem ber Königin von Neapel eine Denkschrift abgefaßt, beren lettes Wort ber Sturg bes Friedensfürsten mar; Die Königin wollte fie bem nächsten Ministerrathe gur Beschließung vorlegen, und brachte es über fich, bem bisberigen Beliebten mit geheimnisvoller Freundlichkeit eine Andeutung zu geben, er möchte in der Sigung nicht erscheinen, weil in berfelben über seine Ernennung gum Amirante von Caftilien verhandelt werden follte. Aber am letten Tage erhielt Goboi auf der neapolitanischen Gesandschaft selbst eine Notiz über ben Plan. Er war rasch entschlossen, und erzwang sich an bemselben Abend eine heimliche Zusammenkunft mit Louise. Hier zeigte er sich abwechselnd wild und zornig und zärtlich, und entwickelte eine jolde Liebenswürdigkeit, daß die Scene mit einer vollständigen Berfohming endigte, und Louise ihm sogar ihre Helfershelfer namhaft machte, beren Einige bann noch in berfelben Racht auf seinen Befehl verhaftet Glücklicher batten die Dinge für Perignon nicht verlaufen Als er ben 11. April in Mabrid anlagte, und einige Tage nachher die erste Besprechung mit Godoi hatte, fand er diesen voll von Bertrauen und eifrigem Billen für das Bündniß; die Abneigung seiner höfischen Gegner schien ihn nicht mehr zu hindern; und nur einige Bedenken über die Festigkeit der republikanischen Regierung hatte Perignon zu beseitigen. Auch die Vorstellung des Gesandten bei den Wajestäten ging um so günstiger von Statten, als Perignon gemessen und würdig auftrat, ohne durch republikanische Formlosigkeit die Sitten des Hoses zu stären. Bezeichnend für die Madrider Zustände war es übrigens, daß er schon am 9. Mai nach Paris meldete, er würde nicht vorwärts kommen ohne ansehnliche Geldmittel, da England sich in Spanien durch seine Guineen alle Welt günstig stimme. Was die Hauptperson, den Friedensstürsten betraf, so fand sich in dieser Hinsicht ein Auskunstsmittel ganz im Style der Directorialregierung: Perignon meldete den Wunsch Godoi's, für etwa 15 Millionen französische Nationalgüter zu kausen, und empfahl dem Directorium dringend die Unterstützung dieses gemeinnützigen Borhabens.

Unter solchen Berhältnissen konnte die Unterhandlung nicht andere als gebeihlich voranschreiten. Schon am 13. Mai legte Goboi ben Entwurf eines ewigen Schuts und Trutbundniffes vor, auf gegenseitige Unterstützung mit 25 Kriegsschiffen und 24,000 Mann Landtruppen, beren Betrag je nach Bedürfniß zu erhöhen ware. Allerdings bezeichnete er hiernach ben spanischen Wunsch, einstweilen sich vom Kampfe ferne zu halten, durch die Clausel, daß die beiden Mächte sich ihre Besitzungen gewährleisten sollten, in dem Umfange, wie derselbe nach dem Schlusse bes gegenwärtigen Krieges stehn wurde. Dag er jedoch biemit mehr die Ansicht seines Königs als seine eigne aussprach, daß er vielmehr schon damals den König zur Betheiligung am Kampfe zu bringen wünschte, erfuhr Perignon bereits den Tag nachher, den 14. Mai. Godoi fragte ihn, was er von den Umtrieben Ruflands gegen Schweden Berignon erklärte bavon nichts zu wissen, ergriff aber ben Anlaß, ihm die unermeßliche Ländergier Rußlands und Englands zu schildem und dagegen die Aussicht auf eine große Coalition Frankreichs und Spaniens mit Hollandern, Benetianern, Türken, Schweben und Danen zu eröffnen. Godoi, ber im Gespräche sich gerne mit möglichst kolossalen Unternehmungen beschäftigte, zeigte lebhafte Aufregung, und fuhr plat lich mit der Frage bazwischen: "unsere Flotte in Cadix ist zum Auslaufen fertig; angenommen die eurige ware in gleichem Falle" (ein französisches Geschwader unter Admiral Richery lag damals, von den Engländern scharf beobachtet, im dortigen Hafen); "sie liefe aus, und würde von den Engländern angegriffen, was würdet ihr dann als Führer ber spanischen Schiffe thun?" Mein Commando ware, rief

Berignon, "flar zum Gefecht." Nun wohl, sagte Godoi, was ihr ausspracht, habe ich gethan; ber von euch bezeichnete Befehl ist unserer Flotte ertheilt worden. In der That war an den Admiral Socorra eine Weisung abgegangen, in einem solchen Falle ben Engländern zu erklären, daß ber König von Spanien in Gegenwart seiner Flotte teinen Kampf zwischen zwei ihm gleich befreundeten Böltern verstatten wolle, daß also Socorra einem Angriffe ber Engländer auf die französischen Schiffe entgegentreten wurde. Wie es scheint, hatte ber völlig unfähige König einen solchen Befehl als Ausbruck christlicher Friedensliebe genehmigt; es bedarf feiner Erörterung, mit welch gutem Grunde Mangourit späterhin an Delacroix berichten tonnte, von biefer Stunde an sei es vorbei gewesen mit der spanischen Neutralität. Auch sagte Goboi am 17. Mai bem Gesandten geradezu: ber König betrachtet eigentlich ben englischen Krieg als schon vorhanden, will aber nach seiner Redlichkeit vor einer feierlichen Kriegserklärung nicht zu feindseligen Operationen ichreiten, also lagt une ben Bunbesvertrag in bas Reine bringen.

Mangourit redigirte bemnach einen Entwurf nach den oben mitgetheilten Beschlüssen bes Directoriums; eine für die Deffentlichkeit bestimmte Urtunde über die ewige Allianz, die gegenseitigen Hülfsleiftungen, die Eroberung Gibraltars, die Abtretung Louifiana's — und einen geheimen Bertrag, betreffend Ausbehnung bes Bündnisses auf Holland, und wenn möglich auf Türken, Schweben, Danen, Preußen, sodann die Aufforberung an Bortugal, seine Bafen ben Englandern zu ichließen, endlich tie Auflösung ber frangosischen Emigrantencorps im spanischen Dienste. Godoi verhieß bas Beste, ergoß sich in zornigen Reben über Portugal und Neapel, den Papit und die Emigranten, begehrte jedoch eine mailändische Provinz für den Infanten von Barma, und wollte Louisiana nicht vor ber Einnahme von Gibraltar abtreten. Auch zeigte sich balb, daß er noch nicht völlig die entgegenstehenden Einflüsse am Hofe überwunden hatte: am 21. Mai sandte er ben Franzosen einen Gegenentwurf, welcher die Gewähr der beiderseitigen Besitzungen auf bas alte französische Gebiet beschränkte, und für den jetigen Krieg Spanien die Neutralität vorbehielt. Sachliche Gründe für die lettere Forderung waren allerdings im Ueberflusse vorhanden. Die Finanzen zeigten ein Deficit, das bis zum Ende des Jahres bei 760 Millionen Realen Einnahme bis auf 377 Millionen heranwuchs. Die Arsenale waren leer, die Matrosen unvollzählig, schlecht genährt und mangelhaft ausgebildet, ber größere Theil der Flotte noch weit von Seetüchtigkeit entfernt. Dabei haßte die unendliche Mehrheit der Bevölkerung die Franzosen

ebenso grimmig wie während der Kriegsjahre, und hatte im Uebrigen keinen lebhafteren Bunsch als Ruhe und Frieden. Offenbar wäre bei einer solchen Lage nichts verständiger gewesen als festes Berharren in der Neutralität, nichts zutreffender als ein eben eingegangener Antrag Schwedens und Dänemarks, sich mit ihnen zu einem bewaffneten Neutralitätsbunde zusammenzuschließen.

Aber die Gründe des Gemeinwohles waren es nicht, welche auf einen Menschen von Godoi's Schlage irgend welchen Einbruck machten Wir wissen, was bisher ihn vorwärts trieb; bagu tam jest Bonaparta's reißender Siegeslauf in Italien, welcher Frankreichs Freundschaft unendlich im Preise steigen ließ. Wenige Tage icon nach ber Einreichung bes Begenentwurfs nahm also Godoi die Gewährleiftung des damaligen französischen Gebietes auf sich, stellte die Abtretung Louisiana's in Aussicht, und verhieß auch, binnen vier Monaten nach dem Abschlusse des Bundniffes, die Rriegserklärung gegen England, wenn biefes einen spanischen Antrag auf raschen Abschluß eines billigen Friedens mit Dann folgten aber neue Schwanfungen. Frantreich ablehnen sollte. Der König sträubte sich, irgend eine Maagregel gegen die so lange beschützten französischen Emigranten zu ergreifen; Bodoi selbst blieb bei ber Abneigung, Louifiana herauszugeben, ebe man Gibraltar in Händen Perignon setzte ihm mit gutem Grunde auseinander, daß die babe. französische Herrschaft in Louisiana für das spanische Mexiko den unschäft baren Vortheil einer sicheren Dedung gegen die Amerikaner gewähr, konnte aber allerdings gegen die Berschiebung der Sache bis jum Falle Gibraltars eine haltbare Einwendung nicht aufbringen. Endlich entschlif er sich, am 26. Juni ben spanischen Bedenken Rechnung zu tragen, und sandte die von ihm vollzogenen Actenftude bem Directorium gur Genehmigung ein. Hiernach bestimmte ber öffentliche Bertrag bei einem von beiden Mächten gemeinsam erklärten Kriege die gegenseitige Unterftützung mit aller Macht, nach gemeinsamem Feldzugsplan, unter Ausschluß jedes Separatfriedens. Stände nur eine ber Mächte im Rrieg fo wurde auf ihre Aufforderung die andere fofort 25 Kriegsschiffe ober 24,000 Mann Landtruppen zur Sülfe senden, beren Berlufte erfeten, im Nothfall bas Hülfscorps nach Bedürfniß verstärken. versprach man sich ben Abschluß eines Handelsvertrags, Feststellung ber Consularjurisdiction, Regulirung der Phrenäengrenze. Der britte Artikl erflärte rund und einfach: im jetigen Kriege bleibt Spanien neutral Dafür verhieß ber geheime Bertrag die Kriegserklärung gegen England binnen vier Monaten "bei Ermangelung hinreichender Auseinander

sekungen", die Aufforderung an Portugal zur Ausweisung der Engländer, die Theilnahme Hollands an diesem Bunde, und die Einladung der Türkei, Schwedens und Dänemarks zu derselben. Louisiana sollte gleich nach der Einnahme Gibraltars an Frankreich fallen. Was die Emigranten betrifft, sagte Artikel 4, so hat der König von Spanien aus eigenstem Antrieb den Artikel 5 vorgeschlagen, des Inhalts, daß in Zutunft keine Emigranten auf der Flotte oder in einem mit französischen Truppen combinirten Heerestheil geduldet werden sollen.

Es leuchtet ein, welche Lasten mit biesen Abreben Spanien auf sich nahm. Trot ber vorbehaltenen englischen Auseinandersetzungen fonnte hiernach fein verständiger Mensch ben Ausbruch bes Krieges in furzer und bestimmter Frist bezweifeln. Dabei war Spanien an einen bei Weitem übermächtigen Genoffen gebunden, der bourbonische Ronig an die Republik, die seinen bourbonischen Better hingerichtet, die katholijche Nation an den grimmigsten Feind ber Kirche, ber zerrüttete schwache Staat an die rechtlose revolutionare Gewalt. Für biesen Bund maren alle Bestimmungen des alten Familienpactes erneuert, und jede Abweichung von benselben enthielt nur eine ftarkere Belaftung bes schwächeren Aber der Relch, welchen Godoi's Gemiffenlofigkeit feinem Lande Theils. bereitete, war mit jener Bunctation des 26. noch nicht einmal gefüllt. Auf Perignon's Bericht antwortete bas Directorium am 8. Juli, baß es den Bertrag mit Bergnügen gelesen habe, aber einige Aenderungen in der Redaction beantragen muffe. Der dritte Artifel des offenen Bertrags, die Erklärung ber spanischen Neutralität, sei eine burchsichtige Luge, die niemand täuschen könne; ftatt beffen fei zu fagen, daß Spanien jur Zeit nur gegen England, einen Monat nach dem Bertragsschlusse, ben Krieg eröffnen werbe. Der vierte geheime Artitel, die freie königliche Entschließung über die Emigranten, sei eine leere Redensart. Auf der sofortigen Cession Louisiana's und dazu noch Westflorida's musse bestanden werden. Diese neuen Forderungen trafen zugleich die Eitelkit des Königs und das Interesse des Reiches. Godoi war dann sehr unglücklich und erklärte seine Fassung bes 6. geheimen Artikels, über Louisiana, für unabänderlich. In der Hauptsache aber, dem Kriege gegen England, fand ihn Perignon geschmeidig genug; schon am 22. Juli iprach er die Annahme des neuen französischen Begehrens aus, und vierzehn Tage später lief bereits Amiral Richery aus dem hafen von Cadir aus, in aller Form escortirt durch eine große spanische Flotte von 20 Linienschiffen, so daß das blokirende englische Geschwader bem Begner freie Fahrt zu verstatten gezwungen war. Der englische Krieg war damit so gut wie erklart, und ein ungeheures Opser auf Spaniens Schultern gelegt, ohne die geringste Gegenleistung als die ferne Aussicht auf die Erwerbung Gibraltars, die noch dazu mit dem sofortigen Berluste Louisiana's bezahlt werden sollte.

Es war kein Bunder, daß folche Erfolge das Directorium gu immer neuen Anforderungen ermuthigten. Da erschienen für ben fünftigen Handelsvertrag weitgreifende Begehren jum Bortbeil ber französischen Industrie, für welche bas industrielose Spanien jeder Begen-Da jollte die verheißene Grenzregulirung ber leistung entbebrte. Baffericheide auf ben Phrenäen folgen, fo weit Spanien baburch verlor, und sie verlassen, wo es baburch gewonnen hatte. Da wurde ber sofortige Krieg gegen Portugal beantragt, wenn bas fleine Land nicht eine gewaltige Gelbsumme an Frankreich gable, und einen ansehnlichen Landstrich an Spanien abtrete. Bei jedem andern Contrabenten hatte ein solches Auftreten ben sosortigen Abbruch ber Unterhandlung zur Folge gehabt: bas Directorium aber wußte, mit wem es zu thun hatte, und fügte Anfang August jenen barten Ansprüchen ein Erbieten bingu, unwiderstehlich füß für den Gaumen ber spanischen Bourbonen, das Erbieten, bem Infanten von Parma, wenn ber Berlauf bes Krieges es verstatte, ein Königreich auf italienischer Erbe zu gründen. Spanien. sollte fich zu Bunften ber frangösischen Eroberungspolitik ruiniren, ein bourbonischer Infant aber dafür eine reiche Ausstattung erhalten: bier war für Carl und Louise ein Bebenken nicht weiter statthaft. erhielt Berignon die Weisung, so viel wie möglich zu erreichen, aber jedenfalls ben Bundesvertrag abzuschließen. Er eilte hinaus zu Gotoi nach dem königlichen Luftschlosse San Ilbefonso. Perignon ließ sich bie Ablehnung ber letten brei Forderungen gefallen, indem Godoi zusagte, wenn nicht friedliche Ueberredung in Lissabon die Ausweisung ber Engländer bewirke, bann zu friegerischen Maagregeln zu schreiten. andere Hinderniß aber verschwand vor dem Talisman ber parmesanischen Berheißung. Sie wurde nicht in ben Text bes Bertrages aufgenommen, umd beshalb auch Louisiana und Weststorida nicht in demselben erwähnt: aber bie beiben Regierungen mußten sich jest im Berzen einig, und so wurde von Spanien bie große Bauptfache, die Rriegserflärung gegen England, einen Monat nach ber Ratification ber Allianz, ganz nach ben Bünschen des Directoriums bewilligt, und hierauf die verhängnigvollen Berträge am 18. August unterzeichnet. — Wir werben fehr bald mahr nehmen, welche höchft bedeutenden Bortheile für Frankreich, welch unfog liches Elend für Spanien aus biefer Entschließung erwuchien.

## Viertes Capitel.

## Rrieg in Süddentschland.

Chenso nachdrücklich wie auf Italien und Spanien wirkten Bonaspane's Erfolge auch auf Deutschland ein.

Bie wir gesehen haben, standen sich am Rheine die fämpfenden Parteien, eine jede in zwei große Heere gesondert, seit Ende 1795 in Baffenrube gegenüber. Die Destreicher und Reichstruppen am Oberrheine, 61,000 Mann Fugvolt und 22,000 Reiter, wurden vom Feldmarichall Wurmser, am Niederrheine aber, 71,000 Mann Fußvolf und 20,000 Reiter, vom Erzherzog Carl befehligt. Die Hauptmaffe beider befand sich in Folge ber letten großen Siege auf dem linken Ufer bes Enomes, in weitem Bogen von Speier über Kaiserslautern nach Baumbelter, Kirn und Bingen gegen Westen vorgeschoben, 51,000 Mann rom Ober-, 70,000 Mann vom Nieder-Rheinheer, jene auf die Festungen Philippsburg und Mannheim, biese auf bas wichtige Mainz und Ehrenbreitstein gestütt. Rechts und links von dieser drobenden Hauptmacht hielt man dann durch einen dunnen Truppengurtel das rechte Rheinufer, im Suden die Strecke von Bafel bis Philippsburg mit 30,000, im Norben bas Land zwischen Lahn und Sieg mit 21,000 Main besetzt. Französischer Seits war man ebenfalls in der Aufstellung geblieben, wie sie die Kämpfe des letten Herbstes den einzelnen Truppentheilen zugewiesen hatten. Am Niederrheine dehnte sich unter Jourdan's Eberbesehl das Sambres und Maasheer aus, 66,000 Mann zu Fuß, 11,000 Mann zu Roß, ber linke Flügel, 22,000 Mann unter General Aleber, bei Düffeldorf, welcher Play jeden Augenblick die Möglichkeit eines geficherten Uebergangs über den Strom gewährte, das Centrum den Ahein entlang zwischen Cöln und Bacharach, endlich der rechte

Flügel, 30,000 unter General Marceau, fast in rechtem Winkel landeinwärts zurückzebogen, von Bacharach bis St. Wendel. Aehnlich nahm sich im Süden die Aufstellung des Rheins und Moselheeres, 72,000 Mann Fußvolk und 6000 Reiter, aus; der rechte Flügel, 26,000 Mann unter General Ferino deckte das Rheinuser des Elsasses, von Hüningen nordwärts dis Heerdt; das Centrum, 30,000 Mann unter Desaix, so wie der linke Flügel, 21,000 Mann unter Gouvion St. Chr hielten eine Linke vom Rhein bei Germersheim westwärts dis Homburg ziehend besetzt, jenes in der Ebene von Landau, dieser im Hardtgebirge bei Birmasens und Zweibrücken.

Unter biesen Berhältnissen saben die französischen Heerführer ber Eröffnung ber Feinbseligkeiten mit schwer beforgtem Bergen entgegen. Ein Blid auf die Karte zeigt, daß die Hauptmaffe des Gegners, dort bei Kaiserslautern und Baumholder, tief in die frangosische Aufstellung, die beiden republikanischen Beere trennend, hineingriff. Die Destreicher waren in der Lage, den größten Theil derfelben durch wenige Märich auf einen Buntt zu sammeln, und bann mit erbruckenber Uebermacht entweder nordwärts auf Marceau ober füdwärts auf St. Chr zu fallen, und ihn vernichtend zu schlagen, ebe ber Andere zu einer wirtsamen Bulfe im Stande mar, oder auch nur die Bedrängniß seines Genoffen Diese Gefahr war für die Frangojen um jo dringender, als in Folge der schlechten Berwaltung und der Finanznoth des Directoriums beibe heere an allen Bedürfnissen empfindlichen Mangel litten. Die wichtigsten Festungen, Luxemburg, Landau, Stragburg, hatten faum auf vierzehn Tage Lebensmittel. Der Artillerie fehlten eine Menge ber vorschriftsmäßigen Feldgeschütze, und selbst für die vorhandenen war be Bespannung unvollständig. Die Reiterei mar nicht halb so start wie die seindliche, und zu großem Theile mit schwachen und ertranken Pferden verseben. Die Heeresverwaltung mar, wie immer bei gerrütteter und verschuldeter Wirthschaft, mit Unordnung und Unterschleif erfüllt; von allen Seiten ber ertonten die Rlagen über Mangel an Waffen und Munition, an Kleidung und Schuhen, an Nahrung mb Um leben zu können, mußte man die Truppen weithir baarem Gelde. über bas verarmte Land auseinander legen, und damit ihre Schlagfertigkeit und Widerstandsfähigkeit ferner verringern. Es war unvermeiblich, daß ein folcher Zustand auch auf die Moralität bes Selbaten in bedenklicher Beise zurückwirkte: die Stimmung der Truppen, berichtete General Bandamme dem Kriegsminister, ist widerwillig, weil sie schlecht bezahlt sind; die Officiere können deshalb die Soldaten nicht hindern.

ju plündern und stehlen. Das Directorium antwortete auf die immer bringenderen Gelbforderungen mit der Zusendung von werthlosen Manbatenpromessen, und forderte die Generale nachdrudlich auf, die Offenfive zu ergreifen, um in Feindesland für die hungernden Armeen Nabrung und Beute aufzusuchen. Aber umgehend empfing es aus bem Sauptquartiere die Erklärung, daß an irgend eine Angriffsbewegung nicht zu benten fei. Anfang Marz war auf antlagende Berichte Bacher's aus Basel General Pichegru bes Oberbesehls über bas Rheinheer entboben worden;1) es dauerte bis zum 22. April, ebe sein Rachfolger Moreau bei dem Heere eintraf; er hatte bann mit Jourdan eine Bujammentunft in Trier, nach der beide gemeinschaftlich dem Directorium am 7. Mai über die Unausführbarkeit des von Carnot entworfenen Feldjugsplans berichteten, und es für völlig ungewiß erflärten, ob ber Beind ihnen nicht durch einen plötlichen Angriff zuvorkommen wurde. Das Directorium mußte sich fügen; unter solchen Umständen, klagte es icon am 11. Mai, wird freilich die Eröffnung ber Operationen aufgeschoben werben muffen. Die Untergenerale waren gang berfelben Ansicht: bei bem entjeglichen Mangel unferer Truppen, fagt St. Chr. faben wir mit Angst einem feindlichen Ungriffe entgegen.

Die östreichische Regierung beurtheilte die Berhältnisse volltommen richtig, und war auf Grund derselben mit England übereingekommen, ihrerseits sobald wie möglich die Offensive zu ergreisen, und zwar, den englischen Wünschen entsprechend, hauptsächlich am Niederrhein gegen das Sambreheer, auf jenem dem Erzherzog Carl überwiesenen Schauplage. Wir wissen, durch welche diplomatischen Besorgnisse der Besinn dieser Action verzögert wurde, und als endlich bessere Nachrichten aus Petersburg anlagten, erschienen sofort auch die ersten Hiodsposten aus Italien, die Kunde von der Ueberwältigung Piemonts, und beswirten eine starte Uenderung, noch nicht der Kampflust, wohl aber der Richtung des Handelns. Wan wünschte lebhaft den Franzosen das weitere Bordringen in Italien durch scharfe Schläge an der eignen Vrenze zu verleiden; daraus ergab sich von selbst, daß man diese

<sup>1)</sup> Aus ben Acten des öftreichischen Kriegsministeriums (Bivenot: Thugut, Clerfait, Burmser S. 422) erhellt jest urlundlich, daß Pichegru wohl mit dem Brinzen von Conde, keineswegs aber mit Ocstreich irgend eine Berbindung gehabt, daß bleses vielmehr auf die Umtriebe der Emigranten stets nur mit Abneigung und Mistrauen geblickt hat. Die Glaubmürdigkeit Fauche-Borels und Montsgillards wird badurch vollends zweiselhaft.

<sup>9</sup> Bivenet, Thugut 437 ff.

Schläge auf ein dem italienischen Kampfplate möglicht nahes Gebiet, also nicht auf das Sambreheer und die belgische Grenze, sondern auf Moreau und den Elsaß richtete. An den Erzherzog und Burmser ging also am 3. Mai eine kaiserliche Weisung ab, sich sofort über den geeigneten Zeitpunkt für die Kündigung der Waffenruhe zu verskändigen, und dann, selbst auf die Gefahr hin, die Operationen am Niederrheine hinauszuschieben, einen großen Angriff auf den Elsaß zu machen und so weit wie möglich in den Süden desselben vorzudringen.

llebrigens machte die Riederlage der Auftrosarben die kaiserliche Regierung zu gleicher Zeit gefügiger für jenen alten englischen Wunfch, neben den Waffen auch biplomatische Mittel in bas Feld zu bringen. Um 9. Dai fandte Thugut bem öftreichischen Gefandten in Bajel, Degelmann, eine Erflärung über bie Bereitwilligfeit bes Raifers m einem ehrenvollen Frieden, welche barauf von Degelmann am 21. dem französischen Botschafter Barthelemh zugestellt, und durch diesen ohne Aufenthalt an ben Minister Delacroix nach Paris befördert wurde. Ja noch mehr. Als gegen Ende des Monats die Einnahme der Lombarbei burch die Franzosen in Wien bekannt wurde, empfing der nearelitanische Gesandte, Marchese bi Gallo, ber bis bahin wegen ber Friedensliebe seines Hofes sehr bittere Dinge batte boren muffen, jett von Thugut ausführliche Aufschlüsse über die politischen Bestrebungen Deftreichs, und auf beren Grund bie Aufforderung, in Bafel nicht bloß für Neapel, sondern für einen allgemeinen Frieden zu wirken Er eilte bann nach Bafel, mar febr entzudt über Barthelemb's gemäßigtes und zuvorkommendes Wesen, und erhielt auch von bem republikanischen Staatsmanne so interessante Mittheilungen, bag er in großem Bebeimniß seinen Secretar nach Wien fandte, um bieselben Thugut von Angesicht zu Angesicht wieder zu erzählen. Indessen worin sie auch bestanden haben mögen, für den Augenblick kam es zu einer officiellen Unterhandlung nicht. Denn als Gallo eben Wien verlassen hatte, war bort die Antwort bes französischen Ministers auf Degels mann's Eröffnung angelangt, besselben Inhalts und gleich herrijder Form wie jene frühere Note an Wickham, so daß Thugut ein weitere Borgeben zur Zeit für murbelos und hoffnungslos halten mußte. Der Faben ber Verhandlung war somit von Delacroix zerschnitten worden, noch ehe Gallo ihn hatte anknüpfen können.1) Die Waffen mußten die weitere Entscheidung bringen.

<sup>1)</sup> Gallo's Depeschen an bas neapolitanische Ministerium, im Provinzialatois von Neapel.

Unterbeffen batte man in Wien jenen Feldzugsplan für bie Beere am Rhein des Näheren dahin festgestellt. Zuerst sollte, um die Haupt-operation gegen jede schädliche Einwirkung des Sambreheeres sicher zu ftellen, ber Erzberzog fich mit überlegener Macht auf Marceau werfen, und biefen wenigstens bis an die Mosel guruckbrängen. Dies vollbracht, wurden beibe Feldherrn sich nach Guben gegen St. Chr wenden, biefen möglichst gründlich überwältigen, hierauf Landau nehmen, und bann nich mit traftigem Bormarich weithin über ben Elsaß ergießen. 1) Es war, wie wir vorher saben, gerade diejenige Bewegung, welche die frangofischen Generale am Meisten fürchteten. Der Briefwechsel Rarceau's und St. Chr's aus bem Mai ist fort und fort mit ber Beiprechung dieser Gefahr erfüllt; ihr zu begegnen beantragen die beiben Oberfeldberen beim Directorium auf das Dringendste ein näberes Buiammenruden ber beiben bebrohten Heerestheile; eine bundigere Beftatigung für bie Richtigkeit ber aus Wien erlassenen Befehle fann man nicht wünschen.

Allein zum Unheile Deutschlands waren die beiden kaiferlichen Beerführer am Rheine anderer Ansicht. 2) Was ben Erzherzog peinigte, var vor Allem ber Umstand, daß die beiden Flügel ber östreichischen Auffiellung, füblich von Philippsburg und nördlich von Ehrenbreitstein durch feine weiteren Festungen gestützt waren. "Was nüt, sagte er, bie Starte bes Centrums, wenn die Ueberwältigung seiner Flügel ibm ieine Bertheibigung entzieht, seine festen Buntte isolirt und bem Teinde unvermeidliche Blößen gibt?" Weiter aber schien ihm auch ber rergeschlagene Angriff an sich hoffnungslos, aus einem gang ähnlichen Grunde, weil nämlich ber Feind jo viele Festungen besitze, daß beren Berennung fast alle öftreichischen Streitfräfte in Anspruch nehmen und jur Betämpfung ber feindlichen Beere nichts übrig bleiben wurde. Der Gedanke, von Mannheim und Kaiserslautern aus Landau zu nehmen und in den Elfaß einzudringen, dunkte ihm ungeheuerlich. "Ein riefenmäßiger Blan, ruft er aus, ber nur bei völliger Nieberlage ber feindlichen Armeen gelingen konnte": als wenn seine Truppen eine andere Aufgabe gehabt batten als bie Nieberlage bes feindlichen Beeres, als venn beffen Besiegung nicht sofort die feindlichen Festungen ohnmächtig,

<sup>1) (</sup>Ergherzog Carl) Grunbfate ber Strategie II, 12 ff.

<sup>9)</sup> Der Erzherzog hat seine Brünte in tem oben citirten Berte veröffentlicht, und tabei ertfart, bag wie er so auch Burmser ten Plan für unaussubrbar ge-

und die eignen Flügel vor jedem Angriff ficher gestellt hatte. Wenigstens sind die frangösischen Feldherrn auch in späterer Zeit, bei historischer Betrachtung ihres Feldzugs, nicht von der Erörterung des Erzberzogs überzeugt worden. "Man sieht nicht ab, jagt Gouvion St. Chr.1) warum ein so verständig entworfener Plan nicht die Zustimmung des Erzherzogs und Wurmsers fand." "Es ist mahr, schreibt Jourdan,) daß die frangösische Stellung burch eine Linie von Festungen gestütt war, aber ganz abgesehen von der Frage, ob nach dem modernen Kriegsfustem eine große Zahl solcher Plate schädlich ober nütlich ift, fo steht es feft, daß die Deftreicher aus ihrer centralen Stellung beraus nach ihrer Babl ben Angriff auf eines ber beiden frangofischen Beere eröffnen konnten; bei ber ersten Nieberlage hatten bie Frangofen gablreiche Besatzungen in ihre Festungen werfen, baburch bie tämpfenden Beere schwächen, und dem Feinde die Ueberlegenheit während bes ganzen Feldzugs überlaffen muffen." Aber tein folder Bedanke bewegte fich in ber Seele bes Erzherzogs und Wurmfer's. Hach bem gemeffenen Befehle des Raifers tamen sie überein, am 21. Diai ben Stillstand auf ben 1. Juni zu fündigen, nochmals aber schrieben fie nach Wien, um bringend von jeder Angriffsbewegung abzurathen, und die reine Defenfive als die einzig ersprießliche Haltung zu bezeichnen. Die Meinung des Erzherzogs ging schon damals auf gänzliche Räumung des linken Ufere, ein Gebanke, ber freilich, wenn in ber That ber Beschluß ber reinen Defensive gefaßt wurde, bann völlig folgerichtig war.

llebrigens wird man es einräumen: es war ein seltsames Schapspiel, welches damals die beiden Gegner am Rheine darboten. Jeder war überzeugt von der lleberlegenheit des Andern, jeder sah mit schwerer Sorge dem Beginne des Kampses entgegen. Man wird annehmen dürsen, daß Keiner dem Andern viel zu Leide gethan hätte, wenn nicht Bonaparte's italienische Siege der Wiener Regierung den Befehl zu Kündigung des Stillstandes entrissen, und dem französischen Directorium den Muth zur Offensive auf jede Gesahr eingeslößt hätten. Und eben jetzt, im Augenblicke des Losbruchs, sollten diese Siege eine weitere höchst bedeutende Einwirkung auf die Entschlüsse der Destreicher aus üben. Schlag auf Schlag waren sich die Unglücksfälle in Italien gesolgt; Mailand war genommen, Beaulieu nach Throl geslüchtet, in ganz Italien der Wille Bonaparte's allmächtig. Wir erinnern uns,

<sup>1)</sup> Mémoires III, 7.

<sup>2) (</sup>Jourdan) mémoires p. s. à l'histoire de la campagne de 1796, S. 22

wie entschieden vom Beginne des Jahres an Thugut's innerste Neigung diesem Kriegsschauplate hingegeben war, wie er nur aus Rüchsicht auf England noch einmal das Hauptgewicht auf das Rheinland zu legen nich bequemt hatte. Es war also natürlich, daß jest, wo man am Rheine nur einen Saufen widerwilliger Reichsstände, gegen Bonaparte aber bie alteften faiferlichen Erblande unmittelbar zu schützen batte, jene Stimmung auf's Neue hervortrat. Am 31. Mai erhielt Burmser ben Befehl, in möglichster Stille aber ohne jeden Aufschub 25,000 Mann vom Oberrheinheer zu Beaulieu's Berftartung nach Throl zu jenden, und darauf ihnen selbst nachzufolgen, um bort ben Oberbefehl gegen Bonaparte zu übernehmen. "Bei ber jetigen Lage ber Dinge, idrieb ber Kaiser am 19. Mai, ift Italien für mich ohne Widerspruch ber interessanteste Theil bes Kriegsschauplates." Mit bieser Magregel war die Haltung der öftreichischen Rheinheere vollends entschieden. Benn ber Erzherzog mit seiner Uebermacht von 170,000 gegen 150,000 Mann sich zur Offensive unfähig erachtet hatte, so war nach bem Abjuge ber 25,000 natürlich jede Regung hoffnungsreicher Energie in ihm Allerdings war die Zahl seiner Streitkräfte auch jett kaum ichwächer als jene bes Feindes; ja ber Berlust konnte mehr als aufzewogen burch ben Umftand erscheinen, bag Wurmser keinen Rachfolger ribielt, sondern der Rest des Oberrheinheeres ebenfalls unter Die Rührung des Erzberzogs trat. Aber offenbar konnte die Einheit des Oberbifeble nur bann große Wirkungen entfalten, wenn ihr Träger zum handeln und nicht zur Unthätigkeit geneigt mar.

Anders hatte die Auffündigung des Stillstandes auf der französsichen Seite gewirkt. So sorgenvoll vort die Führer den Beginn der Feindseligkeiten hinauszuschieden gesucht hatten, so faßten sie sich jetzt, als das Signal vom Feinde einmal gegeben war, als gute Soldaten, und gingen festen Muthes an die schwierige Ausgade. Ihre Regierung bezehrte tecken Angriff auf jede Gesahr, Verlegung des Kampfplatzes auf das rechte User um jeden Preis: die Generale sanden auch jetzt, daß es ein halsbrechendes Spiel sei, entschlossen sich aber um so leichter zu dem Wagniß, weil ohne dasselbe ihnen die unthätige Desensive doppelt gesährlich schien. Wie erwähnt, besaß Jourdan in der rechtsteinischen Festung Düsseldorf einen gedeckten Uebergangspunkt über den Strom, mährend Moreau eines solchen überall ermangelte. So durde beschlossen, daß Jourdan dort an seiner äußersten Linken den Angriff beginnen, und durch einen keden Vormarsch von Düsseldorf son dussels und Lahn so große Wassen der Gegner wie möglich

;

auf sich ziehen sollte, um Moreau's Bewegungen zu erleichtern. jandte bemnach schon am 26. Mai bem General Rleber, wohl bem fühnsten, muchtigften und begabteften seiner Officiere, ben Befchl, mit zwei Divisionen, 22,000 Mann, am 31. ben Angriff auf die Sieg zu eröffnen; sollte er gelingen, so wurde bann General Grenier mit 8700 . Mann bei Neuwied ben Rhein überschreiten, und sich mit jenem ju weiterem Andringen gegen die Lahn vereinigen. Thate darauf der Erbergog, mas man munichte, ginge er mit einem bedeutenden Beeres theile zur Vertheibigung ber Lahn auf bas rechte Rheinufer zuruck, fo würde man auch Kleber weitere Verstärfung senden, und im schlimmsten Falle biefer ohne besondere Befährde wieder auf Duffeldorf zurudweichen, dann aber immer der Hauptzwed, die Entlaftung bes linken Rheinufers erreicht sein. Wie aber, wenn der Erzberzog einen traftigeren Entschluß faßte? wenn er Rleber mit seinen 30,000 gelassen in bas weite Deutschland hineinmarschiren ließ, bafür aber bann mit dreifacher Uebermacht auf Marceau fturzte, und vielleicht ben ganzen Rest bes Sambreheeres auf bem linken Rheinufer aufrollte und ans einander sprengte? Jourdan übersab biese Möglichkeit nicht. war ber Meinung, man muffe es auch auf diese Gefahr bin wagen und wenn sie wirklich eintrete, sich nach Kräften zu helfen suchen.

So ging Kleber vorwärts. Un der Sieg befehligte bie Destreicher ein Prinz von Würtemberg, welcher an militärischem Talente bem Gegner entferut nicht gewachsen war, seine Truppen in brei Abtheilungen zerstreute, den einzigen gunstigen Augenblick — bei Altenfirden — verfäumte, und dann in nuplosen Rachtrabgefechten eine Menge wackeren Blutes vergeubete. So brängte Kleber die Destreicher mauf haltsam über bie Lahn, an beren rechtem Ufer er bann mit Grenier vereinigt Stellung nahm, mahrend in seinem Ruden Chrenbreitstein burch eine Reserve von 3000 Mann unter General Bonnaud einger schlossen wurde. Es war nur ein schmaler Streifen Landes, zwischen dem Rheine und der preußischen Demarcationslinie, welchen er damit seinen Waffen unterworfen hatte, immer noch weit entfernt von den eigentlich wichtigen Gebiete bes Kriegsschauplates. Aber bei ber Stimmung des Erzherzogs war es ausreichend, um dem ganzen Feldzug bie bleibende Richtung zu geben. Carl fab in Kleber's Angriff lediglich die Bestätigung seiner bisherigen Sorgen; er warf jett jeben Bebanten an fühnes Borgeben auf dem linken Ufer hinweg, und beeilte sich mot aller Wiener Feldzugspläne bas nach seiner Meinung einzig Beilsame zu vollführen, ben Rückzug seiner Hauptmacht auf bas rechtsrheimische

Die 26 nach Throl bestimmten Bataillone waren bereits in willem Mariche; mit 32 andern zog jest der Erzherzog über Mainz nnüber an die Lahn; von der ganzen prächtigen Heeresmasse blieben rüben nur noch 35 Bataillone in verschanzten Lagern vor Mainz md Mannheim zurud. Der Erzberzog meinte, jett endlich auf bem rechten Wege zu einer soliben Stromvertheibigung zu fein; er abnte noch nicht, daß er gerade die Gegner von ihren schwersten Befürchtungen befreite, und genau die Magregel ergriff, zu welcher die feindliche Bewegung ihn veranlassen sollte. Er hatte nun allerdings die Benugthuung eines raschen augenblicklichen Erfolges, als er perfonlich an der Lahn erschien. Zwar war auf die Nachricht von seinem Rud= jange über ben Rhein auch Jourban mit zwei weiteren Divisionen von der Nahe nach Neuwied, und von dort an die Lahn geeilt, so daß er seitrem mit 48,000 Mann bie gange länge bieses Flusses von Lahnftein bis Beglar besetzt hielt. Aber ber Erzberzog, ber nach seiner Bereinigung mit Würtemberg 63,000 zählte, bewies jett, bag er, wenngleich fein Feldherr allerersten Ranges, bei einer beschränkteren Aufgabe ein tüchtiger Führer und muthiger Rämpfer war. Er warf sich mit lebhaftem Nachbruck auf die äußerste Linke der feindlichen Linie bei Betlar, ichlug in glänzendem Gefechte Kleber's Truppen aus ber Stellung hinaus, und eröffnete sich bamit bie Bahn in Flanke und Ruden aller andern französischen Abtheilungen. Mit dem einen Schlage war Jourdan zum sofortigen Abmarsche genöthigt. Er ließ seine Truppen prüdgeben, wie sie gekommen, die letten beiden Divisionen über Neuwied auf das linke Ufer, um Marceau zu etwa nöthiger Unterstützung möglichst nabe zu sein, Kleber's Abtheilung aber auf dem rechten Ufer nach Duffeldorf, um sich die verfolgenden Begner möglichst weit stromabwärts nachzuziehen. Kleber erprobte auf diesem Marsche noch einmal das Waffenglud in einem rühmlichen Kampfe bei Uderath, ohne icoch bei aller Tapferkeit ben Bang bes Rückzugs wenden zu können.

So glücklich dies Alles für den großen Gesammtplan der Fransoien verlaufen war, so begreift man immerhin, daß Jourdan, der einsmeilen die undankbare Seite des Shstemes zu tragen hatte, über den augenblicklichen Mißerfolg seines Angriffs sehr verstimmt und bekimmert war. Carnot aber antwortete ihm am 23. Juni mit frischem Zuspruch: "haben wir nicht schon im Laufe des Winters dei unsern Pariser Gesprächen seitzestellt, weshalb das Sambreheer die Gesahr des ersten Vordrechens auf sich nehmen sollte? bestand nicht dieser Ived einsach darin, so viele seinbliche Schaaren wie möglich von Mainz Epbel, Gesch. d. Rev. Seit. 14.

hinweg uach Norben zu locken, und badurch Moreau's Uebergang im Süden möglich zu machen? nun, dieser Zweck ist glänzend erreicht; wo ist also ein Grund zur Klage? In kürzester Frist wird jetzt Moreau auf dem rechten User erscheinen; dann wird auch das Sambreheer aus Neue mit verdoppeltem Ungestüm vorangehen, über die Sieg an die Lahn, über die Lahn an den Main, nach Franken, um dort den von Moreau ihm entgegen getriebenen Feind zwischen zwei Feuern zu vernichten."

Dies Alles, mit Ausnahme des letzten Wortes sollte nur zu schnell sich zu maßlosem Unglud unseres deutschen Westens verwirklichen.

General Moreau, ber bisher im frangosischen Nordheere mit Auszeichnung gedient hatte und jetzt zum ersten Male felbstftandig einen wichtigen Oberbefehl führte, war ein Mensch von großem Berftanbe und trefflicher Besinnung, stets ohne Eigensucht auf die Sache gewandt, besonnen und vorsichtig bei jedem Schritte, jedoch ohne die treibende und drängende Kraft des Willens, welche das eigentliche Wefen bes Feldherrn und Herrichers ift. Er bejag ben vollen Scharfblick, um aus ber gegebenen Lage bie junächst richtige Folgerung zu ziehen, aber entbehrte die schöpferische Fähigfeit, burch fühn eingreifende Gedanten ben Verhältniffen neue Beftalt zu geben. Hach feiner redlichen Selbstlosiafeit scheute er vor keiner Berantwortlichkeit zurück, war aber trotbem nicht im Stante, fich jemals über die wechselnden Ginflusse bes täglichen Details zu erheben ober seine persönliche Umgebung zu beberrschen, statt sich von ihr bestimmen zu lassen. Ein Mann biefes Schlages batte niemals wie Bonaparte jeine Armee aus tiefer Bedrängniß zu mächtiger Initiative emporgerissen, jetzt aber, wo bie Kebler bes Keindes und die Aufopferung des Genossen die großen Hindernisse aus seinem Wege entfernt hatten, mar er unvergleichlich in ber umfichtigen Lösung seiner nächsten Aufgabe, bes Ueberganges über ben Rhein im Angesicht bes feinblichen Heeres. Die Auswahl bes Ortes, die Beschaffung bes Materials, bas heranbringen ber ersten Truppentheile, Alles wurde mit musterhafter Klugheit, Schnelligkeit, Vollständigkeit vorbereitet. Gine Colonne zog aus der Aufstellung bei Landau mit großem Bompe nach Suben, zunächst nach Strafburg, angeblich um gang so wie Wurmser nach Stalien zu marschiren; die anbern Divisionen des Centrums und der Linken entfalteten sich zu einem stattlichen Angriffe auf das östreichische Lager bei Mannheim; eine ber felben aber 30g sich balb aus bem Gefechte zurud, um bann in schleunigem Nachtmarich ebenfalls nach Stragburg zu gelangen. Am Morgen

es 24. Juni alarmirten alle frangösischen Bosten zwischen Basel und Bermersheim die brüben stehenden feindlichen Abtheilungen; in Straßurg aber warfen sich die beiden Divisionen auf die bereit gehaltenen tabne und Schiffe, und überraschten in Rehl vollständig die bort geagerten schwäbischen Kreistruppen. Nach turzem Gefechte war Kehl n ihren Sanden; am 25. gingen fie bann nach allen Seiten vor, um Stellung gegen die beraneilenden feindlichen Berftarfungen ju nehmen und damit den Uebergang der übrigen Heerestheile zu beden, der jest obne weiteres Hinderniß bis zum 27. erfolgte. Es stellte sich sogleich beraus, daß die Gegner an der gefährlichsten Stelle getroffen waren. Der schwache Cordon, mit dem man deutscher Seits die lange Strecke von Basel bis Mannheim bewachte, war in ber Mitte zerrissen; 13,000 Rann unter General Frelich standen rheinauswärts verzettelt, 8000 Schwaben bicht vor Rehl, 2000 Deftreicher einige Meilen ftromabwärts; mischen ihnen Allen 65,000 Franzosen in einer geschlossenen Masse, welche jest unwiderstehlich in der Rheinebene wie im Gebirge vorbrungen, und rasch einander die wichtigsten Uebergänge nach Würtemberg, die Defileen des Kinzigthals und die Paghöhe des Kniebis mit stürmender Hand besetzten. Der Schrecken auf allen Seiten war ge-Die Bürtemberger Truppen, bereits zerrüttet durch ihre Nieberlage bei Rehl, hatten den Anichis fast ohne Widerstand geräumt, mb ihr Herzog beeilte sich bei bem ersten Erscheinen ber Franzosen einen Unterhandler um Stillstand und Frieden zu senden. Die Nachricht ging hinüber nach Mannheim zu General Latour, welcher Wurmser im Commando des Oberrheinheeres gefolgt war; sie ging weiter zum Erzberzog, der einige Tage vorber eine verspätete Warnung binsichtlich Strafburgs nach Mannheim gesandt hatte. Latour beeilte sich, mit 16 Bataillonen dem gegen Norden vordringenden Feinde entgegen zu sieben, seinen bei Rehl und Renchen geschlagenen Abtheilungen zu Hülfe, war aber immer noch zu schwach, um Desaix und St. Chr bezwingen p tonnen; er wurde vielmehr burch ein scharfes Gefecht bei Auppenbeim selbst befiegt und zu schleunigem Rückzug hinter die Murg ge-In diesem Augenblicke langte, in Gilmärschen vom Beftervalbe beranziehend, der Erzherzog mit 15 östreichischen und 9 fächniden Bataillonen bei seinem bedrängten Unterfeldherrn an, mit ber Absicht, noch einen letzten Bersuch zur Deckung dieser Borlande zu wagen, und eine große Schlacht zu suchen, um wo möglich mit einem umfaffenden Streiche die Franzosen wieder über den Rhein zurückzuwerfen. Erzherzog Carl hat in seinem spätern Werke sein bamaliges Berhalten einer schonungslosen Kritik unterworfen; wir folgen nur seinem eignen Urtheile, wenn wir eingestehen, daß er in diesem Feldzuge erft allmählich über die Aufgabe und die Lösung zur Rlarbeit gelangt ift. Er hatte die aussichtsreiche Offensivstellung zwischen ben beiden feindlichen Heeren aufgegeben, um auf bem rechten Ufer eine folide Bertheidigung einzurichten: jett, wo es diese Deckung auszuführen galt, ließ er drüben in der alten Position zwischen Mainz und Mannheim noch 30,000 Mann stehen, welche bort Gewehr bei Fuß unthätig blieben, während sie ihm auf dem rechten Ufer eine unwiderstehliche Ueberlegenheit gegen Moreau gegeben hätten. Ebenjo wenig lag ein Grund dafür vor, daß er von der Lahn nur 24 anstatt 34 Bataillone beranführte; General Wartensleben, welcher bort jest bas Commando über 36,000 Mann gegen Jourdan übernahm, war auch mit diejer Truppenzahl zur Vertheidigung zu ichwach, mahrend zu bloßer Beobachtung 20,000 vollkommen ausgereicht hätten. Moreau hatte seinen rechten Flügel, 20,000 Mann unter General Ferino, zur Beobachtung Frelich's an der Kinzig zurückgelaffen, und zog jett mit etwa 43,000 Mann unter Defair und St. Chr gegen ben Erzherzog beran. Dieser trat ihm mit ungefähr gleicher Starte entgegen: welch ein Unterschieb, wenn er dazu noch 15,000 Mann von der Lahn und 15,000 aus Main und Mannheim, wie er es ohne Hinderniß vermocht batte, wenn er jett am entscheidenden Punfte 72,000 gegen 42,000 in das Feuer führte!

Auch Moreau suchte die Schlacht. Dem Felbberrn, jagt sein Wefährte St. Chr, ber einen großen Einbruch in Feindesland beabsidtigt, gibt ein Sieg auf bem Schlachtfelbe gleichsam ben Reisepag jum weitern Bordringen. Der Erzherzog batte seine Schaaren binter Ettlingen in der Ebene des Rheinthals, den linken Flügel nabe am Strome. bas Centrum öftlich baneben gegen bas Gebirge bin, aufgestellt; ber rechte Flügel unter General Kaim ftand im Gebirge felbst, auf ber ichroffen Söhen des Albthales bei Rothensohl und Frauenalb. weiter oftwärts schlossen sich baran im Thale ber Enz bei Wildad die 8000 Sachsen unter General Lindt. Die Absicht des Erzbengs war, auf allen diesen Bunkten vorgehend, die Franzosen am 10. Juli anzugreifen. Aber auch dieses Mal fam ihm der Gegner zuvor, intem er bereits am 9. ben Sturm auf fammtliche Puntte ber beutschen Aufstellung eröffnete, Dejair mit etwa 20,000 Mann in der Ebene, St. Cpr mit 18,000 im Gebirge. 1) Auf beiden Seiten wurde mit Tapferfeit

<sup>1)</sup> Er hatte 5500 Mann unter Banbamme rudwärts bei Freudenftabt jur Bewachung bes Kniebis gelaffen.

mb Ausbauer gefochten; ber Ausgang am Abend hielt fich endlich bie In der Ebene wurde hauptsächlich um das Dorf Malsch geitritten, und der Ort in blutigem Ringen zweimal gewonnen und veroren, bis endlich ein britter Stoß ber Deftreicher Desair's Bataillone grundlich hinauswarf, und zugleich ihre überlegene Reiterei auf der weiten Flache am Strome Gelegenheit zu nachbrücklicher Entwicklung 3m Bebirge bagegen trug St. Chr's Umficht und Energie einen vollständigen Sieg davon. Mit einer fleinen Colonne batte er zunächst die Sachsen in ihren Quartieren überrascht, und sie ohne Mühe bei dem Alter und ber verbroffenen Bequemlichkeit ihres Befehlshabers um Weichen gebracht. Raim's Stellung bagegen auf ber felfig abfallenden Hochfläche von Rothensohl erkannte er sofort als beinahe uneinnehmbar, wenn ber Gegner sich nicht aus berselben in ungünstigere Lage hinauslocken laffe: zu biefem Behufe ordnete er einen Schwärmangriff nach bem andern an, mit dem Befehle an die Truppen, beim erften Zusammenftoge schleunig umzufehren, und burch ben Schein ber klucht den Gegner sich nachzuziehn. Die Oestreicher widerstanden drei Mal der Bersuchung; das vierte Mal, als die Masse der Angreiser reffürst, und ihre Flucht völlig tumultuarisch erschien, hielten sie sich nicht länger, und eilten in hellen, bald aufgelösten Saufen ben Abhang bimunter, und St. Chr's Reserve in die Hande, die sie auf ber Stelle midwarf, mit ihnen vermischt die Sobe erkletterte und sie mit schweren Berlusten aus ber Position hinaustrieb.

Dieser Erfolg gewann sogleich die höchste Wichtigkeit für den weitern Berlauf des Feldzugs. Der Erzherzog, nach der Einnahme von Malsch mit glänzenden Hoffnungen erfüllt, gab auf Kaim's Unglücksbericht den Tag verloren. Wir haben, sagte er, in der Sebene, der Feind aber hat im Gebirge gesiegt; das Gebirge beherrsicht die Sbene, was nützt uns nech der Sieg in der Ebene? Er befahl der schleunigen Rückzug, im weiten Bogen nördlich um St. Chr herum nach Pforzheim. Es hätte ihm übel gerathen können, wenn er einem Feldherrn gegenüber gestanden hätte, der mit Bonaparte'schem Ungestüm ihm in die Flanke seiner Marscholonne gefallen wäre. Indessen Moreau nach seiner Bedäckstigleit blieb zwei Tage lang undeweglich; die östreichische Armee konnte sich ungestört im Osten des Gebirges sammeln. Das Rheinthal aber und die Schwarzwaldkette war den Franzosen besinitiv überlassen.

Die französischen Heerhaufen hatten jest von Offenburg bis Ettlingen alle Uebergänge über bas Gebirge in ihrer Hand; unmittelbar fant ihnen nichts im Wege, sich im Süden bes öftreichischen Heeres über Schwaben zu ergießen, und damit die Berbindung beffelben mit seiner Beimath zu unterbrechen. Diese Wahrnehmung machte auf ben Erzberzog den tiefften Eindruck; er fab in einer folchen Bewegung bes Feindes eine schlechthin tödtliche Gefahr, und beschloß, um keinen Preis sich die Franzosen an der Donau zuvorkommen zu lassen. Das bedeutete allerdings eine rasche Fortsetzung seines Rudzugs auf weite Streden Da St. Chr schon wenige Tage nach ber Schlacht Stuttgart besetzte, und Ferino sich gleichzeitig in Oberschwaben ausbehnte, so hatte Carl feine Hoffnung mehr, vor den Franzosen auf einem oberbalb Donauwörth gelegenen Bunfte Die Donau zu erreichen; hierhin alfe, nach Donauwörth, mußte sein Rückmarsch gerichtet werben, wenn in ber That die Behauptung diefer Stromlinie eine folche Lebensfrage für ihn und Destreich bildete. In jeder andern Beziehung war freilich dieser Entichluß unbeilvoll im bochsten Grade. Denn er gab außer bem Rheinthal auch noch gang Schwaben bem Feinde Preis; er brachte ben Erzberzog aus jeder Verbindung mit dem Heerestheile bei Main, und, was das Allerbedenklichste war, er rückte Carl's Wiedervereinigung mit ber Niederrheinarmee unter Bartensleben in völlig unbestimmbare Gegen diesen war Jourdan mit ungefähr 46,000 Mann,1) Carnot's Beisungen entsprechend, gleich nach Moreau's Rheinübergang wieder vorgedrungen; Wartensleben war vor dieser llebermacht langjam gewichen, hatte ohne großes Geschick am 10. Juli ein nachtheiliges Gefecht bei Friedberg geliefert, und ftand jest, durch Zuzug aus Main auf 45,000 Mann verftärtt, Frankfurt gegenüber auf bem linken Mainufer; er war von Pforzheim also und dem Erzherzog nur noch achtzehn Meilen weit entfernt, feine feindliche Schaar befand sich zwischen ihnen so daß die Vereinigung beider Heere in voller Sicherheit durch wenige Mariche des Erzherzogs nach Nordosten, Wartensleben's nach Sudosten, sich hätte vollziehn lassen. Der Erzherzog hat später erzählt, er habe eben damals in Pforzbeim ben Gedanken gefaßt, diese Bereinigung jur rettenden Hauptoperation des Feldzugs zu machen, und von hier an alle seine Schritte nach biesem Ziele bemeffen. Niemand wird eine jolche Versicherung aus solchem Munde Lügen strafen wollen; sicher ist nur, daß mit dem Marsche an die Donau die Ausführung bes Gebankens in das völlig Ungewisse vertagt, bag aus dem festen Plane lediglich ein frommer Bunsch wurde. Carl machte sich barüber nicht

<sup>1)</sup> So die Etats bei Jourban, mémoires p. 86. Die Angabe bes Erzherjoge, baß jener beinahe 60,000 ftark gewesen, ist bemnach übertrieben.

vie geringste Täuschung, und unterließ beshalb auch jegliche Mittheilung über den großen Gedanken an Wartensleben. Was ihn vor Allem nach Süden, an die Donau und weiter, hinzog, war die Rücksicht auf seinen zweiten Waffengenossen, auf Wurmser, auf Throl und den italienischen Krieg. Eben jetzt, im Juli, sammelte Wurmser seine Streitkräfte zum Entsatze Mantua's und zur Wiedereinnahme der reichen Lombardei: nichts Widerwärtigeres als eine Störung dieses Unternehmens hätte der östreichischen Regierung widersahren können. Zog aber der Erzherzog nordwärts zu Wartensleben, so sag die Besorgniß nahe, daß Moreau ihn dort gewähren ließ, und rasch nach Süden dringend, sich durch Baiern auf Throl in Wurmser's Rücken warf. Dies mußte verhütet werden, mochte aus Westdeutschland werden was da wollte. Man kann sagen: Bonaparte's sombardische Siege haben damals das Stromgebiet des Rheines den Franzosen überliefert.

In der That rudte der Erzherzog nach kurzem Aufenthalt in Pforzheim zuerst hinter ben Nedar, und bann burch bas Filsthal in das Gebirge der rauben Alb, der Wasserscheide zwischen Rhein und Denau, wo er bei Böhmenkirch eine burch steile Abhange und tiefe Shluchten äußerst feste Stellung nahm, vornehmlich um die weiteren Bewegungen bes Feindes abzuwarten und etwas Zeit zu gewinnen. Tadurch fand sich Jourdan von jeder Furcht vor einer Bedrohung seiner füllichen Flanke durch den Erzherzog befreit, und ließ seinerseits durch die Division Bernadotte den linken Flügel Wartensleben's bedroben, so mß dieser, um nicht jeden Zusammenhang mit dem Erzherzog zu verlieren, ebenfalls ben Rudzug nach Suboften antrat, und zunächst bei Burzburg wieder Halt machte. Carl wies ihn an, sich hier so lange wie möglich zu behaupten, unterließ aber wiederum jeden nähern Befehl über die Richtung ber weitern Operationen, welche nothwendig, wenn Carl auf die Bereinigung beider Heere sann, Wartensleben's fortgesetzten Rückzug nach Südosten, auf Ansbach und Nürnberg, bedingte. Aber, wie gesagt, der Erzherzog schwieg darüber noch immer, und als Jourdan lest die nördliche Seite seines Gegners, bei Schweinfurt, zu überflügeln begann, beeilte sich Wartensleben, borthin auszuweichen, unter zahlreichen fleinen Gefechten zuerst nach Zeil, und dann am 1. August nach Bamberg zurückzugehn, mithin von bem Erzherzog sich immer weiter zu entfernen. Carl war durch diese Nachricht nicht wenig betroffen. Denn

<sup>1)</sup> Grundfate ber Strategie II, 203. Auch Burmfer's Correspondenz, bei Bioenot's Thugut, zeigt bieselbe Bejorgnif.

ware jest Jourdan mit fraftigem Entschlusse judwarts auf Ansbach und Rürnberg geeilt, fo batte er Wartensleben vollständig von ben Erzherzoge getrennt, selbst aber mit Moreau unmittelbar zusammer wirken und Carl zwischen zwei Feuer einer boppelten Uebermacht bringen Einer solchen Befahr wollte fich benn Carl nicht aussetzen; er verließ die Stellung von Böhmenkirch, und stieg binab in bas Donauthal, immer nach Often zurückgehend, über Beidenheim und Neres beim nach Nördlingen, wo er am 3. August anlangte. Er sprach War tensleben feine lebhafte Migbilligung aus, und erläuterte ibm jest endich seinen Bunsch auf Bereinigung beiber Armeen. Bei Carl's jetiger Stellung war eine folche nur möglich, wenn ber General fich ebenfalls ber Donau annäherte, mithin Franken nicht anders als ber Erzherzog Schwaben bem Feinde überließ. Es war ein neues großes Uebel, aber man batte keine Wahl mehr. Es galt jett, um jeden Breis bem größten Unbeil, der Bereinigung Jourdan's mit Moreau zuvorzukommen

Bum Beile für Ceftreich und Deutschland wirfte bieselbe Rudfich auf Italien, welche ben Erzherzog nach ber Donau geführt hatte, auch in Paris, jo bag Moreau sich ebenso wenig bem General Jourdan, wie Carl dem General Wartensleben nähern durfte, sondern bei jenen die Bedrohung wie bei diesem die Deckung Tyrols in die erste Linie aller Thätigkeit trat. Einst hatte Bonaparte bem Directorium wieder holt und lebhaft die Größe ber Operation geschildert, wenn er von Süden, Moreau von Rorben ber bie Destreicher aus Throl hinaus werfe, und bann beibe vereinigt die Donau hinab nach Wien zögen Damals freilich, im Juli, redete er, durch Mantua, Rom, Neapel vollan beschäftigt, von dem großen Plane nicht mehr, wohl aber war er um gefehrt in Sorgen über Wurmser's bevorstehenden Angriff auf bie Lombardei, forberte bringend Verstärkung gegen dessen Uebermacht, mb iprach eine lebhafte Freude über Moreau's erfte Siege aus, welche, wie er sagte, vielleicht das einzige Mittel gewesen seien, das italienische beer vor völliger Erdrückung zu bewahren.1) Das Directorium hatte nun zwar nicht die Absicht, Italien bleibend zu erobern, aber je wichtiger Bonaparte's Erfolge für die Diplomatie und die Finangen der Republik geworden waren, besto lebhafter war jest sein Bunfch, tein Mittel gur Sicherstellung berselben zu vernachlässigen, also Moreau immer und immer wieder nach Süden, gegen Throl und Wurmfer zu brangen Wenn badurch die Annäherung des Rhein= und des Sambrebeeres

<sup>1)</sup> Briefe an Carnot und an bas Directorium 2. Juli, 6. Juli.

erschwert war, so wurde sie vollends unmöglich durch die siscalischen Bedürfnisse und Begierben bes Directoriums. Je mehr Jourdan südwarts zog, besto eber kam er auf ben von Moreau schon abgeweibeten jowäbischen Boden; je mehr er sich ost- und nordostwärts hielt, besto größere Stude frischen frantischen Landes fielen in den Bereich seines Mochte in strategischer Beziehung ein solches Berfahren bas Bejammtergebniß bes Feldzugs noch fo febr gefährben, jener lodenben Aussicht auf doppelte Beute vermochten die Directoren nicht zu widerstehn. Sie wiederholten also für Jourdan die Weisung, wie an der Kahn jo auch am Maine stets die rechte, (jetzt nördliche) Seite Wartenslebens zu überflügeln; Moreau bagegen erhielt ben Befehl, Die linke, fühliche Flanke des Erzherzogs zu suchen. Statt sich zu einem töbtliden Stoße auf bas faijerliche Beer zu vereinigen, sollten sie zu möglicht weiten Plünderungen auseinanderftreben. Die erfte Weisung Dieses Sinnes ging ben 12. Juli an Moreau ab. Danach sollte General derino die ihm gegenüberstehenden seindlichen Truppen in Oberschwaben lebhaft drängen und sie über die Donau nach Baiern und Throl werfen, die andern Heerestheile aber weiter stromabwärts ebenfalls bie Donau piffiren, hinter bem Lech Stellung nehmen, von bort aus Baiern Jourdan wurde indessen ben Main überschreiten, Franken brandichaten, Böhmen zittern machen. Diefer Befehl wies beiben Beerführern thatfächlich dieselbe Strafe an, auf welcher ber Feind vor ihnen jurudging; Moreau folgte dem Erzberzog zur rauben Alb, Jourdan dem General Wartensleben nach Bamberg. Die Armeen beiber Theile waren und blieben getrennt. Es ging, wie so bäufig im Kriege, ber dehler bes Einen wurde durch den ensprechenden Fehler des Andern wett gemacht, und in gewissem Sinne gerechtfertigt. Für die Zufunft mar es bas größte Blud, welches ber öftreichischen Kriegführung widerfahren tonnte.

Einstweilen aber entwicklten sich für die kaiserliche Politit die Tolgen des disherigen Versahrens weit und breit in verhängnisvoller Beise. Indem man, zwar bedrängt aber nicht besiegt, vor kaum überlegenen Streitkräften des Feindes vom Rheine hinweg den Grenzen Lesteichs und Böhmens zustredte, gab man die Rheinlande, Schwaben, dranken, und bald genug auch Vaiern ohne Noth allen Leiden und Schäden des Krieges Preis. Es ist wahr, daß die kleinen Fürsten dieser Landstriche herzlich wenig für die Rüstungen des Reiches gethan, daß sie um die Wette sich der Zahlung ihrer Römermonate entzogen, und in der Lockerheit und Elendigkeit ihrer Truppencontingente das

Unglaubliche geleistet batten. Die Strafe aber, welche jett biese Bebiete für ben Mangel thätigen Gemeinfinns traf, war geratem entsetlich. Wir kennen die Schule, welche Anfang 1794 burch Bouchoue's und Hebert's Agenten den republikanischen Truppen am Rheine um in Belgien zu Theil geworden war, die Lehre ber völligen Buchtlofigfeit, wenn fie nur gute Demofraten waren, Die Bollmacht zu jedem Frevel im Quartier, wenn fie nur im Befechte jeden Befehl bes republikanischen Führers vollstrecken. Dazu war bann die bittere Noth ber Finanzen gefommen, in welcher ber Staat nothgebrungen bem Solbaten als einzige Bulfe gegen jeden Mangel die Beute im feindlichen Lande zeigte. fielen benn biese Beichwater wie Schwärme hungriger Bolfe auf tie beutsche Bevölkerung. In bieser Hinsicht war nicht ber geringste Unterschied zwischen ber Sambre- und ber Rheinarmee; es war ebenfalls nicht ber geringste Unterschied zwischen biesen Truppen und ben Rotten bes italienischen Beeres. Was sich wegschleppen ließ murbe geplünden, was niet- und nagelfest war, zerstört. Die Einwohner wurden in jeder Weise mißhandelt und auf Anzeigung verborgenen Geldes gequält; Mabden und Frauen erlagen ben scheußlichsten Ausbrüchen thierischer Wollten Die Offfciere einschreiten, so brach ber Saufe in wilde Meuterei aus, und mehr als einmal fahn folche muthige Manner ras eigne Leben burch ihre berauschte Mannichaft bedrobt. Oft gemg aber betheiligten sich bie Vorgesetten selbst an ben Freveln ber Selbatesca; Officiere, Generale, 1) Commissare und Lieferanten wetteiferten, Contributionen und Requifitionen auf eigne Hand und zu eignem Gewim auf die verheerten Ortschaften zu legen. Eine genaue an Ort und Stelle gleich nachber erfolgte Aufnahme ber jo bewirften Raubereien bat allein für Schwaben einen Betrag von 31/2 Millionen Gulten ergeben, und auf ber bentichen Seite mar man ber Meinung, bak Granten noch schlimmer als Schwaben gelitten habe. Die Berichte ber frangösischen Gelbherren bestätigen bie Klagen ber Opfer in vollem 3d thue bas Mögliche, schrieb Morean am 17. Juli, ben Umfange. Plünderungen zu steuern; aber die Truppe bat seit zwei Monaten feinen Solt, und die Proviantcolonnen können unierm rajden Mariche nicht folgen; Die Bauern flüchten, Die Solvaten vermuften bie leeren Baufer. Sebniucht nach unierer Ankunft (als Befreier von fürstlicher Herrichaft) bat bier tein Menich gebabt, jest baben fich bie Einwohner mehrerer

<sup>1)</sup> Dubesme, Bantamme, Iuna, Tarounier u. A. Eine rübmliche Ausnahme machten St. Cor und Delaborte.

zirke auf Betreiben der Destreicher gegen uns bewaffnet. Am 23. lbete er: die Entblößung der Truppen hat manche ehrenhafte Generale wungen, bei ben Plünderungen ein Auge zuzudrücken; andere, weniger ifühlende, haben selbst geplündert. Um 29. schrieb ber Regierungs tmiffar Hausmann, die Räuberei sei allgemein; die daraus entsprinbe Demoralisation ber Truppe könne unter Umständen bochst gefährlich eben; die Bevölkerung sei verzweifelt und wüthend, die Soldaten er Bucht entwachsen; ein einziges Miggeschick auf bem Schlachtfelbe rbe unermegliche Zerrüttung zur Folge haben. Nicht anders klangen Berichte vom Sambrebeer. Am 23. schrieb Jourdan über bie Ents fung seiner Mannschaft an Lebensmitteln und Munition; Die Golen, fuhr er fort, mighandeln das Land auf das Aeußerste, ich erröthe, Deer zu führen, welches sich in so unwürdiger Beise beträgt; wenn bie ficiere sich gegen die Unmenschlichkeiten erheben, werden sie bedrobt, ja es rd auf sie geschossen. Das Beer, erzählt Jourdan in seinen Memoiren,1) tte keine Transportmittel; man mußte fortfahren, die Truppen weit s einander zu legen, damit sie von ihren Requisitionen leben konnten; m begreift, welche Uebelstände eine solche Berwaltung nach sich ziehn Aber das Alles, jest er dann hinzu, war nichts im Bergleiche it den Unordnungen der Maraudeure; in dem reichen Frankenlande nden die Soldaten überall große Weinvorräthe, und überließen sich ber Art der Ausschweifung; Die strengsten Strafbefehle hatten wenig hirtung; die erschreckten Einwohner floben mit Bieb und Gerath in e Bälder; eine große Anzahl zur Berzweiflung gebracht, ergriff die laffen und vermehrte die Noth der Armee; bald wurde es unmöglieh, me bewaffnete Schutzmannschaft auf den Communicationslinien zu ifen.

Unter einer solchen Masse entsetzlichen Jammers brach hier im üben das morsche Gerüst der Reichsverfassung für alle Zukunft in rümmer. Die Vischöse und Fürsten, die Aebte und Dynasten flüchten ihre erlauchten Personen vor der Annäherung der Republikaner schützende Ferne hinweg, beeilten sich aber, durch ihre Gesandten m dem siegenden Feinde Stillstand und Frieden zu erslehen und damit m sinkenden Reiche öffentlich den Rücken zu kehren. Das erste Beisiel gab, wie schon erwähnt, der Herzog von Würtemberg gleich nach m Erscheinen der Franzosen auf dem Kniedis, indem er am 4. Julimen Herrn von Mandelsloh mit der Bitte um militärische Schonung

<sup>1)</sup> Seite 90.

an Morcau abordnete. Zugleich ließ er auf einer Conferenz ber schwäbischen Reichsstände die Unterhandlung eines Friedens mit Frankreich beantragen, hatte aber ben Berdruß, daß ber Bertreter ber Stadt Conftang ftatt beffen eine Bolksbewaffnung im gangen Schwabenlande vorschlug und zahlreiche Zustimmung fand. Indessen ber Berzog ließ fich badurch nicht abhalten, seinen Minister Böllwarth nach Basel gu Barthelemb zu senden, wo sich sofort auch ein Baron Reitenstein als babischer Unterhändler einfand: Barthelemy wies beibe Herrn umgebend in das Hauptquartier zu Moreau. Rach Bonaparte's Vorgang trat auch Diefer ohne Auziehung eines Regierungscommiffars sofort in die diplomatifde Unterhandlung ein, und schloß am 17. Juli mit Würtemberg ben ersehnten Waffenstillstand, gegen Zahlung von 4 Millionen Franken und gewaltige Lieferungen von Pferben, Betreibe, Fourage und Schuben. fam weniger rasch zum Ziele, ba er bei Moreau's Generalstabschef Repnier einen übel angebrachten Bestechungeversuch machte; er mußte sich schleunig entfernen, und sein Rachfolger Ebelsbeim gelangte erft gegen Ende bes Monats in Stuttgart mit Moreau auf gang ähnliche Bedingungen (2 Millionen Geld und ftarke Naturallieferungen) zum Indessen war auch bei ben übrigen schwäbischen Standen Albichluß. ber Muth weiter gesunken, jo daß gleich nach Baben ber ganze Kreis ben Waffenstillstand durch weitere 19 Millionen Franken, 1) 10,000 Pferbe, 5000 Ochjen und große Getreibemassen ertaufte. Hoffnung, burch solche amtliche Contributionen dem Elend der Erpreijungen und Räubereien ein Ende zu machen, schlug freilich volltommen fehl; die frangösischen Soldaten plünderten und mighandelten Freund und Feind ohne Unterschied. Um so weniger verloren Baden und Würtemberg einen Tag, um, wie es Moreau bochft nachbrudlich geforbert hatte, Gefandte nach Paris zur Unterhandlung eines definitiven Friedens zu schicken. Der Bertrag mit Bürtemberg wurde bereits am 7. August unterzeichnet: ber Herzog trat barin seine linkerheinischen Besitzungen ab, versprach jede Uriegsleiftung gegen Frankreich, auch bei Aufforderung bes Reichs, zu unterlassen, verstattete ben französischen Truppen beliebigen Durchmarich und Aufenthalt in seinen Staaten, und verhieß monatliche Zahlung von 200,000 Franken bis zum Friedensschluß der Republik mit Destreich. Wie man sieht, war er aus ber Stellung eines gegen Frankreich kämpfenden deutschen Reichsstandes nicht bloß in das Ber-

<sup>1) 12</sup> Millionen gabite ber gange Rreis, 7 weitere bie geiftlichen Stifter für fic allein.

jaltniß eines neutralen Souverains, sonbern ohne Beiteres zu ber Rolle eines zinszahlenden Lasallen bes Reichsfeindes binübergetreten. Er verpflichtete sich demnach, bei der Unterhandlung des Reichsfriedens ur die Abtretung des linken Rheinufers, fo wie des Stromlaufes und einen Inseln an Frankreich, und für ben Grundsatz ber Entschädigung ver weltlichen Fürsten durch geistliche Territorien zu wirken: dafür warf bm bas Directorium gleich jest seinen Antheil an dieser Beute, bas zem Stift Strafburg geborige Amt Oberfirch, die Probstei Ellwangen und die Abtei Zwiefalten aus. So gab es boch wenigstens Einen Menschen in Würtemberg, ben Bergog, welcher burch die Rriegsläufe Aussicht auf greifbaren Bewinn erhalten batte. Der Bertrag mit Baben, am 22. August batte fast wörtlich die gleichen allgemeinen Bestimmungen; was die Landerwerbungen betraf, jo fügte Baden zu Frankwichs Gunften auf bem rechten Ufer noch die Stadt Rehl und einen Brudentopf bei Huningen bingu, und erhielt bafür bas Bersprechen einer ungleich reicheren Ausstattung mit geiftlichem Gute, als es Burtemberg zu. Theil geworben, bem Bisthum Constanz, bem rechtsrheini= iden Theil des Bisthums Speier, den strafburgischen Aemtern Schlingen und Ettenheim, dem mainzischen Ort Seligenstadt, der Abtei Salmanns-Dazu gewann Reitenstein, ber, wie es scheint, sich mit Delanoit besser als mit Repnier zu verständigen wußte, die Aussicht auf Befreiung Babens von den Reichsgerichten und ber Reichspost, so wie auf die künftige Direction des schwäbischen Kreises, wenn anders man noch von Kreisen bes beutschen Reiches fünftig reben würde.

Alles deutsche Land zwischen Rhein und Lech war auf diese Art vom deutschen Reiche abgelöst, und dem Herrscherwillen der französischen Republik ebenso umfassend unterworfen, wie durch Bonaparte's Siege in Italien die Gebiete von Sardinien, Toscana, Parma, Modena. Die Bevölkerung, Mann für Mann bereit in altem kuror teutonicus die Bassen zu erheben, knirschte in ohnmächtiger Wuth; sie erlebte jetzt am eignen Leibe die Nichtsnutzigkeit des heiligen römischen Reiches, und sah zugleich, wie ihre Fürsten die persönliche Bereicherung mit dem Jammer der Unterthanen bezahlten. Es war der harte Beginn eines wier Jahrhundert erfüllenden Läuterungsprocesses, die schmerzenreiche Aussaat eines künftigen deutschen Nationalgefühls; für die Ueberzeugung, daß kein deutscher Bürger seines Hauses sicher, seines Daseins froh werden kann, wenn nicht ein starker deutscher Staat die ganze Nation umsaßt, für diese Ueberzeugung wurde damals der erste Keim in tausend zürnende Herzen gesenkt.

Dem General Jourdan boten sich nicht so tief einschneibende Er folge wie seinem Waffenbruber bar, aber es verstand sich, bag auch feine Fortschritte sich in gang berfelben Richtung bewegten. Auch et wandte dem frangösischen Staatsschatze schwere Contributionen zu brei, und eine halbe Million von bem Lande zwischen Lahn und Sieg, zehn, und dann auf besonderen Befehl des Directoriums noch zwei weitere Millionen von der Stadt Frantfurt, acht von den Ständen bes frantijchen Kreises, welchen barauf bas Directorium wiederum noch zwei hinzufügte, als bei Jourdan's weiterem Vordringen ber Kreistag nach bem Beispiele bes schwäbischen in Paris ben Abschluß eines Baffenstillstandes nachsuchte. Raum einen geringern Ruten als die gewaltigen Geldzahlungen, stellte ber französischen Regierung bie gründliche Entwaffnung aller Diefer Territorien in Aussicht. Bürtemberg batte seine Truppen gleich nach Moreau's Eindringen in den Schwarzwald von der faiserlichen Armee abberufen; der gesammte schwäbische Rreis folgte vierzehn Tage später biesem Beispiele, bem frantischen murbe & burch ben eben erwähnten Stillstandsvertrag auferlegt. 3mar batten Dieje buntscheckigen Contingente ben militärisch untüchtigsten Theil bes Heeres gebildet; immer aber mar es eine Daffe von beinabe 8000 Mann, beren Abgang ber öftreichischen Beeresleitung gerabe in biejem Augenblicke empfindlich genug fiel. Es war höchft begreiflich, daß ber Erzberzog eine zurnende Verwahrung bagegen erhob, und als biefe nichts fruchtete, iche Abtheilung der Kreistruppen, die fich noch in seinem Machtbereiche befand, ohne Weiteres entwaffnen ließ. Niemand fonnte sich dagegen einer jolchen Maßregel mehr erfreuen als die Franzojen ba bieselbe nicht blog von ben Fürsten, sondern auch von der Berök ferung, und vor Allem von den Kreistruppen selbst als schwere Be schimpfung empfunden murbe, und den durch die Plünderungen er wedten Sag gegen ben Reichsfeind auf weiten Streden gegen bas Reichsoberhaupt gurudwandte. Das schmerzlichste Ereigniß aber biefer Urt für Destreich trat jedoch erst ein, als der Erzherzog seine Ruch zugslinie gegen die raube Alb und die Donau richtete, und badurch Franken bem Einbruche bes Sambrebeeres Preis gab. Bisher batte ber Raiser keinen seiner Politik getreueren Herrn im Reiche als ben Rurfürsten von Sachsen gehabt: nach dieser Wendung ber Kriege ereignisse aber fand Friedrich August sowohl sein Contingent als seine Lande auf bas Höchste bebroht, und erließ an General Lindt ben Be fehl, feine 8000 Mann, Alles völlig friegstüchtige Truppen, sofort ven bem Erzherzog zu trennen und zur Dedung Sachsens gegen etwaige

Zeit wußten auch seine Minister nichts Besseres zu entbeden. Der Grundsatz Friedrich bes Großen, daß Preußen bei jeder europäischen Berwicklung selbstständig und wirksam eingreifen musse, war aus dem Herzen seines Nachsolgers vollkommen ausgetilgt.

Der frangofische Gesandte in Berlin, Caillard, ein Mann aus alter biplomatischer Schule, von guter Beobachtungsgabe und bedächtiger Alugheit, schrieb mehr als einmal bem Directorium, Preußen werbe endlich berjenigen Macht sich anschließen, welche es am meisten fürchte, warnte aber zugleich seine Regierung bringend, wenigstens bei Lebzeiten ber ruffischen Katharina eine so raube Probe nicht zu Wohl bemerkte er bei der Bevölkerung und den meisten Officieren die lebhafteste Erbitterung über Destreich, sah aber nirgend ein Mittel, diese Stimmung zu thätiger Sulfe zu verwerthen. mehr machte er tagtäglich neue Erfahrungen über bie Abneigung bes Königs gegen alles französische Wesen, und fand bei ben Ministern eine zwar in ben Formen höfliche, in ber Sache aber vollständige Anfang 1796 war die Luft erfüllt von bedroblichen Zurückaltung. Berüchten: ber König war emport, daß bie Frangosen seine clevischen Lande so unbarmbergig aussogen, daß fie seine Schwester, die Pringeffin von Dranien, zu ber Stellung einer "einfachen Brivatperson" berab gebracht hatten, und als damals in Berlin die Frage aufgeworfen wurde, ob man die Demarcationslinie nicht durch ein startes Truppencorps beden follte, beforgte man in Amsterdam und Paris gang ernstlich einen preußischen Angriff auf die batavische Republik zur Herstellung Dranien's Unter den preußischen Generalen vertrat der Fürst von Hobenlobe Ingelfingen ein solches Unternehmen mit rührigem Nachbruck, und mit wahrhaft prophetischem Blicke warnte zugleich Hardenberg in einer aus führlichen Denkichrift vor der erdrückenden Gefahr des frangofischen Uebergewichts, welchem man zur Rettung bes eignen Dafeins Schranten setzen muffe, jo lange es noch Zeit fei. Dazu tam bas Andringen Englands, welches dem Könige jede ihm wünschenswerthe Entschädigung in Aussicht stellte, wenn er auf's Neue die Waffen gegen Frankreich ergreifen wollte, aber allerdings bei jolchen Berbeißungen sofort dem fräftigen Widerspruche Thugut's begegnete, welcher nach wie vor eine Bergrößerung Preußens für das schlimmste aller Uebel hielt. So blieb benn bas Ergebniß gleich Rull. Wie fehr auch ber König bie Frangofen haßte, und bas beutsche Reich zu schirmen wünschte, so konnten Diese Gefühle boch die Thatsache nicht aus der Welt schaffen, daß ber frangösische Feind dem preußischen Staate eine freundlichere Befinnung

zeigte als ber beutsche Kaiser. Haugwitz blieb also für's Erste bei bem Programme, wie er es für Basel vorgezeichnet hatte, Unthunlichkeit friegerischen Borgebens nach jeder Seite, dafür aber möglichste diplomatische Arbeit für die Sicherheit Nordbeutschlands mährend des Kriegs und für bie Integrität ber Reichsgrenze beim Frieden. Für feinen Befandten in Baris, ben Freiherrn Sandog-Rollin, mar bies, wie feiner Erörterung bedarf, eine trübselige Aufgabe, Männern wie Rembil und Delacroir das linke Rheinufer durch die friedfertige Kunft der lleberredung zu entreißen. Die Frangosen trieben ihr Spiel mit seinem Gifer, seiner Mengftlichkeit und Erregbarkeit, erzählten ihm beute von 600,000 Mann, mit benen sie Deutschland auf einen Griff zerquetschen wurten, und peinigten ihn morgen mit genauen Angaben, daß sie eben mit Ceftreich auf Abtretung bes Rheines und Ueberlassung Baierns wyuichließen gedächten. Endlich im April ging Delacroix näher mit bit Sprace heraus, und zertrümmerte damit alle Wünsche bes Grafen hugwig auf einen Streich. Frankreich, sagte er, wollte die Demarcationslinie anerkennen, wenn Preußen auch gegen Destreich eine Verkrung berfelben als Kriegsfall bezeichne, immer aber begehre es dazu tie Unterzeichnung eines weiteren geheimen Bertrags, in welchem Preußen geradezu die Abtretung des linken Abeinufers und die Säcularijation ber geiftlichen Fürftenthümer als Grundlage aller fünftigen mietensverhandlungen annehme; dafür wolle Frankreich ihm bas Bisthum Paderborn und das Herzogthum Westfalen überweisen, und einen Instausch bieser Lande gegen das Herzogthum Meklenburg begünstigen; der Pring von Dranien moge gegen Bergicht auf die Statthalterwürde Bamberg und Würzburg als Kurfürst erhalten, unter preußischer Erbielge, falls sein Geschlecht aussterbe. Es war, wie man sieht, der preußische Antheil an der deutschen Beute nicht eben spärlich zugeidnitten: noch aber war man in Berlin burchaus von der Vorstellung erfüllt, tas Reich nicht zu zerreißen, sondern zu beschützen. Haugwit mlarte bas Ganze für unannehmbar, wegen bes Berluftes ber linkswinischen Lande und des dann unausbleiblichen Umsturzes der deutschen Richeverfassung. Der König genehmigte seine Auffassung und schrieb uf feinen Bericht: in ben frangofischen Borschlägen zeigt sich ebenso viel hinterlift wie Unkenntniß ber beutschen Berhältnisse. Caillard wurde bemgemäß beschieden, und zugleich die Aufstellung eines Beobachtungsheeres von 40,000 Mann in Westfalen beschloffen, um die nordbeutsche Neutralität sicher zu stellen, eine Maßregel, welche allertings erft bann zu voller Ausführung gelangte, nachdem Han-Enbel, Gefc. b. Rev.-Beit. IV.

nover und der niederfachfische Kreis einen Theil der Kosten übernm men hatten.

In diesem Stande blieb die Angelegenheit, bis Anfang Juni Keinhseligkeiten am Rheine begannen. Die Frage ber Demarcation linie wurde jett eine brennende, und Sandoz entschloß sich, ü Delacroix hinweg eine unmittelbare Anknüpfung mit Carnot und R . bell zu suchen. Zu seiner großen Befriedigung fand er Carnot 1 gemäßigter als bessen immer heftigen und herrischen Collegen. einen offenen Bertrag über die Demarcation wollte auch Carnot n ohne die geheimen Artitel über bas linte Rheinufer schließen; benn solcher Bertrag, sagte er, wurde ben König von England von a Sorge über hannover befreien, und bafür müßten wir einen e sprechenben Gegengewinn haben. Wohl aber erklärte er sich ber mit Preußen ein geheimes Bersprechen auszutauschen, bag bie beit seitigen Truppen die Demarcationslinie nicht überschreiten sollten: be möchten bie andern Artifel, gemäß dem Baseler Bertrage, bis : allgemeinen Frieden aufgeschoben werden. Dies klang in Berlin be äußerst erquicklich, und bas begehrte Bersprechen wurde auf Sanbe Bericht fogleich am 11. Juni in aller Form nach Paris abgefandt.

Aber die Zeit war nabe, wo diese Haltung, oder wenn man liel will, diese Stimmung einen fühlbaren Wechsel erleiden sollte.

Schon Bonaparte's italienische Siege hatten die Freunde Fra reiche in Berlin vermehrt und ermuthigt, und Graf Haugwig, anfan ein entschiedener Gegner ber frangosischen Wünsche, begann im ga bes Mai zu erwägen, ob man nicht in eine Krisis eintrete, bei weld der Vortheil Preußens ohne jede andere Rücksicht geltend zu mach So verficherte er bem Gefandten Caillard, jene Ablehnung ! im April vorgelegten Artitel babe feineswegs ben Ginn, daß Preuf jede Berhandlung der fünftigen Entschädigungen unbedingt von t hand weise; er klopfte an, ob anstatt bes herzogthums Westfalen Fru reich nicht das Bisthum Münster dem Könige gönnen würde; er l tonte nur immer, daß jede folche Verhandlung eine eventuelle w abhängig von dem kunftigen Reichsfrieden sein musse. Einmal in bi Richtung eingetreten, lieb er balb genug noch anberen Stimmen fe Dhr, welche, lange zum Schweigen verurtheilt, durch die machsend Erfolge der frangösischen Waffen sich endlich die Möglichkeit des Wirke eröffnet saben. Wir wissen, wie bes Königs Dheim, ber alte Bri Beinrich, von jeher ein eifriger Gegner bes öftreichischen Bundniffe und der wesentlichste Beförderer des Baseler Friedens gewesen w

Auch jest lebte und webte er in biefen Gefinnungen. Bei Caillard's Anhunft in Berlin war er ber einzige Mensch in ben Kreisen bes hofes, welcher bem republikanischen Gesandten ein freundliches Gesicht zeigte, obgleich biefer bei ber befannten Reizbarkeit bes Rönigs gegen den Bringen, vorsichtig weiteren Berkehr mit bem lettern vermieb. Indessen hatte ihm Delacroix, gang so wie wir es in Madrid bei Berignon mahrnahmen, einen Gefährten beigegeben, beffen Sauptaufgabe die Ueberwachung des Gefandten felbst war, einen bigigen Jacobiner Namens Parandier, der zu jeder Intrigue mit Freuden bereit war, und bier in größtem Gifer ein geheimes Berhaltniß mit bem Prinzen vermittelte. Anfangs Juni brachte er eine ganze Woche bei ibm auf bem Schlosse Rheinsberg zu, und erfreute fich bes Feuers 22 72 jährigen Mannes, ber, wie Parandier melbete, burch jeben Sieg Bonaparte's verjüngt wurde. Am 10. Juni gab ihm ber Bring 'eine Tenfidrift über die politische Lage, welche merkwürdig genug ift, um ibre Hauptgedanken im Auszuge hier mitzutheilen. 1) "Da die italieni= iden Siege, jagt der Prinz, ohne Zweifel große Erfolge des Rheinbeers bewirken werben, so fann Frankreich dem Raiser die Friedensbedingungen dictiren. Um bei dieser Unterhandlung bas erwünschte Biel zu erreichen, wird es nöthig sein, den Frieden mit Destreich von dem Frieden mit bem beutschen Reiche zu trennen. Wir nehmen an, bif Frankreich zuerst Praliminarien mit Destreich zeichnet, und barin für ben ichließlichen Frieden einen Congreß in irgend einer Stadt vorbehalt. In den Präliminarien würde der Raiser die Abtretungen der erforderlichen östreichischen Provinzen vollziehen, und verspräche, auf dem Congresse die Absichten Frankreichs in Bezug auf das deutsche Rich, so wie auf die Bergrößerung Preußens zu unterstützen. Luifer müßte ferner genehmigen, daß alle geistlichen Lande in Deutschland an weltliche Fürsten fielen; unter dieser Bedingung könnten ihm die Präliminarien eine Entschädigung, z. B. das Erzbisthum Salzburg und eine beffere Grenze in Baiern verheißen. Bei bem Congresse duite fein Bertreter Englands und Ruglands zugelassen werben. tie Ruffen gefährliche Plane gegen die Türkei haben, so bedarf Frankrich dagegen der preußischen Allianz; es ist mithin Frankreichs eignes Imereise, damit das preußische Heer gegen Rugland verfügbar werde, Preußen entweder durch Böhmen bis zur Elbe, oder Metlenburg oder

<sup>1) 3</sup>ch habe eine Reihe Depejden Caillarb's und Parandier's im frangöfischen Richarchiv vorgefunden, welchen obige Dentidrift beigelegt war.

bie franklichen Bisthümer zu stärken. Statt ber brei geistlichen Aurfürstenthümer könnte man Hessen, Würtemberg und Braunschweig zu bieser höchsten Würde des Reiches erheben. Uebrigens würde es bei dem großen Einflusse der Kirche in Deutschland und Italien zweckmäßig sein, wenn das Directorium den Papst zur Genehmigung der Saublarisationen bestimmte; der Coadjutor von Mainz möchte vielleicht, wenn er sich seiner Priesterwürde entledigte, wegen seines persönlichen Berdienstes ein Fürstenthum verdienen."

Wenn in den Verträgen von Würtemberg und Baden der spätere Rheinbund, so erscheint in dieser Denkschrift ein großer Theil des Friedenswertes von Leoben und Campo Formio vorgebildet. Auch werden wir später sehen, daß die französische Regierung den Inhalt derselben sehr wohl im Gedächtniß behalten hat.

Eben ben Prinzen Heinrich nun zog im Juni Graf Haugwit gu Rathe, und man benkt fich leicht, mit welchem Nachbruck biefer ben schwankenben Staatsmann im frangösischem Sinne vorwärts trieb-Darauf erfolgte Moreau's Rheinübergang, bas siegreiche Borbringen ber Franzosen nach Schwaben und Franken, der allgemeine Abfall der bortigen Reichsstände. War an bieser so heillos zerbrechenden Reichs verfassung noch etwas zu halten? sollte man für die Bertheibigung einer so völlig verlorenen Sache bie höchsten Interessen bes eignere Staates noch weiter in die Schanze schlägen? Sandoz melbete, das Carnot auf's Neue von den geheimen Artikeln zu reden beginne, daß Rewbell mit brohender Grobbeit ihre Unterzeichnung fordere, daß er selbst (Sandoz) bringend zur Erfüllung bieser Bunsche rathen musse-Seit Caillard's Ankunft in Berlin hatte auch bes Königs nachster Bertrauter, General Bischoffswerber, Die frangofische Seite gehalten;1) im Augenblicke war freilich sein Einfluß bei bem Könige etwas gesunden, immer aber größer als ber jedes andern Mannes: genug ber König ber noch am 9. Juli Haugwit ermahnt hatte, ben Franzosen nicht p trauen, ließ plötlich, was lange nicht vorgetommen war, ben Prinzen Beinrich zu fich rufen, und erflarte am 11. ben Miniftern, bei ben Kriegsglücke ber Frangofen sei es bringend, mit Caillard zum Abschuffe Allerdings, so weit wie der Pring es wünschte zu geben, fonnte er sich noch nicht entschließen; es sollte, wie Haugwig es frühr gejagt, nur ein eventueller Bertrag werben. Er reifte bann am

<sup>1)</sup> Caillard beutet sehr verständlich an, burch welche Mittel ber Ueberrebung auf ben einst so gut öftreichisch gesinnten Mann gewirkt werben tonnte.

Buli nach Phrmont ab, und schon am 16. gelangte Haugwit mit ard zu voller Berständigung, worauf dann am 5. August, nach-Caillard die erforderliche Vollmacht aus Paris erhalten, die förmliche rzeichnung erfolgte.

Es war in ber Form ein wunderliches Abkommen. 3m Eingang e erzählt, daß ber König die Erhaltung ber Integrität und ber affung des Reiches lebhaft gewünscht batte, die frangofische Republik unter ben gegebenen Berhältniffen nicht barauf batte eingeben en; bemnach habe man fich über folgende Beftimmungen geeinigt, den Fall, daß die Grundlagen berfelben bei dem fünftigen Reichsen angenommen werben würden. Sollte bann bas linke Rheinan Frankreich abgetreten und für die Entschädigung der bort vernden Fürsten ber Grundsatz ber Säcularisationen ausgesprochen en, jo wurde ber Ronig ben größten Theil bes Bisthums Münfter tie Aussicht auf weitere geistliche Stifter erhalten, und fich ber retung bes linken Rheinufers nicht länger widerfeten. Beffen wurde emessene geistliche Guter und ben Aurhut, Oranien bieselbe Burbe bie Bisthumer Bamberg und Burgburg empfangen, Franfreich preußische Vermittlung zu Gunften aller sie anrufenden beutschen ften annehmen. Ueber bies Alles fagte man fich bas tieffte Bennig zu, und schloß bann noch einen offenen Bertrag über bie beutsche Demarcationslinie, die von jest an die bollandische Grenze ang laufen, bann bem Rheine bis zur Mündung ber Ruhr, hierauf m Fluffe bis zur Quelle folgen, von bier ihre Richtung zur Eter men und biefe bis zur Fulda begleiten, endlich die Fulda entlang ju beren Quelle geben follte. Durch bie preußischen Besitzungen rhalb diefer Linie, Graffchaft Mark, Ansbach, Baireuth follte ben führenden Truppen ber Durchmarsch unter Beobachtung strenger unszucht freisteben.

Diese Festsetzungen waren in manchen Einzelnheiten für Preußen stiger als Delacroiz' Vorschläge vom April, standen aber im Wesentsung bereichten Grundlage. Noch hatte man die Abtretung des nicht förmlich ausgesprochen, aber doch einen neuen ritt über Basel hinausgethan, indem man den eignen Widerstand nieselbe wie damals auf dem militärischen, so jetzt auf dem omatischen Felde ausgab. Die preußische Gesinnung trat etwas hämter auf als die badische, in der Sache aber war sie wenig derselben verschieden. Es war hier wie dort die Eröffnung der schaft der für todt erklärten Reichsversassung.

Die preußische Regierung nahm schon bamals keinen Anftanb, biese Auffassung wenigstens an einer Stelle prattisch zu bethätigen. Nachdem ihr im Jahre 1792 bie frankischen Fürftenthumer zugefallen waren, hatte sie nach gründlichen archivalischen Forschungen eine lange Reihe alter Hoheitsrechte, beren Titel zum Theil in bas 15. Jahrbunbert zurückgingen, gegen bie umwohnenben Dynaften, Reichsritter und die Reichsstadt Nürnberg geltend gemacht, und vielfach nicht gezaubert sich für's Erste in Besitzstand zu setzen. Daraus ergaben sich höchst unliebsame Proceduren vor dem Wiener Reichshofrath, und die ganze Fülle ber zwischen Wien und Berlin berrichenden Abneigung ergoß sich in die beiderseitigen Rechtsausführungen, so daß bei erklärtem Kriegsstande die Energie der gewechselten Borwurfe nicht berber batte sein können. Jetzt als Jourdan von Bamberg aus seine siegreichen Colonnen gegen Süben weiter vorgeben ließ, und bas ganze Land mit Zagen und Aufregung erfüllt war, erschienen ploglich zwei preußische Regimenter vor den Thoren von Nürnberg, um zwei Borftabte nehft ihrem Weichbild für preußisches Eigenthum zu erklären. Anfangs mar ber Zorn in ber alten Reichsstadt gewaltig; als bann aber eine framzösische Besatzung einrückte, eine Brandschatzung von mehr als brei Millionen ausschrieb und die Bürger mit allen Drangsalen ber Rriegs furie beimsuchte, begannen biese mit Neid auf bas rubige Leben ihrer Unsbacher Nachbarn zu bliden, und baten schließlich mit einem Dehr von 2905 Stimmen gegen 191 ben König von Preugen, fie unter bie Babl seiner glücklichen Unterthanen aufzunehmen. In Berlin empfand man hobe Genugthuung; wie traurig aber ber Einbruck solcher Borgänge im übrigen Deutschland war, wird keines Nachweises bedürfen Denn da die innern Beweggründe der Wiener Politik und ihre absolute Gleichgültigkeit gegen die beutschen Interessen bem Auge bes Bolke verborgen waren, so konnte sich die öffentliche Meinung nur an bie äußerlichen Thatsachen halten, und das Urtheil stellte sich bennnach aller Orten dabin fest, Preußen suche unthätig und mit Frankreich einverstanden im Trüben zu fischen, während Destreich mehr als hundents tausend Mann gegen ben Reichsfeind in bas Feld stelle.

## Fünftes Capitel.

## Caftiglione und Baffano.

Bir haben gesehen, wie weit burch ganz Europa bin die Nachwirtungen ber Siege Bonaparte's empfunden wurden. Italien mar so gut wie unterworfen, der deutsche Westen erobert, das spanische Bündmig burchgesett; Bonaparte's Operationen wurden bas entscheibente Moment für Diplomatie und Kriegführung Frankreichs, seiner Genossen und seiner Gegner. Durch Talent und Erfolg hatte ber junge General den höchsten Einfluß auf seine Regierung an sich gerissen, und vor ben bewundernden Blicken seiner Mation jede andere politische und militärijche Größe in Schatten gestellt. Er schaltete und waltete über Italien wie ein unbeschränkter Monarch im angestammten Lande; bas Directorium machte kaum noch einen Bersuch, seiner Einsicht oder seinem Billen zu widerstehen, und wenn es einmal eine abweichende Meinung andeutete, schlug Bonaparte dieselbe auf der Stelle mit unwiderlegliden Gründen, unwiderruflichen Thaten, unwiderstehlichen Millionen nieber. Es war, als sei es niemals anders gewesen, als könnte es niemals anders werben: mit solcher Gebankenfülle und Sicherheit hielt er bie eben ergriffene Herrschaft in seiner Hand, und breitete sie mit itets neuen Entwürfen nach allen Seiten aus. Während seine Battetien im Juli die erften Breschen in Mantua's Mauern legten, fand er Zeit und Mittel, hier mit ben Behörden Graubundens eine Berbandlung anzuspinnen, durch welche er ben militärischen Besitz ber wichtigsten Passe bes Landes zu erringen hoffte, dort in Livorno Freiwillige und Waffen zu sammeln, um damit in Corfica einen entscheitenten Aufstand gegen die britische Herrschaft zu entflammen.

Genua auf ber einen, mit Benedig auf ber andern Seite hielt er fort und fort kleine Zänkereien lebendig, als Bormand, die Frucht zu pfluden, sobald sie reif sei; und trot ber halben Achtung, die er so eben dem Großherzog von Toscana wegen seines Bertrauens auf französische Loyalität gezollt, bereitete er bas Directorium auf die fünftige Nothwendigkeit vor, diesen Bruder bes Kaisers aus Italien zu entfernen. Dazwischen ging die Berwaltung seines Heerwesens, die Ausnutung ber besetzten Landstriche, die Berbreitung republikanischer Gesinnung in Mailand, Modena, Bologna. Politische und militärische Geschäfte aller Art flossen in seinem Hauptquartier zusammen; er war Allem gewachsen, nöthigte einen jeden zu fester Unterordnung, und hielt fein eignes Innere vor jedem Auge verborgen. Schwerlich hatte er bamals schon seinem glühenden Ehrgeiz ein bestimmtes Ziel gesteckt: fest stand ihm aber bas Eine, die Behauptung ber gewonnenen Macht, und dann bie Austehnung berselben jo weit seine Sterne ihm führen möchten. Für biefen Zwed gebrauchte er jedes Mittel mit völliger Gleichgültigkeit über ben innern Werth besselben; er war gewaltthätig und liftig, brutal und geschmeidig, gutmuthig und unbarmherzig, wie es die Umstände forderten; er zeigte mit gleicher Meisterschaft einschmeichelnde Liebenswürdigkit wildbrausenden Jähzorn, erhabene Ruhe, ein jedes in jedem Moment, jo weit es seinen Absichten paßte, mit klarer und kalter Berechnung auch des scheinbar heftigsten Affectes. Für die meiften Menschen find bie Jugendjahre, welche er damals zurücklegte, eine Zeit ber Begeisterung ber Hingabe, ber Ibeale; er aber war, nach seinem Lebensgange im mitten einer beispiellosen Revolution, schon damals abgelöst von allen Gefühlen, welche ben Menschen an den Menschen und das Leben an die sittlichen Gesetze binden. Es ist unmöglich, damals noch irgent Wen zu entdeden, dem er felbstlofe Reigung ober tiefes Bertrauen geschenkt hatte; die Frau, die er liebte, fesselte seine sinnliche Leidenschaft; Die übrigen Menschen schäpte ober haßte er, je nachdem fie Wertzeug ober Hinderniß feiner Plane waren; im Grunde bes Bergens verachtete er sie fammtlich, die Diener und die Feinde. Sein Denken und Hanbeln ging jetzt völlig auf in dem einen Gedanken ber eignen Größe: fein Recht und feine Pflicht, fein Gesetz und fein Bertrag hatten für ihn eine Bedeutung, wenn sie mit bieser ersten Forderung seines Das feins in Widerspruch geriethen. Es war eine Unbefangenheit ber Herrschjucht, wie fie zum Glücke ber Menschbeit nur in ben feltnen Augenbliden erscheint, wo ein mächtiges Genie, ein Attila ober Gregor VII., fich unter den Trümmern einer zusammenbrechenden Bergangenheit in

unbeschränktem Selbstgefühl emporhebt. Vonaparte hatte einen namenlosen Abvocaten von Arras zum allmächtigen Beherrscher Frankreichs werden sehen: nach einem solchen Vorgange was sollte ihm, der stärker und listiger war als Robespierre, unerreichbar dünken? Disher hatte ihm seder Feind den Rücken gezeigt, Italien zitterte vor seinen Winken, die französsische Regierung selbst war ihm unterwürfig: man begreift, daß ein junger Mann, der binnen drei Monaten solche Erfolge errungen hatte, in sedem weiteren Kampse nur die Quelle größeren Gewinnes sah, an die Möglichkeit eines Misslingens nicht dachte und allen künftigen Gesahren mit keckem Stolz entgegen ging.

Allerdings war damals sein scharfes Urtheil noch nicht burch lange Gewohnheit ber Triumphe und ber Selbstwergötterung abgestumpft, und bas Gleichzewicht zwischen der Hitze seiner Phantasie und ber Kälte jeines Berstandes noch nicht zerstört. Noch bedachte er bei seinen Ent= würfen bas Daß seiner Mittel, und traf seine Vorsehrungen gleich sehr mit fühnem, wie mit vorsichtigem Sinne. Er wußte, daß Wurmser in Iprol fort und fort neue Berstärtung beranzog, daß also ber fran-Bijichen Armee ein schwerer Straug bevorstand; offenbar konnte bei bem leidenschaftlichen Hasse ber Italiener ein einziges Unglück, bas er an biefer Stelle erlitt, bas ganze Gebäude seiner Macht zertrummern. Er verjäumte demnach nichts, um seine Kräfte hier an dem gefähr= liden Puntte zu stärken und seine Deckung ber Etschlinie für jeden Etreich bes Teindes undurchdringlich zu machen. Alle sonstigen Plane wurden im Laufe bes Juli gegen diese wichtigste Aufgabe zurückgestellt. Der Commandant in Livorno erhielt gemessene Weisung, jedes Zerwürsniß mit den toscanischen Behörden zu vermeiden. Fappoult in Eenua wurde aufgesordert, Senat und Volk von dem Wohlwollen Frantreichs zu überzeugen, und sie tamit einzuschläfern, bis nach Burmjer's Besiegung die Stunde des Erwachens schlage. Bon dem feindseligen Auftreten römischer Prälaten schien ber General gar keine Notiz zu nehmen; zu gewissen Zeiten, meinte er, dürse man nur sehen, mas zu sehen nützlich sei. Auf das Lebhafteste bestürmte er bann das Lirectorium um weitere Berftärkung; er selbst zog aus Piemont, der kombartei, der Romagna an Truppen zur Etschlinie, was irgend wie in jenen Landschaften zu entbehren war. Mit 12,000 Mann bedrängte General Serrurier Mantua unter unauszesetzer, hestiger Beschießung, die sich bald so wirksam zeigte, daß der Fall der Festung Ende Juli m nächster Nähe erwartet wurde. Die übrigen Divisionen wurden zur Ledung gegen Tyrol vertheilt, Augereau, 5300 Mann, hinter der untern

Stich bei Legnago, zur Abwehr feinblicher Angriffe aus dem Thale der Brenta, Massena, 15,400 Mann, bei Berona und Rivoli, zur Besetzung der großen Brennerstraße und des mächtigen Bergrückens des Montebaldo zwischen Etsch und Gardasee, Sauret, 4400 Mann, westlich vom Gardasee dei Salo und Gavardo, zur Absperrung des Thales des Chiese, endlich in centraler Stellung am Mincio zur Unterstützung jedes bedrohten Punttes Despinois mit 7600 Mann Fußvolf und Kilmaine mit 1500 Mann Reiterei, so daß mithin im Ganzen 34,000 Mann zur Betämpfung Burmser's bereit standen. In dieser Weise auf allen Seiten gewappnet, erwartete Bonaparte den Widersacher, in ungeduldiger Hossinung, durch den Angriff desselben neue Lorbeeren zu ernten. Wir sind, schrieb er einmal dem Directorium, in unserer Stellung seit mehreren Tagen auf dem Anstand: wehe dem, der salsch rechnet. Man meint den Panther zu sehen, der in sich zusammengezogen zum mörderischen Sprunge auf der Lauer liegt.

Aber er sollte die Erfahrung machen, daß auch er dem Wechsel der Geschicke bloß gestellt und und vor Rechnungssehlern so wenig wie andere Sterbliche gesichert war.

Wurmser war am 26. Juni in Innsbruck eingetroffen, wohin eilf Bataillone aus dem Innern seit dem 10. Mai, die 25,000 Mann vom Rheinheer seit Anfang Juni im Marsche waren, und Mitte Juni bann noch fünf Bataillone aus Galizien instradirt wurden. wurden etwa 3000 Landesschützen ausgehoben und die Reste ven Beaulieu's Schaaren, 19,000 Mann, bergeftellt und vervollständigt. Anfang Juli waren burch biese Maßregeln etwa 50,000 Mann in Throl versammelt, und nach den bis jest bekannten Quellen ist des Grund nicht deutlich mahrzunehmen, nach welchem Wurmser nicht sogleich die Offensive eröffnete, in einem Zeitpunkt, wo Bonaparte und gwei seiner Divisionen weit entfernt im Kirchenstaate und Toscana warer. Wurmser klagte in seinen Berichten an ben Raifer bitterlich über bon Mangel an Lebensmitteln und Fourage, einen Umstand, ber seinen Gegner ohne Zweifel nur zu doppelt eiligem Bormarsch in die fructbare Lombardei angespornt hätte. Aber eben dieser brängende Effes war bei dem alten Degen immer tiefer gefunken, je mehr er sich bent Schauplate des Kampfes genähert hatte. Als er in Mannheim die Nachricht von seiner neuen Bestimmung empfing, hatte er Thugist schmunzelnd geantwortet: "die Federmesser in Italien müssen nicht gust geschliffen sein; ich hoffe, daß bie Mannheimer bie Febern beffer ichneiben werden." Jest in Roveredo war er nicht gerade verzagt, aber ber

Ton war boch merklich berabgestimmt, wenn er am 25. Juli schrieb: "ich habe mich zum Angriffe entschlossen, beffen Plan ich bier beilege; es ist ein bartes Unternehmen, aber ich tann es nicht vermeiben; jebe Colonne muß Engpässe, ja Saumpfade zurudlegen; was mich trostet, ist ber gute Willen ber Officiere und ber Mannschaft; furz, ich lebe ber Hoffnung, ben Feind zu schlagen.1) In ber That war Grund zu einem folden Bertrauen; feine Urmee mar jetzt auf 54,000 Mann gewachsen, wovon nach Besetzung ber nördlichen Landesgrenze 46,000 zu der Offenfire gegen Bonaparte übrig blieben, also eine Ueberzahl von 12,000 Mann über die Truppen des frangösischen Deckungsheeres. Nach dem Entwurfe seines Generalstabschefs, bes gelehrten und wenig praktischen Oberften Beirother, follte ber Angriff in ganz umfassenber, ben Feind von allen Seiten bebrobenber Weise ausgeführt werben. Meszaros würde mit 5000 Mann burch bas Thal ber Brenta gegen bie untere Etsch vorgebn, dort die Franzosen alarmiren, im günstigsten Falle bis an ben Bo vorbringen. Auf bem andern Flügel sollte General Questanowitsch mit 17,000 Mann burch bas Thal bes Chiese marichiren, Brescia einnehmen, die Rückzugslinie des französischen Hecres auf Mailand besetzen. Endlich im Centrum wollte Burmser selbst mit 24,000 Mann die Brennerstraße hinabbringen, um dort Massena zu werfen, Berona und später Mantua zu erreichen, und die hier besiegten Franzosen auf die Bajonette Quosdanowitsch's zu jagen. Die Ber= nichtung bes Gegners war gewiß, wenn alle biese Bewegungen gelangen; weifelhaft war nur die Frage, ob sie gelingen würden, oder mit andern Borten, ob von Anfang bis zu Ende eine jede der drei Colonnen an ihrem Theile sieghaft bliebe, und ob sie Alle zur rechten Zeit am rechten Orte zusammenwirkten.

Anfangs nahmen die Dinge für Wurmser den günstigsten Verlauf. Am 29. Juli setzen sich alle Heerestheile in Bewegung. Quosdanowitsch siel auf Sauret's Posten in Gavardo, Salo, Pavone; besonders dei Salo wurde scharf gesochten, und Sauret mit starkem Verluste sum Kückzug den See entlang nach Desenzano gezwungen, während 1500 Mann unter General Gubeux abgeschnitten und in einem alten Schosse blotirt wurden. Den solgenden Tag nahm der östreichische Vortrab mit überraschendem Handsstreich landeinwärts die Stadt Brescia und erbeutete große seindliche Magazine und Wassenvorräthe; von dort wandte sich Quosdanowitsch wieder zurück an den Chiese, wo er seine

<sup>1)</sup> Bivenot, S. 458, 472.

Hauptmacht bei Bonte-San-Marco und Montechiaro Stellung nehmen ließ, die Brigade Ott aber gegen den Mincio bin nach Lonato vorschob. Er hatte bis jest an 1000 Gefangene gemacht, fünf Kanonen erobert, bie Berbindung des Feindes mit Mailand gerftort. Mit nicht geringerem Erfolge war bann gleichzeitig Wurmfer im Etichthale und auf ben Abhängen bes Montebalbo vorgegangen. Die Franzosen hatten bier eine Reibe fester Gebirgsposten inne, Schanzen binter felfigen Schluchten, burch welche reißende Bache gur Etich hinabsturzen; bie Destreicher aber in ber ersten Frische bes Angriffs waren burch fein hinderniß aufzuhalten, und marfen unter blutigen Rämpfen ben Begner aus einer Stellung in die andere von La Corona und Rivoli nach Caftelnovo zurud; fie nahmen 1600 Mann gefangen, erbeuteten 9 Geschütze und fanden am 30. Verona von dem Feinde geräumt. So war die Deckungslinie der Franzosen rechts und links vom Gardasee durchbrochen, zwei ihrer Divisionen arg mißhandelt, und mit überraschender Schnelligfeit gurudgetrieben worden. "Bebe bem, ber sich verrechnet."

Berrechnet aber hatte fich Bonaparte infowcit, als er jedem feiner Posten die Kraft zugetraut hatte, sich zu halten bis Unterstützung berantame. Bett aber war beim erften Anlauf ber eiferne Wall, ben er um die Lombardei gezogen zu haben meinte, zertrümmert worden. war nicht bloß die Gefahr vorhanden, daß der Gegner zum Entsate Mantua's gelangte, sondern es handelte sich weiter darum, ob nicht seine siegenden Colonnen, bier von der Etich, bort vom Chiese ber einschwenkend, sich in centraler Stellung am Mincio vereinigten und bamit die französischen Heerestheile vernichtend auseinander sprengten In einem Momente war Bonaparte's Lage völlig verwandelt. eben noch in schwindelnder Höhe Italien beherrschend, sab er sich plötlich an den Rand eines Abgrundes gedrängt. Dabei fannte er nur zu gut Die Eifersucht bes Directoriums; er wußte sich bewundert aber auch gefürchtet und beshalb gehaßt; nichts war sicherer, als daß Rewbell und Barras ihn völlig himmegmarfen, fo bald ber Sieg ihm ben Ruden fehrte. Je schneller bas Steigen, besto jäher ber Sturz: je sicherer bisher ihm Jegliches gelungen, desto stärker wirkte jetzt auf ihn die so jähe hereingebrochene Gefahr. Bum ersten Male feit bem Beginne seines Oberbefehls war er erschüttert und unsicher in sich selbst. jeinem unerbittlichen Scharfblice erfannte er in vollem Umfange, welche Mittel ber Zerfterung ber Teind nach seinen ersten Erfolgen befaß; hatte er felbst jest an Wurmsers Stelle gestanden, bas frangofijche

heer ware rettungslos verloren gewesen. In dieser Stimmung erließ er Befehl auf Befehl an seine Divisionen, am 29. Juli, Maffena gur Wiedereinnahme Rivoli's zu Bulfe zu eilen, und als bies hoffnungelos murbe, am 30., sich auf beiben Ufern bes Mincio gur Abwehr Wurmfer's, zur Wegdrängung Quosbanowitsch's aufzustellen: aber ein rechtes Bertrauen zum Erfolge hatte er nicht mehr, und bachte eigentlich, nur noch zwei ober brei Tage zur Fortichaffung bes großen Geschütparks zu gewinnen, und bann hinter ber Abba neue Dedung zu suchen. Er sandte die Division Despinois dem General Sauret zu Gülfe, um das Thal bes Chiese wieder zu besetzen; er ließ Augereau und Kilmaine zwischen Etich und Mincio bei Roverbella Stellung nehmen, um Wurmser's Bormarich gegen Mantua aufzuhalten; er befahl Maffena, auf bas westliche Ufer bes Mincio bei Peschiera binüberzugehn, um nach Beturfniß als Reserve Sauret's ober Kilmaine's zu bienen. Es. fonnte bies Alles außerst miglich werben, wenn ber Feind gleichzeitig im Often und im Westen mit ganger Kraft seinen Bortbeil verfolgte; Die einzelnen französischen Heertheile wären dann an jedem Punkte zu schwach geweien. Zu ihrem Glude fand aber ein foldes Zusammenwirken nicht Statt; am 31. Juli mar von Burmfer fehr wenig zu fpuren, und bie westliche Colonne war weit auseinander gestreut, und eigentlich nur die Brigade Ott bei Lonato und Ocstai vor Salo ben Franzosen in läftiger So sette sich benn Sauret gegen Salo und Despinois gegen Lonato in Bewegung. Beibe hatten guten Erfolg, Salo wurde bejett, ber hartbedrängte Gubeur befreit, bann aber wieder ber Rückmarsch nach Desenzano angetreten, weil Sauret burch bas feindliche Hauptcorps abgeschnitten zu werben fürchtete. In Lonato errang General Itt ansangs einige Vortheile über bie Franzosen, wurde aber endlich mit einem Berlufte von 600 Mann aus bem Orte hinausgeschlagen, und zum Rückzug an ben Chiese genöthigt. Quosbanowitsch, der sich eben anschickte, mit seiner Hauptmacht gegen ben Mincio vorzubringen, wurde burch diese Angriffsstöße des Gegners stutig, und suchte vor Allem seine rudwärtigen Berbindungsstraßen zu sichern. Er wich also von Montechiaro etwa zwei Meilen weit ben Chiese aufwärts nach Swarro zurud und zog selbst die nach Brescia gesandte Abtheilung wieder in seine Rabe beran. Er mar feineswegs besiegt, aber wenigstens fein Bordringen war gehemmt und damit für Bonaparte eine Stunde freierer Erwägung und großer Entschließung gewonnen.

Am Nachmittag bes 31. fam Bonaparte in Roverbella mit dem eben angelangten Augereau zusammen. Der fleine Ort war erfüllt

von Angst und garmen; unmittelbar vor Augereau's Ankunft war ber Ruf erschollen: die Destreicher kommen, und bann ein unermeglicher Tumult losgebrochen, welchem Augereau nur mit großer Daube allmählich hatte steuern können. Bonaparte besprach barauf mit ihm bie Ereigniffe und entwickelte ibm bie geführliche Lage ber Armee.1) ein tühner Soldat, von mächtigem Körperbau Augereau, beschränftem Beift, babei ein eifriger, an ben Bombaft bes Clubs gewöhnter Jacobiner, ließ sich nicht viel auf Erwägungen ein, sonbern erflärte, man muffe die Feinde nicht zählen, ber republikanische Soldat werbe mit ber Gefahr ben Muth verdoppeln. Bonaparte's Generalstabschef, meinte, daß Augereau Die Stellung bes Feindes nicht zu kennen scheine, worauf jener ihn anfuhr: ich tenne sie beffer als ihr; wir brauchen jest feine Rebensarten, sondern Nun wohl, fragte Bonaparte, was ist zu thun? Augereau rief: bore an, was zu thun ift; man muß bas Beer sammeln, alle Diemmen auf ben Kopf schlagen, fein Wort mehr von Rudzug reben; find unsere Soldaten einmal im Rudzug, fo halten wir fie nicht mehr, Bucht und Ordnung hören auf; die Bauern schlagen bas heer truppweise todt; thut aber ein Jeder seine Pflicht wie wir, so wird Italien befreit und die Republik gerettet; benke baran, dag die Blide von gang Europa auf uns geheftet sind. Du fagst mir, fügte er bingu, daß ber Feind den Chiese und Brescia besetzt hat; wohlan, ich marschire die Nacht burch nach Brescia, jage ben Feind hinaus und stelle unsere Berbindung mit Mailand wieder ber; wenn bas gelingt, so werden wir uns weiter sprechen. Das Alles war ohne Berechnung noch Ueberlegung einigermaßen in ben Tag binein gepoltert; aber es tam aus bem Bergen eines unerschrockenen Mannes, und indem es Bonaparte's Stimmung erfrischte, regte ce eine Reihe mächtiger Gebanken in ihm an. Er sprach bie Summe berselben in bem furzen Worte aus, mit bem er Augereau's Ergiegungen unterbrach: ich muß die Belagerung von Mantua aufheben. Augereau, einmal im Zuge tapferer Worte, schrie auf, daß dies noch lange nicht nöthig sei; man werde, sagte er, ben Feind

<sup>4)</sup> Hier und im Folgenben benute ich bie Aufzeichnungen Augereau's und Landrieur's, wie sie zulet im Anhange zu Massena's Memoiren Band II abgebruck sind. Bebe berselben ist offenbar ungenau in einzelnen Theilen, wo der Bersassen nicht unmittelbar seine persönlichen Erlebnisse mittheilt, aber ohne Zweisel hat Rüstow ganz Recht, daß sie, wo dies geschieht, scheederbings nicht bestritten ober ignorirt werden bürsen. In der Combination der Einzelnheiten weiche ich bier und da von Rüstow ab.

Becr mare rettungslos verloren gewesen. In biefer Stimmung erließ er Befehl auf Befehl an feine Divifionen, am 29. Juli, Maffena gur Biedereinnahme Rivoli's zu Bulfe zu eilen, und als bies hoffnungslos wurde, am 30., sich auf beiden Ufern bes Mincio zur Abwehr Wurmser's, jur Begdrängung Quosdanowitich's aufzustellen: aber ein rechtes Bertrauen zum Erfolge hatte er nicht mehr, und bachte eigentlich, nur noch zwei oder brei Tage zur Fortschaffung bes großen Geschützparks zu gewinnen, und bann hinter ber Abda neue Dedung zu suchen. landte die Division Despinois bem General Sauret zu Bulfe, um bas Ibal bes Chiese wieder zu besetzen; er lieg Augereau und Kilmaine mijden Etsch und Mincio bei Roverbella Stellung nehmen, um Burmfer's Bormarich gegen Mantua aufzuhalten; er befahl Massena, auf bas restliche Ufer des Mincio bei Peschiera hinüberzugehn, um nach Beburfniß als Referve Sauret's ober Kilmaine's zu bienen. Es fonnte bies Alles äußerst miglich werben, wenn ber Feind gleichzeitig im Often und im Westen mit ganger Kraft seinen Bortbeil verfolgte; die einjelnen frangösischen Beertheile waren bann an jedem Punkte zu schwach Bu ihrem Glücke fant aber ein folches Zusammenwirken nicht Statt; am 31. Juli war von Wurmser sehr wenig zu spuren, und die westliche Colonne war weit auseinander gestreut, und eigentlich nur die Brigade Ott bei Lonato und Ocskai vor Salo den Franzosen in lästiger Rabe. So sette sich benn Sauret gegen Salo und Despinois gegen lonato in Bewegung. Beibe hatten guten Erfolg, Salo wurde bejett, der hartbebrängte Guheux befreit, dann aber wieder der Rudmarich nach Defenzano angetreten, weil Sauret durch das feindliche Hauptorps abgeschnitten zu werben fürchtete. In Lonato errang General Ett anfangs einige Bortheile über die Franzosen, wurde aber endlich mit einem Verluste von 600 Mann aus bem Orte hinausgeschlagen, und zum Rückzug an ben Chiese genöthigt. Quosbanowitsch, ber sich eben anschickte, mit seiner Hauptmacht gegen ben Mincio vorzudringen, wurde burch biese Angriffsstöße bes Gegners stutig, und suchte vor Allem feine rudwärtigen Berbindungsftragen zu sichern. Er wich also wn Montechiaro etwa zwei Meilen weit ben Chieje aufwärts nach Swarvo zurud und zog felbst bie nach Brescia gefandte Abtheilung wieder in seine Näbe beran. Er war keineswegs besiegt, aber wenigstens kin Borbringen war gehemmt und damit für Bonaparte eine Stunde frierer Erwägung und großer Entschließung gewonnen.

Am Nachmittag bes 31. fam Bonaparte in Roverbella mit bem eben angelangten Augereau zusammen. Der kleine Ort war erfüllt

von Angst und garmen; unmittelbar vor Augereau's Ankunft war ber Ruf erschollen: die Destreicher kommen, und bann ein unermestlicher Tumult losgebrochen, welchem Augereau nur mit großer Dube allmählich hatte steuern können. Bonaparte besprach barauf mit ibm bie Ereignisse und entwickelte ibm die gefährliche Lage ber Armee.1) ein tühner Solbat, von mächtigem Körperbau Augereau, beschränktem Beift, babei ein eifriger, an ben Bombaft bes Clubs gewöhnter Jacobiner, ließ sich nicht viel auf Erwägungen ein, sonbern erklärte, man musse bie Feinde nicht gablen, ber republikanische Solbat werbe mit der Gefahr den Muth verdoppeln. Bonaparte's Generalstabschef, meinte, daß Augereau Die Stellung des Feindes nicht zu kennen scheine, worauf jener ihn anfuhr: ich kenne sie besser als ihr; wir brauchen jest keine Rebensarten, sondern Nun wohl, fragte Bonaparte, was ist zu thun? Augereau rief: bore an, was zu thun ift; man muß bas heer fammeln, alle Memmen auf ben Ropf schlagen, fein Wort mehr von Rudzug reben; find unsere Solbaten einmal im Rückzug, so halten wir sie nicht mehr, Rucht und Ordnung boren auf; die Bauern schlagen bas Beer truppweise todt; thut aber ein Jeder seine Pflicht wie wir, so wird Italien befreit und die Republik gerettet; benke baran, daß die Blide von gang Europa auf uns geheftet find. Du fagft mir, fügte er bingu, daß ber Feind den Chiese und Brescia besetzt hat; wohlan, ich marschire die Nacht burch nach Brescia, jage ben Feind hinaus und stelle unsere Berbindung mit Mailand wieder ber; wenn das gelingt, so werden wir uns weiter sprechen. Das Alles war ohne Berechnung noch lleberlegung einigermaßen in ben Tag binein gepoltert; aber es tam aus bem Bergen eines unerschrockenen Mannes, und indem es Bonaparte's Stimmung erfrischte, regte es eine Reihe mächtiger Bedanken in ihm an. sprach die Summe berselben in bem furzen Worte aus, mit bem er Augereau's Ergießungen unterbrach: ich muß die Belagerung von Mantua aufheben. Augereau, einmal im Zuge tapferer Worte, schrie auf, daß dies noch lange nicht nöthig sei; man werde, sagte er, ben Feind

<sup>4)</sup> hier und im Folgenden benutze ich die Aufzeichnungen Augereau's und Landrieur's, wie sie zuletzt im Anhange zu Massena's Memoiren Band II abgebruckt sind. Iche derselben ist offenbar ungenau in einzelnen Theilen, wo der Berfassen nicht unmittelbar seine persönlichen Erlednisse mittheilt, aber ohne Zweifel hat Rüstow ganz Recht, daß sie, wo dies geschieht, schlechterdings nicht bestritten oder ignorirt werden bürfen. In der Combination der Einzelnheiten weiche ich bier und da von Rüstow ab.

rufen, um ihm zu sagen, daß er seiner Ansicht, daß er noch immer jum Kampfe entschlossen sei. Aber allerbings bei Wurmser's Näbe ging es nicht mehr an, die gange Streitmacht gegen Quosbanowitsch Bisher war nur ein Beobachtungsposten von 1800 Mann losiulaffen. unter General Valette in ber Richtung aufgestellt, in welcher Wurmser erwartet werben konnte, bei Caftiglione, eine Meile öftlich vom Chiese gegen ben Mincio zu: jett am 2. August, erhielt Augereau ben Befehl, jeine Division wieder zurud von Brescia nach Montechiaro zu führen; eben borthin wurden die Truppen von Mantua, so wie Kilmaine's Reiterei, die oben im Gebirge nicht zu verwenden war, bestimmt: im Ganzen etwa 12,000 Mann zur Deckung gegen ein mögliches Eingreifen Dagegen zum entscheibenden Schlage auf Quosbanowitsch Burmfer's. sellte Sauret (3500 Mann) noch an diesem Nachmittag von Desenzano wieder auf Salo, Despinois (7500 Mann) unterstützt burch General Dallemagne (1800 Mann) am Morgen bes 3. von Brescia auf Gavardo losgebn. Endlich wurde Massena (11,000 Mann) zwischen beiden Heertheilen bei Lonato Stellung nehmen, um nach Bedürfniß entweder Augereau ober Sauret zu unterstützen. Nachdem Bonaparte biese Beisungen ertheilt hatte, ichrieb er an ben Regierungscommiffar Salienti: "ich bin hier fast mit meiner ganzen Armee; ich werbe ben ersten Anlaß zu einer Schlacht ergreifen; sie wird über bas Schickjal Italiens enicheiben; geschlagen, ziehe ich mich an die Abda zuruck, Sieger werde ich mich nicht mehr burch Mantua's Morafte aufhalten laffen". Mit jolden Gedanken warf er sich auf das Roß; er wollte am folgenden Tage ben Angriff auf Quosdanowitsch persönlich leiten, vorher aber nich noch mit eignen Augen von Augereau's Aufstellung überzeugen; ie sprengte er bieser Division auf Montechiaro nach.

Als er nach scharfem breistündigen Ritte in die Rabe bes Ortes tam, begegneten ihm versprengte frangösische Soldaten, Freiwillige von der in Caftiglione aufgestellten Abtheilung bes Generals Balette. gaben ibm die Kunde, ber Posten sei bei bem Erscheinen einer feindliden Colonne ohne Schwertstreich geräumt, Balette mit einem Theil der Mannschaft nach Montechiaro zurückgegangen, der Rest weiter nordmins nach Ponte San-Marco geflohn. Es war eine Nachricht, wohl zeignet, den französischen Feldherrn zu erschüttern. Castiglione ist von Montechiaro faum zwei Stunden entfernt; so nabe also war ibm Burmser schon gekommen, vielleicht mit zwanzig, vielleicht mit dreißig Lausenden; die Befahr, am nächsten Tage von beiden feindlichen Heertheilen gleichzeitig bedrängt zu werden, war zu einer brückenden Wirk-Epbel, Gefd. b. Reb.-Beit. IV.

ŀ

1.

parte's. In diesem Augenblicke hoffte er das Beste. Noch hatte man von weiterem Vorrücken Wurmser's nichts vernommen, und damit also die Aussicht, wenigstens am nächsten Tage von ihm unbehelligt zu bleiben; nun würden die kommende Nacht hindurch Augereau, Kilmaine, die halbe Division Serrurier im Eilmarsch hinüber nach Vrescia ziehn, und dort den größten Theil der seindlichen Colonne in einem Schlachttag überwältigen, während Sauret und Despinois weiter auf Ott und Ocstai drängten.

Diefe Bewegungen murben bann am Abend bes 31. mit Gifer Augereau nahm bei Goito bie von Mantua kommende Brigade Pelletier auf, erreichte in ber Morgenfrube bes 1. August ben Chiese bei Montechiaro, und gelangte im Laufe bes Bormittag nach Brescia. Nun war es freilich recht schön, daß man die große Strafe nach Mailand sich bamit wieder eröffnet hatte, aber um so größer war bie Enttäuschung, mit ber man auf bem ganzen Wege ben Feind vergeblich suchte. Man erfuhr erst in Brescia, daß Quosdanowitsch nach Rorben, nach Gavarbo zurückgewichen war; man war also an seiner jetigen Stellung vorüber, fast drei Meilen weit in bas Blaue gezogen, die man, um ihn zu fassen, wieder zurückmarschiren mußte. Zwei Tage waren bamit eingebüßt, in einer Zeit, wo jebe Stunde tostbar, und vielleicht unentbehrlich war. Dazu erfuhr man jett, daß schon im Laufe bes 31. eine Colonne Wurmser's am Ufer bes Mincio bei Baleggio sichtbar geworden, also von bem Chiese nur noch vier Meilen entfernt war; wer fonnte nun noch bafür einstehen, daß Wurmser nicht schon morgen ben Chiese erreichte, und die Bedränger seines Waffenbruders vernichtend in Flanke und Ruden faste? Bonaparte versammelte am Nachmittag bie in Brescia anwesenden Generale zu einem Ariegsrath und forderte sie auf, ihre Meinung über Angriff ober Rudzug auszusprechen. gereau blieb bei seinem gestrigen Sate, ber Rudzug wurde bie Truppen bemoralisiren, einmal gewichen, wurde man bis Genua geworfen werden; man müßte angreifen, wo man einen Feind febe. Die Andern aber erklärten sich für ben Rückzug hinter die Abda: wie sollten wir, fragte Despinois, unsere Flanke gegen Wurmser beden? Mit ben Bajonetten, rief Augereau, und als Bonaparte schwieg, sagte er: macht ihr euern Rückzug bis nach Paris, ich habe nichts bagegen, aber ich schwöre euch, daß ich nicht mitgebe. In großem Zorne stürzte er aus bem Zimmer um seinen Rachtmarich auszuschlafen. Bonaparte entließ ben Rriegsrath ohne Entscheidung, und brachte die Nacht in peinlich sorgenvoller Erwägung zu. Endlich, gegen zwei Uhr Morgens ließ er Augereau macht es, wie ihr könnt, ich lasse euch die Verantwortung und gehe. Er war jest doppelt sicher, daß morgen keiner dieser Männer lebend jurudweichen würde; er übertrug dem General Augereau den Sberbesehl über alle bei Montechiaro versammelten Streitkräfte, etwa 12,000 Mann, und eilte noch am späten Abend hinüber zu Massen nach Lonate.

Dieje Thätigkeit und Standhaftigkeit follte bald genug belohnt werten. Bonaparte hatte feinen Wiberfacher nur zu richtig geschätt; der Feind, vor welchem Balette aus Castiglione gestohn, war nicht Burmjer und beffen Armee, sondern nur deren Bortrab, Die Brigabe Liptap, ein fleiner Haufen von 4000 Mann. Wurmfer hatte bas Ersinnliche geleistet, um bem ichon halbbesiegten Feinde den Sieg in tie Hand zuruckzuschieben. Am 31. Juli zog er mit seiner Hauptwlonne von Castelnovo sübmarts auf Baleggio; ber Marich ging über einen Bügelruden, faum eine Stunde vom Mincio entfernt; jo jah man von der Höhe weit über ben Fluß hinüber, und erfannte beutlich bin Rampf Des General Dit bei Lonate. Das rief im ersten Augenblide bei Wurmier ten Beichluß hervor, jo jchnell wie möglich bei Baleggio über ben Mincio zu gehn, um sich bort ben Weg zu Quosbanewitich zu eröffnen. Es ware, wie wir jetzt wissen, die Entscheidung be Teldzugs gewesen; Wurmser mare jenem Nachtmariche Augereau's und tamit ber Sammlung ber feindlichen Heertheile zuvorgefommen, der Rückzug der Franzosen hinter den Po, wenn nicht ihre völlige Miederlage wäre unabweisbar geworden. Aber sofort befann id ter Marichall wieder; wie wenn ein feindliches Corps bei Roverbella stände und ihm beim leberschreiten des Flusses die Seite bedrohte? Dieje Besorgniß murbe bestätigt burch eine falsche Rachricht, daß Bonawie die Belagerung von Mantua nicht aufhebe, jondern zur Deckung brielben sein ganzes Heer bei Roverbella sammele: so verging ber 31., obne tak ein Mann der öftreichischen Armee über den Mincio bin= In der Nacht aber empfing Wurmser aus Mantna selbst tie sidere Aunte, daß tie Belagerung aufgehoben, und tie französischen Edonnen fämmtlich im Mariche nach dem Chiefe feien. Damit war ider Zweifel über bie Lage beseitigt; es war beutlich, daß ber Gegner alle Kräfte gegen Questanewitich in Bewegung jetzte, baß Alles tarauf antam, hier entscheidend einzugreifen. Aber anstatt nun gleich ben 1. August bei Baleggio über ben Gluß zu gebn, schrieb er an Quos= Unowitich baß er bies für ben 2. bei Boito beabsichtige, um bamit Bonaparte in den Rücken zu kommen, während jener benjelben von vome beschäftige. Um 2. August rückte er bann bedächtig nach Goite,

befahl dem General Meszaros, ber indeg die Etich bei Legnago überschritten hatte, weiter sublich nach Borgoforte am Bo zu maricbiren, und begnügte fich, über ben Mincio ben General Liptat vorzuschieben, welcher barauf, wie wir gesehen haben, Castiglione zu großem Alarm ber Frangojen bejette. Am Nachmittage mochte Wurmser es sich nicht versagen, perfonlich einen Abstecher in bas befreite Mantua zu machen, die Garnijon zu beloben und ben Dant bes Commanbanten entgegen zu nehmen. Er zog ron bort noch 2000 Mann ber Besatzung an seine Armee nach Goite beran, und brach bann endlich Morgens am 3. August von Goito über ben Mincio hinüber nach Castiglione auf. So hatte er nicht bloß zwei unersetliche Tage in leerer Vielgeschäftigkeit vergeudet, sondern auch ein volles Drittel seiner Stärte in unwirksame Ferne verzettelt. Er selbst rückte mit etwa 15.000 Mann von Goite aus, um sich mit Liptay und beffen 4000 zu vereinigen. Eine Abtheilung von 5000 Mann blofim Beschiera, in welchem Neste Bonaparte nur einen fleinen Saufen ron 500 Mann zurückgelassen hatte. Meszaros aber, ebenfalls mit 5000 Mann, bemonftrirte unten am Bo, in ber ftillen hoffnung, ben geidlagenen Frangojen bier ben letten Ausweg abzuschneiben. Wenn fie nur erst besiegt wären!

Aber während Burmser's Heerhaufen unter ber heißen Julisenne bie brei Meilen von Goito nach Castiglione feuchend zurücklegte, war drüben die Blutarbeit auf allen Seiten entscheidend im Gange.

Als Quosbanowitich jene Zuschrift Wurmser's am 2. August em pfangen, hatte er jogleich die Wiederaufnahme der Offensive beschloffen und zunächst bem General Desfai Befehl gegeben, von Salo gegen Sauret in Defenzano vorzugehen. Umgefehrt hatte, wie wir uns m innern, Sauret von Bonaparte Die Weisung erhalten, von Desengam aus Salo wieder zu besetzen: es geschah nun, daß die beiben Abther lungen verschiedene Strafen einschlugen, die Destreicher am See, bie Franzosen im Gebirge, und an einander vorüberzogen, ohne sich 34 bemerten. So fam, noch am 2. Abends, Sauret's Division nach Sala, Destai nach Desenzano, ohne einen Schuß zu thun. Am 3. Morgens wandte sich bann Ocskai rechts gegen Lonato, wo er Massena's Borhut vollständig überraschte, eine Menge Leute und den commandirenden Officier gefangen nahm, bald aber, als Bonaparte selbst mit Maffena's Hauptstärke herbeieilte, in schweres Gedränge kam, und von der brie fachen Uebermacht trot tapferen Widerstandes gründlich geschlagen wurde. Bon der ganzen Brigade entkamen nur einige hundert Mann. Unterbessen hatte die Division Sauret von Salo aus die Stellung ber Off

icher bei Gavardo im Rücken beunruhigt, war aber von Quosdanoitsch abgewiesen und nach Salo zurückgedrängt worden. Bald nachber
schien in der Front der Stellung, von Brescia heranrückend, die
ivission Despinois, wurde jedoch bei den ersten Flintenschüssen von
mischem Schrecken ergriffen, und sloh in wilder Auslösung nach Brescia
rück. So war dann auch General Dallemagne, der wieder etwas
äter einen Angriff auf Gavardo versuchte, nicht im Stande den Destichern hier etwas Erhebliches anzuhaben. Quosdanowitsch, auf dieser
ieite beruhigt, hatte jest nur noch die Sorge, die für seine Rückzugsnie gefährliche Stellung von Salo wieder einzunehmen, und wollte
och spät am Abend den Angriff eröffnen, als die Unglückspost von der
ernichtung der Brigade Ochsai zu ihm gelangte und ihn zum Abruch des Gesechts bestimmte.

Es hatte also an biesem Tage Massena ben Destreichern einen nofindlichen Berluft zugefügt, Sauret die Stellung von Salo behauptet, e andern Divisionen aber wenig ausgerichtet. Bonaparte war vor Uen gegen Despinois ergrimmt, und machte fich für ben 4. auf einen sten, verzweifelten Kampf gefaßt. Allein fein Sieg über Quosbanoitsch war vollständiger, als er selbst es nach dem Ergebniß ber ein-Inen Gefechte vermuthen fonnte. Als gegen eilf Uhr Abends bei Salo das Feuer schwieg, standen die östreichischen Generale in niedereichlagener Stimmung beisammen. Quosdanowitich sprach die Absicht us, am folgenben Morgen Salo mit aller Kraft wieder zu nehmen. lber seine Officiere sämmtlich mahnten bringend ab. Der Tag batte n Tobten, Bermundeten und Bermiften mehrere Taufende gefostet; ne gange Stärte, über die man noch verfügte, war nach ben vielfachen Etrapagen und Gefechten bis auf 10,000 Mann gefunten; von Wurmfer war trop feines letten Briefes nichts zu feben noch zu hören, vielmehr mußte man schließen, ba man sicher mehr als 20,000 Franzosen, mithin tie feindliche Hauptmacht, sich gegenüber hatte, und biese rechts und lute im Vordrängen fab, dag burch irgend ein Miggeschick ber Feldmaricall zum Rückzug veranlaßt worden sei. Sie wiesen barauf hin, wie leicht unter diesen Umständen der Feind seine Ueberzahl zu einer Ungehung verwenden könne, welche der Colonne das Thal des Chiefe, ihre einzige Rückzugsstraße, absperrte. Diesen Gründen fügte sich, wenn auch mit schwerem Herzen, General Quosbanowitsch, und befahl am 4 Morgens ben gänzlichen Abmarsch nach Throl. Wie bie Dinge emmal lagen, erhielt die Sorge seiner Officiere im Laufe dieses Tages woch eine schmerzliche Bestätigung. Durch eine feindliche Abtheilung,

Die von Besten her die Berge in der rechten Flanke der Destreicher umging, murben in ber That nicht weit hinter Bavardo 3 Bataillone und 2 Schwabronen unter Oberft Anorr abgeschnitten; fie manbten fic barauf nach Süten gegen Lonato, in ber schwachen Hoffnung, sich von bort aus vielleicht zu Burmier burchzuschlagen. In Lonato ftand nur ein schwacher Posten von etwa 1200 Mann, und Oberst Anorr sandte tubnlich einen Parlamentar in ben Ort, um ben Befehlshaber gur Capi-Diefer Befehlshaber aber mar im Augenblide tulation aufzufordern. fein Beringerer als General Bonaparte felbst, ber eben von Castiglione borthin zurückgefehrt war, und sich auf solche Art inmitten seiner Divijionen einer augenscheinlichen Lebensgefahr ausgesett fab. Indessen viejes Mal verließ ihn seine sichere Beistesgegenwart nicht. Von feinem Stabe umgeben, empfing er ben Deftreicher, herrschte ihn an, bag fein Führer durch eine solche Beleidigung des Oberfeldherrn die schlimmste Behandlung verwirkt habe, und erklärte, daß Anorr's Colonne bis auf ben letten Mann niedergemacht werde, wenn sie nicht binnen acht Minuten die Waffen strecke. Indessen sich Massena's Bataillom auf allen Seiten, und Oberft Anorr unterwarf fich seinem Beichick.

Während auf diese Art Quostanowitsch außer Thätigkeit gesett wurde, war Augerean nicht minder eifrig an seine Aufgabe, die Abweisung Liptah's und Wurmser's gegangen.

Um seine Truppen möglichst vor ber Hitze bes Hochsommers ju bewahren, ließ er dieselben gleich nach Mitternacht am 3. August an treten, und gegen Castiglione ausrücken, jo bag bas Wesecht mit bem ersten Tagesgrauen begann. Liptah hatte sein Fugvolf auf ben Bügeln nördlich der Stadt aufgestellt, tiefe selbst und bas benachbarte Schlek durch kleine Abtheilungen besetzt, seine Husaren in die Ebene binab Die Frangosen griffen bie gange Stellung mit Ungeftum an gesendet. nahmen bas Schloß beim erften Anlauf, erfuhren aber auf allen andem Bunften ben hartnäckigsten Wiberstand, jo daß ihre meisten Generale an ber Spite ber Colonnen ben Tob fanten, und erft als ihre faft treifache Uebergahl beite Flügel bes Gegners umging, Liptan in ge ichloffener Ordnung, wenn auch mit ftarfem Berluft, in suböstlicher Richtung auf die Höhen von Solferino und Cavriana zuruchwich. & war darliber Mittag geworden; jett erst gelang es Augereau, die Stadt Castiglione zu erstürmen; er schickte sich barauf an, trot ber Ermübung ter von Durft und Sige gequalten Truppen zum letten Angriff auf Solferino vorzugehen. In Diesem Augenblicke aber erhielt Liptap Die erfte Berftarfung burch bie Spinen ber endlich berantommenten Sampt

reicher bei Gavardo im Rücken beunruhigt, war aber von Quosdandswisch abgewiesen und nach Salo zurückgedrängt worden. Bald nachher erichien in der Front der Stellung, von Brescia heranrückend, die Liviston Despinois, wurde jedoch bei den ersten Flintenschüssen von panischem Schrecken ergriffen, und floh in wilder Auflösung nach Brescia zurück. So war dann auch General Dallemagne, der wieder etwas später einen Angriff auf Gavardo versuchte, nicht im Stande den Destreichern hier etwas Erhebliches anzuhaben. Quosdanowitsch, auf dieser Seite beruhigt, hatte jest nur noch die Sorge, die für seine Rückzugsslimie gefährliche Stellung von Salo wieder einzunehmen, und wollte noch spät am Abend den Angriff eröffnen, als die Unglückspost von der Bernichtung der Brigade Ocstai zu ihm gelangte und ihn zum Aberuch des Gesechts bestimmte.

Es batte also an diesem Tage Massena ben Destreichern einen empfindlichen Berluft zugefügt, Sauret die Stellung von Salo behauptet, bie andern Divisionen aber wenig ausgerichtet. Bonaparte war vor Allen gegen Despinois ergrimmt, und machte fich für ben 4. auf einen kum, verzweifelten Kampi gefaßt. Allein sein Sieg über Quosbancwisch war vollständiger, als er selbst es nach dem Ergebnig ber einienen Gefechte vermuthen konnte. Als gegen eilf Uhr Abends bei Salo das Feuer schwieg, standen die östreichischen Generale in niederseichlagener Stimmung beisammen. Quosbanowitsch sprach die Absicht ans, am folgenden Morgen Salo mit aller Kraft wieder zu nehmen. Wer seine Officiere sämmtlich mahnten bringend ab. Der Tag batte a Tobten, Berwundeten und Bermiften mehrere Taufende gekoftet; tie ganze Stärte, über bie man noch verfügte, war nach ben vielfachen Etrapagen und Gefechten bis auf 10,000 Mann gesunken; von Wurmser war trot feines letten Briefes nichts zu feben noch zu hören, vielmehr mußte man schließen, ba man sicher mehr als 20,000 Franzosen, mithin be feindliche Hauptmacht, sich gegenüber batte, und biefe rechts und links im Borbrangen fah, daß burch irgend ein Miggeschick ber Feltvarichall zum Rudzug veranlaßt worden fei. Gie wiesen barauf bin, wie leicht unter biesen Umständen der Feind seine Uebergahl zu einer Ungehung verwenden könne, welche der Colonne das Thal des Chieje, bre einzige Rudzugsstraße, absperrte. Diesen Gründen fügte sich, wenn and mit schwerem Herzen, General Quosbanowitsch, und befahl am 4 Morgens den gänzlichen Abmarsch nach Throl. Wie die Dinge rumal lagen, erhielt die Sorge seiner Officiere im Laufe dieses Tages woch eine schmerzliche Bestätigung. Durch eine feindliche Abtheilung,

die von Westen her die Berge in der rechten Flanke ber Destreicher umging, wurden in der That nicht weit hinter Gavardo 3 Bataillone und 2 Schwadronen unter Oberft Anorr abgeschnitten; fie mandten sich barauf nach Guben gegen Lonato, in ber schwachen Hoffnung, sich bon bort aus vielleicht zu Wurmser burchzuschlagen. In Lonato stand nur ein schwacher Posten von etwa 1200 Mann, und Oberst Anorr sandte film lich einen Parlamentar in ben Ort, um ben Befehlshaber gur Capi. tulation aufzusorbern. Dieser Beschlshaber aber mar im Augenblick fein Beringerer als General Bonaparte felbit, ber eben von Caftiglion borthin zurückgekehrt war, und sich auf solche Urt inmitten seiner Divisionen einer augenscheinlichen Lebensgefahr ausgesett fab. Indeffen vieses Mal verließ ibn seine sichere Geistesgegenwart nicht. Bon seinen Stabe umgeben, empfing er ben Destreicher, herrschte ihn an, daß fen Führer burch eine folde Beleidigung bes Oberfeldheren bie ichlimme Behandlung verwirft habe, und erflärte, bag Anorr's Colonne bis w ben letten Mann niebergemacht werbe, wenn fie nicht binnen od Minuten die Baffen strecke. Indessen geigten sich Massena's Bataille auf allen Seiten, und Oberft Anorr unterwarf fich feinem Beichel

Während auf biese Art Quostanowitsch außer Thätigkeit gest wurde, war Augerean nicht minder eifrig an seine Aufgabe, die Kweisung Liptah's und Wurmser's gegangen.

Um seine Truppen möglichst vor der Hitze bes Hochsommers bewahren, ließ er dieselben gleich nach Mitternacht am 3. August treten, und gegen Caftiglione ausruden, jo bag bas Gefecht mit ersten Tagesgrauen begann. Liptay batte fein Tufvolf auf ben Di nördlich ber Stadt aufgestellt, Diese selbst und bas benachbarte Sc durch fleine Abtheilungen besetzt, seine Hufaren in die Ebene bi Die Frangofen griffen bie gange Stellung mit Ungeftum nahmen bas Schloß beim erften Anlauf, erfuhren aber auf allen ar Bunften ben hartnäckigften Wiberstand, so daß ihre meisten Gen an ber Spige ber Colonnen ben Tob fanden, und erft als ibre Preijache Uebergahl beide Flügel bes Gegners umging, Liptat i ichloffener Ordnung, wenn auch mit ftarfem Berluft, in jubofi Richtung auf tie Höhen von Solferino und Cavriana zuructwich. war darüber Mittag geworden; jest erst gelang es Augereau, bie Caftiglione zu erstürmen; er schickte fich barauf an, trot ber Erm ter von Durft und Site gequälten Truppen zum letten Angr' Solferino vorzugehen. In Diesem Augenblicke aber erhielt Lip. erfte Beritärfung burd bie Spinen ber endlich berantommenben

and con, and conjust and conju

ten Coftreidern aber eben so wenig bereiten vermecht Die schlimmste Linken zu führen, und bamit bas Berberben berfelben zu vollenden. Um die Aufmerksamkeit bes Gegners von bieser gefährlichsten Stelle abzulenten, ließ Bonaparte am Morgen bes 5. ben Angriff burd Massena auf die feindliche Rechte eröffnen, und diesen burch eine Umgehung weit nach Norben bebroben: er erreichte sofort bie gewünschte Wirtung, indem Wurmser 2000 Mann seines Centrums rechtsbin ichok, und dadurch seinen linken Flügel erheblich bloß stellte. Bahrend bieser Demonstrationen erschienen bann Serrurier's Truppen von Guidiggolo vorbrechend zu Wurmfer's höchster Ueberraschung im Rücken ber Ceftreicher; jugleich faßten Rilmaine's Reiter ben Feind mit ploplichem Anfall in ber linken Flanke; etwas später wurde es Ernst auch mit ber Umgehung ber Rechten burch bas Erscheinen ber Division Despinois und ber letten Regimenter Maffena's; in biefem Augenblicke ichleubene Bonaparte die Division Augereau mit voller Wucht auf bas feindliche Centrum bei Solferino. An bem Ausgange konnte kein Zweifel fein Burmser klammerte sich an die Scholle auf ber er stand, und sträubte fich lange, den unvermeidlichen Befehl zum Rückzug zu ertheilen. Aber mit jeder Minute wuchs die Gefahr; der Sieg war unmöglich, und ber einzige Ausweg, die Straße jum Mincio, burch die feindliche Umgehung im höchsten Grade betroht. Endlich wurde bem verzweifelnben Greise ber Befehl jum Abmarich entriffen; er ging bann auf ber fürzesten Linie zum Mincio, nach ber Brude von Borgbetto-Baleggie, auf bas harteste gebrängt burch Despinois und Massena, welche rieb leicht ben Abziehenden zuvorgefommen wären, hätte nicht eine Abtheilung bes Blokabecorps von Peschiera zur rechten Zeit eingreifend ihren Eifer gemäßigt. Go tam bie Armee, in Bangen leiblich geordnet, menn auch nicht ohne barten Berluft, auf das östliche Ufer des Klusses zurich Wurmser bachte einen Tag lang, sich hier noch zu halten; als aber Bonaparte die Division Massena burch Peschiera gegen die Brennerstraße vorgehen ließ, und dadurch die Cestreicher von Throl abzuschneis ben brobte, war kein halten mehr, und Wurmser beeilte fich, auf verschiedenen Wegen das heimische Gebirge zu erreichen. Am 14. August standen die Armeen wieder in den Stellungen, wie sie dieselben ver bem Beginne ber Operationen inne gehabt hatten, mit einem Befammtverlufte an Tobten, Berwundeten und Gefangenen von etwa 9000 Mann auf frangofischer und 10,000 auf östreichischer Seite.

Der persönliche Ruhm des französischen Feldherrn hatte durch bie Tage von Lonato und Castiglione einen neuen, äußerst glänzenden 3<sup>u.</sup> wachs erhalten. Je bebenklicher einen Augenblick seine Lage geweien,

Was die Ergebnisse bes Kampfes betraf, so war den Ochtreichern die Bertreibung des Feindes aus Italien mißlungen, aber eben so wenig hatte ihnen Bonaparte eine eigentliche Niederlage zu bereiten vermocht Er batte ihren Angriff abgewehrt, das war Alles. Die schlimmste

Folge bes Kampfes für bie Deftreicher wurde im Augenblicke noch gar nicht sichtbar: sie bestand barin, bag bei ben Truppen bas Bertrauen ju ben Führern auf lange zerstört, und bamit bas wesentlichfte Clement innerer Festigkeit ber Armee entrissen war. Es war fein Bunder, bei jo fläglicher Enttäuschung nach ben bochfliegenden Erwartungen ber Dieselben Schaaren, welche am 3. und 5. bei Castigliene eriten Tage. ben fräftigsten Belbenmuth bewährt, lösten sich am 7. und 8. bei Peschiera und an ber Etich nach ben ersten Schuffen in wilder Berwirrung auf. Dazu tam eine gang unbesiegliche innere Zerrüttung bes Officiercorps.1) Die Mehrzahl erging fich in Eigenwilligfeit und Buchtlosigfeit; in großer Angabl entzogen sie sich bem Dienste, verließen obne Urlaub ihre Truppentheile, erfüllten ihre Quartiere mit lauten Schmähungen über bie Unbrauchbarteit ber Generale und Die abidenlide Politit ber Regierung. Es war bie langfam berangereifte Frucht einer Kriegführung, welche brei Sabre lang stets im entscheibenden Augenblick bie friiche Kraft bes militärischen Handelns zurückgebalten batte; mochte man noch so fest an die politischen Grunde bes Berfahrens geglaubt haben, jest mußte man bie Folgen ertragen. Noch einmal hatte der tüchtige Grundstoff sich in rühmlichem Unglück bewährt: nachtem aller Muth endlich boch in Miglingen geendigt, war tiefe Urmee für Die gange fernere Daner bes Arieges aus ben Jugen.

So für die Bufunft. Für die Wegenwart fonnte Wurmfer tret alter Gebter und Unglücksfälle bie nächfte Aufgabe feines Angriffs als gelöst bezeichnen. Mantua war bicht vor ber Katastrophe errettet, bie Bejatzung erfrijcht und geftartt, und was bie hauptjache mar, burd ben Berluft bes Beidunparte für's Erfte eine neue Belagerung uns meglich gemacht worden. Allerdings hatte Bonaparte gleich nach Caftiglione Die Einschließung bes Plages burch bie Division Serrurier, jest unter General Sahuguet, erneuert, indeffen fonnten lange Monate vergeben, ebe ber hunger bie Bertheitiger zur Ergebung zwang. rabin war Bonaparte nach wie vor an Die Etichtinie gesesselt, ba bas Blotadecorps ein volles Biertel seines fleinen Heeres in Anspruch nabnt. und bazu ber haß ber Italiener gegen bie Franzojen bamals Berftartung aller Garnisonen nöthig machte. Mit einem Borte, Mantus binterte Bonaparte fort und fort an jeder größeren Offenfiebewegung in bem Angenblicke, wo Jourban und Morean auf bentichem Bebet!

<sup>3</sup> Bivenet, Thugut etc. 477, 482, 485, 492. Herrmann, biplomatifche Cerre " frentengen 543 ff.

n Kaiserstaat so schwer bedrohten, war dieses negative Ergebniß für eftreich von hoher Bedeutung. Der rastloseste, fühnste, gefährlichste sidersacher war beinahe für ein halbes Jahr im Ganzen und Großen r Unbeweglichseit verurtheilt; er mußte abwarten, wann und wo es estreich gesiel, ihn anzugreisen, und konnte höchstens an kurze Borsise gegen die seindlichen Grenzlande denken.

Das Bewußtsein bieses Berhältnisses spricht sich beutlich in einem dreiben Bonaparte's an bas Directorium vom 14. August aus. eldet bie neue Ginschließung Mantua's: im lebrigen zeigt er sich bangig von ben Ereigniffen in Deutschland. "Wenn eine Division bes beinheers, jagt er, nach Innsbruck fame, und baburch Wurmjer nach ften abbrängte, bann wurde ich einen Plunderungszug gegen Trieft iternehmen. Wenn Erzherzog Carl ganzlich geschlagen, Innebruck mit wien Maffen befett, Regensburg von Jourdan genommen murbe, um könnte auch ich von Trieft gegen Wien marschiren." Wie man eht, ift er weit entfernt davon, jo große Dinge zur Zeit zu beantagen, er gibt nur an, was etwa für ihn erreichbar sei, im Falle atscheidender Schläge in Deutschland.1) Umgekehrt forderte ihn bas irectorium burch ein Schreiben vom 15. Anguft auf, feinerfeite gu alden Erfolgen in Deutschland burch einen Angriff auf Wurmser in irol beizutragen. Bonaparte, beffen Berichte ftets auf Die Erzielung wiler und heftiger Effecte berechnet waren, hatte auch Dieses Mal Die Betlufte bes Teinbes und bie Folgen bes Sieges gewaltig übertrieben; as Directorium bielt Wurmfer's Heer für jo völlig aufgelöft, daß es m General Bonaparte ichon im Innthal zu erblicken, und Wurmser wijden bem italienischen und bem Rheinbeer rettungslos verloren laubte. Am 17. und 23. wiederholte es diese Ermahnungen; ramals atte der Erzherzog Carl einige Berftärfungen erhalten; in Paris beam man zu fürchten, bag vielleicht auch Wurmfer sich nordwärts benten und Moreau's Berlegenheiten mehren fonnte, und forderte Bonaparte dringend auf, einer jolde Gefahr burch einen Angriff auf Sudwrol zuvorzukommen und bis dahin die Razzia gegen Triest zu ericieben. Bonaparte antwortete am 26., daß er in hohem Grade teuen Truppennachschubs bedürfe, sonst aber mit den italienischen Ber-

<sup>1.</sup> Clausewig S. 133 und Ruftow S. 247 jagen ohne Weiteres: Bonaparte batte große Plane, er wollte auf Trieft marschiren, bann Wien bebroben. Das oben tune Schreiben zeigt jedoch, bag Bonaparte solche Möglichkeiten nur für ten Fall vorauszegangener großer Siege in Deutschland andeutete.

hältniffen zufrieden sei, und beshalb sich ohne Zaubern gegen Wurmser erheben werde. Er hatte übrigens einige Ersatmannschaften und Berstärfungen erhalten, so daß trot eines hohen Krankenstandes ber Berluft ber letten Kämpfe ziemlich ausgeglichen war; er konnte nach Abzug ber Blofabetruppen und Garnisonen etwa 32,000 Mann zu ber Offenfive gegen Throl verwenden. Davon jollten Augereau und Massena bas Etichthal hinaufziehen, die Division Sauret aber, jest unter Beneral Baubois, am Bestufer bes Garbasee's vorbringen, und über Riva nach Mori rücken, um sich bort mit Massena zu vereinigen. General Kilmaine wurde mit 3000 Mann gur Deckung ber Etich zwischen Berona und Legnago zuruckbleiben. Am 31. waren alle Borbereitungen getroffen; Moreau hatte fraftige Mitwirfung von Norden ber zugefagt; Bonaparte melbete bem Directorium, daß feine Colonnen am 2. September ben Angriff beginnen würden, hoffentlich mit um fo rascherem Erfolge, als Wurmjer eine seiner Divisionen aus Throl entfernt, und, wie es scheine, um Triest zu beden, bei Bassano an ber Brenta aufgestellt habe.

Er ahnte noch nicht, was biese Aufstellung an der Brenta in Wahrheit bedeutete.

In Wien war nach Burmfer's erften Berichten ber Jubel, nach feinen letten ber Schmerz und bie Bestürzung groß gewesen. Indeffen ließ man ben Muth nicht sinken, ba ja Wurmser's Armec, wenn auch zurückgeworfen, boch nicht zerftort war. In großer Gile fandte man ihr aus ben nächsten Barnisonen bes Innern einige Berftartung 34, und bereits am 19. August unterzeichnete ber Kaifer ben Befehl an Wurmser, so rasch wie möglich einen zweiten Bersuch zur Rettung Mantua's zu machen. Fortbauernd bilbete für die damalige öftreichische Politif Italien ben intereffantesten Kriegeschauplat; es mar einleuchtent. baß unter ben gegebenen Berhältniffen ber Berluft Mantua's mit bem Berlufte Italiens gleichbedeutend fein wurde; eine folche Kataftrepfe jollte mit Hintansetzung jeder andern Rücksicht verbütet werden. Wurmics war etwas verwundert, als er biese drängenden Weisungen empfings ba ja Mantua, mit einer Besatzung von 16,000 Mann, und auf mehrere Monate mit Lebensmitteln verseben, zur Zeit gar nicht gefährbet war, jo bag, beiläufig gejagt, gar nichts im Bege geftante I hätte, etwa 20,000 Mann zur Dedung bes Etschthals gegen Bonaparte zurückzulassen, und mit 30,000, eben wie es bas Directorium damals befürchtete, in Moreau's Rücken zu operiren.1) Aber ber Be-

<sup>1)</sup> Urtheil bes General Clausewis.

fehl bes Raisers schloß jeden Widerspruch aus. Er wurde dem alten Marichall burch ben Ingenieurgeneral Lauer überbracht, welcher an Weirother's Statt die Beschäfte des Generalstabs leiten und den neuen Drerationsplan mit ziemlich unbeschränkter Bollmacht feftstellen sollte. Leiber war biese Bahl teine gludliche. Gine rasche Offensive wurde beschlossen, so wenig es mit Mantua brängte, hauptsächlich weil man fürchtete, nach einigen Wochen in Innsbruck burch bas feindliche Rheinbeer bedrängt zu werben, und bann zu einer Operation in Italien außer Stande zu fein. Dann aber theilte man die Urmee, wie es früber Beirother gethan, und sette sich auf's Neue ber Befahr aus, einzeln geschlagen zu werben. Um es aber boch anders zu machen als Weirother, stellte man zwar wie biefer die eine Colonne im Etschthale auf, ließ jedoch die andere nicht westlich burch das Thal des Chiese, jondern öftlich burch bas Thal ber Brenta in die Ebene vordringen. Die beiben Massen waren bemnach gang so weit von einander entfernt wie bas erste Mal; der wesentliche Unterschied zwischen beiden Entwürfen bestand nur barin, daß jest die zweite Colonne nicht wie bamals bie Rudzugslinie bes Feindes bedrobte. Um 1. September mar biefer Plan fertig, und die Division Meszaros (10,600 Mann) bereits in Baffano angelangt, die Divifion Sebottenborf (4700 Mann) auf bem Mariche dorthin im Brentathal, die Division Quosdanowitsch (4600 Mann) mit gleicher Bestimmung noch in Trient, welcher Ort bekanntlich nur burch einen breiten Bergrücken von ben Quellen ber Brenta getrennt ift. Dit biefen 20,000 Mann alfo wollte Burmfer felbft von Baffano aus fich gegen bie untere Etich in Bewegung feten, ben Strom bei Legnago überschreiten und auf Mantua marschiren. Während dann 7800 Mann in brei Abtheilungen bie andern Grenzen Throls bewachten, follte General Davidowitsch mit 13,000 das Etschthal sperren, und sobald Wurmser's Angriff sich entwickelte, ben Strom hinab gegen Berona vordringen. Deffen Truppen standen einstweilen in kleinen Abtheilungen staffelförmig vertheilt bei Roveredo, San Marco, Ala auf bem linken, die Brigade bes Fürsten Reuß auf bem rechten Ctichufer bei Mori, mit ihren Vorposten westwärts nach dem Thale der Sarca. Zum Beginne ber Operationen war ber 6. September bestimmt.

Gleichzeitig also schickten sich beibe Gegner, ohne die Plane des Andern zu kennen, zur Offensive an. Nur ging es hier wieder, was Beit und Schnelligkeit betraf, wie bei Ettlingen und Castiglione: die Franzosen kamen den Oestreichern dieses Mal um mehrere Tage zuvor, und schmetterten demmach mit ihren Angriffsmassen in die getrennten

und lockern Marscherlounen bes Gegners hinein. Bem ersten Augenblicke an war ihre Ueberlegenheit entschieden.

Banbois (11,000 Mann) erreichte, tie nördliche Spine bes Garbajee's umgebend, schon am 3. September bas rechte Etichufer bei Mori, indem er tie Borposten bes Fürsten Reuß obne alle Mübe gerftreute. Chenjo leicht brangte an bemielben Tage Maffena (13,000 Mann ben mit 1500 Mann bei Ala aufgestellten Oberften Bufaffewitich im Etidthale felbst bis San Marco gurud, jo bag am Abent rie beiden frangösischen Divisionen nur noch burch ben Strom getrennt waren. Am 4. ging es weiter, gegen San Marco, wo zu bem weichen-Den Bufaffemitich jest General Sport fich gesellte; beibe aber hatten nech nicht bie halbe Stärfe bes Gegners und wurden mit bitteren Berluften auf Reveredo zurückgeworfen. Hinter Diesem Orte batte Davidowitich ten schmalen, zwiichen Tlug und Felsen eingebetteten Engpaß von Pietra mit 17(8) Mann befest, und ließ hieburch gebeckt bie Refte ter geichlagenen Brigaten, etwa 5000 Mann, eine balbe Stunte stromanswärts bei Caliano Lager nehmen und abtoden. In tiefem Angenblicke aber langte Bonaparte jelbst bei Massena an, bessen Truppen ebenfalls sich eine Ruhepause gönnten, besichtigte ben Bag und befabl ben sofortigen Angriff. Er ließ Die Gelfen an ber rechten Seite beffelben von seinen Tirailleuren erklettern, Die Fronte burch ein heftiges Beidbütfener murbe maden, und brad bann in plotlichem maffirem Unlaufe bindurch. Die Befatung zerstreute sich in aufgelöfter Flucht: Die französische Reiterei langte gleichzeitig mit ihr im Lager von Caliane an, und iprengte bie überraichte Mannichaft in furzem Sandgemenge völlig auseinander. Gin Theil flüchtete über Die Berge in bas Brentathal, 6000 Mann und 25 Nanonen fielen in Die Bante ber Frangojen. Davidowitich batte von 13,000 bediftens noch 5000 Mann gujammen. Eben in Diefer Stunde reifte Wurmier von Trient nach Baffano ab; ex ersuhr ned in Trient, taß sein Unterseldherr aus Caliano hinausgeträngt sei, hielt aber bas Unglück nicht für so erheblich, und gab seinen Angriffsplan nicht auf; er begnügte sich, Davidewitsch ben Besch! zuruckzulaffen, Trient mit aller Anftrengung zu behaupten, und eilte bann über bas Gebirge in bas Brentathal. Seine Weifung war ohno Bweifel febr gwedmäßig, ba Trient ben Anotenpunft ber beiben Strafen ber Etich und ber Brenta bilbet, burch feinen Berluft alfo Wurmfer Die nächste Berbindung mit Turol einbüfte: ware ber Befehl nur ebenjo ausführbar wie angemessen gewesen. Davidewitich aber mar mit allen feinen Sfficieren einverstanden über die Ummöglichkeit, mit

ren röllig entmuthigten Trümmern seines Corps ber jett mehr als rierfachen Uebermacht zu widerstehen. Er räumte ben Ort, versuchte am 5. noch einmal einen Kampf eine Meile weiter nördlich in der feiten Stellung von Lavis, und wich dann, auch hier geschlagen, in der Richtung auf Boben bis nach Neumartt zurück. Bonaparte sam persientlich am 5. Mittags in Trient au, erfuhr hier Burmser's Abmarsch nach Lassane, und faste auf der Stelle seinen Entschluß über die weiteren Maßregeln.

Nach ber wiederholten Weijung bes Directoriums, in Innsbruck Die Bereinigung mit Moreau's rechtem Flügel zu suchen, batte er bie Berfolgung tes Generals Davidowitsch auf Bogen, Brigen, ben Brenner fortiegen muffen. Allein jo oft er fruber ein foldes Unternehmen als möglich und glorreich gepriesen hatte, so wenig schenkte er jest ber Bermirklichung beffelben auch nur eine minutenlange Erwägung. Dort im Norten war Alles ungewiß; es war ungewiß, welche Verluste er im Hochgebirge bis Innsbruck erleiden, ungewiß, wie er bei seiner Unfunft tafelbst Moreau's Angelegenheiten verfinden murte. Sicher aber war, bag unterbeffen Burmfer unangefochten Manma beblofiren, bie tertige Befagung an fich ziehen, bie gabrenten italienischen Staaten mit fich fortreißen fonnte. Das alte Berhaltniß jette fich fort: Italien und Mantua hielt den französischen Feltherrn unwiderstehlich fest. Noch am 5. Abents beichloß er, tem Marichall Wurmser burch bas Brentathal auf Baffano zu folgen, befahl Augereau, der bisher die Nachhut gebiltet hatte, über das Gebirge nach Levico zu ziehen und sich an die Eripe ber Berfolgung zu iegen. Dann follte Maffena, von Lavis mudgerufen, sich ihm anschließen, Die einzige Division Banbois vor Erient zur Beobachtung bes Corps Davidowitich zurückleiben.

Massen und Angerean zählten im Ganzen etwa 20,000 Mann, also eben so viele Köpse wie Burmser. Aber sie waren beisammen, mabrend Burmser's trei Divisionen weit von einander getrennt sich im Maride selgten. Meszaros war am 6. September') schon sünf Meilen über Bassano hinaus auf dem Wege zur Etich in Olmo, bei Bicenza, Sebettendors in Bassano selbst, Questanowitich zwei Meilen vor Bassano in Primolano. Wurmser ersuhr hier zu seiner großen Besamrubigung den weiteren Rückzug Davidewitsch's und den Berlust

<sup>1</sup> Ruften 257 fagt am 5. bagegen hat Wirmfer's Depefche an ben Kaifer, Intnet 489, bas Datmu beef.

Trient's, und vermuthete ganz richtig, daß Bonaparte mit seiner Hauptmacht sich jest die Brenta hinab gegen ihn wenden würde. Aber auch hier zeigte er aus's Neue, daß er fein Mann des raschen und ganzen Entschlusses war. Alles wäre darauf angesommen, die vorhandenen Streitkräfte ohne den mindesten Zeitverlust zu vereinigen, entweder rückwärts in sester Stellung zur Schlacht gegen Bonaparte, oder vorwärts zu eiligem Zuze auf Legnago und Mantua. Burmser aber, im unklaren Bunsche, Beites zu verbinden, that weder das Eine noch das Andere. Er ließ Meszaros, eine ganze Häste seines Heeres, am 7. ungestört nach Montebello weiter marschiren; er zog Quosdanowisch nach Bassano heran, besahl ihm aber, in Primologio und Cavallo die Häste seiner Division unter Oberst Gavasini als Deckungsposten zurückzulassen, und blieb mit kaum 7000 Mann in schwankenden Erwägungen den Feind erwartend bei Bassano stehen.

So fam benn bas Unbeil in reißendem Zuge über ihn. Augereau (9000 Mann) hatte ichon am 6. ben ersten öftreichischen Bosten bei Levico verjagt, traf am 7. in Primolano auf Gavafini's 3000 Mann, und richtete fie völlig zu Grunde; ja er erreichte noch an bemielben Abend Cismone, wo fich im Laufe ber Nacht General Maffena mit ihm vereinigte. Burmfer hatte unterbeffen feine geringen Streitfrafte noch weiter verzettelt, und eine Stunde oberhalb Baffano 1500 Mann unter Bahalitich auf bem linten, 2000 unter Rovertera auf dem rechten Ufer ber Brenta aufgestellt, mahrend Sebottenborf mit 3500 bicht wor ber Stadt ein Lager bilbete. Raftlos wie immer lieg Bonaparte am 8. September schon um 2 Uhr Morgens die Division Augereau jum Mariche antreten, burch eine Fuhrt auf bas rechte Ufer hinübergebn, und um 7 Uhr bas Feuer gegen Rovertera eröffnen; Massena folgte Dicht binter feinen Genoffen und fturzte fich auf Babalitich. Bei tem gewaltigen Migverhältnig ber Kräfte war ber Kampf in einer halben Stunde entschieden; was nicht getöbtet ober gefangen wurde, fiob in völliger Auflöjung nach allen Winden auseinander. Etwa 2000 Mann mit General Quosdanowitich retteten fich oftwärts nach Treviso, von wo fie dann binter den Isonzo zurückgeführt wurden; ein Theil der Flüchtlinge warf sich nach Bassano und brachte bort bie ganze Stadt in wilde Berwirrung; die Franzosen folgten ihnen auf dem Fuße, fielen auf das eben abziehende Fuhrwerk der Armee, und machten gefangen, was ihnen unter die Hände gerieth. Die Trophäen Dieses Tags bestanden in 35 Kanoner, 2 Brudentrains, 200 Wagen, 7 Fahnen, 3000 Gefangenen Wurmser und Sebottendorf entkamen mühjam mit etwa 2000 Mann,

und beeilten fich über Citabella bie Strafe von Bicenza und bie Di-

Der Marich auf Mantua war für ben Marichall jest nicht mehr ein Entjagversuch zu Gunften der Festung sondern die lette Möglichkeit ber eignen Rettung. Mit dem Aufgebot aller Kräfte ging ber rubeloje Zug auf Legnago, wo man am Abend bes 10. September glücklich eintraf und ohne Aufenthalt die Etich überschritt. Es zeigte sich balb. bağ man nicht eine Minute batte verlieren burfen. Denn auch Bonaparte hatte von Baffano aus die Berfolgung ohne irgend einen Zeit= verlust fortgesetzt, und ebenfalls am 10. ging auch Massena etwas weiter stromauswärts bei Ronco über die Etsch, und mandte sich rasch nach Guben, um Burmfere Marichcolonne in die Flante zu fallen, mabrend ber schleunigst benachrichtigte Sabuguet ihrer Spite entgegen Aber es war, als hätte die schmähliche Flucht von Bassano das Chrgefühl ber Division Meszaros boppelt gestählt; die Brigade Ott wies am 11. bei Cerea alle Angriffe Maffena's mit unerschütterlicher Festigkeit zurud; der Marsch ging weiter; am 12. trieb General Ott mehrere Abtheilungen Sahuguet's bei Roncoferraro auseinander; am 13. war bas ganze Armeecorps in und um Mantua vereinigt. ber Besatzung zusammen zählte es außer 9000 Kranten und Bermunbeten, wieder 22,000 Mann in dienstfähigem Stande. Der Marichall wünschte biese Masse nicht gang in bem bochst ungesunden Orte einmichließen, und bezog ungefähr mit ber Sälfte ein Lager am linken Ujer ber Seen, zwischen ber Citabelle und bem Fort S. Giorgio. hier aber wurde er von der gesammten frangösischen Macht, da Bonaparte ibn nicht außerhalb ber Mauern bulben wollte, am 15. ange-Riffen, und mit einem Berlufte von 2500 Mann zum schließlichen Rudjug in die Festung genöthigt.

Dieses Mal also war die Niederlage vollständiger als bei Castisaliene. Als das Unternehmen begann, hatten die Destreicher 16,000 Mann in Mantua, 39,000 Mann in Tyrol, 1100 Mann in Kärnthen. Im Schlusse desselben zählten sie in Mantua 20,000 Streiter, hinter dem Isonzo 3000, in Tyrol 16,000 Mann. Fast 100 Geschütze und das gesammte Material der Armee war verloren, der Geist der Officiere und Mannschaft auf das Tiesste gesunken. So drav und eisrig und standhaft der alte Wurmser war, so unklar und unentschlossen hatte er sich gezeigt: Destreich hat nicht viele schlimmere Heerverderber als ihn gehabt.

"Bonaparte's Benehmen, sagt Clausewiß, gegen Diesen zweiten Spbet, Gesch. b. Res. Beit. IV.

Angriff der Destreicher ist über alles Lob erhaben. Er wählt das En scheidende, weil er seiner Sache gewiß ist, und führt es mit einer Kw und reißenden Schnelle aus, die ihreszleichen nicht hat."

Italien war den französischen Wassen auß Neue unterworfe zum zweiten Male hatte Bonaparte daß so rasch eroberte Land n eiserner Festigkeit behauptet. In Frankreich zweiselte niemand me an der Unbesiegbarkeit des jungen Helden, und damit der Unüberwin lichkeit der Republik. Aber die Borstellung des Directoriums, Bon parte's und Moreau's Heer zusammenrücken zu lassen und badur große Erfolge auf dem deutschen Kriegsschauplatze herbeizusühren, die Borstellung, welche Bonaparte demselben im Beginne seines Feldzus in unbestimmtem Glanze hatte auftauchen lassen, sie hatte sich in Augenblicke ihrer Berwirtlichung als eine Chimäre gezeigt. In den selben Tagen, in welchen die Triumphe von Bassand Frankreich mineuem Jubel erfüllten, sollte das Directorium auf deutschem Boden die bittern Früchte jener Täuschung erleben.

## Sechstes Capitel.

## Siege bes Erzherzogs Carl.

Bir verließen die in Deutschland kämpfenden Heere, zu Anfang August, den Erzherzog Carl nicht weit von der Donau, bei Nördlingen, und ihm bedächtig folgend den General Moreau auf den Abhängen der tauben Ab im Marsche gegen Neresheim, die beiden andern Streiter aber, den General Wartensleben im Rückzug von Bamberg auf Nürnberg, hitzig verfolgt von der Sambre- und Maasarmee, damals, während einer Arankheit Jourdan's, unter Aleber's Leitung.

Eben jest empfing der Erzherzog die Nachricht von Wurmser's erstem hoffnungsvollem Vordringen gegen Verona und Mantua, und da Bartensleben bei der südlichen Richtung seines Rückzugs sich von Stunde zu Stunde ihm annäherte, so kam in gleichem Maße auch Carl's Erwägung näher an den Entschluß heran, jest endlich zur Ausführung des großen Planes, zur Vereinigung der beiden kaiserlichen Derre zu schreiten. Wenn Wartensleben erst in Nürnberg stand, so konnte er in drei Tagemärschen das nur noch eilf Meilen entsernte Nördlingen erreichen und mit dem Erzherzoge verbunden Moreau überwälzigen, worauf dann Jourdan in die gefährlichste Lage, die sich denken ließ, gekommen wäre.

Aber der Erzherzog sollte noch mehr als eine Stunde bitterer Unsiderheit erleben, ehe seine Wünsche zur Verwirklichung gelangten. Sein Unterfeldherr war durch die Eröffnung des großen Planes völlig überrascht, und in seinem eignen Gedankengange auf das Gründlichste Listet worden. Er war ein alter, unter den Wassen ergrauter Soldat, tustig und muthig, aber von engem und ungebildetem Geiste: bei der

rom Erzherzog gewünschten Bewegung sah er nur auf die nächste Befahr, die Bloßstellung Böhmens wenn er nach Südwesten abzog, ben möglichen Berluft ber an ber Grenze aufgehäuften Magazine, Die Schädigung faiferlichen Erblandes durch Contributionen, Plunderung und Berwüftung. 1) So ging er nur mit innerem Widerstreben auf bie Gesichtspunkte seines Borgesetten ein und war bochft geneigt, jedes Hinderniß, bas sich der Bollziehung seiner Weisungen in den Weg stellte, zu überschäten. Um 7. August war er nach Forchbeim, ungefähr halbwegs zwischen Bamberg und Nürnberg, gefommen, als auf feiner Linken Die frangofische Reiterei Die westliche Flanke seiner Aufstellung bedrobte, und badurch eine entfernte Möglichkeit entstand, bei bem weiteren Bug auf Nürnberg in Seite und Rücken beläftigt gu werden. Dies reichte für Wartensleben bin, Die bisher genommene fühliche Richtung aufzugeben und sich oftwarts in das damals febr unwegiame Hügelland ber Dberpfalz zu werfen, welches sich zwijden ber Rednit und ber Raab ausdehnt und für die Artillerie nur eine einzige brauchbare Strafe in ber engen Niederung bes Begnitfluffes barbot. Er mußte bier neun Dleilen weit, bis Amberg, marschiren, ebe er wieder eine sudwarts zur Donau giebende Strafe antraf: er näherte sich allerdings nach seinem eigenen Bergenswunsch ber böhmischen Grenze, aber er verdreifachte bie Entfernung zwischen seiner Armee und bem Erzherzog. 3a, bei ber Enge bes Pegnitthales bam Jourdan ihn ohne irgend welche Gefahr burch eine einzige Divisien verfolgen, mit ber Hauptmaffe feines Beeres aber zu Moreau hinüber ziehn und ben großen Plan des Erzherzogs auf beffen eignes Baupt zurüchwerfen können.

Der Erzherzog war auf das Tiefste betroffen, als er diese Nachrichten erhielt.<sup>2</sup>) Was schon durch die Rücksicht auf Throl das zumeist Wünschenswerthe gewesen wäre, Wartensleben's Heranziehen zur Bekämpfung Moreau's, daran war jetzt schlechterdings nicht mehr zu denken. Sollte die Vereinigung überhaupt noch versucht werden, se mußte vielnicht umgesehrt der Erzherzog zu Wartensleben und zur lleberwältigung Jourdan's hinübereilen, auf die Gesahr bin, daß dann Moreau durch Baiern hindurch die Straße nach Innsbruck aussunen, saßte Carl am 10. August den Beschluß, solgenden Tages einen umer

<sup>1)</sup> Grunbfate ber Strategie II, 296.

<sup>2)</sup> Ebendafcloft II, 300 ff.

mutheten Angriffsstoß mit ganger Kraft gegen Moreau zu führen, biesen, wenn nicht völlig zu schlagen, so boch hart zu beschädigen, und dann, ohne ihn weiter zu verfolgen, schleunigst ben Marich zu Wartensleben anzutreten. Wesentlich begünstigt wurde bies Borhaben durch die ba= mals erfolgende Ankunft des Generals Frelich bei der Armee, 1) welcher, wie wir uns erinnern, bei Moreau's Rheinübergang durch das Kinzig= thal nach Oberschwaben ausgewichen war, verfolgt durch den rechten Flügel bes Feindes unter Ferino. Der Lettere hatte auf Befehl bes Directoriums zur ausgebehnteren Plünderung bes Landes seine Streittrafte bis zum Bobensee verzetteln muffen, mahrend Frelich längst die Beijung hatte, möglichst bald sich mit dem hauptheere wieder zu ver-Der Erzherzog, bessen Divisionen theils burch Krankheiten, theils burch ben Abfall ber Schwaben und Sachien start zusammengeschmolzen waren, sab sich burch Frelich's Antunft wieder auf 42,000 Mann verstärft, so daß ein Angriff auf Moreau's 46,000 nicht von vornberein für hoffnungslos gelten konnte.2) Die Absicht war, bei bem erften Morgengrauen ben über eine Strede von acht Wegftunden geriplitterten Feind zu überraschen, wobei Frelich, über bie Donau vorbrechent, ibn in seiner rechten Flanke fassen sollte. Die Ueberraschung freilich wurde ben Destreichern zu Wasser; ein entsetzliches Gewitter mit strömenden Regenguffen tobte bie Racht hindurch und machte alle Bege zu Gumpfen, so bag man erst jeche Stunden später, ale bie Absicht Carl's gewesen, an den Feind gelangte. Die Umgehung der femolichen Flanke gelang indeffen in der gewünschten Weise; General Riefe warf die Division Dubesme zurud und ließ seine leichten Truppen weit hinaus in den Rücken der Franzosen streifen, so daß deren Munitionscolonnen und Fuhrwesen in wilder Verwirrung gegen die Alb zurudfloben. Wenn in diesem Augenblick ber Erzherzog mit überlegenen Massen gegen das seindliche Centrum unter St. Chr bei Neresheim borgegangen mare, so hatte ein großer Erfolg gewonnen werben können: Carl aber hatte seine Colonnen ebenso weit wie der Begner auseinander-Belegt und erlangte beshalb an keinem Bunkte eine entschiedene Ueberlegenheit. Der stets solibe, stets unerschrockene St. Chr ließ sich also durch alles Getümmel in Seite und Rücken nicht einen Augenblick aus

<sup>1)</sup> Bgl. barüber St. Cpr III, 142.

<sup>2)</sup> Diese Zahlen gibt ber Erzherzog II, 298. Jomini VIII, 245 hat für jebe Battei 10,000 mehr, wie ich vermuthe, burch hinzurechnung ber Kranten, Detachirten u i. w., ba er S. 255 bie Zahl ber tampfenden Deftreicher selbst nur auf 36,000 angibt.

ber Fassung bringen, und so wenig Moreau ein genialer Feldherr war, so sicher behauptete er in solchen Bedrängnissen seine kaltblütige Rube: genug, die Angriffe der Destreicher, die an sich ohne großes Ungestüm und nur mit langen Unterbrechungen erfolgten, wurden unerschütterlich zurückgewiesen. Gegen Abend ließ das Feuer auf allen Punkten nach; die Destreicher bivouakirten auf dem Schlachtselde im Angesicht des Feindes, und die französsischen Generale beriethen, wie man am folgenden Morgen den Erzherzog durch Andrängen gegen seinen rechten Flügel zum Rückzug nöthigen könne.

Indeffen war Carl nicht gesonnen, bas Spiel an biefer Stelle weiter fortzuseten. Der Boden brannte ihm unter ben Fugen im hinblid auf Wartensleben. Diefer hatte in Umberg furzen halt gemacht, meldete jedoch ein über das andere Mal, bag er fich bort nicht behaupten könne, daß er ben Rudzug nach Böhmen für unvermeidlich Damit hatten Carl's Wünsche befinitiv ben Gnabenstoß bekommen; er beschloß, nicht einen Tag mehr zu verlieren; er sandte an Wartensleben bringende Weisung, um jeden Preis bei Amberg festzuhalten, und zog am 12. früh vom Schlachtfelbe hinweg nach Donauworth. St. Chr fab von jeinen Boben berab auf die feindlichen Maffen, Die in langen Colonnen ber Donau zueilten, er hatte keinen lebhafteren Wunsch als lebhafte Verfolgung, empfing aber von Moreau die Melbung, bag er ben gestern verabredeten Angriff aus entscheitenden Gründen aufgegeben habe. Die frangösischen Truppen blieben ben 12. unbeweglich in ihren Stellungen; in ber That waren fie eines furzen Ausruhens höchst bedürftig; noch mehr aber als ihre Mübigkeit fielen für Morcau die immer wiederholten, immer dringenderen Befehle tes Directoriums in das Gewicht, welche hier wie bei Jourdan eine verbängnifvolle Entscheidung herbeiführen sollten.

Wie wir vorher bemerkten, hatte Aleber, nachdem sein Gegner von Forchheim nach Amberg gewichen, freie Bahn, um sich in vier raschen Märschen mit Moreau zu vereinigen, und dann durch doppelt übermächtigen Angriff auf Carl den Feldzug und vielleicht den Krieg zu beendigen. Allein in diesem Augenblick übernahm Jourdan das Commando wieder und empfing sofort Pariser Depeschen, gegen deren gebieterische Aufträge er keinen Ungehorsam wagte. 1) Es wurde darin erörtert, daß es nicht hinreiche, einem zurückweichenden Feinde Land

<sup>1)</sup> Die Briefe bes Directoriums find theilweise abgebruckt in (Sourban) memoire p. 295 ff.

abzugewinnen, ober burch einzelne Gefechte beffen Rudzug zu bejebleunigen: Alles komme vielmehr barauf an, ihn burch heftiges Nachstürmen zu einer großen Schlacht zu bringen und ihn in dieser zu vernichten ober auseinander zu sprengen. Gleichviel also, ob Wartensleben gegen Böhmen ausweiche ober sich bem Erzberzog annähere, stets folle man ihm bicht an den Fersen bleiben, mit der Hauptmasse auf Regensburg bringen und selbst bis Bassau vorgebn, jugleich ein Seitencorps gegen Böhmen entsenden und dort Contributionen erheben, übrigens aber burch Streifparteien Fühlung mit Moreau's linkem Flügel suchen. Dan fann nicht behaupten, daß diese Befehle sich in allen Beziehungen burch genaue Bestimmtheit auszeichneten: nur in ber Hauptsache, in bem einen Alles entscheibenden Buntte schloffen fie mit hochstem Nachbruck jeden Zweifel aus; fie wiesen die hauptmasse bes Sambreheers gang gewiß nicht südwestwärts gegen ben Erzberzog, sondern oftwärts zur weitern Berfolgung Wartensleben's. Gin Bonaparte hatte fie bochft wahrscheinlich als nicht vorhanden betrachtet und seinen Ungebersam burch die Vernichtung des Erzberzogs gerechtfertigt: Jourdan aber hatte weber bie Fähigkeit noch ben Charafter Bonaparte's, und daß ein Feldherr die Befehle seiner Regierung vollzieht, kann unter Umständen beklagenswerth, in keiner Lage aber ein Grund zur Anklage gegen ihn fein. Jourdan also kehrte bem ihm winkenden Triumphe den Rücken und folgte burch die schmalen Defileen der Pegnitz dem General Wartensleben auf Amberg, er selbst burchaus nicht ohne Sorgen wegen einer Bedrohung seiner jublichen Flanke durch den Erzherzeg, so daß er zu seiner Deckung nach dieser Seite die Division Bernadotte bei Teining und Neumarkt aufstellte. Am 17. hatte er bei Sulzbach ein scharfes Gefecht mit der österreichischen Nachhut unter General Krap, in Folge beffen Wartensleben weiteren Rudzug binter die Naab, nur noch wenige Meilen von der böhmischen Grenze In Amberg erhielt Jourdan neue verschärfte Weisungen bes Pirectoriums vom 12. August, welche jeden Gedanken an eine Umkehr bei ihm niederschlugen; am 20. sah er sich Wartensleben's Stellung Begenüber an der Naab, fand dieselbe aber so stark und wohlgedeckt, daß er sich einen Tag Bedentzeit zur Wahl bes Angriffspunktes nahm. Dann aber, am 21. August, kamen die ersten Nachrichten über bas Beranruden des Erzberzogs, und alle Offensivplane fielen in drudender Besorgniß zn Boden.

Das Directorium aber hatte nicht bloß bas Sambrebeer von ber fichern Siegesbahn an bie obere Donau abgehalten, es nöthigte ferner

auch ben General Moreau, bem Gegner zur Erbrückung Jourban's volle Freiheit zu laffen. Seine Befehle vom 31. Juli, welche bann am 12. August wiederholt und näher entwickelt wurden, gingen babin, baß Moreau sein Hauptgewicht auf seinen rechten Flügel legen, biefen ansehnlich verftärfen und hinter bem lech zum Angriffe auf Baiern fammeln Auf bem nördlichen Donauufer mochte ein Beobachtungscorps steben bleiben. Das allerwichtigste Interesse sei es aber, die Strafe von München nach Innebruck zu gewinnen, baburch alle Berbindung zwischen Carl und Wurmser abzuschneiben, jede Berftarfung ber gegen Italien operirenten Deftreicher unmöglich zu machen. Gehe Alles gut, fo folle Morean seinen linken Flügel an bie Donau lehnen und mit bem rechten geradezu auf Innsbruck marschiren. Wie wir seben, es war überall basjelbe Shftem. Nicht Bereinigung beider Heere, sondern im geraden Gegentheil möglichst weites Auseinanderzerren berselben, Jourdan nach Böhmen und Paffau, Moreau nach München und Innsbruck, übrigens einige unflare Buniche, bag bie beiben Generale fraftig und eintrachtig zusammen wirken sollten. Diese Forderungen waren bereits an Moreau gelangt, als er am 12. Morgens bie öftreichischen Bataillone vom Neresheimer Schlachtfelbe füboftwarts zur Donau giehn fab. Die Richtung dieses Mariches schien jede Wefährbung Jourdan's burch ben Erg bergog auszuschließen: wenn Carl auf bas sübliche Ufer bes Stromes hinüberging, aus welchem Grunde follte Moreau Bedenken tragen, tenjelben Schritt zu thun und bamit bie gemessenen Vorschriften bes Directoriums zu vollziehn? Seine Borposten melbeten, baß bas offreichische Heer auf Donauworth ziehe, daß ce bie Stadt und bie Donaubrude paffire; sie berichteten am folgenden Tag, daß nur eine starte Nachhut noch in der Stadt steben bleibe, und dann am dritten, daß auch diese auf bas rechte Ufer, die Brude hinter fich zerstörent, Bereits hatte Moreau seinen Entschluß gesoft zurückgegangen fei. und seine Divisionen stromaufwärts zu ben nächsten Bruden von Dillingen und Lauingen in Marich gesetzt, um von bort auf bem rechten Ufer gegen Augsburg und gegen die von dem Directorium bezeichnete Linie bes Lech vorzugehn. Allerdings, am 18. August, erhielt Moreau Kunde, daß der Erzberzog mit einem Theil seiner Truppen sich wieder nach Norden gewandt habe, und gab davon ohne Zögerung bem General Jourdan Radricht: jedoch legte er ber Sache weiter feine Erheblichfeit bei und meinte, bag feine Fort schritte in Baiern ben Erzherzog bald genug zurückrufen würden. Am 19. August passirte also bas heer die Donau, und am 21. wurde unter

lebhaftem Gefechte mit feinblicher Reiterel die Stadt Augsburg besetzt. So hatte Moreau in den zehn Tagen seit der Schlacht sich von dem Erzberzog um ebenso weit entsernt, wie dieser in entgegengesetzter Richtung den Heeren Jourdan's und Wartensleben's sich genähert hatte.

Bei ber Eröffnung bes Feldzugs hatte ber Erzherzog bort auf bem linken Rheinufer ben unschätzbaren Bortheil gesammelter Macht zwischen getrennten Gegnern beseisen; nur vorwärts zu gehen brauchte er, um ben Sieg zu ergreifen. Dann hatte er in rechnenber Bedentlichkeit bas Glud aus ber Band gelaffen und in rafcher Entwicklung ter Folgen ein Drittel Deutschlands fast ohne Schwertstreich bem furchtbarften Jammer bes Krieges preisgeben muffen, ftets an ben Betanten angetlammert, mas er einft mit völliger Sicherheit beseifen, jest burch ein weitschichtiges und unsicheres Wagniß wieder zu gewinnen. Nimmermehr aber ware es ihm gelungen, bas Weschehene ungeschehen ju machen, wenn ber Gegner fortbauernd bas Richtige gethan batte. Beroch für seine Fehlgriffe am Rhein trug ihm jett bas Directorium an ber Donau bie Dankesschuld mit Zinsen ab. 3hm fehlte bie brauffürmende Rüdfichtslosigfeit bes revolutionaren Krieges: eben biefes Prauffturmen trieb jett bas Directorium in seiner bespotischen und räuberischen Beise zur sinnlosen Karrikatur, und gab bamit bem oftreicijden Feldherrn bie Möglichfeit, noch einmal bas Geschick zu Emsten bes beiligen römischen Reiches zu wenden.

Also nicht, wie Moreau glaubte, um sich in Baiern zu vertiefen, war ber Erzherzog auf bas rechte Ufer ber Donau hinüber gegangen, iondern lediglich um fein Vorhaben tem einen Gegner zu mastiren und zugleich gegen eine etwaige Offensive des Andern zu sichern. Denn seit Wartensleben's Abzug nach Often kounte er nicht mehr an einen Marich etwa von Nördlingen gerades Wegs nach Rürnberg benken. Bielmehr mußte auch er zunächst weiter ostwärts bie Donau hinab bis Ingolftadt ziehn, um von bort aus ben Feind bei Amberg zu Als er aber diesen Marsch am 12. begann, konnte er noch treffen. nicht wiffen, baß Jourban's ganzes Heer die Begnit hinauf dem General Wartensleben gefolgt war; einige Divisionen besselben konnten unmittelbar gegen die Donau in Marich fein; bemnach erachtete ber Erzberzog es für rathsamer, seinen Zug von Donauwörth bis Ingolfadt auf bem füblichen Ufer bes Flusses vorzunehmen und diesen mischen sich und die möglichen Angriffe des Feindes zu legen. Beiwerluft, welchen bas zweimalige Paffiren ber Donaubrücken veruriacte, war höchst unbedeutend und wurde zehnfach aufgewogen, wenn

The state of the s

ij

Morcan, wie es wirklich geschah, seinerseits auf bas südliche Ufer folgte, und baburch die beutschen Führer ben entscheibenden Borsprung gewinnen ließ. Gegen ihn beauftragte ber Erzherzog ben General Latour mit etwa 30,000 Mann zu möglichst vorsichtiger Beobachtung und Dedung ftehn zu bleiben; er felbst führte ben Reft bes Beeres, burd nachgeschobene Truppen bes Innern auf 28,000 Mann verstärft, bei Reuburg und Ingolftabt am 17. auf bas nördliche Ufer zurud und jog bann norbostwärts auf Neumarkt seinem Baffengefährten entgegen. Wartensleben hatte nach allen Gefechten und Strapazen noch 34,000 Mann unter ben Waffen; Die Regimenter bes Erzherzogs brachten mithin die faiserliche Macht an diesem Punkte auf 62,000 Mann. Jourban burch Berluft im Rampfe, Krantheiten und guruckgelaffene Garnisonen auf 40,000 Mann geschwächt war, 1) so wurde seine Lage um so betenklicher, als er sich tief im feindlichen Lante befant, ren einer höchst erbitterten Bevölkerung umgeben, burch ben Erzberzog ummittelbar in seiner Rückzugslinie bedroht mar. Bu seinem Glücke entwickelten sich die Bewegungen des Erzberzogs

weniger ungestüm als bedächtig. Carl hatte für ten Marich von Donaw wörth bis Ingolftadt, sechs Meilen, fünf Tage gebraucht; er gonnte nich für die acht Meilen von Ingolftadt bis Amberg wiederum fünf Tage, ba, wie er sagte, für seine Operation ebenso viel Borsicht wie Rühn heit erforderlich war. 2018 er dann in die Rähe von Neumarkt tam, alarmirte er zuerst Bernadotte's Abtheilung am 21. durch eine is genannte Recognoscirung, Die fein anderes Ergebniß hatte, als bem Gegner über die ihm brobende Gefahr Nachricht zu geben, und nötbigte erst am 23. die 6000 Franzosen zum Rückzug auf Lauf und Rum-Beurdan war nach biefer brobenden Kunde auf ber Stelle ren ber Naab auf Amberg zurückgegangen, unmittelbar von Wartensleben verfolgt: er hatte seinen Rückzug ohne Aufenthalt weiter fortgesett. wenn er nicht am 23. seine Cavalleriereserven in der Richtung auf Reumarkt zur Aufnahme Bernabotte's vorgeschoben batte: um biefe nicht burch Wartensleben abschneiden zu lassen, machte er vierund zwanzig Stunden in Amberg Halt, und wurde demnach am 24. ren beiben feindlichen Abtheilungen gleichzeitig angegriffen. Er lief fich auf bas Gefecht nur insoweit ein, als es nöthig war, um ben Abyu seines Fuhrwerts und Artillerieparts zu decken, und fam leidlich gemp mit einem Berlufte von 1800 Mann bavon. Aber bereits war Bernatotte

<sup>1)</sup> Nach ber Berluftlifte am Schluffe von Jourdan's Memoir.

ren Nürnberg weiter nach Forchheim zurückewichen, Nürnberg von einer östreichischen Colonne unter General Hotze besetzt und damit der Ausgang des Pegnigthals den Franzosen gesperrt. Es blied Jourdan nichts übrig, als sich auf kleinen Nebenwegen querfeldein zu wersen, um weiter nordwärts die Bereinigung mit Vernadotte und damit die große Straße nach Vamberg wieder zu erreichen. Der Marsch war unendlich mühsam; mehrmals mußte die Straße sür die Gesichütze erst gebahnt werden; die Colonnen kreuzten oder verirrten sich; zwischen ihnen trieben sich die seindlichen Husaren umher, so daß das Hauptquartier aller Nachrichten von den Divisionen entbehrte: genug, Jourdan athmete tief erleichtert auf, als er endlich am 28. nicht weit von Forchheim in das breite Thal der Rednitz auf ebenen Boten und offene Heerstraße gelangte, hier die Division Bernadotte nech vorsand und damit seine gesammten Streitkräfte wieder verseinigt hatte.

Aber allerdings, bie Gefahr mar bamit noch keineswegs beseitigt. Befanntlich geht ber Main von Bamberg aus in weitem nach Norden gestrecktem Bogen nach Schweinfurt, um von bort in neuen großen Arummungen Würzburg zu erreichen, mahrend bie Landstraße zwischen den beiden alten Bischofsstädten, in ziemlich gerader Richtung nach Bejien, Die erheblich fürzere Sehne Des Bogens bilbet. Als Die Franzeien in Forchheim ankamen, hatte General Hotze bereits von Rürnberg ber bieje Strafe erreicht und bei Burg Eberach auf berselben Stellung genommen; ja seine Plankler beunruhigten im Rucken Jourtan's tie Stadt Bamberg selbst und streiften bis Eltmann am Main. Behin die Oestreicher kamen, erhob sich das Landvolk in grimmiger Radgier gegen die fremden Bedränger, erschlug jeden vereinzelten franjönichen Soldaten, plünderte ben feindlichen Troß, raufte sich mit kleinen Abtheilungen, Patrouillen und Escorten. 3m böchsten Grade wurde taturch die Verpflegung ber Armee erschwert und burch beren Stockung die an sich schwache Mannszucht ber Truppe völlig zu Grunde gerichtet. Bieder mochte Jourdan sich glücklich preisen, daß der Erzherzog mit leiner Hauptmacht aus bem gewohnten langsamen Schritte nicht herauslam;1) er war zwei Märsche zurück, und Jourdan schmeichelte sich einen Angenblid, Hope's vereinzelte Schaaren überwältigen und auf ber geraten Bürzburger Straße burchbrochen zu können. Dann aber schien ihm ber Beriud boch zu bedenklich und er entschloß sich, den Umweg über

<sup>1)</sup> Eigenes Urtheil tee Erzherzoge III, 74.

Schweinfurt am Maine entlang zu nehmen. Natürlich gab ber Erzbergog ben einmal gewonnenen Bortheil, ben Gegner ftete im Beften ju überflügeln, nicht aus ber hand; er ließ von Bamberg aus nur fünf Bataillone und 2000 Mann Reiterei bem Feinde auf ber Schweinfurter Strage folgen, und sette im Uebrigen seine sämmtlichen Divisionen auf ber fürzesten Linie gegen Burzburg in Marsch. Hope, den Uebrigen voran, paffirte am 1. September mit feche Bataillonen und neun Schwadronen den Main bei Rigingen, und erreichte im Laufe bes Rachmittage ben Galgenberg bei Burgburg: barauf öffneten ibm bie Bürger in hellem Aufstand die Thore, und die französische Besatzung mußte fich in die Citabelle gurudgiehn, wo fie fofort von allen Seiten eingeschlossen wurde. Am Abend kamen General Starray und Fürst Lichtenstein mit sechzehn Bataillonen und breiundbreißig Schwabronen von Kitzingen beran und nahmen Stellung in ben Dörfern am Fufe bes Galgenbergs. Der Erzherzog selbst war noch zurud auf ber andem Seite bes Mains mit Krap und Wartensleben, 25 Bataillonen und 67 Schwadronen auf bem Mariche zwischen Geroldshofen und Schwarzach. Nachdem er Hope's Erfolge erfahren, fandte er ein fleines Detachement von fünf Bataillonen nordwärts gegen Schweinfurt, und befahl ben übrigen Truppen beschleunigten Marich zur Mainbrude von Schwarzach, um bort zur Unterstützung Hote's bereit zu sein, falls Jourdan, wie man vermuthen mußte, mit gesammter Macht herankame, um sich burd Würzburg hindurch bie große Straße nach Frankfurt und Mainz aufs Neue zu eröffnen.

Jourdan hatte am Abend des 31. August Schweinfurt erreicht, und, für den Augenblick von den Destreichern wenig behelligt, dort am 1. September einen Ruhetag gemacht, um seinen erschöpften Truppen eine kurze Erholung zu gönnen und die zerrütteten Einrichtungen seines Heerwesens einigermaaßen herzustellen. Da, am Abend, erhielt er die Nachricht, daß seindliche Truppen sich dei Würzburg zeigten, um wollte keine Anstrengung unterlassen, um den wichtigen Platz wenn irgend möglich zu retten. Auf der Stelle sandte er seine Reiterresen hinüber und ließ früh Morgens am 2. die Divisionen Bernadotte sin diesen Tagen von General Simon deschligt) und Championnet solgen. Alls sie herankamen, fanden sie die Stadt bereits verloren und trasen mit Hotze's und Starrah's Bataillonen hart in den Dörfern zusammen. Sie drängten die Gegner eine kurze Strecke zurück und besetzten den Steinberg und die Higgel bei Lengseld. Weiter aber vermochten sie nicht zu gelangen; es war mithin unverkennbar, daß es sich nicht bles

um leichte Streifparteien bes Feindes handelte, daß man vielmehr geschlossene Dassen vor sich hatte, durch welche ohne einen ernsten Kampf nicht burchzubrechen mar. Die Schlacht ließ fich vermeiben, wenn man auf Frankfurt wie auf Bürzburg verzichtete und von Schweinfurt gerades Begs nach Norden über Kijsingen durch das Thal der frankischen Saale hindurch die bessischen Lande und die Linie der Lahn aufsuchte. Aber Jourdan fand, daß diese Rudzugslinie ihm auch nach einem ungunftigen Treffen immer übrig bleibe; er wollte nicht ohne einen letten Araftaufwand ben Feldzug und ben Besitz Frankens verloren geben; er wollte schließlich die Würzburger Garnison nicht ohne einen Bersuch jur Rettung opfern. Auch die Soldaten, matt und verbroffen, wie fie burd bie Strapagen bes langen elenden Rudmariches geworden waren, ichienen noch einmal aufzuleben, als sich bie Aussicht zu einem großen Kampfe Aug' in Auge zeigte; fie riefen ungebulbig nach ber Schlacht, und Zeurban tam zu bem Schlusse, baß, möge bie Alugheit sagen mas fie wolle, die Baffenehre unweigerlich das Gefecht vorschreibe.

So traf er für ben 3. September alle Borfehrungen zum Angriffe. Die Stellung ber Destreicher erstreckte sich von ber Stadt und tem Galgenberge nach Diten, Hope ber Stadt zunächst, am linken klügel, neben ihm, durch Weinberge und Holzungen gedeckt, Starrah Jourdan war ohne jede sichere Kunde, wo sich die und Lichtenstein. übrigen Divisionen bes Feindes befanden; er vermuthete aber, ba er auf der Straße nach Schweinfurt unaufhörlich und auf allen Seiten durch die leichten Truppen besselben geplagt worden war, daß in dieser Richtung, nicht aber auf ber Würzburger Strafe bedeutende Massen noch im Anmarich seien, und ließ beshalb ben General Lefevre mit mehr als 12,000 Mann, beinahe einem Drittel tes Heeres, in Schweinfurt stehn, um den für die Sicherheit des Rückzugs so wesentlichen Punkt auf alle fälle zu becen. Er konnte also ben am 2. vorgegangenen Abtheilungen nur noch die Division Grenier folgen laffen; Simon follte vom Steinberge aus gegen Hotze, Championnet gegen Starrap vorgehn, Grenier ich beisen östlicher Flanke anschließen. Es waren im Ganzen faum 30,000 Mann, welche nach biefen Anordnungen ber frangösische Teldberr in das Feuer brachte, und offenbar hing das Schickfal tes Tages sanz und gar von der Frage ab, ob diese wirklich, wie Jourdan meinte, nur mit hotze und Starray zu thun haben, ob sie mit benjelben schneller fertig werden würden, als der Erzherzog die andere Hälfte seines Berres zur Stelle haben könnte. Gelang es Kray und Wartensleben nicht, rechtzeitig einzutreffen, so mochten Hotze und Starray mit 22,000 gegen 29,000 Mann einen harten Stand bekommen: verhängnifvoll aber wurde die Lage der Franzosen, wenn sie inmitten dieses Ringens durch Carl's frische Truppen (21,000 Mann) überrascht wurden, zumal deren Marschrichtung genau in der Berlängerung der französischen Schlachte linie lag, ihr Stoß also vom ersten Augenblicke den Gegner höchst gesfährlich in die Seite treffen mußte.

Man sieht, daß die allgemeine Anlage der Schlacht im Kleinen ein Gegenbild zu Baterloo und Königgrät barstellt.

Im Morgen bes 3. September lag ein bicker Nebel über bem Fluffe und ben Felbern, welcher bis auf wenige Schritte jeben Ueberblid verhinderte und den Frangojen die Annäherung des Erzherzogs völlig verbarg. Carl fam gegen 7 Uhr an ber Mainbrucke von Schwarzach an und befahl seinen Generalen bie schleunigste Ueberschreitung bes Fluffes. Er selbst sprengte hinüber zu Starrab und fand biefen beschäftigt, seine Bataillone unter bem Schutze bes Nebels bicht am fuße ber von ber Divifion Bernadotte besetzten Bugel auf zustellen, fed entschlossen, im ersten bellen Augenblick seinerseits jum Angriffe überzugehen. Raum öffnete sich bemnach die Aussicht, so schritt er zum Sturme auf die Lengfelber Bobe; Die Frangofen waren überraicht und wurden nach beftigem Streite jowohl an biefer Stelle wie näber an ber Stadt burch hotze einige Taufend Schritte guruckgebrangt Bald aber tam hier die östreichische Offensive in bas Stocken. mittlerer Weile hatte bie Division Championnet sich weithin gegen Starrah's rechten Flügel ausgedehnt und eröffnete gegen 9 Uhr mit lebhaftem Nachbruck ben Angriff auf bas Effenfelber Holz: bie Deftreicher wurden trot eines tapferen Widerstandes geworfen, und jest gab Jourdan ber hinter Championnet bei Bleichfeld aufgestellten Divifion Grenier ben Befehl, bas fo glüdlich begonnene Borgebn mit allen Kräften zu unterstüten, Starrah's Flanke völlig zu umfassen und burch Bonnaud's Reiterdivision die Niederlage der Destreicher zu vollenden Grenier war im Begriffe, seinen Colonnen bas Signal zum Aufbruche zu geben; in biesem Augenblicke aber sah er links in ber oftwärts jum Main abfallenden Niederung große Truppenmassen auftauchen, die von Betroffen bielt er Schwarzach ber sich bem Schlachtfelbe annäherten. inne, beschränkte sich barauf, etwa 1200 Mann zu Championnet's Unter ftützung vorgehn zu laffen und blieb mit der Hauptstärke seiner Division bei Bleichfeld ftehn, um bier bie Seite und ben Ruden ber Armet gegen bie neu berandrobende Befahr zu beden.

In der That hatte er allen Grund zu tiefer Borficht. Die Colonne,

bie er mahrgenommen, mar bie zweite Balfte bes faiferlichen Beeres, tie Divisionen Krap und Wartensleben. Krap hatte sich gleich nach rem llebergange über bie Brude rechtsbin nach Proffelsbeim gewandt, iein Jugvolt zum Angriff auf Die frangofische Flante geordnet, seine Husaren ohne Zaubern in ben Rücken und auf ben Geschütspark Grenier's geworfen. Wartensleben hatte die Weisung, sich jo schnell wie möglich helfend und rettend an Starrap anzuschließen: ber fräftige Beteran, ber bier nicht burch verwidelte Aufgaben ber boberen Strategie geplagt wurde, wartete bas langfame Defiliren bes Fugvolts über tie Brude nicht ab, sonbern warf sich mit seinen schweren Ruraffieren, 24 Schwadronen, ohne Bedenken in den Fluß, durchschwamm ihn und eilte bann seinen Grenadieren voraus zu seinem bedrängten Waffengenossen hinüber. Es mochte etwa 11 Uhr sein, als er bort anlangte: ber Erzherzog, über die Deckung Starrah's jest vollfommen beruhigt, bielt Bartensleben noch vor einem raschen Draufgehn gurud, bis seine Infanterie ebenfalls herangetommen ware, und ließ unterbeffen noch 14 Schwadronen leichter Reiterei von Starrah's Abtheilung mit ben Auraffieren zu einer mächtigen Schlachtreibe zusammenruden. Jourdan, von jeher nur schwach mit Reiterei versehn, sammelte ebenfalls auf tiefem Punkte unter Bonnaud's Führung was er bavon bei feinen Twisionen irgend auftreiben konnte und gab zugleich bem General Simon Befehl, alle Kräfte zur Wiedereinnahme ber Lengfelder Söben anzustrengen. So bauerte bas Feuergefecht einweilen auf ber ganzen Einie fort und die Franzosen brachten bei der jetzigen Ueberzahl der Gegner allmählich ihre fämmtlichen Reserven in den Kampf: bis endlich gegen 3 Uhr Nachmittags Wartensleben's Grenadiercolonne auf bem Schlachtfelbe eintraf und jett ber Erzherzog seine Reitermasse zu tem entscheibenden Schlage in Bewegung sette. Er ließ zuerst Starrap's leichte Schwadronen nebst einem Küraffierregimente vorgehn; sie trafen uf Grenier's Dragoner und Husaren und trieben sie ungestüm auf Bonnaud's Reserven zuruck. Diese, kaum zum Angriff formirt, warfen nd, eine Schwadron nach ber andern, in bas Getümmel; ber Erzbenog fantte ihnen ein zweites Auraffierregiment entgegen; bas Sandsemenge schwankte hinüber und herüber, allmählich hatte Bonnaud seine Knammte Truppe losgelassen und sah mit Jubel, wie seine Carabiniere ben Begner überflügelten und mit immer icharferen Schlägen bebrängten. Noch aber hatte ber Erzberzog die Hälfte der Küraffiere in Bereitschaft; jett gab er auch biesen bas Signal, und mit bröhnender Wucht brach bie festgeschloffene Linic über bie burch ben Gieg aufgelöften und ver-

The state of the s

wirrten Gegner herein. Da war kein Halten mehr; noch ein kurzes Säbelgeklirr und die Franzosen wandten überall den Rücken und flohen in unordentlichem Jagen nach allen Seiten davon. In die Mitte ihrer Schlachtlinie war hiemit eine weite Lücke gerissen, Grenier von Championnet und Simon getrennt, der Rückzug bei Strafe völliger Bernicktung unvermeidlich geworden.

Einem andern Biterfacher gegenüber ware auch jett ichon bie Sambre- und Maasarmee verloren gewesen. Die einzige Strafe jum Entfommen, noch Arnstein, lag hinter ihrem linten Flügel, ber Division Grenier. Dieje aber, faum 7000 Mann ftart, ihrer Reiterei beraubt, hatte Wartensleben's Grenadiere vor fich, Die siegreichen Ruraffiere in ihrer Rechten, Rray's Infanterie zur Linten, beffen Sufaren im Ruden. Wenn fie überwältigt wurde, jo waren Simon und Championnet wr bem Berberben nicht zu erretten, und wie fie ber breifachen Uebermacht bei feurigem Angriff berfelben hatte widerstehen follen, ift menschlicher Weise nicht abzusehen. Aber es zeigte sich auch hier auf's Neue, das bem Erzherzog Carl neben ber strategischen Bilbung die lette Hauptfache, die foldatische Leitenschaft, fehlte. Bas fein Gemuth in lebbafte Bewegung setzte, war die wissenschaftliche Seite bes friegerischen Schach ipiels: er verstand es, die strategische oder tactische Aufgabe flar ju stellen, gründlich auszutragen, Die Elemente der Lösung in Thätigkeit zu setzen. Go weit gerieben, war sein Interesse erschöpft; ce war, ale fenne er feinen andern Zweck, ale die Ueberlegenheit feiner Schluffe bem Geinde anschaulich zu machen. Go hatte er mit aller Kraft feiner Seele an bem Plane ber Bereinigung mit Wartensleben gearbeitet, und bann, ale er fie bei Umberg vollzogen, nur mit laffiger Berachtigfeit bie Berfolgung bes Geindes fortgesett. Und jett batte er nochmals burch gute Combinationen ben Feint in Die hoffnungstofe Lage gebracht, und wieder jant in dem Augenblick ber gewonnenen Enticheidung jefort bas Feuer feiner Thätigfeit in ein mattes Glimmen zusammen. Der größte Feldherr Des bamaligen Deftreich nannte ben Brieg bas größte aller Uebel; ber fünfundzwanzigjährige Officier machte sich, wie Clausemit fagt, aus dem Angriffe tein Geft; es fehlte ihm an bem letten Drange, ben Begner zu vernichten, an Unternehmungsgeift und Siegesdurft.1)

Wie er nach Wartensleben's glanzendem Reitergefecht die Berfolgung des besiegten Geindes führte, darüber lassen wir ihn am besten selbst reden. "Der Erzherzog", sagt er, "befahl eine Vorrückung auf ber

<sup>1)</sup> Bgl. Berthes Bolitifche Buftante II, 356

gangen Linie. Die Grenabiere marichirten in Front gegen bas Balbden vom rothen Sof, die schwere Cavallerie folgte auf ihrem rechten Das Gefecht beschränfte sich größtentheils auf eine heftige Nanonade. Der Feind leiftete feinen hartnäckigen Widerstand mehr, und Championnet zog fich, bem erhaltenen Befehle gemäß, nach und nach zurud." Er ichildert bann weiter, wie Grenier burch Krah's, überflügelnden Angriff allmählich genöthigt wird, seinerseits zurückzugehn; und nun alle frangösischen Divisionen bem weit ausgebehnten Gramichater Wald auf ber Arnsteiner Strage zustreben. Die Destricher marschiren in musterhafter, beinahe parademäßiger Ordnung binter ihnen drein. "Als sie das durchschnittene Terrain bei Dinblbauien erreichten, fährt der Erzherzog fort, formirte die schwere Lavallerie ein brittes Treffen. Das Beschütz ging vor ber Front und wielte auf ben gurudgiebenben Feind, ben einzelne Flanteurs verfolgten." Bei iolden Anstalten war es allerdings fein Wimber, daß Jourban chne burchgreifende Verluste sich der Verfolgung entziehn konnte; er buste sieben Kanonen und ungefähr 2000 Mann ein, wozu bann noch ben folgenden Tag die hoffnungslos abgeschnittene Befatung ber Citabelle fam.

In strategischer Beziehung war bie Bebeutung bes Tages für bie Lestreicher immerbin böchst bedeutend. Für Jourdan war und blieb ber Bog nach Frankfurt und Mainz verlegt, er mußte zurud burch Beffen pr labn, über Riffingen und hammelburg nach Beplar, mabrent Die Sieger fich ftremabmarts nach Afchaffenburg und Frankfurt erniefer: mo gleich barauf ben Entjag von Main; bewirten tonnten. Genera. Narceau, ter bis babin mit 28,000 Mann bie Blotate biefes Blaves iemie bie Einschlieffung von Ehrenbreitstein geleitet batte, war ir went, Die Bourban im Stante, ben Fortidritten bes Erzbergone Storante: Wieben; Die Schlagfertigfeit ber antern Divisionen war ier ber begbliden Anstrengung vor Würzburg vollfommen ericherft, er Seit. knung in Bessen erhob sich gegen tie fremten Erobere me gertie-Pfligfeit wie in Franken: genug, an ber Lahn war evenn wert, 12: m ter Rednit ober bem Main ein Halt zu gewinner: me untwert in rinerlice Marceau felbit in einem Scharming pe fremmen 19. September gefallen, eilten die röllig gerringenen Impinionen in ihr balijam auf bas linte Rheinnser zurück. Journa. werder inze eine M tiefes Elentes an ter Yahn tie Armer ce THE STATE OF THE STATE OF innen Bericht über bas Umberger Treifer emeine, sa mir mit mitten duruinung ten Auftrag, jetenfalls an in Merry, en angeren er Estel, Geid. b. Reneger, IV

Forchheim den Fortschritten des Feindes ein Ziel zu setzen: im innersten Herzen empört über eine Regierung, deren Befehle ihn und seine Befährten in diese Tiese des Unglücks geworfen hatten, reichte er ohne Zaudern seine Entlassung ein. Der Feldzug hatte im Ganzen dem Sambreheere 11,000 Mann gekostet, ungerechnet die Massen der Bersprengten und Marodeure, die sich nur sehr allmählich und in wenig kampffähiger Berfassung wieder bei den Fahnen einfanden.

Der Erzherzog hatte persönlich die Verfolgung des Sambreheeres bei Altenkirchen und Neuwied geleitet. Er ließ jeht in diesen Gegenden den General Werneck mit 32,000 Mann zur Verbachtung des Niederrheins stehn, um sich selbst zu seinem zweiten Gegner, zu Moreau, zurückzuwenden. Er hatte gleich von Amberg aus den General Nauendorf mit etwa 9000 Mann zu Latour's Verstärkung an die Donau zurückzesandt; dann hatte er aus Aschaffenburg am 7. September an General Petrasch den Besehl erlassen, 7000 Mann aus den Garnisonen Mannheim und Philippsburg zu ziehn und mit diesen stromauswärse in Moreau's Rücken zu wirken, die Vauernaufstände zwischen Rhein und Neckar zu organisiren und Moreau's Verbindungslinie zu bewurruhigen; am 20. brach er selbst mit 16,000 Mann unter Wartendleben über die Lahn nach Süden auf, um in die gegen Moreau gerichteten Bewegungen Einheit und Zusammenhang zu bringen.

Sehn wir, wie sich Moreau's Lage bis babin geftaltet hatte.

Am 18. August, wie wir bemerkten, empfing Moreau eine erste Kunde von dem Marsche des Erzherzogs nach Norden gegen Jourtan, mithin einen starken Antrieb, seinerseits mit allen Kräften in er gleichen Richtung zu folgen. Drei Tage nachher aber langte auch eine neue Deveiche des Directoriums vom 16. bei ibm an, in welcher bicfes ibm ben Plan mittheilte, ben General Wurmser in Throl bind einen gleichzeitigen Angriff bes Rheinheers und Bonaparte's zu erdrücker, und ihm bemnach befahl, seinen rechten Flügel auf 15,000 Mann w verstärken und ihn so schnell wie möglich auf Innsbruck, ja auf Brigen in Marich zu setzen. Moreau war unterbeisen über die Donau gegangen und hatte seine Truppen gegen den Lech in Bewegung gebracht: gleich zeitig war auch die Division Ferino aus Oberschwaben berangetommen, so daß Moreau seine sämmtlichen Streitfräfte mit sehr geringem Abzug wieder in seiner Sand vereinigt batte, ungefähr 64,000 Mann. ansehnlich aber eine solche Masse war, so viel fehlte baran, mit ber jelben die beiden Aufgaben, die Unterftützung Jourdan's und Bonaparte's, gleichzeitig lösen zu können. Es galt, sich für die eine ober die andere ju entscheiben, und zwar mit äußerster Schnelligkeit zu entscheiben, ba pier ber Erzherzog in vollem Marsch auf Amberg war, dort Bonaparte en Angriff auf Trient zu eröffnen im Begriffe ftand. Aber wir haben don früher mahrgenommen, daß unter Moreau's guten und großen Eigendaften gerade bie bier wesentliche, die rasche Entschlußtraft, völlig fehlte. Am 23. versammelte er seine Generale zu einem Kriegerath, 1) bem gevöhnlichen Austunftsmittel ichwankender Gemuther. St. Chr gab ohne Bautern feine Meinung für bie schleunigste Verfolgung bes Erzberzogs 16, worauf Moreau etwas verdrießlich meinte, daß eine bringende Bejahr für Jourban nicht vorhanden sei, wenn er nur dem Stofe des Erzberzogs burch rechtzeitigen Rudzug ausweiche. St. Chr entgegnete, bag biefer Rückzug bann leicht bis zum Nieberrhein gehn und bamit auch für bas Rheinheer bie Nothwendigkeit raschen Zurückweichens eintreten würde: wolle also Moreau nicht mit ganzer Macht dem Erzherzog folgen, so sei es zum Mintesten unerläßlich, ben linken Flügel, etwa 20,000 Mann, zu Jourdan's Unterftützung zu entsenden. Dagegen erbob sich aber ber Führer bieses Heertheils, General Desaix, mit bem bichften Nachbrud, in ber allerbings berechtigten Sorge, bag bann ber Erzherzog gegen ihn umkehren und ihn mit übermächtigen Kräften erdrücken könnte. So kam die Verhandlung nicht von der Stelle, und da endlich boch irgend etwas geschehen mußte, so beschloß man, ben Ech zu überschreiten und mit möglichstem Nachdruck den von Carl smudgelassenen General Latour anzugreifen: hoffentlich würde bies ben Erzberzog bestimmen, bem bedrängten Genoffen zu Bulfe zu kommen und somit von Jourdan abzulassen.

An sich selbst waren Moreau's Aussichten gegen Latour so günstig wie möglich. Dieser hatte überhaupt nicht die Hälfte der französischen Stärke und noch dazu waren seine Truppen im höchsten Maße zersplittert, da General Frelich mit 15,000 Mann zur Deckung der Throler Grenze nach Süden abgerückt war und Latour selbst also auch nur mit 15,000 dem unmittelbaren Angriff Morcau's gegenüberstand. Er hätte bennach allen Grund zur höchsten Borsicht gehabt, zur Bersmeidung jedes größern Zusammentressens; seine Ausgabe wäre völlig stiest gewesen, wenn er das Borgehn der Franzosen, soweit es ohne eigne Gefährdung anging, erschwert und verzögert hätte. In diesem Sinne hatte ihm der Erzberzog beim Abschied mit etwas übertriebenem Ausbruck gesagt: wenn Morcau bis Wien kommt, es thut nichts, vors

<sup>1)</sup> St. Cyr III, 204.

ausgesetzt, daß ich Jourdan schlage. Aber Latour mar ein ungestümer haudegen von hitigem Temperament, erfüllt von natürlicher Rauflust und in seinem Chrgefühle gefränkt, wenn er auch ber größten Uebermacht ohne Kampf weichen follte, ber extremfte Gegensatz gegen ben ftets rechnenden und wägenden Erzherzog, ber sich benten ließ. Fähigkeiten beiber Männer in einem Kopfe vereinigt, hatten einen Feldberrn erften Ranges geliefert: bamals ware es ein Blud für Deftreich gemesen, wenn fie ihre augenblidlichen Stellungen hatten tauschen tonnen. Schwerlich batte Latour gehn Tage, wie Carl es that, auf bem Mariche von Ingolftabt bis Neumarkt verzettelt, und gang gewiß murbe ber Erzbergog mit geringeren Einbugen als Latour ben General Moreau beschäftigt und aufgehalten haben. Um 24. August stand Latour mit seinem Hauptcorps eine halbe Stunde hinter bem Lech auf ben Höhen von Friedberg, seine Vorposten bis an die Ufer des Flusses vorgeschoben. wurde den Franzosen nicht schwer, diese kleinen Abtheilungen durch überlegenes Beichützeuer gurudzubrangen; bann burchwateten ihre Colonnen auf mehreren Fuhrten ben Flug, nicht ohne Schwierigfeit und Berluft, ba bas Baffer burch bas Schmelzen bes Gebirgsschnees boch angeschwollen und reißend bahinströmte. Darauf ging St. Chr jum Sturme auf bie Front und die nördliche Flanke des Gegners über: Latour fab die Uebermacht herankommen, ohne sich vom Flede zu rühren, und erst als Ferinc, ber eine Stunde stromaufwärts ben Lech überschritten, ihm auch die linke Seite und ben Ruden bebrobte, suchte er bas ringeum beginnenbe Befect abzubrechen. Best aber mar es zu spät: ber französische Angriff entlud sich mit vollem Ungestüm; Latour's Bataillone wurden gebroden, Die Reiterei über ben Haufen geworfen, zwölf Beschütze genommen, bie gange Abtheilung mit ichwerem Berlufte auseinander gejagt. Batten Die Sieger die Berfolgung gründlich ausgenutt, fo mare Latour's Armer für den ganzen Feldzug ruinirt worden.

Aber Moreau war und blieb gelähmt durch den inneren Widerschruch seiner Doppelaufgabe. Mit der einen Hand strebte er nach Innsbruck, mit der andern nach Ingolstadt zu greisen: die Folge war, da eine völlige Zerreißung und Zertheilung des Heeres sich in seiner damaligen Lage schlechterdings verbot, daß er überhaupt nicht vom Flecke kam und nur äußerst langsam sich in einer mittleren Richtung vorwärts bewegte. Um 1. September stand sein linker Flügel unter Desaix, der Denau wieder sich annähernd, dei Geisenseld, das Centrum unter St. Epr bei Pfaffenhosen, die Rechte unter Ferino in der Nähe von München bei Dachau und Schleisheim: in sechs Tagen also hatte

rie negreiche und verfolgende Armee gerade jechs Meilen zurückgelegt. Rereau's Meinung ging babin, bag General Defaix zunächst einen Berind gegen ben Brudentopf von Ingolftabt maden follte, um burch beffen Einnahme fich einen fichern Weg nach Norten gur Unterstützung Jourvan's ju eröffnen, mabrent Ferino burch bie Besetung Munchens rie greße Beerstraße nach Innsbruck erreichen wurde. Intessen batte seine Langsamteit bem Gegner Zeit gegeben, seine zersprengten Bataillone binter ber Isar wieder zu sammeln, und ba am 29. General Nauenterf mit ber jett boppelt erwünschten Berftartung von Amberg ber an ber Donau anlangte, jo zauberte Latour feinen Augenblick, wieber gur Offenswe überzugehn, fam auf bas linke Rarufer gurud und fiel mit letbaftem Angriff auf Defaix's Bortrab. Der tede Streich batte ibm utel ausschlagen konnen, wenn mabrent feines Rampfes mit Defair ber mir wei Deilen entfernte St. Cor ibm in Glante und Ruden ging: ju Latour's Blude ließ ber Gudwind ben Schall bes Beschüpes in Baffenhofen nicht vernehmlich werben, und Defair in seinem Ehrgeiz, ben Ruhm bes Tages für fich allein zu behalten, fandte feine Botichaft bimiber: so wurde Latour allerdings zum Rudzug genothigt, konnte aber ohne erhebliche Beschädigung eine neue Vertheidigungestellung hinter bem Fluffe Laber nehmen. Am 3. September eroberte St. Chr mit mem wohlgeleiteten Handstreich bie Garbrude bei Freising und lieferte am 7. einer Abtheilung Latour's eine glanzendes Gefecht bei Mainburg an ber Abens: bafur aber wurde Ferino bei einem Beriuche auf Ründen abgewiesen und fand Desaix den Ingolstadter Brückentopf ome regelmäßige Belagerung uneinnehmbar.

So verging ein Tag nach dem andern, ohne einen entscheidenden Schlag zu bringen. Moreau's Lage begann immer unbehaglicher zu werden. Er wußte, daß Jourdan bei Amberg den Kürzeren gezogen hane und gegen den Main zurückgewichen war: das Gerücht vergrößerte die Erfolge des Erzherzogs noch um ein Bedeutendes, und die Bevölkerung beeilte sich, mit herzlicher Schadenfreude den Franzosen jede um befliegende Nachricht über Carl's Triumphe zuzutragen. Es war ein kubtend, daß unter solchen Verhältnissen an einen Zug auf Innsbruck wich weinen nicht mehr zu benken war; aber auch jest konnte Moreau sich zu dem einzig Wesentlichen, einem entscheidenden Vormarich in den Kicken des Erzherzogs nicht entschließen: er hatte ihn nicht unter winnen, als er ungefährlich und nöthig war: sollte er seinem damaligen Verhalten durch die nachträgliche Ausksührung selbst das Verdammungsundeil ausstellen? Statt dessen trug er sich mit dem Gedanken, mit

ganzer Macht auf Regensburg zu ziehn, 1) wo er allerdings in biejem Augenblicke wenig mehr als die Berjagung bes zitternben beutschen Reichstags batte bewirfen fonnen. Gine fleine Erquickung in seinen Sorgen gab ihm bamals bie elenbe Angft ber baierischen Regierung, beren Kurfürst vor ber Unnäherung ber Franzosen aus Nürnberg auf ein Landgut bei Dresden geflüchtet war, und die im Augenblick bes glänzenbsten Aufschwungs ber beutschen Waffen feinen anbern Gebanten batte, als in tiefer Unterwürfigkeit die Gnade des frangösischen Feldberrn zu erbetteln. Moreau bewilligte ihrer Besandtschaft am 7. Ceptember zu Pfaffenhofen einen Baffenftillstand, gang nach bem Mufter ber schmäbischen und frankischen Berträge, auf Abberufung ber baierischen Truppen, Friedensverhandlung in Paris, Zahlung von zehn Millionen Franken, Entrichtung ansehnlicher Raturallieferungen, welche, wie Morean vorsichtig dictirt hatte, bei einer etwaigen Entfernung ber Franzosen aus Baiern durch eine weitere Baarzahlung von vier Millionon erfett wer-Aber auch die Früchte bieses schimpflichen Bertrags ju erndten war Moreau nicht bestimmt; ebe berfelbe bem Aurfürsten zur Ratification vorgelegt werben konnte, stand fein Mann bes frangosischen Beeres mehr in Baiern.

Denn inmitten bieser Berhandlung fam die erste Kunde von ber Bürzburger Schlacht in Moreau's Hauptquartier, und zwar aufangs nur aus beutschen Quellen, eine rauschenbe Schilderung bes vollständigen Untergangs ber Sambre-Armee. Wie begreiflich, mar er schwer bavon betroffen; die Berantwortung, die er durch die bisherige Unthätigkeit auf fich genommen, fiel brudend auf feine Scele, und fo befchlog er, jest wenigstens eine Bewegung zu machen, bie man binterber für einen Bersuch zur Rettung Jourban's ausgeben könnte; er befahl also bem größern Theil seines Hecres bei Neuburg auf das linke Ufer ter Donau zu gehn und bann 10,000 Mann unter General Defair über Eichstädt in der Richtung auf Nürnberg streifen zu lassen. Bahrend seine Colonnen am 10. September zu diesem Zwecke aufbrachen, empfing er eine Depesche Jourdan's vom 4., aus welcher er ersah, daß das Sambreheer zwar noch existirte, aber allerdings in vollem Ruchus an die Lahn begriffen war. Damit hatte Defaix's Bewegung jeben sachlichen Zwed verloren, jedoch nahm Moreau seine Befehle nicht zurück, schrieb vielmehr an Jourdan, daß Desaix nach Nürnberg und, wenn möglich, noch weiter marschiren sollte, um bem Sambrebeer bie

<sup>1)</sup> Moreau an Jourban 11. September (St. Cpr III, 486).

Bieberaufnahme ber Offensive zu erleichtern. In Wahrheit handelte s sich nur noch um Beschönigung der früheren Fehler und Maskirung ves beginnenden Rückzugs, bessen Unwermeidlichkeit Moreau selbst in enem Briefe unumwunden anerkannte. 1)

In der That tam Desaix nur wenige Meilen über Gichstädt binus, wo er bem General Nauendorf in unthätiger Beobachtung gegeniberftand. Latour war im Suben ber Donau ben abziehenden Franofen auf der Ferse gefolgt und schritt gegen die dort zurückgelassenen Abtheilungen jum Angriff, wo er konnte. Bon ber Throler Grenze rahm General Frelich die Offensive gegen Oberschwaben wieder auf, a die östreichischen Garnisonen von Mannbeim und Bbilivosburg bejannen gegen die schwachen frangosischen Beobachtungscorps am Oberrhein angriffsweise vorzugehn. Genug, Moreau sab die Gefahr auf allen Seiten fich entwideln, und obwohl er am 13. einen gemeffenen Befehl bes Directoriums empfing, mit bem größern Theil seines Heeres auf Würzburg und den obern Nedar, also in den Rücken bes Erzberroas, zu marichiren, fand er unter ben jetzigen Berhältnissen bie Ausführung besselben schlechthin unmöglich, ba sie ihn ber Gefahr ausgesett hätte, zugleich von dem siegreichen Erzherzog in der Fronte und von Latour und Nauendorf im Rücken angegriffen zu werben. Er rief vielmehr seine Divisionen auf das sübliche Donauufer zurück und begann baranf, freilich stets zaudernd und widerstrebend, den enschiedenen Rudjug westwärts jum Rhein.

Am 19. September erreichte seine Armee die User des Lech, den sie vier Wochen früher mit einer so glänzenden Wassenthat überschritten batte. Aber auch hier war kein Halten mehr. Bereits war Frelich dis Kempten und Isny gekommen, Nauendorf aber auf dem nördlichen Tonauusser im Marsche gegen Ulm begriffen, beide Flanken des Rheinderes wurden also gleichzeitig bedroht. Zugleich hatte General Vetrasch, nach einem vergeblichen Versuche, Kehl den Franzosen durch Uebersall wentreißen, den Aniedis überschritten, Stuttgart erreicht, seine Reiterei mit Nauendorf in Verbindung gesetz: wohin die Destreicher kamen, erhob sich in Schwaben, wie früher in Franken, der Ausstand des sachedurstigen Landvolks, so daß keine französische Munitionscolonne mehr zur Armee, kein Transport verwundeter Soldaten von dort nach kranzeich gelangen konnte. Je größer im Sommer der Schrecken vor den französischen Wassen.

<sup>1)</sup> St. Cpr III, 250 ff.

Wendung der Dinge die übermüthige Siegessicherheit; man sah Moreau auf allen Seiten bedroht; man meinte, daß bas Rheinheer rettungslos umstellt sei und kein Mann auf frangösischen Boben zurückgelangen 3d hoffe, schrieb Latour bamals an Frelich, die Frangofen an ben Bobensee zu brangen und bort ihr ganges Beer gur Ergebung gu So wenig bequem nun Moreau's augenblickliche Stellung war, jo übertrieben waren diese hochfliegenden Erwartungen. französische Heer zählte mehr als 60,000 Mann, die in engem Umfreis vereinigt und bisber bei jedem Zusammentreffen siegreich gewesen waren. Seine Begner waren erheblich schwächer und nach allen Seiten zersplittert, vier Abtheilungen, beren größte taum ein Drittel ber feind-Aichen Stärke zählte, die in lockerem Zusammenhange unter einander standen, deren jede nach eigenem Ermessen operirte; der Erzherzog felbst aber, beffen Eingreifen allein bebeutenbe Ergebniffe hatte berbeiführen können, war noch in weiter Ferne und Ende September eben über ben Main binüber gurudgelangt. Gine ernftliche Gefährdung bes Rheinheeres hatte unter Diesen Umständen nur badurch sich berbeiführen lassen, daß alle kleineren Abtheilungen ber Destreicher so rasch wie möglich sich vor Moreau's Antunft in den Pässen des Schwarzwaldes vereinigt, Latour aber, um seine Kraft für den entscheidenden Augenblick unversehrt zu erhalten, bis babin jedes Zusammentreffen mit ber feindlichen llebermacht forgfältig vermieden hätte. geschah bas gerade Gegentheil. Während Betrasch in ben Schwarzwald hinüberzog, wandte sich Nauendorf in bas obere Nedarthal, und Latour hatte in seiner unbesonnenen Site feinen andern Bedanten, als ben Feind nicht entwischen zu lassen, und brangte so rucksichteles in seine Nähe heran, daß Moreau am 2. October ihm bei Biberach am Febersee eine völlige Nieberlage beibrachte, 20 Geschütze abnahm und 5000 Mann außer Gefecht sette. St. Chr, ber auch an biesem Tage bas Befte gethan, gab nach bem Siege feinem Oberfelbherrn ben eifrigen Rath, ohne Zaubern sich jetzt auf Nauendorf und Petrasch pu stürzen, beren schwache Heerestheile gründlich zu zerstreuen und bam in unbestrittenem Besitze bes Schwarzwaldes eine gebietenbe Stellmg Da Latour burch die blutige über ganz Schwaben zu behaupten. Lection von Biberach vollständig abgefühlt, ber Erzherzog aber mit seinen 26,000 Mann bamals erft an ber Murg angelangt war, so ist nach menschlicher Einsicht nicht abzusehn, welche Hindernisse bem Plane St. Chr's hatten in ben Weg treten fonnen. Moreau abet, welcher bei dem Bordringen im Sommer stets bedenklich und langsam

ewesen, gelangte unter den Gesahren des Rückzugs erst recht zu keinem tannhaften Entschlusse. Er besorgte, auf jenen Wegen den Erzherzog itt dessen Armee anzutreffen und zog es nach langen Ersägungen vor, so weit wie möglich von diesem gefährlichsten Gegner utsernt, den Durchgang zur Rheinebene im obern Schwarzwald durch is Höllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald durch is Höllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald durch is Höllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald durch is Höllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald durch ist Gesenschaften, und da ihn Petrasch bei der Geringfügigkeit iner Streitkräfte nur mit einem kleinen Beobachtungsposten hatte besten können, so genügte der erste Angriff einer französischen Tivision, e Straße in ihrer ganzen Ausdehnung frei zu machen und die Armee meiteren Berlust am 15. October in das Gebiet des Rheinthals nd damit in die ersehnte Verbindung mit der Heimath zurückzuführen.

Bei ben planlosen und lockeren Bewegungen ber Destreicher war er Berluft ber Franzosen auf biesem Marsche vom Lech bis zum khein nur gering gewesen: Moreau zählte noch 58,000 Mann unter en Fahnen, die zwar Entbehrungen und Strapagen aller Art burchjemacht, aber an feiner Stelle schwere Rämpfe bestanden ober gar Rieberlagen erlitten hatten, Die also nach jeder hinsicht in ungleich kfferer Berfassung als bie Trümmer bes Sambrebeeres an ben Rhein prüdgelangten. Der Erzherzog, der jett bis an die Elz, wenige Meilen werdwärts Freiburg, vorgerückt war und im Augenblicke nur über Bartensleben's und Petrasch's Abtheilungen, etwa 22,000 Mann, verfigte, war in lebhafter Sorge vor einem energischen Angriff jener Uebermacht und erließ die bringenoften Befehle an Latour und Nauenberf, so rasch wie irgend möglich zu ihm zu stoßen. Woreau aber stigte fich hier am Schluffe des Feldzugs als berfelbe Mann, wie wir ibn während des Berlaufes besselben kennen gelernt: er erwog, schwankte, wartete; begann barauf in langsamer Entwickelung von Freiburg gegen Nowen vorzugehn: indessen aber batte der Erzberzog jene Verstärfungen Budlich heranzogen und schritt jest mit aller Entschlossenheit seinerleus zum Angriff auf die französischen Colonnen. Es gelang ihm am 19. October, sie bei Emmendingen und Waldfirch unter scharfem Gesecte zurückzudrängen und damit Moreau's schwache Kampflust zu ersiden. Am 21. fandte ber französische Feldherr ben General Defair mit zwei Divisionen bei Breisach auf bas linke Rheinufer zuruck und bezog mit bem Refte bes heeres eine natürlich ftarte Stellung zwischen Strom und Gebirge bei Schliengen. Der Erzherzog, ohne auf bie mogliche Gefahr zu achten, daß Defair etwa nach Stragburg marschirte

und dann durch Kehl in den Rücken der Destreicher vorbräche, eilte mit gesammter Macht zum Angriff auf Schliengen, um hier ohne Aufenthalt die letzte Entscheidung des Feldzugs zu suchen. Am 24. sam man an die seindliche Ausstellung heran, richtete zwar gegen St. Cyr am Rheinuser nichts Erhebliches aus, drängte aber den General Ferino von den Waldhöhen in das Thal der Kander hinab und war im Begriffe, am folgenden Morgen den Angriff sortzuseten, als man inne wurde, daß Moreau im Lause der Nacht auf allen Punkten den weitern Rückzug angetreten hatte. Sämmtliche französische Abtheilungen passirten am 25. den Rhein bei Hüningen, um, durch den Strom gedeckt, auf heimischem Boden sichere Quartiere zu suchen. Die einzigen Punkte, welche sie noch auf der deutschen Seite behaupteten, waren die wohlbeschigten Brückenköpse von Kehl und Hüningen.

So hatten bie streitenden Beere zu Anfang November im Wesentlichen dieselben Landstriche inne, wie wir fie vor ber Eröffnung ter Operationen aufgestellt fanden. Der Erzherzog war ber Meinung, daß es jest an ber Zeit sei, burch eine starte Entsendung friegsgeübter Truppen vom Rhein nach Italien bie Rettung Mantua's zu sichern. In Wien aber fürchtete man eine entsprechende Vorkehrung Seitens ter frangösischen Regierung, sobald man aufbore, die republikanischen Streitfrafte am Rheine ernstlich zu bedrohen, und besorgte zugleich von jener Magregel einen übeln Eindruck auf die verbundete englische Regierung: aus tiefen Gründen erhielten die schon in Marsch gesetzten Truppen Gegenbefehl und der Erzherzog schickte sich an, durch eine regelmäßige Belagerung die Brudentopfe von Kehl und Huningen ben Franzofen Das Unternehmen war nicht leicht, da man sich nicht zu entreißen. in ber Lage befand, ben Bejatungen ber beiben Plate bie Berbindung mit dem linken Ufer abzusperren und dieselben also unaufhörlich mit Lebensmitteln, Kriegsvorräthen und frischer Mannschaft verseben werten Es dauerte bis zum Februar 1797, ehe die an sich wenig erheblichen Puntte in die Sande ber Ocstreicher fielen: wir werden später sehn, wie schädlich bieser unverhaltnismäßige Rraftauswand für Deftreich im Berlaufe bes großen Krieges mar.

Der französischen Republik hatte der deutsche Feldzug vier Monate hindurch die freie Verpflegung ihrer Heere auf Kosten des Gegners, ihren Cassen gewaltige Beute jeder Art und ihrer Diplomatie den Rückritt der schwädischen Reichsstände von der großen Coalition einzebracht. Der preußische Vertrag vom 5. August, der, wie wir sahen, immer nur eventuelle Verheißungen gegeben hatte, verlor seinen Werth

gewesen, gelangte unter ben Gefahren bes Rückzugs erst recht zu keinem mannhaften Entschlusse. Er besorgte, auf jenen Wegen ben Erzberzog mit bessen ganzer Armee anzutreffen und zog es nach langen Erwägungen vor, so weit wie möglich von biesem gefährlichsten Gegner entsernt, ben Durchgang zur Rheinebene im obern Schwarzwald burch tas Pöllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald burch tas Pöllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald burch tas Pöllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald burch tas Pöllenthal bei Freiburg zu suchen. Dieser schwarzwald burch tas seiner Baß hat, wie man weiß, außer dem Namen sonst keine insernalischen Eigenschaften, und da ihn Petrasch bei der Geringfüzigkeit ieiner Streitkräfte nur mit einem kleinen Beobachtungsposten hatte besiehen können, so genügte der erste Angriff einer französischen Division, die Straße in ihrer ganzen Ausbehnung frei zu machen und die Armee obne weiteren Berlust am 15. October in das Gebiet des Rheinthals und damit in die ersehnte Berbindung mit der Heimath zurückzussühren.

Bei ben planlosen und loderen Bewegungen ber Destreicher war der Berlust ber Franzosen auf biesem Marsche vom Lech bis zum Rhein nur gering gewesen: Moreau gablte noch 58,000 Mann unter ten Jahnen, die zwar Entbehrungen und Strapagen aller Art burchgemacht, aber an feiner Stelle schwere Rämpfe bestanden ober gar Rieberlagen erlitten hatten, bie also nach jeder hinficht in ungleich kfferer Berfassung als die Trummer bes Sambrebeeres an ben Rhein pmidgelangten. Der Erzherzog, ber jetzt bis an die Elz, wenige Meilen nordwärts Freiburg, vorgerückt war und im Augenblicke nur über Bartensleben's und Betrasch's Abtheilungen, etwa 22,000 Mann, veringe, war in lebhafter Sorge vor einem energischen Angriff jener Uebermacht und erließ bie bringenbsten Befehle an Latour und Nauenterf, so rasch wie irgend möglich zu ihm zu stoßen. Moreau aber sign fich bier am Schluffe bes Felbzugs als berfelbe Mann, wie wir im während des Verlaufes besselben tennen gelernt: er erwog, schwantte, mantete; begann barauf in langfamer Entwidelung von Freiburg gegen Nowen vorzugehn: indessen aber hatte der Erzberzog jene Verstärtungen gludlich beranzogen und schritt jest mit aller Entschlossenheit seinerfeins zum Angriff auf bie frangösischen Colonnen. Es gelang ibm am 19. October, sie bei Emmendingen und Waldfirch unter scharfem Geithte zurückzubrängen und damit Moreau's schwache Kampflust zu ersiden. Am 21. sandte ber frangösische Felbherr ben General Defair mit zwei Divisionen bei Breisach auf bas linke Rheinufer zurud und bezog mit bem Refte bes Heeres eine natürlich ftarte Stellung zwischen Enrom und Gebirge bei Schliengen. Der Erzherzog, ohne auf die migliche Gefahr zu achten, daß Defair etwa nach Strafburg maricbirte

## Siebentes Capitel.

## Loderung der Coalition.

Während bes Berlaufs bes beutschen Feldzugs mar, jo lange bas Bordringen ber Frangosen bauerte, begreiflicher Beise bie Aufregung in Wien keine geringe gewesen. Wir halten Stand, so lange wir fönnen, schrieb Thugut an Cobengl am 23. Juli, aber die Lage ist entsetlich. Wie immer, war er auch bieses Mal überzeugt, baß bie eigentliche Schuld alles Miggeschicks an bem bofen Feind, an Breugen, liege Die Unfälle am Oberrhein, sagte er, find zweifellos zum größten Deil Die Folge eines verrätherischen, burch Preußen vorbereiteten Eimer ftandnisses zwischen Baben, Würtemberg und Frankreich; beibe Stante haben bereits bie preußische Bermittlung für ihren Separatfrieden mit der Republik angerufen; das beutsche Reich ist in vollskändiger Auf-Ueber die Haltung der Russen war der Minister in hohem löfung. Grade migvergnügt. Die Hoffnung auf ein ruffisches Sulfscorps batte er schon im Februar aufgegeben, bann aber um so lebhafter auf ein fräftiges Auftreten ber ruffifchen Befandten in Berlin und Regensburg gedrungen. Diese hatten es benn auch an beredten Ermahnungen nicht fehlen laffen, Thugut aber fand ihre Sprache bei Weitem nicht emft nicht brobend genug; ihre freundlichen Reben, flagte er, haben, wie vorauszusehn, nicht die mindeste Wirkung gehabt.

Unterbessen seiten bamals die beiden kaiserlichen Heere ihren Rudzug fort; durch Moreau wurde Tyrol, durch Jourdan Böhmen bedroht; zum ersten Male seit dem Beginn des Kriegs waren die deutschen Erblande der Monarchie, war diese selbst in ihrem innersten Bestande einem seindlichen Einbruche ausgesetzt. Wenn Rußland sein Bündniß cht offen vor aller Welt als inhaltleere Lüge brandmarken wollte, sonnte es unter diesen Umständen die vertragsmäßige Unterstützung cht länger zurüchalten. So meldete Thugut am 10. August dem rasen Cobenzl, der Abfall im deutschen Reiche sei allgemein, im unde mit dem Feinde dehne sich Preußen in den franklichen Landen 18, der Regensburger Reichstag selbst sende schimpfliche Botschaft an e französischen Generale: da die Franzosen sich in raschem Zuge der hmischen Grenze annäherten, so sei der Fall der Bundeshülse sür ußland ohne Zweisel eingetreten und der Kaiser sordere somit die pleunige Absendung der verheißenen Hülsstruppen. Es war der Höhes und der Bedrängniß, welcher nach so vielen Abweisungen dem hochsüttigen Staatsmanne die neue Bitte entriß: in diesem bittern Augensicke trat noch einmal eine Wendung der Dinge ein.

Ehe die Kaiserin Katharina von dem Inhalt der östreichischen epesche Kenntniß erhielt, war sie selbst burch die Entwicklung ber riegsereignisse zu bem von Thugut gewünschten Entschlusse gekommen. lisber batte sie, stets ihre Bundespflicht anerkennend, die Absendung 18 Hulfscorps wegen ber Möglichkeit eines Bruches mit Preugen in Sachen ber Krakauer Grenzregulirung hinausgeschoben. Allerdings: ußte es jett auch dem reizbarften Mißtrauen flar geworden sein, af eine solche Gefahr nicht existirte. Die gemischte Commission antte Monate lang über einen schmalen Landstreifen von wenigen Quadratmeilen, von bem ber öftreichische Commissar, Marquis Chasteler, elbst erklärte, daß er ohne militärische Bedeutung sei; wenn die Raiserefe ihn weigerten, so führte Preußen beshalb keinen großen Krieg, mb wenn man ibn abtrat, so war ber lette Funke eines Zerwürfnisses usgelöscht. So war benn auch Thugut, ber wegen dieser Händel im drühling Italien gegen die frangösische Offensive entblößt hatte, im Juli ohne weiteres Bedenken zur Berwendung galizischer Bataillone n Throl geschritten, und im August entschloß sich Katharina ihrerseits, den nichtigen Vorwand fallen zu lassen. Am 21. konnte Cobenzl nach Bien die frohe Nachricht schicken, daß Katharina nicht bloß das vertragsmäßige Hulfscorps, sondern daß sie ein heer von 60,000 Mann zum französischen Kriege absenden wolle, vorausgesett, daß ein Theil der für den erschöpften ruffischen Schatz zu schweren Kosten von England übernommen werde. Während bieje Melbung ben weiten Weg nach Bien zurücklegte, mar bort die Spannung noch immer höher gestiegen. Rürnberg hatte Preußen seine Unterwerfung angeboten und ber Conbent ber niedersächsischen Stände bem Könige Geldbeiträge für bie

Deckung ber Demarcationslinie bewilligt: Erzberzeg Carl aber batte tie Donau verlaffen und bamit Baiern preisgegeben, und noch am 2. September batte man in Bien feine nabere Aunte über feine Grfolge gegen Jourtan. Da idrieb tenn am 2. ber Raifer einen eigenbantigen Brief an Ratbarina: er fei jett burch ben Abfall ber bemiden und ber italienischen Fürsten in bie Lage gefommen, bas Ber, seiner Staaten zu vertbeitigen: wenn er feine Unterftützung erbalte, fe iei er in bie Babl zwiiden einem völligen Berberben und einem nadtheiligen Frieden gestellt. Um 3. Geptember erläuterte Thugut in einer ministeriellen Depeide Die Bedürfniffe ber Lage im Gingelnen. Preugen. ertlarte er, greife immer weiter in granten um fich und balte Beftphalen unter feiner hand; es fei bringent, mit Rufland zu einer umfassenden Erörterung zu gelangen, wie entweder diesem preußischen Wachien Ginbalt geidebn, ober minteftens eine entiprecente Bergrößerung für Ceftreich ermittelt werden tonne. Bas Granfreich betreffe, fo folle Cobengl ein ftartes ruffiides Buliscorps in Aniprud nehmen, und gwar für ben activen Arieg gur Dedung Bobmens. to offenbar bas Eindringen ber Frangoien in tiefes Land gang Pelen in tie gefährlichste Gabrung verfegen murre. 3mmer mieter in rann bas Begebren zu wiederbolen, bag Rufland burch energische Berftellungen bie bofen Willen Preufens und ber übrigen Reichsstände einidudtern muffe.

So weit batte er geidrieben, als er mit erleichtertem Bergen bie Nachidrift hinzufügen fonnte, bağ eben etwas gunftigere Nadridian vom Ergbergog Carl eingelaufen feien. Balt nachber fam Die Giegesfunde von Würzburg; es fam auch Cobenzi's Depeide vom 21. Augunt und mit ihr bie Aussicht auf ben balbigen Marich ber Ruffen: Die nadite, brangenbite Gefahr mar abgewandt und eine breite Befinung für ben ferneren Gortgang bes Rrieges eröffnet. Und von Lag # Tage befferten fich bie Aussichten; Jourtan fieb über ten Rein Mereau begann feinen Rudzug, Preugen wies Nürnberg gurud: umm Diejen Umftanten machte nicht einmal Burmier's Niederlage bei Baffant einen tiefen Eineruck, im Gegentbeil, man nahm es für einen balber Sieg, bag ber Maricall Mantua erreicht und bie Beiapung verfiath Auf ber Stelle murten fratte Ausbebungen in Bobmen um Creatien angeordnet, eine ungariide Recrutirung burchgeiest, Die Beereitrümmer in Friaul und Iprel unabläisig verftarft, um möglicht falt ju einem britten Entiaprerfuche ju idreiten. Bur Unterftügung tet selben verhandelte man mit bem Papste, ber fich bitter über ru

Franzosen beschwerte, ob er in Ermangelung brauchbarer Truppen mit geistlichen Wassen helsen und die Bekämpfung der Franzosen für einen Religionskrieg erklären wollte: man suchte den verzagten Hof von Neapel zu neuer Schilderhebung zu ermuthigen, da seine 30,000 Mann, wenn auch nicht gerade Soldaten ersten Ranges, bei der geringen Truppenzahl Bonaparte's ein erhebliches Gewicht in die Wagschale wersen konnten. Auch hier zeigten sich gute Aussichten, da der neapolitanische Gesandte, Fürst Belmonte, welcher in Paris den definitiven Frieden zu bearbeiten hatte, von dem Directorium in äußerst hochsahrender Weise behandelt wurde und mehrmals schon an Abbruch und Abreise gedacht hatte. Aurz, Thugut war der besten Hoffnungen voll, den ereignisteichen Feldzug noch zu einem glänzenden Schlusse zu bringen.

Aber wenn überall für die irdischen Dinge die Zukunft ungewiß ist, so gibt es nichts Unzwerlässigeres als den kommenden Tag in einem Coalitionskrieg. In demselben Augenblicke, in welchem die militärischen Erfolge einen seltenen Aufschwung zu nehmen schienen, begann das diplomatische Gerüft der großen Tripleallianz aus allen Fugen zu weichen. Zunächst entwickelte sich ein tiefgreisendes Zerwürfniß zwischen Lestreich und England, zu dessen Erläuterung wir einen etwas weiteren Rudblick auf die inneren Zustände des britischen Reiches werfen müssen.

König Georg III. war von dem Abscheu gegen die französischen Jacobiner so tief durchdrungen, wie irgend einer seiner gefrönten Colsegen, und deshalb unerschütterlich in dem Wunsche, sie dis zu völliger Ausrottung zu bekämpfen. Aber der wichtigste Theil seines Ministeriums neigte längst zu einer andern Auffassung hinüber, und diesen Männern bot der Zustand des Landes ebense viele Veweispunkte für ibre Ansicht wie die allgemeine Lage Europa's.

Bir wissen, daß Pitt sich nur nach langem Sträuben zu ber Haltung entschlossen hatte, welche bem Convente ber Anlaß zur Kriegserklärung geworden war. Sowohl nach seinen Talenten als nach seinen Reigungen war er im vollen Sinne bes Wortes ein Staatsmann bes Kriedens. Sin Meister ber Verwaltung, der Finanzen, der parlamentarischen Taktik, war er für diplomatische Leistungen nur mäßig begabt und hatte keine Aber von Eroberungslust und militärischer Ruhmbegier in seinem Innern. Er war dabei liberal in allen seinen Interessen, trug sich mit den mannichsaltigsten Reformen und fand sich mit innerem Bedauern durch die Kriegsgefahr genöthigt, alle Kräfte auf die Erhaltung des Bestehenden zu sammeln. So führte er den Krieg aus

Pflichtzefühl weiter, so lange ihm ein erhebliches Interesse Englands oder die allgemeine Sicherheit Europa's bedroht schien: sein innerster Wunsch aber war Frieden, gleichviel ob in Frankreich Robespierre oder Rewbell, Dictatur oder Bersassung, Himmel oder Hölle regierte, sokald nur die Republik den Nachbarstaaten gleiche Ruhe ließe. Seine Gesinnung theilte sein nächster persönlicher Freund, der Kriegs= und Colonialminister Dundas, von Grund seines Herzens, und in der Hauptsack war auch der Minister des Auswärtigen, der stelze Lord Grenville, einverstanden. Dieser traute, wie wir bemerkt haben, seit dem Herbste 1794, seit der Räumung Belgiens, der östreichischen Kriegsührung schlechterdings nicht mehr, und war demnach mit Pitt der Ansicht, während der Dauer des Krieges gar seine Opfer zu scheuen, aber auch kein Mittel zur baldigen Beendigung desselben unbenutzt zu sassen

In anderem Lichte freilich betrachteten die große Frage Diejenigen Mitglieder des Ministeriums, welche im Sommer 1794 auf Burte's Betreiben sich von ber Whigpartei abgelöst und unter ber Leitung bes Herzogs von Portland mit Bitt verbündet hatten. Diese Manner hatten mit ihren früheren Benoffen, For, Grey, Sheridan, gebrechen, nach der Ueberzeugung, dag die Bekämpfung der französischen Revolution Die wichtigste Aufgabe jedes britischen Staatsmannes fein mußte; fie hatten von Burfe's gewaltigem Beifte bie Lehre empfangen, bag mit bem jacobinischen Radicalismus fein Abkommen möglich, daß feine Eriften, mit dem Bestande jedes geordneten Staates unverträglich fei. So hatten sie durch ihren Eintritt in das Ministerium Bitt's damalige Kriegsvolitif im Parlamente und im Lande in bobem Grade befeftigt und nur ihr Beiftand hatte ben Sturg bes Cabinets nach ben großen Niederlagen von 1794, der Eroberung Belgiens und Hollands burch bie Frangojen, bem zweideutigen Rückzuge bes öftreichischen und ber ichimpflichen Flucht bes englischen Heeres zu hindern vermocht. 311 großem Theile ihrem Eifer mar es bamals zuzuschreiben, bag bie Re gierung nicht zu schleuniger Beentigung bes unheilvollen Krieges ge brägt murbe, daß man vielmehr nach ber Rückfehr ber Landtruppen alle Kraft auf bas befreundete Element bes Oceans warf, und mit einer mächtigen Anstrengung bie Bahl ber Linienschiffe auf 150, bie Starte ber Flottenmannichaft auf 130,000 Köpfe erhöhte und seitbem mit sicherem Schritte sich ber vollen Ueberlegenheit auf allen Meeren bes Erbballs In Westindien, wo eine Zeitlang die fanatische Energie annäherte. bes Conventscommiffars Bictor Sugues ben Englandern mehrer Injeln entriffen, und überall gegen fie blutige Aufstande ber Reger

b ber Caraiben bewirft hatte, gelang es allmählich, bie Rebellen berzuschlagen und die meisten der verlorenen Antillen wieder zu gennen. Den Batavern wurde in Oftindien Ceplon und Malacca, in rita bas Cap ber guten hoffnung genommen, und eine gur Bieberberung des lettern ausgesandte Flotte in der Salbanha-Bai vollndig vernichtet. So hatte bas frangofische Bundnig nur die Hollander bft beschädigt, und auch ber drohenden Berftärfung des Feindes durch Spanier fabn bie conservativen Whigs in Bezug auf ben Sec- und Lonialfrieg mit großer Gelaffenheit entgegen. In weiten Kreisen richte die Stimmung, man moge die Machte des Continents fo viel wollten sich zu Grunde richten lassen, aber um jo unbeschränkter ifte Britannien fort und fort die Wogen beberrschen. Es war große Mehrheit ber regierenden und besitenden Classen, welche fo ote, des Abels und ber Gentry, der Geldmacht ber City, ber Inftrie im Norden, ber wohlhabenden Bächter in allen Theilen bes mbes.

Allerdings fehlte es baneben nicht an abweichenden Meinungen. kit jedem Jahre des Krieges wuchs die Staatsschuld und die Steuerift, und wurde von der ärmeren Bevölkerung um fo schwerer empfunden, 16 bas gesteigerte Bedürfnig hauptfächlich burch Berbrauchsabgaben erbeigeschafft wurde. Armee und Flotte forberten immer stärkere kerutenmassen, und wo die freiwillige Werbung nicht zureichte, mußte ie Matrosenpresse und gewaltthätige Einstellung aushelfen. So wurde esonders unter ben kleinen Einwohnern ber Städte die Zahl ber fredenssehnsüchtigen und Unzufriedenen immer größer, und wenn im Interhause bie whiggistische Opposition es oft nur auf zwölf und äußerst dien über fünfzig Stimmen brachte, so zählten im Lande bie radicalen Bereine ihre unruhigen Anhänger nach Hunderttausenben. Seit 1793 war die Regierung, auf die zweifellose Stimmung ber Mehrheit gestütt, uchtrücklich gegen alle meuterischen Bersuche eingeschritten, und ber lotblangler Loughborough, ein ehrsüchtiger, talentvoller und charafterder Mensch, ber jo eben erft die Reihen ber Whigs verlassen hatte, m burch fonigliche Gunft zu Amt und Burten zu gelangen, hatte nit dem bitigen Gifer des Proselhten Gerichte und Polizei in solche Witigkeit gegen die Radicalen gesetzt, daß diese noch lange Jahre nacher seine Berwaltung als die englische Schreckenszeit bezeichneten. Mien fo grundlos und gehäffiig viele ber von ihm veranlaßten gericht= iden Berfolgungen waren, muß boch immer hervorgehoben werden, daß wie angebliche Schreckenszeit niemals einen Beflagten bem Bahripruch Enbel, Gefd. d. Rev. Beit. IV.

ver Geschworenen entzog, daß sie nicht die geringste Anstalt zur Erbrückung der Preßfreiheit machte, und daß sie geraume Zeit hindurch auch das Bereins- und Bersammlungsrecht keinen gesetzlichen Beschränkungen unterwarf. So erlitt die Regierung im Sommer 1794 bei einem Bersuche, den ausgedehntesten der radicalen Bereine durch eine Reihe von Hochverraths-Processen zu vernichten, eine vollständige Niederlage; die glänzende Beredsamkeit des Bertheidigers Erskine entschied nach einander die Freisprechung sämmtlicher Angeklagten. Die Elubs setzen darauf mit verdoppeltem Eiser ihr Treiben fort; sie vermieden es sorgsältig, mit einem ausdrücklichen Strassesetze in Berührung zu kommen, forderten aber mit der größten Lebhaftigkeit Reform des Parlaments, einjährige Wahlperioden und allgemeines Stimmrecht, und brandmarkten mit allen gesetzlichen Mitteln die unselige Kriegspolitik der Regierung, die erdrückende Geld- und Plutsteuer des Volkes.

Seit bem Frühling 1795 schlug diese Bewegung bobere und gefährlichere Wellen, als durch anhaltendes Unwetter die Ernte verdarb, und die nothwendigsten Lebensmittel mit Theurungs- und im Berbfte mit wahren Hungerpreisen bezahlt werden mußten. Noth und Elent erfüllten weit und breit das Land, und der Natur ber Sache nach war es wieder die städtische Arbeiterclasse, welche am härtesten bavon betroffen wurde. Es ging benn in London wie gleichzeitig in Paris: bie barbende Masse ergriff gierig bie ihr von allen Seiten gepredigte Lehn, daß die Hauptschuld ihrer Bedrängniß an der schlechten Regierung liege, bie für das arme Bolf kein Herz habe. Reine Woche verging ohne kleinere und größere Aufläufe; am 26. October gelang ben Radiculen in London eine große Bolfeversammlung, angeblich von 150,000 Köpfen, welche die heftigsten Beschlüsse gegen das bisherige Regierungsspftem faßte, und als den 29. ber König in feierlichem Buge jur Eröffnung des Parlamentes fuhr, wurde fein Wagen von einem tobenden Bollshaufen umringt, und unter wuftem Beschrei die Entlassung ber Minifter und das Ende des Krieges gefordert. Der garmen wuchs mit feiner Dauer; die Maffe fchrie: fort mit Bitt, keinen Krieg, nieder mit Georg; bann flogen Steine gegen ben Wagen, die Rugel einer Bindbuchse folus burch die Scheiben und ftrich dem Könige dicht an der Stirne vorüber-Der alte Herr verlor die Fassung nicht, begnügte sich bei der Andunft im Parlamentshause mit bem furzen Worte: "man hat auf mich geschoffen", und las seine Thronrede mit ruhiger Stimme ab. und Barlament waren einmüthig, bag eine folche Robbeit nicht ungestraft binzunehmen sei: Lord Grenville erklärte dem Oberhause mit großerte Rachbrude, dies seien die Früchte ber ungezügelten Wildheit, zu ber man die aufrührerischen Bereine habe beranwachsen lassen, und rasch nach einander paffirten in den letten Monaten von 1795 zwei Gesetze, woron bas eine ben Beborben bie Befugniß zur sofortigen Auflösung jeber meuterischen Volksversammlung gab, bas andere aber unter bie Mage auf Hochverrath jede Mißhandlung der königlichen Berson einbegriff, und alle Aufreizungen zum Haffe gegen ben König ober bie Berfassung mit Deportation bedrobte. Zugleich wurden umfassende Bortehrungen zur Minderung der hungerenoth getroffen, die Regierung bevollmächtigt, die Kornausfuhr zu sperren und die Einfuhr von Nabrungemitteln burch Pramien zu belohnen, Die Anfertigung von Maisund Kartoffelbrob verfügt, die Verwendung des Mehls zu anderweitigen 3meden als jum Brodbaden verboten. Die besitzende Classe unterstütte nachbrudlich biefe Bemühungen bes Staates durch eine im Großen orgamisirte Wohlthätigkeit; eine Reihe machtiger Corporationen schaffte Borrath von Korn, Reis, Kartoffeln für wohlfeile Bertheilung an, und viele taufend wohlhabende Familien verpflichteten sich, nur jene geringeren Brodforten auf ihrem Tische zuzulassen. So gelang es noch im Laufe bes Winters, ber Noth und bamit auch ber Aufregung bes Bolles herr zu werben.

Immer aber hatten biese Borgange auf Bitt einen tiefen und nachbaltigen Eindruck gemacht. "Wenn ich beute", sagte er einigen Freunden im November, "mein Amt niederlegte, so wäre binnen sechs Wochen mein Kopf verloren"1). Bor Allem peinigte ihn die finanzielle Bedrängniß, welche ihm aus bem Nothstande inmitten ber wachsenden Ausgaben bes Er bedurfte gur Füllung seines nachsten Budgets Krieges erwuchs. einer Anleihe von 18 Millionen Pfund, und mithin, wenn ber Staatshaushalt nicht aus seiner festen Ordnung gebracht werden sollte, neuer Abgaben zur Deckung ber Zinfen. Ginige Luxussteuern ließen sich auftreiben, welche die armeren Classen wenig belasteten, dafür aber freilich auch nur geringen Ertrag verhießen, Bitt griff also für ihre Ergänzung ju einer Erbschaftssteuer von zwei bis sechs Procent, von der nur die Bittwen und die Kinder bes Erblaffers befreit fein follten, mußte bier jedoch die Erfahrung machen, daß das Unterhaus die Steuer zwar für bewegliches Bermögen genehmigte, für Landguter aber die Zustimmung der sämmtlich grundbesitzenden Abgeordneten nicht zu gewinnen war. Bum ersten Male während seiner langen Berwaltung war er genöthigt,

200

<sup>1)</sup> Bilberforce, Diary.

für ein Deficit in ben orbentlichen Einnahmen mit einem neuen Anlehn von 71/2 Millionen aufzukommen, in bemfelben Augenblick, im Frühling 1796, in welchem ihn Deftreich mit immer erneuerten Gelbforberungen bestürmte, und von englischen Borschüssen, wie wir gesehn haben, geradezu die Fortsetzung seiner friegerischen Thätigkeit abhängig Wohl lag hier die Erwägung nahe, ob irgend ein wahrscheinliches Ergebniß bes Krieges bie Baufung so ernster innerer Schwierigfeiten rechtfertige, ob es nicht Pflicht fei, wenigstens einen Bersuch gur Beendigung bes verhängnifvollen Kampfes zu machen. Es war in bem Busammenhange biefer Umstände, daß Bitt schon im Januar 1796 bem König den Borschlag unterbreitete, an bas frangösische Directorium eine Unfrage über die Berhandlung eines für alle Theile ehrenhaften Friedens zu richten. Es ist nicht bentbar, schrieb er ihm am 30., bag bas Land und bas Parlament noch länger bas Ausbleiben irgend eines Schrittes jum Frieden ertragen; es ist aber beutlich, bag wenn die Regierung jede jolche Magregel aufschiebt, bis fie durch das Parlament oder tie öffentliche Meinung bagu gezwungen ift, bann viel ichlechtere Bebingungen erbuldet werden muffen, als wenn fie jest mit voller Freiheit bas Erforderliche vorfehrt. Der König antwortete gleich am 31., er fonne nur seinen lebhaften Widerwillen gegen jede biefseitige Eröffnung an Franfreich aussprechen, wolle sich aber ber vorgeschlagenen Magregel fügen, so wenig er davon einen Angen erwarte; er vertraue sicher, bak bas Directorium jeden Antrag biefer Art mit schnöber Zurudweisung beantworten würde 1). Wir haben früher schon gesehn, baß Bitt hierauf seinen Borschlag ohne Zaubern auch in Wien anmeldete, daß der König aber in seinem Urtheil über bas Directorium schließlich Recht behielt. und Widham's Note bie gröbste Zurndweisung erfuhr.

Der Krieg ging also fort. Bitt aber verharrte trot des rauhen Benehmens des Feindes in seiner Gesinnung. Was ihn in dieser Hinsicht noch stärfer als Theurung, Finanznoth und englischer Radias lismus bestimmte, war die in dieser Zeit immer mächtiger sich entswickelnde Gesahr der irischen Zustände: es ist nöttig, von den wesent lichen Momenten derselben hier eine furze Uebersicht zu geben.

Ueber das unglückliche Irland war seit dem 12. Jahrhundert eine Fluth der Unterdrückung nach der andern hinübergegangen. Zu dem Gegensatz der sächsischen Race gegen die celtische war dann der religiöse. Haber zwischen Anglicanern und Katholifen gesommen. Der Angriff

<sup>1)</sup> Beite Briefe in Stanhope life of Pitt vol. II, appendix.

war mit ber schweren Wucht ber englischen Ueberlegenheit erfolgt, ber Birerstand erfüllte sich mit ber ganzen Site und Unverwüftlichkeit Ritischer Leibenschaft. Bei ber letten großen Erhebung ber fatholischen Bren, 1689, entlud fich ber bundertjährige Bag in einem barbarischen Ausbruche des nationalen und religiösen Fanatismus, dessen Frevel nach bem endlichen Siege Englands jeden Bedanten an Billigkeit und Barmbergigkeit gegen die Unterworfenen auslöschten. Die anglicanische Colonie, etwa ein Biertel ber Bevölkerung, behauptete seitdem bas Eigenthum von drei Bierteln des Bodens 1), wo bie Nachkommen der alten Befiger, als arme Bachter, Tagelobner und Anechte ein fummerliches Dasein führten, ausgeschlossen von Macht, Wohlstand und Bilbung, nur Die Erinnerung an alte beffere Zeiten als unvertilgbaren Sporn pur Racbe im Bergen. Das Parlament zu Dublin, die Aemter in beer und Staatsbienft, ber Ginflug in Grafschaft und Gemeinde, Die Dotation ber Kirche und die Befugniß jum Schulunterricht, Alles, Alles war einzig für die herrschende Colonie vorhanden. Man nahm ben Bekennern ber unterbrückten Religion nicht mehr wie im Mittelalter das leben, aber man entzog ihnen Jegliches, mas bas leben lebens-War auf diese Art die englische Colonie allwerth machen konnte. machtig nach unten, so stand sie selbst in einer beinahe unbedingten Abbangigkeit nach oben. Feste Zolllinien trennten ben irischen von bem englischen Markte, und die Anfatze ihrer Tarife waren fammtlich zu Gunften ber englischen Industrie bemeffen. Bis 1782 hatte neben ber Publiner Boltsvertretung auch das Londoner Parlament Gesetze für Rland erlassen, und bas englische Oberhaus auch für irische Processe als bochfter Appellhof Gerichtsbarteit geubt. Als in jenem Jahre bie tamals herrschenden Whigs bem Dubliner Parlamente die volle Gleichberechtigung zugestanden, trat nach ben ersten Grundfaten des britiiden Staatsrechts sofort eine anderweitige Schwierigkeit hervor. Welch eme Stellung follte bas beiben Barlamenten verantwortliche Ministerium einnehmen, wenn bieselben einmal über eine gemeinsame Angelegenheit in entgegengesetztem Sinne entschieden? Ein solder Fall erschien 1788, als der König für turze Zeit geistestrant wurde, bei ber Frage, mit welchen Rechten ber Prinz von Wales die Regentschaft führen wurte: die Genefung des Königs machte glücklicher Weise bem Streite thatjachlich ein Ende, aber die bloße Anfündigung besselben batte die imere Unmöglichteit bes Spftems anschaulich gemacht. Das Ministerium

<sup>1)</sup> Dice war Burte's Schatung. Adolphus, history VI, 280 meint 19 3 mangigftel.

begnügte sich, zunächst die Wiederholung eines solchen Conflictes auch wieder thatsächlich zu verhüten, indem es sich durch alle Mittel der Einschüchterung und Bestechung eine dienstwillige Mehrheit in Dublin sicherte. Aber die Schmählichkeit und Verderblichkeit eines solchen Zustandes mußte jedem politischen Auge klar sein, und niemand erkannte sie mit schärferem Blicke und weiterem Gesichtskreise als Bitt.

Mit Recht hat Macaulay von diesem gesagt, er sei ber erfte englische Minister gewesen, ber in Bahrheit fruchtbare Bedanken für 3rland gehabt babe. Schon im Jahre 1785 sprach er im englischen Unterhause seinen allgemeinen Standpunkt aus. "Es gibt", sagte er, "für ein Berhältniß wie jenes zwischen Großbritannien und Irland nur zwei denkbare Shiteme: das eine besteht in der völligen Unterordnung des kleinern Landes unter das größere, jo daß alle Arbeit des ersteren nur bem letteren ju Gute fommt; bies ift unser bisberiges Berfahren gegen Irland gewesen; bas andere ist die Theilung und Gemeinschaft ber Bortheile, ein Sustem ber Gleichheit und Billigkeit, welches ohne Berkurzung bes einen Theiles, das verbundene Interesse bes gesammten Reiches zu fördern sucht." Er bethätigte damals dieje Gefinnung burch ben Antrag auf einen Zollverein beiber Lanbe; er wünschte ferner bie irische Hochkirche auf einen weniger gehässigen Grund als die allgemeine Entrichtung bes Zehnten zu stellen; er sprach bem bamaligen Bicefonig, bem jungen Herzog von Rutland, die feste Ueberzeugung von bem entlichen Siege seiner Bestrebungen aus, und trieb ibn an, bie bestebente Unzufriedenheit durch möglichste Reform der unbilligen Gesetze zu beschwichtigen, jebe Auflehnung aber gegen ein bestehendes Besetz mit fester Strenge nieberzuhalten.

Aber es war ein schwieriger Weg, ben er nach diesen Gesinnungen einzuschlagen wünschte. Die herrschenden Classen waren in ihrer großen Mehrheit jeder liberalen Reform abgeneigt, die Masse aber des umerworsenen Boltes durch alle irgend erreichdare Resorm nicht zu versöhnen-Die englische Kirche wollte so wenig von Abschaffung der Zehnten wie der englische Handel von Beseitigung der Binnenzölle hören. Die irischen Tories wiesen eben so heftig wie ihre englischen Parteigenossen die Ausdehnung des parlamentarischen Wahlrechts zurück, odwohl Bint's Wünsche, wie sie wohl wußten, in dieser Frage mit dem Sinne der Whigs übereinstimmten. Mit gleichem Eiser widersetze sich die Rehrbeit beider Häuser seber Erleichterung der Katholiken, weil dieselben, behauptete sie, alle Concessionen nur als Wasse zu weiteren Forderungen und endlich zum Sturze der englischen Herrschaft gebrauchen würren-

Run war Bitt ber Minister eines parlamentarischen Regiments; seine Berrichaft stand und fiel mit ber Starte und Ginigkeit seiner Bartei; nach ber gebieterischen Kraft seiner Personlichkeit legte er ihr zwar manches unerwünschte und beilfame Gebot auf, aber er felbst wußte am Beften, daß ihre Folgsamkeit fehr bestimmte Grenzen hatte. Benn er seine ganze Machtstellung nicht in ihrer Grundlage zerstören wollte, jo mußte er fort und fort bei jedem Reformplane auf jene Stimmungen ber Tories Rudficht nehmen, und sich freuen, ihnen langsam abzugewinnen, was durch rafchen Befehl einmal nicht durchzuseten war. Leider wirkte bann bier wie in England ber Ausbruch ber frangofischen Revolution erichwerend ein. Irland erfüllte sich auf ber Stelle mit plubender Aufregung; bie protestantischen Diffentere stifteten republitanisch gesinnte Clubs, die gälischen Bauern begannen mit zahlreichen Meuchelmorden ihre fächsischen Gutsberren zu befämpfen, und alle liberal Gefinnten vereinigten sich in dem Rufe auf vollständige Emancipation ber Katholiken. Allerdings enthielt biese allseitige Gahrung einen ftarken Antrieb für die englischen Minister, jeder möglichen Reform jur Beichwichtigung ber Gemüther nachzutrachten: aber um fo ftarfere Beweise lieferte fie auch ben irischen Machthabern für ihren Sat, bag bei so bochgehenden Wogen jede Neuerung den ganzen Zustand mit töbtlicher Gefahr bebrohe. Man verhandelte, erwog, und tam mehrere Jahre bindurch zu keinem Entschlusse.

Bei bieser Unsicherheit ber Verhältnisse war es die Entschiedenheit Emund Burke's, welche Anfang 1792 ber irischen Politik ihre neue Richtung gab. Der große Staatsmann hatte längst seinen bitigen Rampf gegen die frangosische Revolution eröffnet, und dadurch die englische Whigpartei auf das Tiefste gespalten; jetzt forderte er mit gleichem Ungestüm umfassende Reform in Irland, um das Land vor dem Bersinken in Anarchie und Bürgerkrieg zu bewahren. Lebhaft sprach er die Zuverficht aus, daß eine allmähliche Ertheilung politischer Rechte an die Katholiken den Clerus und Abel und schließlich die große Masse berselben zu getreuen Unterthanen ber britischen Krone machen, und bie revolutionare Neigung auf einen fleinen Saufen verbrecherischer Hitztöpfe beschränken würde. Sein Sohn Richard wirkte als Sachwalter bes tatholischen Generalausschuffes in Dublin; er selbst war unermudlich, seine Auffassung bei Pitt und Dundas zur Geltung zu bringen. 68 tostete nicht geringe Mühe, hüben und drüben. Die Dubliner Regierung und die Mehrheit des irischen Unterhauses kämpften mit allen Mitteln gegen bie Reform, und der katholische Generalausschuß

zählte mehr als ein Mitglied, bessen Beziehungen zu den republikanischen Clubs oder den agrarischen Frevelthaten schweren Berbacht begründeten. Indessen nach unfäglichen Anstrengungen gelang es Burte trot aller hinderniffe, die Minister bon der Durchführbarkeit seiner Ansichten zu überzeugen. 3m März 1792 bewirften sie im Dubliner Parlamente Die Annahme eines Gesetzes, welches die Katholiken von den harten Bestimmungen über tatholische Schulen und gemischte Eben befreite: bann folgte ein Jahr später ein weiteres Befet, welches ihnen ben Bugang ju den meiften Memtern in Flotte, Beer und Staatsbienft er öffnete, und ihnen zugleich ein allerdings durch boben Cenfus beschränftes Wahlrecht in den Grafschaften verlieh. Es war ein großer Schritt vorwärts: aus einer rechtlosen und ehrlosen Unterbruckung waren bie Katholiken zu bem Besite aller perfonlichen Freiheitsrechte britischer Bürger emporgehoben. Aber noch immer gehörten sie nicht zu dem regierenden Theile bes Bolfes, und blieben von eigner Mitwirfung an Gesetzebung und Berwaltung ausgeschlossen. So war benn auch unter ben Go mäßigten und Lobalen nur eine Stimme, bag man nicht auf halbem Wege stehn bleiben burfe. Dag bas tatholische Befenntnig teine Be fahr für ben englischen Staat enthalte, duntte ihnen bei ber bamaligen Schwäche und Friedfertigfeit ber römischen Curie unzweifelhaft; die vor nehmsten fatholischen Facultäten bes Festlandes hatten auf Anfrage ber englischen Regierung amtliche Gutachten gegeben, daß nach ben Kirchen gesetzen ber Papft zu irgend welcher Ginmischung in Staatsangelegen beiten nicht befugt fei. Wenn bas Ministerium von der Richtigkeit Diefer Auffassung nicht überzeugt ware, jo batte es auch die Emancipations gesetze von 1792 und 1793 nicht billigen können: hatte es aber biefe Ueberzeugung, aus welchem Grunde, fragte man, durfte es bann noch die abschließende Bewilligung, den Eintritt in das Parlament, ben Ratholiken als solchen länger verweigern?

Diese Forderung erhielt nun in London selbst verdoppelten Raddunck, als im Juli 1794 der Herzog von Portland und seine Genosen in das Ministerium eintraten. Wie in der französischen waren sie auch in der irischen Frage Burke's getreue Schüler, und wenn sie im Kampse gegen die Jacobiner den Premierminister fast eifriger als ihm lieb war unterstützen, so begehrten sie mit gleichem Nachdruck ein rückhaltloses Boranschreiten auf der Bahn der irischen Reformen. Der Herzog von Portland war selbst im Jahre 1782 liberaler Bicetonig in Dublin gewesen; er sorderte jetzt für dieses Amt die Ersetzung des torpstischen Marquis von Westmoreland durch den nächsten seiner Par

ifreunde, den jungen Grafen von Figwilliam. Bitt hatte nach feinen erjönlichen Gesunnungen nicht viel einzuwenden, erklärte aber mit der rößten Bestimmtheit, daß vor Allem sein bisheriger Parteiverband icht erschüttert werben burfe; er willigte in Westmoreland's Abberufung rft bann, als fich für biesen eine glänzende Entschädigung in London usfindig machen ließ; er bedang fich überhaupt die Erhaltung der isherigen irischen Beamten aus, vorausgesetzt, daß sie dem neuen Lordtattbalter feinen Unlag zu Beschwerden gaben, und verwahrte sich iberhaupt gegen eine plötzliche Aenberung bes in letzter Zeit befolgten Rachdem Figwilliams Ernennung auf Grund Regierungespiteme. 1) biefer Abreden festgestellt war, verhandelte Bitt mit Bortland, und mit dem Führer ber liberalen Dubliner Minorität, Henry Grattan, Die brennende Frage ber Ratholiken-Emancipation. Seine Meinung ging babin, daß rie Regierung — ohne Zweifel aus Rudficht auf die Stimwung ber Tories — bieselbe nicht vorschlagen könne, daß er aber sich ift nicht widersetzen würde, wenn bas Dubliner Parlament sie ber Regierung entgegenbrächte. Die fünftige Haltung Fitwilliam's war bamit zweifellos bezeichnet. Er felbst und seine Beamten follten bei emem folden Antrage ftrenge Reutralität bewahren, ein Berhalten, wiches nach der bisherigen Feindschaft der Dubliner Behörden gegen ice Reform als erhebliche Förderung der katholischen Sache gelten tonnte. Bei dem Gewichte, welches Bitt's eigne, wohlbekannte Ansicht in diese Wagschale warf, lag hier noch einmal ein großer Erfolg bes Friedens und der Berjöhnung in erreichbarer Möglichkeit.

Leider war jedoch Graf Figwilliam nicht der Mann, um unter so vielfach brausenden Strömungen den irischen Staat mit sicherer Hand zu steuern. Sei es, daß der sehr beschränkte und unbeholsene Hrzog von Portland ihn nicht deutlich genug über Pitt's Absichten ausgeklärt hatte, sei es, daß er nach eigner Haft und Haltungslosigkeit sich der in Irland winkenden Bopularität überließ: kaum hatte er, im Irland winkenden Boden betreten, als er auf jeder Seite die den Pitt bezeichnete Linie überschritt. Bier und zwanzig Stunden nach seiner Ankunst sandte er zwei hervorragenden Schatzbeamten der bisherigen Berwaltung schriftlich ihre Entlassung zu, eine Maaßregel, die nicht bloß eine Berletzung der allgemeinen Abrede, sondern für Pitt,

<sup>9</sup> Daß diefe Forberungen von Pitt gestellt und von Portland bewilligt wurden, ift nach zahllofen Controversen jeht durch tie von Lord Stanhope, theils im then Pitt's, theils in den Miscellanies veröffentlichten Correspondenzen als völlig wiesen anzuseben.

als Finanzminister und Borgesetzen der beiden Berabschiedeten, persönlich beleidigend war. Zugleich umgab er sich mit den Häuptern der Opposition; Grattan, welcher jetzt den Antrag auf Zulassung der Katholiten in das Parlament stellte, ging täglich bei ihm aus und ein; das Land wußte es nicht anders, als daß der Lordstatthalter die Bill begünstige, und die populäre Bewegung schwoll in allen Theilen der Insel zu lärmender Höhe an.

Bei einer so überraschenden Wendung konnte es nicht fehlen: die Gegenwirtung trat nicht minder heftig auf. Die irischen Anglicaner faben bereits die Ratholifen im Besitze bes Unterhauses und im Bunde mit der Regierung: sie meinten damit die Bernichtung der Hochtirche und des protestantischen Uebergewichts vor Augen zu haben. Laut und drohend erhoben sich ihre Klagen: alle ihre Freunde in London rührten sich; die Tories von reinem Blute bedauerten Bitt, daß er seine achten Freunde aufgebe und fich von diesen Baftardwhigs in das Schlepptau nehmen lasse. Bereits aber hatte Bitt mit ganzer Raschbeit und Bestimmtheit seine Stellung genommen. Portland und bie Seinen vermochten ihm nicht abzuläugnen, daß Fitwilliam seine Weisungen verlett habe, und Bitt iprach barauf in einem höflichen aber bochst gemessenen Schreiben dem Lorbstatthalter bie Migbilligung ber Regierung aus-Fitwilliam verstand seine Meinung, und kehrte aus der übelberathenen Thätigkeit wieder nach London zurud. Da ihn Portland, Spencer und Windham verläugneten, trat er auf's Neue zu dem alten Freunde For, und damit in die entschiedenc Opposition hinüber; das Cabinet aber blieb in voller Einigkeit, und die Mehrheit beiber Säuser vereinigte fich nur um fo fester zur Unterstützung bes Ministeriums.

Defto unheilvoller war die Birkung dieser Borgänge in Irland. So groß zuerst der Jubel, so grimmig bitter war nachher die Entäuschung. Neußerlich schien keine Störung der Ruhe einzutreten, obsgleich jetzt auch Grattan's Bill im Dubliner Unterhause mit starter Mehrheit verworsen wurde. Aber Tausende und wieder Tausende, welche bisher an der Hossinung gesetzlicher Reformen sestgehalten, wandten seit Iron hatte sich in Dublin eine Genossenschaft gebildet, unter dem Namen der Bereinigten Iren, mit dem nächsten Zwecke, die früher bitter verseindeten Katholisen und Dissenters zu einer großen Gemeinsichaft, zur Abschüttelung des englischen Joches zu verschmelzen. Ansangs hatte der Bund unter den einflußreichern Katholisen nur geringe Fortschritte gemacht; seine republikanischen, und folglich damals französischen

Tendenzen, stießen vornehmlich bie fatholische Geiftlichkeit ab. blieb eine gewisse Berbindung awischen beiben Gruppen; ein Sauptführer ber Bereinten Iren, ber protestantische Jurist Wolfe Tone, übte großen Einfluß auf ben tatholischen Generalausschuß, bis er burch eine peinliche Antlage auf Hochverrath zur Flucht nach Amerika genöthigt wurde. Nach der Abberufung Fitwilliam's aber gewannen die Bereinten Gren breite Bahn. Die mannichfaltigften Berftartungen ftromten ihnen gu. Aus bem Dubliner Parlamente, also bem Mittelpunkte ber anglicanischen Colonie selbst, traten einzelne Männer ber äußersten Einken in ben Bund, in begeistertem Mitgefühl für die Sache der Unterbrudten, in beißer Schwarmerei für bie Fortpflanzung ber in Baris verfündeten republikanischen Gedanken. Unter ihnen ragte an efter Stelle ein junger, liebenswürdiger Mann hervor, ein Sprögling ans bem vornehmsten Geschlechte ber Injel, Lord Chward Fitzgerald, eine reichbegabte, tapfere, leicht bestimmbare Natur, früher ein glanunder Officier, bann wegen feiner politischen Regereien aus bem Dienst mtlassen, balb nachber im Dubliner Unterhause ber hipigste Berfechter ber Reformpartei. Auch er hatte gejubelt bei Fitwilliam's Ankunft; auch er erklärte bei dem Abschied besselben die gesetzliche Reform für wifnungslos. Er trat sofort in die vordersten, leitenden Reihen des Bundes, und tein Contraft fonnte schärfer sein, als ber zwischen biesem ritterlich-anmuthigen Berzogssohne, und ber aus Banditen und Bettlern gemijchten Mannschaft, beren Waffen ber Bund zu seinen ersten Unmiffen aufbot. Dit bem Anwachsen ber politischen Bewegung hatten vatürlich auch bie agrarischen Unruhen stets größere Verhältnisse angewmmen; es gab bamals taum eine Grafschaft ber Insel, in ber nicht bewaffnete Banden ihr Unwesen trieben, der Erhebung ber Pachtzinsen, herbsteuern, Kirchenzehnten Widerstand leisteten, Die Gutsherren mit Embruch und Plunderung beimsuchten, die gegen fie aufgestellten Polizeibeamten und Zeugen burch Meuchelmord aus bem Wege schafften-Richts war leichter für den Bund der Vereinten Iren, als diese verweifelten Saufen in ben Dienst ihrer Berschwörung zu ziehn. Mittel der Regierung waren ohnmächtig gegen die allgegenwärtige Berichwörung; man feste die Sabeas-Corpus-Acte außer Wirtsamteit, bedrohte die Ausschreitungen mit Verbannung nach Botany-Bay, sandte fliegende Colonnen in die aufgeregtesten Bezirke: aber weder die Truppen noch die Gerichte waren im Stante, tie Sicherheit von Personen und Eigenthum herzustellen. Die Anglicaner griffen unter viesen Umständen Im Celbsthülfe, gründeten ihrerjeits ben bewaffneten Berein ber Orange-

manner, so genannt nach bem großen Oranier, Konig Bilbelm III., bessen Siege ben bisherigen Zustand in Irland gegründet hatten: und schon im September 1795 fam es zwischen ihnen und ben tatholischen Banden ber "Dämmerungsburschen" und der "Bertheidiger" zu blutigen Befechten, in welchen die Katholifen unterlagen und mit wilder Grausamteit verfolgt und niedergemacht wurden. Damit war von beiden Seiten ber Krieg auf Leben und Tob erklärt. Die Anstrengungen und Erfolge ber Bereinten Iren verdoppelten sich; ber Grimm ber tatholischen Bauern gegen die Engländer führte ber Gesellschaft täglich neue Mitglieder zu, und machte ihr bie Bollendung einer völlig geschloffenen, militärischen Organisation möglich. Je zwölf Mitglieber bilbeten eine Rotte unter einem Unterofficier, je fünf Rotten eine Compagnie unter einem Hauptmann, je gebn Compagnien ein Bataillon unter einem Jebe ber vier Provinzen ber Insel batte einen leitenden Ausschuß, ber seine Befehle von einem Generalbirectorium in Dublin empfing. Die Unterofficiere wurden burch die Mannichaft ihrer Rotten, Die Hauptleute burch die Unterofficiere ber Compagnie, Die Obersten burch die Hauptleute bes Bataillons gewählt. Alle Bablen aber fanden burch verschloffene Zettel Statt, welche fammtlich bem Provinzialausschusse eingefandt und nur von bessen Secretar eröffnet murben, jo bag biefer allein in ber Proving bie Namen ber gewählten Officiere kannte, die Mannschaft aber ihre Befehle nur durch anonyme Briefe Die erste Pflicht jedes Mitgliedes war die Anschaffung von Gewehr und Schiegbedarf, oder, wenn dies unmöglich mar, einer Bife. Im Sommer 1796 war die Zahl der auf folche Art vereinigten Rebellen auf mehr als Hunderttaujend gestiegen; gegenüber bem Drange ber Anglicaner trugen fie bie Farbe ber grunen Infel; ihr Directorium zählte eine Reihe angesehener und reicher Mitglieder, und ftand in lebhafter geheimer Unterhandlung mit der frangofischen Regierung über balbigste Senbung eines Hülfscorps. 1) Lord Coward Fitzgerald und Arthur D'Connor gingen im Dai 1796 heimlich auf bas Festland hinüber, hatten eine Besprechung mit General Doche, und schloffen mit bem Directorium einen Bertrag, nach welchem bas frangofische Corps vom Augenblicke seiner Landung an im Dienst und Sold ber revolutionären Regierung Irlands stehn follte, gang so wie zwanzig Jahre früher General Rochambeau unter die Befehle des amerikanischen Congresses gestellt worden war. Ohne Zweifel meinten sie es ehrlich und

<sup>1)</sup> Bericht an bas Unterhaus 15. Marg 1799. Bgl. Adolphus VII, 2 ff.

reblich mit ber Selbstständigkeit ihres Baterlandes; immer aber war es auch für irische Unbedachtsamkeit ein starkes Stück, noch im Jahre 1796 Barras und Rewbell für uneigennützige Weltbefreier zu halten.

Es war unmöglich, trot alles Geheimnisses und aller Treue ber Mitglieber, daß eine fo gewaltige Ruftung ihr Dasein ben Bliden ber Beborben vollständig hatte entziehn fonnen. Die Regierung fand tein Mittel fie zu faffen, aber die Spuren berfelben brangten fich an taufend Puntten bem angstlichen Blide auf. Alles, was noch auf ber Infel fich zur anglicanischen Kirche und zur englischen Krone befannte, branate fich im Angefichte ber machsenben Gefahr um die Regierung ju gemeinjamer Bertheidigung zusammen. Deben ben Logen ber Orangemanner mtftand eine weitere Bereinigung ber lohalen Bürger, Bachter und Outsbesitzer, welche, als bewaffnete Freiwillige, ihre Dienste bem neuen Lordstatthalter, Lord Camben, zur Berfügung stellten, und bald eine Raffe von 37,000 Mann zu muftern im Stande waren. So war bie Bevölferung bes unglücklichen Landes in zwei feindliche Beerlager gespalten, eines gegen bas andere mit Haß, Berachtung und Tobfeindichaft erfüllt, ein Kampf um Staat und Nationalität, um Religion und Eigenthum, bessen ganzer Umfang sich noch in brobendes Dunkel bullte, ber aber ununterbrochen in seinen jammervollen Ausläufern, in Miglichen Scenen wechselnder Gewaltthat, Raub und Mord und blutiger Rache zu Tage trat. Die frangösische Regierung fab mit innerem Bubel biefe Befahr fich unter ben Fugen bes zähesten und verhaftesten Gegners entwickeln. General Hoche erhielt ben Befehl, aus ben fiegreichen Heeren der Bretagne ein Expeditionscorps für Irland ruften; Bolfe Tone, ber aus Amerika nach Baris binübergeeilt war. empfing eine Anstellung im frangösischen Heerdienste, und berieth mit dem Sohne eines andern irijden Emigranten, mit Carnot's militärischem Bertrauten Clarte, Die Ginzelnheiten ber großen Unternehmung. Siderheit nahm bas Directorium an, daß Hoche noch im Laufe des herbstes feefertig fein, und dann gegen die Fundamente ber englischen Racht seinen zerschmetternden Schlag führen würde.

Dies also waren die Momente ber innern Lage, welche im Sommer 1796 Pitt's politische Erwägungen bestimmten, in England die Nachswebn eines Hungerjahrs, in Irland die Borboten von Revolution und Bürgerfrieg. Es war keine Kleinigkeit, unter solchen Verhältnissen einen Kampf wie den französischen fortzuschen; es war nur natürlich, daß man ringsum mit gespannter Sorge nach allen Mitteln zu einer sünstigen Lösung spähte. Indessen hatte man bei ber Allianz mit

als Finanzminister und Borgesetten ber beiden Berabschiedeten, persönlich beleidigend war. Zugleich umgab er sich mit den Häuptern der Opposition; Grattan, welcher jest den Antrag auf Zulassung der Katholiten in das Parlament stellte, ging täglich bei ihm aus und ein; das Land wußte es nicht anders, als daß der Lordstatthalter die Bill begünstige, und die populäre Bewegung schwoll in allen Theilen der Insel zu lärmender Höhe an.

Bei einer so überraschenden Wendung konnte es nicht fehlen: die Gegenwirfung trat nicht minder heftig auf. Die irischen Anglicaner saben bereits bie Katholiken im Besitze bes Unterhauses und im Bunde mit der Regierung: sie meinten damit die Bernichtung der Hochtirche und des protestantischen Uebergewichts vor Augen zu haben. Laut und brohend erhoben sich ihre Klagen: alle ihre Freunde in London rührten sich; die Tories von reinem Blute bedauerten Bitt, daß er seine achten Freunde aufgebe und sich von diesen Baftardmbigs in bas Schlepptan nehmen laffe. Bereits aber hatte Bitt mit ganger Raschheit und Bestimmtheit seine Stellung genommen. Portland und die Seinen rermochten ihm nicht abzuläugnen, daß Fitwilliam seine Weisungen verlett habe, und Pitt iprach barauf in einem höflichen aber bochst gemessenn Schreiben bem Lordstatthalter die Migbilligung ber Regierung aus Fibwilliam verstand seine Meinung, und kehrte aus der übelberathenen Thätigkeit wieder nach London zurud. Da ihn Portland, Spencer und Windham verläugneten, trat er auf's Neue zu bem alten Freunde Fox, und damit in die entschiedene Opposition hinüber; das Cabinet aber blieb in voller Einigkeit, und die Mehrheit beider Bäuser vereinigt fich nur um fo fester zur Unterftützung bes Ministeriums.

Desto unheilvoller war die Birkung dieser Vorgänge in Irland. So groß zuerst der Jubel, so grimmig bitter war nachher die Entäuschung. Aeußerlich schien keine Störung der Ruhe einzutreten, obgleich sett auch Grattan's Bill im Dubliner Unterhause mit stater Mehrheit verworfen wurde. Aber Tausende und wieder Tausende, welche bisher an der Hoffnung gesetlicher Reformen festgehalten, wanden seit Ithuilliams Entsernung ihr Herz der gewaltsamen Revolution peeit 1791 hatte sich in Dublin eine Genossenschaft gebildet, unter dem Namen der Vereinigten Iren, mit dem nächsten Zwecke, die früher bitter verseindeten Katholiken und Dissenters zu einer großen Gemeinschaft, zur Abschüttelung des englischen Joches zu verschmelzen. Aufangs hatte der Bund unter den einflußreichern Katholiken nur geringe Fortschritte gemacht; seine republikanischen, und solglich damals französsischen

Tendenzen, stießen vornehmlich die katholische Beistlichkeit ab. blieb eine gewisse Berbindung zwischen beiben Gruppen; ein Hauptführer ber Bereinten Iren, ber protestantische Jurift Bolfe Tone, übte großen Einfluß auf den fatholischen Generalausschuß, bis er burch eine peinliche Anklage auf Hochverrath zur Flucht nach Amerika genöthigt Nach der Abberufung Fitwilliam's aber gewannen die Bereinten Iren breite Babn. Die mannichfaltigften Berftartungen ftromten Aus bem Dubliner Parlamente, also bem Mittelpunkte ber anglicanischen Colonie selbst, traten einzelne Männer ber äußersten Linken in ben Bund, in begeistertem Mitgefühl für bie Sache ber Unterbruckten, in beißer Schwärmerei für die Fortpflanzung ber in Baris verfündeten republikanischen Gebanken. Unter ihnen ragte an erfter Stelle ein junger, liebenswürdiger Mann hervor, ein Sprögling ans bem vornehmften Geschlechte ber Infel, Lord Etward Fitgeralb, eine reichbegabte, tapfere, leicht bestimmbare Ratur, früher ein glanunder Officier, dann wegen seiner politischen Repercien aus bem Dienst entlaffen, balb nachber im Dubliner Unterhause ber hipigste Berfechter ber Reformpartei. Auch er hatte gejubelt bei Fitwilliam's Ankunft; auch er erklärte bei bem Abschied besselben bie gesetzliche Reform für befinungslos. Er trat sofort in die vordersten, leitenden Reihen des Bundes, und kein Contraft konnte schärfer sein, als der zwischen diesem ritterlich-anmuthigen Herzogssohne, und ber aus Banditen und Bettlern gemischten Mannschaft, beren Baffen ber Bund zu seinen ersten Ungriffen aufbot. Mit bem Anwachsen ber politischen Bewegung hatten natürlich auch die agrarischen Unruhen stets größere Verhältnisse angewommen; es gab damals faum eine Grafschaft ber Injel, in ber nicht bewaffnete Banden ihr Unwesen trieben, der Erhebung der Bachtzinsen, heerbsteuern, Kirchenzehnten Biberstand leisteten, die Gutsherren mit Einbruch und Plünderung heimsuchten, die gegen sie aufgestellten Polizeibeamten und Zeugen burch Meuchelmord aus bem Wege schafften. Richts war leichter für den Bund der Vereinten Iren, als diese verweifelten Haufen in ben Dienst ihrer Berschwörung zu ziehn. Mittel der Regierung waren ohnmächtig gegen die allgegenwärtige Berichwörung; man jette die Sabeas-Corpus-Acte außer Wirkjamkeit, betrobte die Ausschreitungen mit Berbannung nach Botanh-Bah, sandte Niegende Colonnen in die aufgeregtesten Bezirke: aber weder die Truppen woch die Gerichte waren im Stante, die Sicherheit von Personen und Eigenthum berzustellen. Die Anglicaner griffen unter Diesen Umständen pr Celbsthülfe, gründeten ihrerjeits ben bewaffneten Berein ber Drange-

männer, so genannt nach bem großen Oranier, König Wilhelm III., beffen Siege ben bisherigen Zustand in Irland gegründet hatten: und schon im September 1795 tam es zwischen ihnen und ben tatholijden Banden ber "Dämmerungeburschen" und der "Bertheidiger" zu blutigen Gefechten, in welchen die Ratholifen unterlagen und mit wilder Grausamfeit verfolgt und niedergemacht wurden. Damit mar von beiden Seiten ber Krieg auf leben und Tob erflart. Die Anstrengungen und Erfolge ber Bereinten Iren verdoppelten fich; ber Grimm ber tathe lischen Bauern gegen die Engländer führte ber Gesellschaft täglich neue Mitglieder zu, und machte ihr bie Bollendung einer völlig geschloffenen, militärischen Organisation möglich. Je zwölf Mitglieder bilbeten eine Rotte unter einem Unterofficier, je fünf Rotten eine Compagnie unter einem hauptmann, je zehn Compagnien ein Bataillon unter einem Jebe ber vier Provinzen der Insel hatte einen leitenden Oberften. Ausschuß, ber seine Befehle von einem Generalbirectorium in Dublin empfing. Die Unterofficiere wurden burch die Mannichaft ihrer Rotten, Die Hauptleute burch die Unterofficiere ber Compagnie, bie Obersten burch die Hauptleute bes Bataillons gewählt. Alle Wahlen aber fanden burch verschloffene Zettel Statt, welche fämmtlich bem Provinzialaus fcuffe eingefandt und nur von beifen Secretar eröffnet wurden, je bag biefer allein in ber Proving bie Namen ber gewählten Officien kannte, die Mannichaft aber ihre Befehle nur burch anonyme Briefe Die erste Pflicht jedes Mitgliedes war die Anschaffung von empfing. Bewehr und Schiegbedarf, ober, wenn bies unmöglich war, einer Bik Im Sommer 1796 war die Bahl ber auf folde Art vereinigten Rebellen auf mehr als Hunderttaufend geftiegen; gegenüber dem Drange ber Anglicaner trugen fie die Farbe der grünen Infel; ihr Directorium zählte eine Reibe angesehener und reicher Mitglieder, und ftand in lebhafter geheimer Unterhandlung mit der französischen Regierung über baldigfte Sendung eines Bulfecorps. 1) Lord Edward Fitzgerald und Arthur D'Connor gingen im Dai 1796 heimlich auf bas Festland binüber, hatten eine Besprechung mit General Hoche, und schloffen mit bem Directorium einen Bertrag, nach welchem bas frangofische Corps vom Augenblicke feiner Landung an im Dienft und Gold ber rem lutionären Regierung Irlands stehn sollte, ganz so wie zwanzig Sahn früher General Rochambeau unter die Befehle des amerikanischen Com greffes gestellt worden war. Ohne Zweifel meinten fie es ehrlich mb

<sup>1)</sup> Bericht an bas Unterhaus 15. Mar; 1799. Bgl. Adolphus VII, 2 ff.

lich mit der Selbstständigkeit ihres Baterlandes; immer aber war auch für irische Unbedachtsamkeit ein starkes Stück, noch im Jahre 96 Barras und Rewbell für uneigennützige Weltbefreier zu halten.

Es war unmöglich, trop alles Geheimnisses und aller Treue ber itglieder, daß eine so gewaltige Ruftung ihr Dasein ben Bliden ber borben vollständig hatte entziehn können. Die Regierung fand kein ittel fie zu fassen, aber bie Spuren berfelben brangten fich an taufend ntten bem ängftlichen Blide auf. Alles, was noch auf ber Infel zur anglicanischen Kirche und zur englischen Krone bekannte, brangte im Angesichte ber machsenden Gefahr um die Regierung zu gemeinter Bertheibigung zusammen. Reben ben Logen ber Orangemanner ftand eine weitere Bereinigung ber lopalen Bürger, Bachter und itsbesitzer, welche, als bewaffnete Freiwillige, ihre Dienste bem neuen bftatthalter, Lord Camben, zur Berfügung stellten, und balb eine affe von 37,000 Mann zu muftern im Stande waren. So war Bevölferung bes unglücklichen Landes in zwei feindliche Heerlager palten, eines gegen bas andere mit haß, Berachtung und Tobfeindaft erfüllt, ein Rampf um Staat und Nationalität, um Religion b Eigenthum, beffen ganzer Umfang fich noch in brobendes Dunkel Ate, ber aber ununterbrochen in seinen jammervollen Ausläufern, in glichen Scenen wechselnder Bewaltthat, Raub und Mord und blutiger iche zu Tage trat. Die französische Regierung sah mit innerem bel biefe Gefahr fich unter ben Fugen bes zäheften und verhaftesten inners entwickeln. General Hoche erhielt ben Befehl, aus ben fiegden heeren ber Bretagne ein Expeditionscorps für Irland gu ften; Bolfe Tone, ber aus Amerika nach Paris hinübergeeilt war, wfing eine Anstellung im frangosischen Heerbienste, und berieth mit n Sobne eines andern irischen Emigranten, mit Carnot's militärischem ntrauten Clarte, Die Einzelnheiten ber großen Unternehmung. icherheit nahm bas Directorium an, daß Hoche noch im Laufe bes erbstes seefertig sein, und dann gegen die Fundamente ber englischen lacht seinen zerschmetternden Schlag führen murde.

Dies also waren die Momente der innern Lage, welche im Sommer 196 Bitt's politische Erwägungen bestimmten, in England die Nachschn eines Hungerjahrs, in Irland die Borboten von Revolution und ürgerfrieg. Es war keine Kleinigkeit, unter solchen Berbältnissen nen Kampf wie den französischen fortzusehen; es war nur natürlich, ik man ringsum mit gespannter Sorge nach allen Witteln zu einer instigen Lösung spähte. Indessen hatte man bei der Allianz mit

Deftreich auf gesonderten Frieden verzichtet, und mußte also bei jedem Schritte auf die Interessen und Bunsche bes Raifers Rucksicht nehmen. Nun batte zwar auch Destreich so viel Nothen und Lasten bes Rrieges zu empfinden, daß die Beendigung besselben ihm nicht weniger wunschenswerth als ben englischen Ministern erschien: ebenso verschieden aber wie die Lage ber beiben Mächte war auch ihre Ansicht über ben Inhalt eines annehmbaren Friedens. Deftreich, welches Belgien und die Combarbei eingebüßt hatte, begehrte bafür nicht bloß eine Entschädigung, jondern gegenüber ben preußischen Erwerbungen seit 1793 eine Bergrößerung seines Bebietes. England hatte eigne Lande nicht verloren, sondern ansehnliche Colonien der Feinde erobert; Bitt mar bereit, Dies selben im Interesse bes Friedens wieder herauszugeben, hielt aber alle Bundespflichten für erfüllt, wenn er damit dem Raifer Berftellung ober Entschädigung verschaffte, und war wenig geneigt, für eine Bergrößerung Destreichs weitere Kriegsopfer zu bringen. Aus biesen verschiedenen Auffassungen ergab sich dann von selbst, daß Thugut erst nach allseitigen Siegen, Bitt bei ber erften Gelegenheit die Unterhandlung gu eröffnen wünschte.

Die Berschiedenheit des beiderseitigen Standpunktes trat grell gemg jofort bei bem ersten Schritte Englands in dieser Richtung bervor. Bitt und Grenville waren feine Berehrer ber unsichern preußischen Staats funft, aber nicht wie Thugut burch alten Sag über bie Rothwendigleit ber preußischen Mitwirfung verblendet. Als Ende Juli Schwaben und Franken von ben republikanischen Heeren überfluthet murde, beschloffen fie noch einmal einen Bersuch auf Gewinnung bes Königs zu machen. Ein englischer Diplomat Namens Hammond wurde nach Berlin ge fandt, um ben Grafen Haugwit zu befragen, welche Friedensbedingungen Preußen für angemessen erachte, und nach erlangter Auskunft ben In trag zu stellen, daß Preußen bicfelben im eignen und im Namen ber Berbündeten ben Franzosen vorlege, unter Drohung ber Kriegserflärung falls die Republik dieselben zurückweise. Thugut grollte heftig, als er es erfuhr. Klingende Subsidien, sagte er, kann England bei seiner eignen Geldklemme nicht geben; für nichts thut Preußen nichts; alfe wird es für jeden ber von ihm gewünschten Dienste Landerwerb be gebren. Dies aber zu hindern, schien Thugut die dringenoste Pflich Er forberte sogleich am 13. August burch ben Grafen Cobenzl tie rufsische Regierung auf, gegen eine für Destreich so ganz widerwärtige Aussicht wirksam einzuschreiten. Indessen fich die brobende Belk bald wieder zu verziehn. Haugwitz, der kaum vierzehn Tage früher bei

seheimen Bertrag mit Caillard abgeschlossen hatte, war entfernt nicht n der Lage, auf Hammond's Erörterungen einzutreten. Er mäkelte so gründlich an Hammond's Bollmachten, daß der Engländer die Geduld und Hoffnung verlor und sehr entrüstet über die Spigsindigkeiten des Ministers wieder abreiste.

Der Ausgang biefes ersten Bersuches war für Bitt nicht ermuthigenb. Aber bie Greignisse brangten England mit immer größerer Entschiebenbeit auf ber einmal betretenen Bahn vorwärts. Eben jetzt tam ber französisch-spanische Angriffsbund zum Abschluß, und wir haben gesehn, wie schon vor ber Unterzeichnung bes Bertrags die feindliche Gefinnung Spaniens sich ben Engländern erkennbar machte, wenngleich die formliche Kriegserflärung erft im October verfündet wurde. Nun kannte England ganz genau bie Schwäche ber Mabriber Regierung und bie Berkommenheit ihrer Streitmittel, und vielleicht hatte jest wie 1761 ein Feuergeist wie Lord Chatham ihre Feindseligkeit mit Freude als ein Signal zu vermehrtem Ruhm und Rampfgewinn begrüßt. Beit aber waren die Minister in anderer Stimmung. Ohne daß fie Spanien gerabe gefürchtet hatten, fant ihnen burch fein Auftreten bas Interesse am Continente immer tiefer, und steigerte sich ber Wunsch, alle Kräfte auf ben großen Seetrieg zu sammeln. Am 2. September idrieb der Bergog von Clarence an ben Commodore Relfon, welcher bamals unter Gir John Bervis auf ber Mittelmeerflotte biente: "Deftreichs Angelegenheiten in Deutschland und Italien baben schwer gelitten. Bei ber jetigen Lage Italiens, nach allen Nieberlagen ber Deftreicher, sebe ich nicht ab, was unsere Flotte noch im Mittelmeere nuten joll; zudem scheint der spanische Krieg unvermeidlich; Bestindien bedarf also einer starken Streitkraft, und es wird sich dringend empfehlen, zum Sout unserer eignen Rufte bie Canalflotte ansehnlich zu vermehren. 66 wird also die Mittelmeerflotte zurückberufen, ein Theil berselben mach Westindien, der Rest nach England bestimmt werden." Go geschah es; wenige Tage nachher gingen diese Weisungen an Admiral Jewis ab. Man meinte, im Interesse ber Hauptsache alle untergeordneten Bedenken bintansetzen zu muffen, jo groß die Bortheile auch waren, welche die Maagregel bem Feinde auf dem italienischen Kriegs-Zunächst wurde damit die corsische Krone König theater zuwandte. Georg's unhaltbar und die englischen Besatzungen der Insel sofort zur Einschiffung befehligt. Bei ber feindseligen Stimmung ber Bevölkerung ware sie unrettbar verloren gewesen, sobald die feindliche Flotte ober Bonaparte's Freischaaren in Sicht ber Küste gelangten. In ber That

geborte Relfon's ganze Kraft und Umsicht bazu, um bie Garnison von Baftia inmitten bes Tumults ber Ginwohner und vor ben Augen ber eben gelandeten Franzosen unversehrt auf die Schiffe, und bann trot ber Nabe ber spanischen Flotte ohne Diffgeschick nach ber Insel Elba binübergubringen. 1) Sodann aber war mit ber Beherrschung bes Mittelmeeres burch die feindlichen Flaggen die Beugung Toscanas, Roms und Reapels unter ben Willen Frankreichs besiegelt. Noch einmal ließ König Ferdinand in London anfragen, ob er im Falle des erneuten Bruches mit Frankreich auf englische Unterftützung rechnen könne: er erhielt jedoch umgehend die Antwort, daß England ibm lediglich jum schleunigsten Friedensschlusse rathe und es ihm jegar nicht übel nehmen wurde, wenn er zur Erlangung beffelben den Frangofen die Aussperrung ber englischen Flagge aus seinen hafen bewillige. Go weit inbessen brauchte Belmonte die Fügsamteit nicht zu treiben. Die Giege bes Erzberzogs hatten bas Directorium einigermaaßen abgefühlt, und ein über bas andere Mal schrieb aus Italien General Bonaparte in ber brangenbsten Beise, daß man für seine kleine Urmee die Bahl ber Widersacher verringern möge. Das Directorium bewilligte also in dem Friedensvertrage vom 10. October dem Könige äußerst leidliche Bedingungen: Reapel verhieß Naturallieferungen im Werthe von acht Millionen, trat definitiv zur Reutralität zurud, verpflichtete sich, in seinen Bafen gleichzeitig nicht mehr als vier bewaffnete Fahrzeuge einer friegführenden Ration zuzulassen, und versprach, in die Unterhandlung eines gunftigen Sandelsvertrags einzutreten. Die politische Selbit ftändigkeit Reapels ging also unversehrt für ben Augenblick aus bet Berhandlung heraus, aber allerdings für die Errettung Mantua's mit die neapolitanische Sulfe befinitiv verloren.

Bitt war unterbessen weiter vorangegangen und hatte gleich nach bem Scheitern der Hammond'schen Sendung den wichtigsten Schrift gethan, indem er sich bei König Georg die Bollmacht zur Eröffnung einer Friedensverhandlung mit Frankreich selbst erwirkte. Man macht zuerst den Versuch, durch dänische Vermittlung anzuknüpfen, dies aber wurde von dem Directorium in heftigem Tone zurückgewiesen: wenn England ehrlich den Frieden wolle, hieß es, solle es seinen eignen Gesandten unmittelbar nach Paris schicken. Pitt ließ sich durch die raufe

<sup>1)</sup> Relson schrieb bamals, baft bie Art ber englischen Berwaltung für Corsica nicht geeignet sei; die Corsen selbst hätten gesagt: wir bedürfen eine Regierung, die ihre Parteigenossen bezahlt und ihre Opponenten todtschlagen läft. Dispatches of Nelson II, 298.

rm ber Antwort nicht abschrecken, sondern kam mit Lord Grenville dem Beschlusse, den hervorragendsten unter den englischen Diploziten, Lord Malmesburt, mit der wichtigen Sendung zu beauftragen. trauf erklärte das Directorium sich bereit, Pässe für diese Botschaft senden, bekundete aber sosort seine feindselige Gesinnung in der unzeideutigsten Weise, indem es in einer Botschaft an die Käthe der zeige des Geschehenen den Ausspruch hinzusügte, daß die englische gierung dei ihrem Friedensantrag nicht aufrichtig sei, sondern dast nur die Beschwichtigung der öffentlichen Meinung in England wecke.

Wenn eine folche Haltung bes Gegners für Bitt's Bunfche nicht doerheißend mar, fo fand er nicht geringere Schwierigkeiten bei bem rbundeten. Lord Grenville batte am 7. September die erfte Mitilung über ben Plan nach Wien gefandt; feine Depefche erörterte, B England an einen Separatfrieden ichlechterdings nicht bente, wohl er sich zu dem Beginn einer Unterhandlung auch ohne Destreich bebtigt halte, daß man banach ftreben werbe, entweder ben Befitiftanb r bem Kriege für alle Betheiligten burchzuseten, ober einen Aususch der beiderseitigen Eroberungen zu bewirken, in welchem letteren ille England im Interesse seines Alliirten fein Opfer scheuen werbe. le Sir Morton Cben sich bieses Auftrage entledigte und zugleich bie berufung der Mittelmeerflotte anzeigte, gerieth Thugut in lebhafte ufregung: "Guer Friedensantrag, rief er, wird in Paris ben ganzen indruck unserer beutschen Siege wieder auslöschen; Ratharina wird wen neuen Vormand zur Zuruckaltung ber versprochenen Kriege-Ufe nehmen; Cobengl muß ihr auf ber Stelle erklären, daß wir nicht 18 Minteste bamit zu schaffen haben; bie Abberufung ber Flotte beutet ten ganglichen Ruin Italiens."1) In bemfelben Sinne ichrieb er n 20. September an Cobengl: "in tiefem Augenblicke, wo bas Kriegslick sich bessert und Rußland endlich uns ein ansehnliches Armeecorps Apricht, eröffnet England eine Friedensverhandlung und richtet aus urcht vor ben Spaniern burch die Abberufung seiner Flotte Italien Eren, sette er hinzu, sucht mich zwar burch die Bersichemg zu tröften, baß es sich nur um eine Form handele, bas Parlaunt von Englands Friedensliebe und Frankreichs Unverföhnlichkeit zu berzeugen: leiter aber hat Destreich in früherer Zeit zu Utrecht und laden die Unsicherheit der englischen Bersprechungen fennen gelernt,

<sup>1)</sup> Eten an Grenville 23. September. Spbel, Befch. b. Rev. Beit. IV.

einen Theil der Republik bilben, oder auf die von Baden und Bürtemberg abgetretenen rheinischen Bezirke verzichten sollen?" fagte, es fei noch nicht an ber Zeit, Diese Einzelnheiten zu besprechen; es tomme jest barauf an, ob Frankreich mit bem für England unabänderlichen Grundsat einverstanden sei, daß ber englische Friede mit bem continentalen verbunden, und überall bei der englischen Unterhandlung auf die Interessen Destreichs Rudficht genommen wurde. lich ergab sich bamit für Delacroix die Frage, ob, wie es hienach ben Anschein habe, ber Wiener Hof bei Malmesbury's Sendung mitwirk. In ber That, wenn über Destreichs Interessen und Territorien verhandelt werben sollte, mußte das Directorium über die Boraussetzung Sicherheit haben, daß die englischen Antrage von bem Raiser gebilligt wurden, und leider wußte Malmesbury nur zu gut, wie wenig auf biese Zustimmung zu rechnen war. Er begnügte sich also mit ber ausweichenden Antwort, daß feine Sylbe feiner Aufträge bem Raifer unbekannt sei; auch werbe er, sobald das Directorium ben Grundsatz anerkannt habe, einen Courier nach Wien abfertigen. Delacroix legte bemnach die Denkschrift dem Directorium vor, und biefes erließ barauf ben 26. an Malmesbury eine Antwort, welche zuerst bie unendliche Weitläufigkeit einer solchen combinirten Unterhandlung beflagte und die bequemere Form separater Friedensschlüsse empfahl bann in geradezu beleibigender Beife bie Aufrichtigkeit ber englischen Friedensliebe bezweifelte, endlich aber mit ber Erklärung schloß, man werbe bereitwillig auf die Erörterung jedes speciellen Antrags eintreten, sobald Malmesbury bergleichen unter ausbrudlicher Bollmacht nicht bloß Englands, sondern auch des Raisers vor legen fonne.

So lebhaft man nun auch englischer Seits die Verdächtigungen der eignen Chrlichkeit zurückwies, so wenig ließ sich etwas gegen die Hauptsorderung der Note erwidern: entweder englische Separatverhandlung, wenn ihr keine Bollmacht des Kaisers habt, oder Bollmacht des Kaisers, wenn euer Gesandter auch über östreichische Interessen gehön sein will. Wenigstens Malmesdurh wußte keine Antwort darauf, und schrieb in diesem Sinne sowohl an Lord Grenville als nach Wien an den Ritter Eden. "Einstweilen", sagte er, "ist mir hier zu Muthe, wie einem schwindeligen Manne an dem Rande eines Abgrundes; seden Tag bin ich darauf gesaßt, vom Directorium den Besehl zur Abreise zu erhalten. Erst dann", setzte er hinzu, "ist meine Unterhandlung in Wahrheit begonnen, wenn Desacroix und ich bestimmte Anträge über

teint, ober nur bie Behäffigkeit bes weiteren Rrieges bem Directorium e zuschieben wollen, ist eine höchst mußige; die einfache Lösung ift, Bitt nicht das Eine ober das Andere, sondern Beides erftrebte, Beitem am liebsten ben Frieden, wenn er auf erträgliche Begungen zu haben war, und im entgegengesetten Falle eine fichere festigung seiner Stellung im Barlamente. Daß die Chancen für ben lischen Frieden schlecht standen, war sicher vom ersten Augenblicke Unterhandlung an, und zwar nicht bloß nach ben Entwürfen bes gners, sondern auch nach ben Bunschen bes Berbunbeten. rectorium, wie wir gleich sehn werben, war nach ben Siegen bes zberzogs einem Abkommen mit Deftreich gar nicht abgeneigt, wollte och in ber hoffnung auf eine irische Revolution um feinen Preis e Berfohnung mit England. Bollends aber in Bezug auf die Form b ben Inhalt bes Friedensvertrags zeigte sich bald genug, daß Deftche Tendenzen den französischen ungleich näher als den englischen Unter solchen Umständen konnte dem englischen Gesandten ne Reise wenige bobere Freuden als die personliche Bekanntschaft mit ner bemofratischen Republik 1) eintragen.

Malmesbury fand auf der Fahrt von Calais bis Paris überall ne freundliche, zuweilen selbst festliche Aufnahme, die Bevölkerung erillt von ber Sehnsucht nach Frieden, die Straffen ohne Berkehr, die elber mobl bestellt, aber fast nur Frauen auf ben Medern beschäftigt. n Paris empfing ihn Delacroix mit ernster und zurückaltender Sofbleit, bie ihm ohne Zweifel von ben Directoren eingeschärft worben ur, aus der jedoch seine renommistische und theatralische Beise gewentlich in ausführlicher Schilderung ber republikanischen Macht und Inbesiegbarkeit hervorbrach. Nach den üblichen Eingangsformalitäten berreichte Malmesbury am 24. October bem Minifter eine Dents brift, welche als Ausgangspunkt ber Unterhandlung den Borichlag nachte, Frankreich für die erforderlichen Zugeständnisse an Destreich urd entsprechende Rudgabe ber von England eroberten Colonien zu nichädigen. Gleich die erste Besprechung bieses Antrags ergab die Sowierigkeit der hier von England genommenen Stellung. "Ift es Juere Meinung", fragte Delacroix, "daß wir für die Herausgabe unserer Intillen auf die belgischen Departements, welche nach ber Berfassung

<sup>1)</sup> Er murde barum in England vielfach beneibet; bie Londoner vornehme Belt war außerft neugierig zu erfahren, wie fich in bem jacobinischen Paris nach bir Schredenszeit noch leben laffe.

einen Theil der Republik bilben, ober auf die von Baden und Bürtemberg abgetretenen rheinischen Bezirke verzichten sollen?" fagte, es fei noch nicht an ber Zeit, Diese Einzelnheiten zu besprechen; es tomme jest barauf an, ob Frankreich mit bem für England unabänderlichen Grundsat einverstanden sei, daß ber englische Friede mit bem continentalen verbunden, und überall bei der englischen Unterhandlung auf die Interessen Destreichs Rücksicht genommen wurde. lich ergab sich bamit für Delacroix die Frage, ob, wie es hienach ben Anschein habe, ber Wiener Hof bei Malmesbury's Sendung mitwirk. In der That, wenn über Destreichs Interessen und Territorien verhandelt werden sollte, mußte bas Directorium über die Boraussetzung Sicherheit haben, daß bie englischen Antrage von bem Raifer gebilligt wurden, und leider wußte Malmesbury nur zu gut, wie wenig auf biefe Zustimmung zu rechnen war. Er begnügte sich also mit ber aus weichenden Antwort, daß feine Shlbe seiner Aufträge dem Kaifer unbekannt sei; auch werbe er, sobald das Directorium den Grundsatz anerkannt babe, einen Courier nach Wien abfertigen. Delacroix legte bemnach die Denkschrift bem Directorium vor, und bieses erließ barauf ben 26. an Malmesbury eine Antwort, welche zuerft bie unendliche Beitläufigkeit einer solchen combinirten Unterhandlung beflagte und die bequemere Form separater Friedensschlüsse empfahl bann in geradezu beleidigender Weise Die Aufrichtigkeit ber em lischen Friedensliebe bezweifelte, endlich aber mit der Erflärung ichloß, man werbe bereitwillig auf bie Erörterung jedes speciellen Antrags eintreten, sobald Malmesbury bergleichen unter ausbrudlicher Bollmacht nicht bloß Englands, sondern auch des Raisers vor legen fonne.

So lebhaft man nun auch englischer Seits bie Berbächtigungen ber eignen Chrlichkeit zurückwies, so wenig ließ sich etwas gegen bie Hauptsorberung ber Note erwidern: entweder englische Separatverhandlung, wenn ihr keine Bollmacht bes Kaisers habt, oder Bollmacht bes Kaisers, wenn euer Gesandter auch über östreichische Interessen gehön sein will. Wenigstens Malmesburd wuste keine Antwort darauf, und schrieb in diesem Sinne sowohl an Lord Grenville als nach Wien an den Ritter Sden. "Einstweilen", sagte er, "ist mir hier zu Muthe, wie einem schwindeligen Manne an dem Rande eines Abgrundes; seben Tag bin ich darauf gesaßt, vom Directorium den Besehl zur Abreife zu erhalten. Erst dann", setzte er hinzu, "ist meine Unterhandlung in Wahrheit begonnen, wenn Desacroix und ich bestimmte Anträge über

berrenloses Sut an, eine etwas zweiselhafte Anwendung des antiken Kriegsrechtes in dem Augenblick, in welchem man mit dem früheren Eigenthümer über neues Wassendündniß und Erklärung des Religionstriegs gegen die Franzosen verhandelte. Um die Tragweite des Planes vollständig zu übersehn, muß man sich auch hier an den Petersburger Bertrag von 1795 erinnern: wenn Oestreich Mantua befreite und die Legationen. einnahm, so war Benetien ringsum von kaiserlichen Besügungen umschlossen, und damit für die endliche Erwerbung dieses Landes, wie man sie in Petersburg veradredet hatte, die möglichst seste Tickerheit gegeben. Für das Ohr der englischen Regierung waren diese Dinge freilich noch nicht geeignet: dei Sir Morton blied Thugut's leptes Wort: man muß erst sehn, wie weit unsere Siege reichen werden.

In formeller Beziehung behielt sich also Thugut für die englische Unterhandlung völlig freie Hand vor; und von einer ausdrücklichen taiserlichen Bollmacht für Malmesbury wollte er nicht reden hören. Richtsbestoweniger hatte Sir Morton Sten allen Grund, die Ausbeute seiner Gespräche nicht für gering zu schätzen. Während Thugut zu Ansang des Jahres jede Aeußerung über die Zwecke seiner Kriegspolitik abgelehnt hatte, war jetzt für England aller Zweisel über die Wünsche seines Bundesgenossen beseitigt. Man wußte, was Malmesbury in Karis zu sordern und zu bieten hatte, um auch ohne förmliche Bollmacht der Zustimmung Destreichs sicher zu sein. Sine stattliche Erwerbung in Italien und die Einverleibung Baierns auf der deutschen Seine, dafür Berzicht auf Belgien, und, wenn nöthig, Abtretung eines ansehnlichen Theils des linken Kheinusers an Frankreich: falls Malmesbury auf dieses Programm zum Abschluß käme, so würde Thugut keine Einwendung mehr erheben.

Kaum hatte aber Eben in diesem Sinne seinen Brief nach Lonton niedergeschrieben, so empfing er von dort fernere Weisung, die zum Theil sein Auftreten verstärfte, schließlich aber auf Thugut den schlimmiten Eindruck machen mußte. Lord Grenville beauftragte ihn nämlich mit der Erklärung, daß England die Theilnahme seines Verbündeten an der Pariser Unterhandlung auf das Tringendste begehre und bei songesetzer Weigerung auf den Abschluß seines Sonderfriedens bedacht sein müsse. ) Was Destreichs Interessen angehe, so wünsche England in erster Linie die Rückgabe Velgiens an Destreich, in welchem dalle man mit der Vergrößerung des Landes durch Rordbrabant und

<sup>1)</sup> Depeiche vom 7. Novbr.

machen."1) Wenn also Frankreich der östreichischen Monarchie Baiern gönnte, hatte, wie wir sehn, der kaiserliche Minister geringe Reigung, der Republik den Besitz des linken Rheinusers noch länger streitig zu machen; es war dieselbe Gesinnung, welche 1795 aus Carletti's Erzählungen in Paris geredet, und welche jetzt nicht etwa als stücktige Gesprächswendung, sondern als Richtschnur für Malmesburd's Unterhandlung hervortrat. Allerdings, wenn nach Baierns Erwerdung das Aufgeben des Rheinlandes sür Thugut nur noch "geringe Schwierigkeit" machte, so war immer zur vollständigen Bereinigung des Handels bei ihm eine weitere wichtige Bedingung zu erledigen. Mit Sir Morton kam er endlich auch auf Italien: "dort würde England, sagte er, ohne Zweisel seinem Bundesgenossen eine Erwerdung gönnen, welche von so unendlicher Wichtigkeit für die Bertheidung Destreichs und Italien gegen einen ehrgeizigen Nebenbuhler sein würde".

Bei diesen Sätzen blieb Thugut in mehreren folgenden Berathungen stehn, ohne jedoch damit eine formell bindende Berpflichtung eingehn p Man muffe boren, was Katharina jage, man konne nach io vielen Beleidigungen nicht mit Frankreich unterhandeln, man must erwarten, was General Allvinth bei dem eben begonnenen Entjag versuche Mantua's ausrichte. Gelegentlich machte er über Belgien ned bie Bemerkung, ber Kaiser murbe, wenn er bas Land, sehr gegen seinen Bunsch, noch einmal an sich nehmen muffe, bann jedenfalls bie Bergrößerung besselben burch Nordbrabant und Lüttich und freie Hant in ben belgischen Berfaffungefragen forbern. Bergebens bemühte fich Erm. etwas Näheres über die von Thugut gewünschte italienische Erwerbung zu erfahren: erft später erhielt Lord Grenville Renntniß, daß es sich um eine Bergrößerung ber Combardei auf Kosten Biemonts handelte. Weren Thugut ben Engländern aber burchaus feine Mittheilung machte, mir ber an Allvingy ergangene Befehl, wenn er die papstlichen Legationen, Ferrara und Bologna ben Frangosen entriffen batte, sie bann nicht ben papstlichen Behörden zuruckzugeben, sondern sie unter eigner militärischen Berwaltung zu behalten. 2) Er sah, scheint es, schon damals diese Provingen als Bonaparte's Kriegsbeute, und damit für die Gegner Frankreichs als

<sup>1)</sup> Nach Eten's Bericht: if the point relative to the Netherlands could be satisfactorily settled, the affairs of the Empire would meet with little difficulty.

<sup>2)</sup> Bivenot, Thugut u. f. w. E. 511 ff. Daß es fich babei um mehr ale bie bequemere Berpflegung ber Armee hanbelte, zeigt baneben ber Befehl, in Metens bie Beamten bes Herzogs zuzulaffen.

berrenloses Gut an, eine etwas zweiselhafte Anwendung des antiken Kriegsrechtes in dem Augenblicke, in welchem man mit dem früheren Sigenthümer über neues Waffendündniß und Erklärung des Religionstriezs gegen die Franzosen verhandelte. Um die Tragweite des Planes vollständig zu übersehn, muß man sich auch hier an den Petersburger Vertrag von 1795 erinnern: wenn Oestreich Mantua befreite und die Legationen einnahm, so war Benetien ringsum von kaiserlichen Besügungen umschlossen, und damit für die endliche Erwerbung dieses Landes, wie man sie in Petersburg veradredet hatte, die möglichst seicherheit gegeben. Für das Ohr der englischen Regierung waren diese Tinge freilich noch nicht geeignet: dei Sir Morton blied Thugut's leptes Wort: man muß erst sehn, wie weit unsere Siege reichen werden.

Interhandlung völlig freie Hand vor; und von einer ausbrücklichen laiferlichen Bollmacht für Malmesbury wollte er nicht reden hören. Nichtsdestoweniger hatte Sir Morton Sden allen Grund, die Ausbeute ieiner Gespräche nicht für gering zu schähen. Während Thugut zu Anjang des Jahres jede Aeußerung über die Zweifel über die Wünsche ieines Jahres jede Aeußerung über die Zweifel über die Wünsche ieines Dundesgenossen beseitigt. Man wußte, was Malmesburd in Baris zu sordern und zu bieten hatte, um auch ohne sörmliche Bollmacht der Zustimmung Destreichs sicher zu sein. Eine stattliche Erwerbung in Italien und die Einwerleibung Baierns auf der deutschen Seine, dafür Berzicht auf Belgien, und, wenn nöthig, Abtretung eines ansehnlichen Theils des linken Rheinusers an Frankreich: falls Malmesburd auf dieses Programm zum Ibschluß käme, so würde Thugut keine Einwendung mehr erheben.

Kaum hatte aber Eben in diesem Sinne seinen Brief nach Lonton niedergeschrieben, so empfing er von dort fernere Weisung, die zum Theil sein Auftreten verstärfte, schließlich aber auf Thugut den schlimmsten Sindruck machen mußte. Lord Grenville beauftragte ihn nämlich mit der Erflärung, daß England die Theilnahme seines Verbündeten an der Bariser Unterhandlung auf das Tringendste begehre und bei sortgesetzer Weigerung auf den Abschluß seines Sonderfriedens bedacht sein musse. <sup>1</sup>) Was Destreichs Interessen angehe, so wünsche England in erster Linie die Rückgabe Belgiens an Destreich, in welchem Talle man mit der Vergrößerung des Landes durch Nordbrabant und

<sup>1)</sup> Deveiche vom 7. Novbr.

Lüttich ganz einverstanden sei. Bestehe jedoch der Kaiser auf seinem Widerwillen gegen Belgien, so gebe England seine Zustimmung auch zu der Erwerbung Baierns. Nur müsse in diesem Falle England darauf bestehn, daß Belgien dann in die Hände einer Macht gelange, welche es wirksam gegen Frankreich beschützen könne: man wisse aber keine Macht in Europa, welche dieses besser vermöchte als Preußen. "Bei der Nennung dieses Namens", schried Lord Grenville, "höre ich schon den Widerspruch und die Eisersucht Destreichs: aber ich hoffe, daß man in Wien begreisen wird, wie Preußen in eine Bergrößerung Destreichs auf deutschem Boden nur bei entsprechendem eignem Gewinne einwilligen, wie überhaupt Europa nicht zur Ruhe kommen wird, ehe die Bünsche Preußens wenigstens dis zu einem gewissen Grade bestriedigt sind".

Etwas Widerwärtigeres, als diese Wendung hatte nun Thugut in ber weiten Welt nicht jentgegentreten konnen. 3hm, ber feit Jahren bie Hinderung preußischen Gedeihens als den herrichenden Gefichtsbunkt seiner Politik betrachtet hatte, bem Preugen als die Summe von Bosbeit und Berächtlichkeit, bem die frangösische Revolution im Bergleiche mit den Hohenzollern beinahe harmlos erichien, ihm wurde jest zuge muthet, Belgien zu einer preußischen Proving jelbst machen zu belfen Mit unwilligem Erstaunen stieß er ben Bedanken von fich. Rurg zuwer hatte ihm ein geheimer frangösischer Agent wieder einmal Baiern angeboten, wenn er Belgien ben Frangofen überlaffe: er hatte ibn gur Beit zurückgewiesen; aber wir burfen sagen, bag er hundert Dal lieber bem Feinde des Neichs als dem selbstständig gewordenen Reichsftante Belgien gegonnt batte. "Womit foll", rief er Eden zu, "wenn Belgien preußisch wird, ber Kurfürst von Baiern entschädigt werden?" Me Sten auf die Möglichkeit hinwics, einige Bisthumer zu biesem 3mede zu facularifiren, entgegnete Thugut, daß ber Kaifer fest entschlossen fe bergleichen nimmermehr zuzulassen; er habe als Reichsoberhaupt Jeben bei seinem Rechte zu schützen, er könne als Beherrscher Deftreichs teine Bergrößerung Preußens dulden; er sei sicher, in dieser Frage Rugland Unterstützung zu finden 1). Es war sicher nicht strenge Kirchlichkeit, ber er bier Ausbruck gab; soeben hatte er ja für Destreich die hand nach bem Bisthum Lüttich und ben papftlichen Legationen ausgestreckt. Bielmehr war es ber Entschluß, im Nothfall auf jeden deutschen Gewinn für Deftreich zu verzichten, damit für Preußen hiedurch jeder Vorwand ju

<sup>1)</sup> Eben an Grenville, 26. November. Thugut an Cobengl, 25. Rovember.

im Uebrigen war man mit England einig über eine monatliche Subfivie von 100,000 Pfund, und eine vorausgehende Zahlung von 300,000 Bfund für die erste Ausruftung. Katharina war damals 67 Jahre alt, forperlich durch übermäßige Beleibtheit und Anschwellung ber Beine etwas belästigt, geistig aber jo frisch wie jemals und erfüllt von weitgreifendem Chrgeiz. Als Cobengl fie einmal ersuchte, durch ihre Befantten bie beutschen Reichsstände zu ruftiger Kriegsführung anzutreiben, jagte fie: ich konnte bort viel mehr ausrichten, wenn ihr mich als Garanten ber beutschen Reichsverfassung ausbrücklich anerkennen wolltet - worauf ihr bann Cobenzl eilig ausweichend antwortete: 60,000 Mann am Rheine und 200,000 Mann an ber preußischen Grenze werben fraftiger wirfen als alle Garantievertrage 1). Wie auf beberrichenden Einflug in Deutschland, blidte Ratharina damals auch machtund geldbegierig in den fernsten Orient: sie hatte 30,000 Mann unter Balerian Suboff, bem Bruber ihres letten Bunftlings, gegen Berfien geschickt, hoffte in zwei Feldzügen bas ganze Reich bis zum persischen Meerbusen zu erobern, und bann auf ber einen Seite bie Türkei im Ruden zu fassen, auf ber andern sich bes gesammten oftindischen Handels gu bemeiftern 2). Den einzigen Rummer batte ihr in ber letten Zeit ber junge König von Schweben, Gustav IV., gemacht, ber, wie wir bemertten, burch finanzielles Bedürfniß eine Zeit lang zu einem Bunde mit Frankreich geneigt, neuerlich sich ber Politik seiner mächtigen Nachbarin angenähert hatte. Anfangs verlief sich Alles auf bas Beste; Ratharina, eifrig bemüht, ben alten Ginfluß in Schweden wieber gu gewinnen, veranlagte im Auguft 1796 ben König zu einem Besuche in Betersburg; bier entstand zu bochfter Genugthuung Katharina's eine lebhafte Reigung zwischen ihrer schönen Enkelin Alexandra und Guftav, und bald war ber Beschluß gefaßt, burch bieses Familienband bie beiben Staaten auf's Neue zu verfnupfen. Auf ben 21. September mar bie jeierliche Berlobung anberaumt, und zu ber festgesetzten Abendstunde eine glänzende Gesellschaft in den Räumen des Palastes versammelt. In diesem Augenblice eilte ber Minister Martoff ju bem Konige, um ihm ben Heirathsvertrag zur Unterschrift vorzulegen: indem jedoch Gustav denjelben überflog, fand er barin bie früher niemals erwähnte Claufel, daß Alexandra als Königin von Schweden Katholifin bleiben solle. Er

<sup>1)</sup> Cobengl 4. November. Miliutin, Krieg von 1799, I, 301, ift also im 3rt-tbum, wenn er glaubt, Deftreich babe einen folden Garanticanipruch anerkannt.

<sup>2) (</sup>Masson) mémoires secrètes etc. Vol. II.

feinen weiteren Bewinn bei bem Frieden macht, benn ein jeder Bewinn auf biefer Seite ware eine Ungerechtigfeit gegen bie Coalition und ein verhängnifroller Schlag für Destreich. Sollte sich ber leiber nur zu wahrscheinliche Abfall Englands vollziehn, so muß ber Raiser ber Entfaltung ber ruffischen Besammtmacht für seine Unterstützung sicher fein: jonst wurde ihm seine Beisbeit nicht gestatten, ein Opfer ber englischen Unredlichkeit zu werden, und allein ben Kampf mit bem übermächtigen Feinde fortzuseten." In weiteren Ausführungen machte Thugut bann bem Borne über bas Luft, mas er Englands Borliebe für Preugen nannte. Daburch werbe ein rasches Vorgehn der Kaiserhofe bringend nöthig; es sei Zeit, entscheibende Beichlüsse zu fassen; wenn Rugland fernere Bögerungen noch für angemeffen halten follte, für Deftreich seien sie jest unmöglich geworben. Cobengl murbe bemnach angewiesen, unzögerlich zu einer Erörterung der fünftigen Friedensbedingungen ju schreiten, ber Erwerbungen bes Raisers in Italien und anderwärts. Baiern, bemerkte Thugut, ware für Belgiens Berluft gerade ein knapper Erfat; fiele Belgien gar an Preugen, fo murbe uns für beffen Bache thum eine neue Entschädigung gebühren, und wo mare eine solde außerhalb Italiens zu finden? Bor Allem aber, schloß er bieje Beisungen, brängt auf ben sofortigen Bormarich ber ruffischen Armee.

Die ganze Haltung bes Briefes zeigt, daß die Aussicht bes Schreibenden auf volle und rasche Erfüllung seiner Forderungen nicht groß war. Unmittelbar nachher sollte er erfahren, daß auch die fleinste Hoffnung eitel gewesen wäre. Als Thugut die dringenden Worte absandte, wußte er noch nicht, daß die Herrscherin, auf die sie berechnet waren, nicht mehr existirte. Aatharina II. hatte ihre lange Regierung in plötslichem Tode beschlossen.

So weit Cobenzi's Berichte erkennen lassen, war es ihr tieses Mal Ernst mit der Sendung des Hülfscorps gewesen. Die Truppenstheile, 64,000 Mann stark, waren bezeichnet, Suworow zum ersten, Dersselden zum zweiten Besehlshaber ernannt. Die Verpssegung sollte nach Thugut's Vorschlag?) im deutschen Reiche auf Kosten der Kreise erfolgen, und durch Requisition eingetrieben werden; Rußland hätte allerdings statt dessen Baarzahlung, 25,000 Pfund Sterling monatlich, vorgezogen;

<sup>1)</sup> Die Briefe zwischen Petersburg und Wien brauchten bamale vierzehn Lage und mehr zu ihrer Beförberung.

<sup>2)</sup> An Cobenzl, 3. Octbr. Deutschland, schreibt er, sei noch reich an Reffourcen: es gelte hier, bas Reich auch gegen seinen Willen zu retten, und auf die Selffesucht kleiner Stände keine Rudficht zu nehmen.

im Uebrigen war man mit England einig über eine monatliche Subfivie von 100,000 Pfund, und eine vorausgehende Zahlung von 300,000 Pfund für die erste Ausrüstung. Katharina war damals 67 Jahre alt, forperlich burch übermäßige Beleibtheit und Anschwellung ber Beine etwas belästigt, geistig aber so frisch wie jemals und erfüllt von weitgreifendem Ehrgeiz. Als Cobenzl sie einmal ersuchte, durch ihre Bejandten bie beutichen Reichsstände zu ruftiger Kriegsführung anzutreiben, fagte fie: ich könnte bort viel mehr ausrichten, wenn ihr mich als Baranten der deutschen Reichsverfassung ausdrücklich anerkennen wolltet - worauf ihr bann Cobenzl eilig ausweichend antwortete: 60,000 Mann am Rheine und 200,000 Mann an ber preußischen Grenze werben fräftiger wirfen als alle Garantieverträge 1). Wie auf beherrschenden Einfluß in Deutschland, blidte Katharina damals auch machtund gelbbegierig in den fernsten Drient: sie hatte 30,000 Mann unter Balerian Suboff, bem Bruber ihres letten Bunftlings, gegen Berfien geschickt, hoffte in zwei Feldzügen bas ganze Reich bis zum persischen Meerbufen zu erobern, und bann auf ber einen Seite bie Turtei im Ruden zu fassen, auf ber andern fich bes gesammten oftinbischen Sandels ju bemeistern 2). Den einzigen Rummer batte ihr in ber letten Zeit ter junge König von Schweben, Guftav IV., gemacht, ber, wie wir bemertten, burch finanzielles Bedürfniß eine Zeit lang zu einem Bunde mit Frankreich geneigt, neuerlich sich ber Politik seiner mächtigen Nachbarin angenähert hatte. Anfangs verlief sich Alles auf bas Beste; Ratharina, eifrig bemüht, ben alten Ginfluß in Schweben wieber gu gewinnen, veranlagte im August 1796 ben König zu einem Besuche in Vetersburg; hier entstand zu höchster Genugthuung Katharina's eine lebhafte Reigung zwischen ihrer schönen Enkelin Alexandra und Guftav, und bald mar ber Beschluß gefaßt, burch bieses Familienband bie beiben Staaten auf's Neue zu verfnüpfen. Auf ben 21. September war bie feierliche Verlobung anberaumt, und zu ber festgesetzten Abendstunde eine glänzende Besellschaft in den Räumen des Palastes versammelt. In Diesem Augenblicke eilte ber Dinister Markoff zu bem Könige, um ibm den Heirathsvertrag zur Unterschrift vorzulegen: indem jedoch Gustav renjelben überflog, fand er darin die früher niemals erwähnte Claufel, taß Alexandra als Königin von Schweden Katholitin bleiben solle. Er

<sup>1)</sup> Cobengl 4. November. Miliutin, Rrieg von 1799, I, 301, ift alfo im 3rrtbum. wenn er glaubt, Ceftreich babe einen folden Garanticanipruch anerkannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) (Masson) mémoires secrètes etc. Vol. II.

erklärte sogleich, daß dies unmöglich sei, und war doppelt entruftet über bas Berfahren, wodurch man seinen Entschluß mit einem Handstreich batte übertölpeln wollen. Er blieb fest trot aller Borstellungen: bruben wartete die geschmudte Braut, aber ber Brautigam erschien nicht. Gesellschaft trennte sich nach mehrstündigem Warten in bochster Berwirrung; Alexandra erreichte mit Dlübe ihr Zimmer, wo sie sogleich in schwere Krantheit verfiel, und Guftav reiste unmittelbar nachher von Betersburg ab. Gin fo unerhört argerliches Ende nach jo vielverheißenbem Beginne erregte bei Katharina einen folden Born, baß fie einen schlagflufartigen Unfall von Schwindel empfand. Indeffen stellte sich der gewohnte Zuftand bald wieder ber; noch am 16. November begann fie ben Tag in Heiterkeit und Geschäftigkeit, nahm mehrere Bortrage entgegen, und beschied ben letten Dieser Beamten, im Borgimmer auf ihre Entschließung zu warten. Aber fie ließ nichts weiter vernehmen; endlich trat der Kammerdiener besorgt in ihr Gemach, und fand fie bewußtlos auf ber Erde ausgestreckt. Da ihr Bett in einem wenig luftigen Alfeven ftant, legte man fie mitten im Zimmer auf eine Matrate, versuchte alle ärztlichen Mittel, bewirfte aber keinen Erfolg. erfüllte fich bas Schloß und die Stadt mit Unruhe und Aufregung: Die Minister eilten herbei; Couriere flogen hinüber nach Gatschina, um ben Thronfolger Baul zu rufen, welcher bann gegen Abend mit feiner Gemahlin anlangte. Er war nicht unfreundlich gegen die Umgebung ber Mutter, aber in großer Rube neben dem Lager ber Sterbenden, stete mit ben Borbereitungen für die nächsten Tage beschäftigt. persönliches Verhältniß zu ber Kaiserin war von jeher ein sehr trübes gewesen; fie hatte ihn geradezu gehaßt, gedruckt, von Einfluß und Beschäften ferne gehalten; noch in ben letten Bochen mar bas Berücht gegangen, daß fie die Krone mit Uebergehung Paul's deffen alteftem Sohne Alexander zugedacht habe. Ratharina lebte noch die Nacht und den folgenden Tag hindurch, ohne jedoch Sprache oder Bewußtsein Nach schwerem Todeskampf starb sie Abends 1 🗸 wieder zu gewinnen. Uhr am 17. November.

Paul war vom ersten Augenblicke an entschlossen, ein anderes politisches System als seine Mutter zu befolgen. "Sie hat", sagte explets nach Eroberungen getrachtet; ich will meine Bölker glücklich machen Der eigentlich leitende Minister der letzten Zeit, Markoff, wurde seine Amtes entlassen; eine gleiches Schicksal hatte Fürst Suboff und bessen Bruder Balerian, dessen Divisionsgenerale den Besehl zum sofortige Rückmarsch in die Heimath ohne Benachrichtigung ihres Vorgesetzen

erhielten. Cobenzl ertundigte fich bei bem neuen Minifter, Fürsten Rurafin, mann bas Hulfscorps aufbrechen murbe, empfing bie ichonften Worte, dabei aber auch die Mittheilung, daß der Kaiser die Armee in Folge der unordentlichen Berwaltung seiner Mutter für schwer zerrüttet und zum Felddienst augenblicklich nicht brauchbar balte. erften Tagen bes December tam die entsprechente officielle Erflärung, zugleich mit ber Aeußerung bes Kaisers, daß er nichts einzuwenden habe, wenn Destreich die frangofische Republit anerkenne, und daß er mit ber Erwerbung Baierns burch seinen hoben Berbundeten völlig einverftanden fei. Dit einem Borte, Krieg ju führen fei er gur Beit nicht im Stante, übrigens aber wünsche er lebhaft, alle bisherigen Beziehungen zu Deftreich unverändert beizubehalten. In gleicher Beise wurde ber englische Gesandte beschieden. Roch einmal war es vorbei mit einem thätigen Eingreifen Ruglands in ben Revolutionstrieg. Das Fundament, auf welches feit bem Beginne feines Ministeriums Thugut Die gesammte Politik Destreichs zu stützen gesucht hatte, Die thätige Freundschaft Ruglands, mar zertrummert; Die hoffnung, aus Ruglands handen Serbien, Bosnien und Benetien zu erlangen, mar in das völlig Unbeftimmte vertagt, und für ben frangofischen Krieg fab man fich, ohne jeden sonstigen Ruchalt, auf die nach Thugut's Meinung längst gebrochene Bundestreue Englands angewiesen.

## Achtes Capitel.

## Arcole und Rivoli.

Thugut fanden wir am 6. November bereit, zur Erlangung des Friedens Belgien und Rheinland aufzugeben, wenn der Kaiser dasür in Baiern, und vor Allem in Italien reichliche Entschädigung erhielte. Die Meinung des französischen Directoriums aber war um diese Zeit eine ganz ähnliche. Es wollte dem Kaiser solche Entschädigungen bewilligen wenn Frankreich Belgien und einen erheblichen Theil des Rheinlandes erhielte. Hätten also damals Carnot und Thugut allein und frei mit einander zu verhandeln gehabt, so würden sie vielleicht über ein Mehr und Minder der Einzelnheiten gestritten, über jene Grundlinien des Friedens aber sich schnell verständigt haben.

Allein beide hatten noch mit andern Mächten zu rechnen, bern Einwirfung eine solche Annäherung einstweilen in unbestimmte Ferne hinausschob. Destreich, über die Ansichten des Directoriums ungewißwagte sich nicht von England offen abzulösen, und England, sonst zu großen Opfern bereit, war unerbittlich gerade über den einen Hauptpunkt, die Uleberlassung Belgiens an Frankreich. Was aber die andere wesentliche Frage betraf, die Entschädigung Desterreichs in Italien, so mußte das hier bereitwillige Directorium die Ersahrung machen, daß eine stänker Hand in seine Ansichten verbietend eingriff, nicht eine auswärtige Macht, sondern sein eigner Feldherr, der General Bonaparte.

Wir haben bessen Entwürfe für die Zukunft Italiens bereits kemen gelernt. Wie wir sahen, ging seine Absicht dahin, Destreich für immer aus Italien entsernt zu halten, zu diesem Zwecke die eroberten Landschaften als republikanische Staaten unter französischem Schutze zu constituiren, und das Directorium zum öffentlichen Bekenntniß bieser Politik

zu veranlassen. Seine neuen Triumphe von Bassano hoben ihn über Die letten Bedenken hinweg, die ihn bis dabin noch zurückgehalten batten; zehn Tage nach bem Gefechte von S. Giorgio that er ben erften Schritt in bem neuen Spftem, indem er ben Ortsbehörben von Mailand und Bologna die Aufstellung bewaffneter Legionen zum heiligen Rampfe für Freiheit und Baterland vorschlug. Die Zeit ift gekommen, idrich er ben Bolognejen, wo Italien fich mit Ehre unter ben mächtigen Nationen zeigen wird; Mailand, Bologna, Modena, Ferrara, Reggio, vielleicht die Romagna werden eines Tags Europa in Erstaunen setzen; id werbe euere Bataillone lenken, und euer Glud wird zum Theil euer eignes Wert sein. Mobena, Reggio, die Romagna standen damals noch unter ber Berwaltung ihrer alten Regierungen; was ihre Erwähnung in biesem Zusammenhang bezeichnete, konnte für niemand zweifelhaft In der That erhob sich eine Woche nachher die bemotratische iein. Partei in Reggio gegen ihre Behörden, und als bie Regentschaft einen ähnlichen Berjuch in Modena mit Baffengewalt niederschlug, erließ Bonaparte am 4. October ein Manifest, worin er ben Waffenstillstand wegen unvollständiger Entrichtung ber verheißenen Zahlungen für gebrochen erklärte, bas Bolt von Mobena unter feinen Schut nahm, und jeden Angreifer mit ber Wucht ber französischen Waffen bedrohte. Larauf kam benn rasch die Bildung einer sombardischen Legion in Mailand, einer italienischen in Bologna, jede über 3000 Mann start, ju Stande; die Landschaften Modena's und der Legationen sandten Abgeordnete nach Bologna zur Verabredung weiterer Organisationen; ich boffe, schrieb Bonaparte bem Directorium, baß biese Ereignisse einen durch gang Italien wirkenden Anftog geben werben.

In der That wurde erst von diesem Augenblicke an die Bildung einer französsischen Partei in Italien möglich. Wohl hatte es in Piemont, Rom und Neapel schon früher zahlreiche Mißvergnügte, es hatte Anhänger der revolutionären Grundfätze gegeben. Immer aber waren sie nur eine Minderheit der gebildeten Classe gewesen, während Bauern und Handwerfer durch ihre Pfarrer und Mönche mit Angst und Grauen vor den jacobinischen Freveln erfüllt wurden: vollends aber seit den Plünderungen der französischen Armee erfüllte der bitterste Haß gegen die Eroberer neun Zehntel des italienischen Boltes. Die Berichte der französischen Magenten waren darüber einstimmig, aus Genua und Livorno, aus Mailand und Benedig; selbst in Bologna wandte trotz alles Widerwillens gegen die päpstliche Mißrezierung die große Mehrheit der Einwehner den fremden Befreiern den Rücken. Die kleine Zahl der



französisch Gesinnten durfte sich gar nicht zu zeigen wagen, so lange sie bei ihren Bestrebungen nicht öffentlich unter Bonaparte's mächtigem Schutze stand. Zetzt begann sie ked als Organ des souweränen italienischen Bolkes aufzutreten; seit Bonaparte's Manisest war sie sicher, daß die ihr seindliche Mehrheit keinen Widerspruch gegen ihre angemaaßte Besugniß wagen würde. In diesem Sinne konnte Bonaparte bald nachher dem Directorium melden, daß sortan in Italien die demokratische Begeisterung ein Gegengewicht gegen den päpstlichen Fanatismus bilden würde.

Er wußte nun fehr wohl, bag er mit biefen Dagregeln gang entschieden ben Bunschen seiner Regierung entgegentrat, Die, wie wir faben, mit Italien feine andern Zwede batte, als finanzielle Ausnutung während des Krieges, und biplomatische Berwerthung beim Frieden als Entschädigungs- und Tauschebject. Bonaparte, längst gewohnt, seinen Willen burchzuseten, handelte um fo entschiedener nach seinem Sinne, je unzufriedener er bamale mit bem gangen politischen Spftem bes Directoriums war. Unaufhörlich betonte er ihm ten leitenden Gesichts puntt, daß man vor ber Ginnahme Mantua's alle Kraft zur Befämpfung ber öftreichischen Heere nothig habe; folglich gelte ce, bis zu biefer bochften Entscheidung sich in Italien feine sonstigen Feinde zu machen, mit Reapel zum Frieden, mit Sardinien zu einem Buntniß zu tommen, Genua und Benedig für den Augenblick zu ichonen, ben Papft burch behut fame Unterhandlung hinzuhalten, vor Allem aber bie ganze Reibe biejer Fragen stets in einem einzigen großen Zusammenhange zu behanteln d. h. ihm und ihm allein nebst ber Führung des Krieges auch die Leitung ber Unterhandlungen zu übertragen. So lange ihr nicht, schrieb er, eueren General zum Mittelpunfte aller Geschäfte in Italien macht, fo lange werden hier euere Angelegenheiten stets verdorben werden. für alle dieje Wesichtspunkte fant er geraume Zeit jo wenig Empfang lichkeit, baß er Anfang October sogar wieder einmal zu bem großen Mittel bes Abschiedgesuches griff. "Ihr wift", sagte er, "baß mich kin perfoulicher Chrgeiz bestimmt; meine Gefundheit ift so zerruttet, bof ich kaum noch ein Pferd besteigen kann; ich wünsche bringend, daß ihr mir einen Rachfolger gebt".

Das Directorium hatte ihm allerdings hinreichenden Grund zum Verdrusse geliesert. Den Frieden mit Reapel verschleppte es, wie wir wissen, Monate hindurch, bis es endlich am 10. October Wonaparte von der Gesahr befreite, das nächste östreichische Entsatzeer durch 30,000 Reapolitaner unterstützt zu sehn. Die Friedensunterhandlung mit dem

mit freundlichen Zusicherungen, daß er lieber der Netter als der Zerftörer des Bapstthums zu sein wünsche, und nur bitte, ihm nicht durch hastige Feindseligkeit ein solches Streben unmöglich zu machen. Dem Directorium aber entwickelte er mit größtem Nachdrucke, daß wer den Zweck begehre, auch die Mittel wollen müsse. Sein Heer sei durch Gesechte, Krantheiten und Strapazen zur Zeit auf 27,000 streitbare Soldaten geschmolzen; er bedürfe im besten Falle 10,000 Mann Berstärtung, um Allvinth zu widerstehn; sodann aber sei es erforderlich, daß er in seinem Rücken Ruhe habe, daß man ihm die Berhandlung mit dem Bapste überlasse, und ihm Bollmacht gebe, mit Sardinien einen Bündnisvertrag auf die Bahn zu bringen. Im entgegengesetzen Falle würden 20,000 Mann Berstärtung und mehr schlechthin unerläßlich zur Behauptung der Lombardei und zur Einnahme Mantua's werden.

Das Directorium wehrte sich lange gegen diese Erörterungen. Nach ben Berichten ber Irlander wünschte es Krieg gegen England, nach ben Siegen bes Erzherzogs ersehnte es Separatfrieden mit Destreich. So hatte es gar teine Reigung, sich nach Bonaparte's Bunsch mit ben italienischen Demofraten unwiderruflich zu verstricken. Depeiche bes 2. October, worin der General diese Bolitif zuerst ernst= lich empfahl, antwortete es am 11. einfach ablehnend. "Gewiß, bieß es bort,1) ist es besser, so lange unsere Truppen in Italien stehn, bag tie Bevölkerung uns abgeneigt, als daß sie uns feindselig ift. wenn wir die Lombarden zur Freiheit aufriefen, wenn wir die Berpflichtung übernähmen, ihre Interessen von den unsern niemals ju trennen, so wurden wir ohne Zweifel höchst unpolitisch handeln, und den Frieden, welchen Frankreich und seine Regierung herbeimunscht, in bobem Grade erschweren. Bergessen wir nicht, daß man für unsere Eroberungen auf bem linken Rheinufer von uns Entschädigungen gerade in Italien forbern wird; unfer Miggeschick im beutschen Feldzug tann nicht anders als unsere Reigung, Italien dem Despotismus zu entreißen, etheblich abkühlen. Was von der Lombardei, gilt auch von Bologna und Ferrara, von Reggio und Modena, so wie von allen Kleinstaaten Wir muffen unsere Vorsicht verdoppeln, um nicht durch einen unbesonnenen Schritt die großen Interessen der Republik zu schädigen. Es ist in der Ordnung, daß ihr den Herzog von Modena zur Zahlung ber rudftandigen Summen anhaltet, aber man muß fich hüten, seine

<sup>1)</sup> Correspondance inédite II, 106.

gegen das Oberhaupt der Kirche, im wohlverstandenen firchlichen Interesse dem Papste dringend zu vollständigem Berzicht auf den weltlichen Best rathen müsse 1). Der König von Neapel gab allerdings eine unbestimmte Hoffnung auf militärische Unterstützung bei einem neuen französischen Angriff: einstweilen aber nahm er seinerseits Benevent und Pontecorvo, um diese Orte möglichst sicher vor republikanischer Feindseligkeit zu schützen, in militärischen Gewahrsam.

So von allen Seiten gehetzt und bedroht, tam man in Rom ju bem resignirten Muthe, welchen die Gewißheit des Berberbens geben tann. Man brach die Florentiner Unterhandlungen ab; man feste bie Bezahlung ber versprochenen Contributionen aus; man bielt bie noch nicht abgesandten Runstwerte zurud. Wir werden nicht ben Krieg er-Maren, fagte Cardinal Busca, aber wir werben uns zur Wehre jeten. Er erließ ein Rundschreiben an alle Beborben, beim Ginruden ber Frangofen Sturm zu läuten, alles Bolf zu bewaffnen, Bieb und Getreibe hinwegzuflüchten. Der Befandte in Bien, Cardinal Albani, eröffnete bem kaiserlichen Ministerium, daß ber Papst seine einzige Soffnung auf Deftreich fete, und zu jeder Unterftutung ber taiferlichen Armeen bereit Thugut antwortete, daß General Allvingt auf das Emfigste einen britten Entsatversuch vorbereite, und hatte frohe Hoffnung auf einen guten Erfolg: daß für biefen Fall Allvingt angewiesen sei, bie papit lichen Legationen nicht ben papstlichen Beborden zuruckzugeben, jondem unter eigner militärischer Verwaltung zu behalten, davon machte er begreiflicher Beise bem Cardinal noch feine Mittheilung.

Die Folgen dieser neuen Berwicklung machten sich dem General Bonaparte auf der Stelle fühlbar. Das Ausbleiben der päpsticken Gelder war sehr empfindlich für die Kriegscasse, und so elend die papsticken Truppen waren, so wenig gleichgültig war Bonaparte gegen die Aufregung des Bolkes, welche, durch den Einfluß der Geistlichkeit angesacht, auf hundert Punkten zu Tage trat. Hauptsächlich dieser Umstand, wie wir sahn, bestimmte sein entschiedenes Hervortreten zu Gunsten der kleinen französischen Partei, mit dem er zunächst sich persönlich für die Abwehr seder Herstellung der alten Regierungen verpflichtete. Zugleich that er auf eigne Hand dem Papste einen versöhnlichen Schritt emgegen, indem er den früheren Vicelegaten von Ferrara, Cardinal Manei, den er wegen heftiger Predigten gegen die Franzosen eine Weile in Haft gehalten, zunächst nach Ferrara entließ, und dann nach Kom sandte,

<sup>1)</sup> Rote vom 31. October.

mit freundlichen Zusicherungen, daß er lieber der Netter als der Zerstörer des Papstthums zu sein wünsche, und nur ditte, ihm nicht durch hastige Feindseligkeit ein solches Streben unmöglich zu machen. Dem Directorium aber entwickelte er mit größtem Nachdrucke, daß wer den Zweck begehre, auch die Mittel wollen müsse. Sein Heer sei durch Gesechte, Krankheiten und Strapazen zur Zeit auf 27,000 streitbare Soldaten geschmolzen; er bedürse im besten Falle 10,000 Mann Berstärtung, um Allvintz zu widerstehn; sodann aber sei es erforderlich, daß er in seinem Rücken Ruhe habe, daß man ihm die Berhandlung mit dem Papste überlasse, und ihm Bollmacht gebe, mit Sardinien einen Bündnisvertrag auf die Bahn zu bringen. Im entgegengesetzten Falle würden 20,000 Mann Berstärtung und mehr schlechthin unerläßlich zur Behauptung der Lombardei und zur Einnahme Mantua's werden.

Das Directorium wehrte fich lange gegen diese Erörterungen. Nach ben Berichten ber Irlander wünschte es Rrieg gegen England, nach ben Siegen des Erzherzogs ersehnte es Separatfrieden mit Destreich. So hatte es gar keine Neigung, sich nach Bonaparte's Bunsch mit ten italienischen Demokraten unwiderruflich zu verstricken. Auf die Depesche des 2. October, worin der General diese Politik zuerst ernstlich empfahl, antwortete es am 11. einfach ablehnend. "Bewiß, bieß es bort,1) ist es besser, so lange unsere Truppen in Italien stehn, daß tie Bevölkerung uns abgeneigt, als daß sie uns feindselig ift. wenn wir die Lombarden zur Freiheit aufriefen, wenn wir die Berpflichtung übernähmen, ihre Interessen von den unsern niemals ju trennen, so würden wir ohne Zweifel höchst unpolitisch handeln, und den Frieden, welchen Frankreich und seine Regierung herbeiwünscht, in bobem Grade erschweren. Bergessen wir nicht, daß man für unsere Eroberungen auf dem linken Rheinufer von uns Entschädigungen gerade in Italien fordern wird; unfer Miggeschick im deutschen Feldzug tann nicht anders als unsere Reigung, Italien dem Despotismus zu entreißen, erheblich abfühlen. Was von der Lombardei, gilt auch von Bologna und Ferrara, von Reggio und Modena, so wie von allen Kleinstaaten Italiens. Wir muffen unsere Vorsicht verdoppeln, um nicht durch einen unbesonnenen Schritt die großen Interessen der Republik zu schädigen. Es ist in der Ordnung, daß ihr den Herzog von Modena zur Zahlung ber rudftandigen Summen anhaltet, aber man muß fich huten, feine

Control of the last of the las

:

<sup>1)</sup> Correspondance inédite II, 106.

bisherigen Unterthanen gegen ihn zu bewaffnen; wir muffen vorber größere Klarheit an unserem politischen Horizonte haben, und können erft beim allgemeinen Frieden Italiens Schickfal sicher ftellen." Bare biese Depesche burch irgend einen Zufall Ende October in Thugut's statt in Bonaparte's Sande gefallen: wie nabe hatten fich bann bie beiden Regierungen dem vollen Einverständniß befunden. Aber allerbings, als das Directorium sie abschickte, wußte es noch nicht, daß ichon seit mehreren Tagen Modena im Aufstand war, daß Bonapant über alle jene Entschädigungsobjecte nach eigenmächtigem Sinne verfügt hatte. Als das Directorium es nachträglich erfuhr, was wollte es machen? Am Rheine gingen die Erfolge des Erzherzogs weiter: Moreau wich über ben Strom zurud, wie es Jourdan einige Woden früher gethan; Hoche war burch die gegen Irland beschlossene Unternehmung völlig in Anspruch genommen; aus Throl und aus Fried wurden die Nachrichten über Allvingp's wachsende Verstärfung immer bedrohlicher. Unter solchen Berhältnissen mußte Bonaparte's Abschiede gesuch den Directoren wie ein bitterer Hohn erscheinen; ber General war ihnen unentbehrlicher als je; sie erwähnten das Gesuch in ihren Untwortschreiben nicht mit einer Splbe. Statt beffen thaten fie auch jett, was sie schon mehrmals gethan hatten: sie nahmen die Thatsacen hin, wie fie Bonaparte ihnen zu geben für gut befand. Sie blieben bei ihrer Ansicht, aber fie ließen sich einstweilen die Republikanisirms ber Lombardei und der Legationen gefallen, gaben dem General wiederholte Bollmacht, mit Benedig je nach den Umständen zu verfahren, und übertrugen ihm, wie er es begehrt hatte, die weitere Berhandlung mit bem Papfte und mit Sarbinien. Go mar auf's Neue bie tod jächliche Unabhängigkeit Bonaparte's von der Regierung anerkannt, mo das Schickfal von ganz Italien, und hiemit, bei ber bamaligen low ber Interessen, die Entscheidung über Krieg und Frieden in seine hand gelegt.

Während diese Erörterungen das Selbstgefühl des französischen Seldberrn nicht wenig steigerten, war die östreichische Regierung, angeseuert durch die deutschen Erfolge, unermündlich bestredt, ihre italienischen Streitkräfte wieder auf achtunggebietenden Fuß zu bringen. 1) Croatien und die Militärgrenze lieserte durch eine große Aushebung nahe an 20,000 Mann 2) weitere Verstärfungen wurden aus dem endlich gans

<sup>1)</sup> Ueber bie öftreichischen Operationen vergl. öftr. militärische Zeitschrift 1826. Heft 5 und 9, 1829 heft 2, Bivenor, Thugut 2c. S. 518 ff. Ruftow 287 ff.

<sup>2) 15</sup> Bataillone zu 1200 bis 1300 Mann.

gesicherten Galizien herangezogen; im Laufe bes October wuchsen bie Trümmer von Bassano in Friaul unter Quosbanowitsch von 4000 auf 28,700, die Division Davidowitsch in Throl von 13,000 auf 18,400 Mann an, während zur Landesvertheibigung von Throl und Borarlberg nabe an 7000 freiwillige Schützen aufgeboten wurden. Den Dberbefehl über alle diese Abtheilungen führte seit bem 26. September ber Feldzeugmeister Baron Allvingt, ein bejahrter, schlichter, nicht gerade bochbegabter, aber fester und thätiger Mann; die Leitung bes Generalftabs war auf's Neue bem Oberften Beirother übertragen Bu geistreichen Erfindungen und strategischen Zauberstücken war hier allerbings ber Ort nicht; nachdem bie letten Nieberlagen ben beiben Beertheilen ihre bamalige Stellung einmal angewiesen hatten, lautete ihre Aufgabe mit unabanderlicher Einfachheit für jeden berfelben auf nachbrücklichen Vormarich, für Davidowitsch die Etsch hinab nach Süben auf Berona, für Allvingt aus Friaul nach Westen, über bie Brenta, und hoffentlich über bie Etsch; es galt für beibe, ben Feind ju schlagen wo man ihn fände, und sich mit dem Schwerte den Weg jur Bereinigung, sei es hinter Berona ober vor Mantua zu bahnen. In Mantua litt die zahlreiche aber eng blokirte Garnison durch Mangel und Krankbeiten wachsende Roth; seit bem 2. October erhielten die Solbaten Pferbefleisch; mehr als bie Balfte ber Mannschaft lag in den Spitälern, wo die Sterbfälle täglich nach Hunderten gablten, so dif bis Ende October bie Stärke bes streitbaren Standes auf 13,000 Mann gesunken war. Nach ber Beschaffenheit bes sumpfigen Bodens rings um die Stadt, wo nur auf wenigen großen Stragen ein Truppenkörper sich bewegen konnte, mithin beren Schließung bie Blokade vollständig machte, war Bonaparte im Stande, mit 9000 Mann Burmser's überlegene Heeresmasse von der Außenwelt abzusperren. Immer aber war die Existenz dieser starten Garnison im Rücken ber französischen Armee für deren Sicherheit eine weitere, sehr erhebliche Gefahr.

Bonaparte hatte, um sich zwischen den drei ihn bedrohenden Bidersachern zu behaupten, Anfang November etwas über 41,000 Mann') within, nach Abzug des Blokadecorps, zur Bekämpfung des Entsatheeres kum 32,000 Mann versügbar. Davon war zur Abwehr des seintslichen Throler Corps die Division Baubois, etwas über 10,000 Mann in und vor Trient aufgestellt, und Massena mit 9500 Mann als

<sup>1)</sup> Die Etate bei Jomini IX, 158.

Borbut gegen Allvingt nach Baffano an ber Brenta vorgeschoben: jur Unterstützung aber, je nach Bedürfnig bes Ginen ober bes Andern, ftand Augereau, 8300 Mann, und eine Reserve von 4300 Mann in Berona und Umgegend. Die Destreicher hatten also wieder wie Ende Juli eine bochft beträchtliche Uebergahl: nochmals fam für Bonaparte Alles barauf an, ob bie getrennten heertheile berfelben ibm gestatten würden, sie nach einander mit vereinigter Kraft einzeln zu schlagen. Erheblich günstiger als bas Berhältniß ber Ropfzahl mar übrigens auf frangösischer Seite die Qualität der Truppe. Wohl hatte auch sie in ben bisberigen Rämpfen einen ftarten Abgang friegsgeübter Mannichoft gehabt, und besonders unter den höheren Officieren waren viele ter Tüchtigsten burch Bunden ober Krankheit bamals nicht bienstfäbig. Aber im Ganzen war es boch ftets die Armee von Lodi, Castiglione, Baffano, streitlustig, unermüdlich, gewohnt an Kampf und Strapagen, und vor allen Dingen erfüllt mit blindem Bertrauen auf ihren Führer und mit tiefer Berachtung des so oft besiegten Gegners, so daß Bonaparte ganz ihre Stimmung aussprach, als er in einem stolzen Tagesbefehle Allvinghe heer als einen haufen von Flüchtlingen und im letten Refruten bes Reiches bezeichnete. Der Ausbruck mar ftark übertrieben, aber leider nicht unbegründet. Die hauptmaffe von Alvingh's Seertheil bilbeten, wie wir bemerkten, 20,000 Croaten, größtentheils frisch ausgehobene Mannschaften, diensteifrig und rauflusig. wie man es wünschen mochte, aber ganz und gar ohne militänische Schule und völlig unerfahren im Rriege. Es fam bazu, baß fie taum Die Hälfte ber etatsmäßigen Officiere besagen, ja daß es Bataillone gab, beren Befehlshaber ber einzige Officier sciner Truppe mar-Ebenso unvollständig war bas Material ihrer Ausruftung und Bewaff nung, ihres Broviant- und Medicinalwesens; von einer solchen Trupe konnte man immerhin einen feurigen Anfturm, gewiß aber bei irgent welcher Widerwärtigkeit fein festes Ausharren erwarten. Allgemeinen das öftreichische Officiercorps damals nicht geeignet war, jolche Mängel ber Mannichaft burch eigne Ausbauer und hingebung zu ersetzen, haben wir schon früher angeführt: die verdrossene Abneigung gegen biefen, wie man fagte, unnüten und beillofen Krieg mar natürlich durch die Tage von Roveredo und Bassano nicht vermindert worden-

Die Feindseligkeiten begannen am 2. November in Eprol, de Bonaparte dem General Baubois Befehl gegeben hatte, dem Angriff der Destreicher durch ein kedes Borbrechen über Lavis zuvorzukommen. Baubois war jedoch viel zu schwach, hier einen großen Erfolg zu erzielen:

ne seiner Brigaben trug einen kleinen Bortheil bei S. Michele bavon, n ben übrigen Punkten aber hielten sich die Deftreicher, bis Daviwitsch mit seiner Hauptmasse berankam, und nun die Franzosen rrud mußten, und vor ber feindlichen Uebermacht in bie Stellung von aliano wichen. Hier vertheidigte sich Baubois am 6. November mit roger Standhaftigfeit: in feiner westlichen Flanke aber brang Beneral cetai unwiderstehlich auf dem rechten Etschufer vor, und als er bier m 7. unter icharfen Befechten bie Ufer bes Barbasees erreichte, mußte Baubois, in Seite und Rucken bedroht, Caliano raumen, und neue Declung weiter rückwärts bei La Corona und Rivoli suchen. Er hatte rheblichen Berluft erlitten, und fühlte sich wenig sicher, bei einem traftigen Vorgebn bes Gegners bemfelben bie Strafe nach Berona iverren zu können. Auch Bonaparte war betroffen; er fandte ben General Massena, ber im Juli und September Diese Gegenden gründlich kennen gelernt, hinüber, um alle nöthigen und möglichen Bortehrungen treffen zu laffen. Maffena tam bann zurud mit leiblicher Austunft: das Erfreulichste dabei war für Bonaparte, daß Davidowitsch für's Erste nicht zu weiterem Angriff schritt, sondern sehr behutsam auf weitere Nachricht von bem Friauler Heertheil unter Allwinth's eigner Führung wartete.

Dieser hatte benn am 1. November die Biave überschritten, und ich gegen die Brenta und Bassano in Marsch gesetzt. Massena's Bortruppen wichen vor dem Andrang gurud; die Deftreicher besetten Baffano und Citadella; Bonaparte, damals noch nicht ernstlich wegen Baubeis beunruhigt, fandte barauf Augereau zur Unterftützung Maffena's vor mb ließ am 6. die Destreicher auf allen Buntten ihrer Aufstellung mit gregem Nachdrucke angreifen. Es gelang beiben Divisionen, ben feindlichen Bortrab zurückzubrängen; weiter aber tam man nicht; Massena vermochte das Hauptcorps der feindlichen Rechten, unter Quosdanowitsch, nicht zu werfen, Augereau nicht einmal zum Gefechte mit ber Masse bes östreichischen linken Flügels unter Provera zu gelangen. Da also bie Destreicher bieses Mal nicht burch ben ersten Stoß über ben haufen geworfen worden, so beschloß Bonaparte seine Truppen ohne Zögern wieder in die centrale Stellung von Berona zurückzunehmen; wer konnte wissen, wie bald bort ihre Anwesenheit gegen das Throler Corps ersorberlich sein könnte? Auch hier war ber Berlust nicht unbeträchtlich geweien, Massena allein hatte 1200 Todte und Verwundete,1) und

<sup>1)</sup> Mémoires de Masséna II, 226.

wenn sein Gegner 1600 eingebüßt hatte, so war dies bei bem allgemeinen Migverhältniß der Kräfte ein wenig ausreichender Trost.

Auch war das Selbstgefühl der Destreicher groß, als fie am 7. Morgens an feiner ber fo hart umftrittenen Stellen noch eine Spur vom Seinbe entbedten. Der Führer ihres Bortrabs, General Prin; Hobenzollern, brängte ben abziehenden Colonnen gegen Berona nach und stellte am 10. bei Allvinth ben Antrag, einen Sandstreich auf den wichtigen Ort zu versuchen. Seine Batrouillen beunruhigten bie Berstädte Berona's in solcher Nähe, daß Bonaparte ihm eine schaffe Burechtweisung zudachte, und am 12. Die Divisionen Massena und Augereau zu einem zweiten Angriff in Bewegung fette. Bor ihrr llebermacht wich Hobenzollern eilfertig in bie feste Bergstellung von Calbiero zurud, wo er, burch bie Brigate Stider auf 8000 Mann verstärft, ben Rampf annahm, bie mehr als boppelte Daffe ber Gegner unter blutigem Ringen bis jum Nachmittage in Schach bielt, und & badurch Allvinth möglich machte, weitere Divisionen heranzubringm und die Franzosen mit einem Verluste von mahrscheinlich 3000 Mam! zum Rückzug nach Berona zu nöthigen.

Bonaparte's Lage begann bebenklich zu werben. Gegen bie beiben Widersacher hatten seine Divisionen bisher rühmlich aber ungludich gefämpft. Zwar mit langfamen Schritten aber wie es schien mit m hemmbarer Bucht rudte bie Gefahr von beiben Seiten naber. Die Stimmung ber Truppen murbe um jo unficherer, je größer vorber bei ibnen bie Berachtung des Keindes gewesen. Bonaparte berichtete Mm Directorium bie bisherigen Borfälle, bereitete es auf bie Möglichkeit weiterer Berlufte vor, sprach aber zugleich bie Absicht aus, noch einen letten Berjuch zur Rettung zu wagen. Gin gewöhnlicher Fachofficer an seiner Stelle wurde bamale, nach ber Bahl und ber Stellung ber beiderseitigen Heertheile, höchst wahrscheinlich die Partie verloren gegeben. und bas heer, fo lange es noch Zeit war, binter bie Arba gurudgeführt haben: General Bonaparte aber verstand es, noch andere Factoren als Mannschaftszahlen und geographische Punkte in Rechnung zu bringen Mit seinem unvergleichlichen Scharfblick burchschaute er ben Charafter bes Begners und bamit feine bevorstehenden Entschlüffe. Allvinky batte von Calviero den weichenden Feind ohne einen Berjuch der Berfolgung

<sup>1)</sup> Maffena hatte 900 Tobte und Bermundete, 800 Gefangene und 2 Gefchte eingebufft. Biel geringer tann Augereau's Berluft nicht gewesen sein. Die Defrreicher hatten 900 Tobte und Bermundete, 300 waren gefangen worden.

abziehn und ungeschäbigt Berona erreichen lassen; bie Truppen, hieß es, waren zu mübe, ber Schneesturm abscheulich, die Wege bobenlos. Davidowitsch ließ seit Caliano eine volle Woche in schlaffer Unthätigkeit vergehn, streute seine Abtheilungen so weit auseinander wie die durch See und Bebirg begränzte Landschaft es irgend erlaubte, und ichob bann ten von Allvingh bringend geforberten Angriff auf Rivoli weiter binaus, um vorber bie verzettelten Streitfrafte wieber ju sammeln. tua endlich hielt sich Wurmser mit seinen 13,000 Mann vollkommen ruhig, und ließ das Blokabecorps so ungestört, als wenn kein Allvinth in ber weiten Belt existirte. Auf allen Seiten wartete ber Gine auf ben Andern; fie hatten alle Tugenden eines guten Soldaten, nur nicht bie enticheibende Rraft bes Felbherrn, ben vorandrängenben Schwung, welcher die Quelle ber schöpferischen Entschlüsse ift. Bonaparte fant, taß er bei solchen Widersachern noch Zeit und Mittel zu einer fühnen Benbung babe. Ohne Zweifel mar für ihn Allvingp's Beertheil gur Beit ber gefährlichste. Mit ben bisher verwandten Mitteln hatte er ibm nicht beizukommen vermocht; woher aber weitere Berftärkung gewinnen? Bonaparte beschloß, sowohl von den Blofabecorps als aus Baubois' Division je 3000 Mann an sich heranzuziehn, so daß Baubois, ber mit 10,000 Mann gegen Davidowitsch zu schwach gewesen, jetzt nur noch 6000 in Rivoli behielt, und bas Blokabecorps, im Angesichte Burmser's und seiner 13,000, gar nur auf 5000 vermindert wurde, nach ber einfachen Erwägung, daß 5000 gang je ausreichend waren, wie die doppelte Zahl, wenn die Deftreicher nach ihrer Langsamkeit überhaupt nicht angriffen, oder boch erst nach Allvingp's Niederlage dort in Bewegung kamen. Auf diese Art erheblich verstärkt, wollte Bonaparte ben Hauptgegner nicht wie bisher in seiner starken Front angreifen, sondern gegen Flanke und Rücken besselben operiren, in ber sidern Hoffnung, ben wackern aber etwas unbehülflichen Mann burch einen fo überraschenden Streich vollständig außer Fassung zu seten.

Zu biesem Behuse wurde dem zuverlässigen Kilmaine mit 3000 Mann die Behütung Berona's anvertraut; mehr bedurfte es nicht, da für dem Augenblick Allvingt das ganze französische Heer in der Stadt wußte, also gewiß keinen ernstlichen Angriff auf dieselbe wagte. Die übrigen Truppen, etwas über 20,000 Mann, ließ Bonaparte Abends am 14. November antreten, über die Etschrücken auf das westliche User des Flusses zurückehn, und durch das Dunkel der Nacht ungefähr dei Meilen stromabwärts marschiren. Die Stimmung der Soldaten war schwer gedrückt; sie glaubten nicht anders, als daß der befinitive

Rückzug beginne, und Mantua und Italien aufgegeben sei. Plötlich aber wurde in Ronco Halt gemacht; eine Pontonbrücke war über den Strom geworfen, und unter freudiger Wiederbelebung der Kampflust schwenkte die Colonne wieder ostwärts ein, um noch einmal auf dem linken Ufer die Entscheidung der Waffen zu suchen.

Eine halbe Stunde unterhalb Ronco mundet in Die Etich unter spipem Wintel ein von den leffinischen Bergen hinuntertommender Bieß bach, der Alpone, welcher hier im letten Abschnitt seines Laufes im flachen Tieflande gemächlich babinfließt, und burch gablreiche Graben zum Reisbau benutt, ben Boden weithin in bodenlosen Sumpf ver-Eine Strede von mehreren Stunden in verschiedenen Rich wandelt. tungen, sowohl gegen Caldiero nordwestlich, als nach S. Bonifacio im Rorbosten, ist hier nur auf schmalen und hohen Dämmen zuruchzulegen, che man bei ben genannten Ortschaften wieder auf festes Erbreich Bei Caldiero stand bas öftreichische Beer, bei G. Bonifacio aelanat. bessen Beichütpark und Proviantcolonne; Bonaparte, welcher auf völlige lleberraschung bes Gegners rechnete, dachte Daffena auf bem westlichen Damme in ben Rucken von Calbiero zu senden und Augereau auf bem östlichen über ben feindlichen Troß in G. Bonifacio fallen zu laffen. Gelang die Bewegung, jo mar Allvingt, seines-Barts, seiner Berpflegung und feiner Rudzugelinie beraubt, in offenbar gefährbeter Stellung während den Franzosen auch im ungünftigften Falle ein kleiner Posten am Eingang ber Damme bie sichere Zuflucht in bas unzugängliche Sumpfland bedte. Die Hauptsache, Die Ueberraschung bes Gegnere, war bis dahin trefflich gelungen. Allvingt hatte für den 16. November seinerseits den Uebergang über die Etsch (bei Zevio, halbwegs zwischen Berona und Ronco) beabsichtigt, so baß auch dieses Mal wieder bie Franzosen bem östreichischen Feldberrn um 24 Stunden zuvorfamen; rie Ufer des Flusses von Zevio abwärts sollte Oberst Brigide mit drei Bataillonen beobachten; ber Marich ber Franzosen aber mar io rasch und so still erfolgt, daß Brigido's Posten nichts davon bemerkt hatten, am Morgen bes 15. vor dem Andrang bes Feindes auf beiden Dammen zuruchwichen, und erft am Ende berfelben fich in zwei fleinen Dörfern, Borcile im Westen und Arcole im Often festsetzen, ron wo sie bann eilige Bitten um Unterstützung an ihre Befehlshaber abgehn ließen. Augereau, bessen Division die Spite des Mariches gehabt, und bemnach zuerst die Etschbrücke paffirte, folgte ben flüchten ben Croaten eifrig nach Arcole, in ber sichern Hoffnung, mit ihnen zugleich in bas Dorf einzubringen, und bann ohne weitere Schwierigkeit

nach S. Bonifacio zu gelangen. Aber es sollte anders kommen, und bas elende Dorf die blutige Stätte eines dreitägigen Ringens von beispielloser Hartnäckigkeit werden.

Oberft Brigido machte, mas er an ber Etich burch Unachtsamfeit verfäumt hatte, burch rasche Entschlossenheit in Arcole wieder gut-Das Dorf liegt am linken Ufer bes Alpone, und fteht mit ber Dammstraße, auf welcher Augereau jetzt herankam, nur durch eine schmale Holzbrude in Berbindung. Brigito ließ vor deren Mündung feine beiben Geschütze auffahren, und bas Ufer und bie nächsten Bauser mit bichten Schütenschwärmen erfüllen. Dazu fam, daß parallel mit Augereau's Strafe auch auf bem linken Ufer bes Baches ein zweiter, etwas boberer Damm zur Etich, nach Albaredo, hinabführte; auch biefen besette Brigido mit seinen Croaten, die hinter ber Boschung bes Dammes eine völlig gebedte Stellung fanben, und aus biefer auf einer mehrere tausend Schritte langen Strede bie anrudente frangösische Bas half unter biefen Berhältniffen Colonne morderisch beschossen. ten Frangosen ihre Uebermacht? Gie licfen auf bem schmalen Damm in lang geftredter Reihe vorwärts, empfingen bas tödtliche Feuer von allen Seiten, erlitten wehrlos argen Berluft, und fturzten in wilder Unordnung seitwärts auf die Bojdung des Dammes oder zurud auf bie folgenden Bataillone. Es war vergebens, daß ihre Benerale fich an die Spitze ber Colonne setten; einer nach bem andern, Bon, Lannes, Berne, tam verwundet zuruck. Augereau selbst ergriff eine Fabne, und pflanzte fie mitten im Augelregen auf ber Brude auf; er selbst blieb wie durch ein Wunder unverletzt, aber auch er war nicht im Stande, die Soldaten hindurch zu reißen.

Unterdessen hatte Bonaparte die Division Massen gegen Porcile in Marsch gesetht, und eilte dann, von der Stockung dei Arcole benachrichtigt, persönlich an die gefährdete Stelle. Sosort gab er der noch dei Ronco stehenden Brigade Gubeur den Besehl, die Etsch hinab dis Albaredo zu ziehn, dort über den Strom zu setzen, und dann am linken User des Alpone vordringend, Arcole in der Flanke zu nehmen. Indessen mußten mehrere Stunden vergehn, ehe diese Umsassiung wirksam wurde, und in jeder Stunde konnte die Nachricht einlausen, daß Allsbind das schwach besetzte Berona oder Davidowitsch das ebenso schwach verheidigte Rivoli genommen. Bonaparte ertrug diese Spannung nicht lange; sollte es denn schlechterdings unmöglich sein, auch vor Gupeur's Ankunst hier durchzudringen? Er besahl noch einmal einen Anziss, und als die Soldaten wieder versagten, stürmte er selbst, eine

Fahne in ber Hand, seinen Generalftab hinter fich, auf die Brude los. Aber auch er hatte fein befferes Schicffal als feine Borganger. Abjutant Muiron fiel bicht neben ihm, brei andere Officiere bes Stabes wurden an seiner Seite verwundet, die Truppe hielt inne, und als jest bie Deftreicher ihrerfeits jum Angriffe ichritten, fluthete Alles in tumultuarischer Berwirrung zurud. Bonaparte wurde von ben Flie benden mit jortgeriffen, vom Damme binab in ben Sumpf gestürzt; bie verfolgenden Deftreicher maren nur noch fünfzig Schritte entfern, als es Marmont und Ludwig Bonaparte gelang, ben General aus bem Moraste berauszuheben und nach Ronco zurückzubringen. Die Duntel. beit bes frühen Winterabends begann bereinzubrechen; obgleich Maffen bei Porcile einige feindliche Bataillone besiegt und übel zugerichtet batte, blieb boch nichts übrig, als die Truppen sämmtlich über die Etsch zuruch zunehmen, und sie in und um Ronco die Nacht zubringen zu lassen Gubeux war barüber vergessen worden; er langte Abends 7 Ubr ver Arcole au; eine feiner Salbbrigaden murbe von Brigibo gurudgefdlagen und hitig verfolgt; in biesem Augenblicke brang bie zweite von einer andern Seite in bas fast leerstebende Dorf ein, und ergriff bavon com Schwierigkeit Besit. Bubeur aber vermochte, fo weit er fpahte, feine Franzosen mehr zu entbeden, empfing feine Nachricht aus bem Bauptquartier, und hielt es gegen Mitternacht gerathen, ebenfalls wieber über bie Etich gurudzugehn. Go besetten bie Deftreicher ben bart umftrittenen Ort am 16. Morgens auf's Reue; Die Frangosen mußten bie Blutarbeit gang von vorne beginnen.

Bonaparte's ursprünglicher Plan war vereitelt. Den Gegner ju überraschen, im Rücken zu fassen, in Berwirrung zu sehen, davon komme keine Rede mehr sein. Was man hier noch erreichen wollte, mußte im directen Kampse, Mann gegen Mann, den Cestreichern abgerungen werden, auf einem Boden, der, wie man eben durch schwere Opsterschen, zur Vertheidigung in seltener Weise geeignet war. Indesse man hatte einmal den Versuch an dieser Stelle begonnen; die Einlei leitung eines neuen Entwurses hätte neuen Verlust an Zeit ersorden, während sede Stunde kostbar war, dei der Möglichkeit in der nächtsolgenden Wurmser und Tavidowitsch vordrechen zu sehn: genug, Benaparte entschloß sich, nicht vom Platz zu weichen, die Arcele, wist es, was es wolle, genommen sei. Auch Allvingh's Erwägungen kamen zu einem ähnlichen Schlusse. Er hätte nach den Ersahrungen des 15. Arcele und Porcile durch geringe Verstärtung in siederen Vertheidigungsstand sehen, und dann mit seiner Hauptmasse Verona stürmen oder die Eich

ei Zevio überschreiten konnen: mit bem Einen wie mit bem Andern wurde er Bonaparte's Berbindungen und Rudzugslinie schwer bedrobt Aber auch er fab von berartigen Evolutionen ab, und beschloß, en unmittelbaren Rampf auf ber Fronte bes Gegners zu suchen. Co lieb nur Hobenzollern mit 12 Bataillonen vor Berona ftehn, Provera ber führte zwei Brigaden nach Porcile, Mitrowski zwei andere nach reole, um von hier vordringend, Alles, was sich von feindlichen Truppen ieffeite ber Etich noch vorfante, über ben Strom gurudgumerfen. Diefer Entschluß bes öftreichischen Heerführers führte bas weichente Mud zu den republikanischen Fahnen zurud. In der Enge jener dammstraßen mar unter allen Umständen die Bertheibigung ftarfer le ber Angriff. Das erfuhren bie Destreicher, indem fie am 16. aus ren Dörfern beraus gegen die frangösische Stellung bei Ronco berndrangen, mit gleichem Schaben wie Tags zuvor die Franzosen es mpfunden hatten. 3hre beiden Colonnen wurden mit schrecklichem Berlufte zurückgeschlagen; allerbings als bann bie Frangosen heftig verolgten, erlitten auch fie an ber verhängnisvollen Brude von Urcole in gleich blutiges Miglingen. In folden Bechselfällen bauerte ber tampf, unter einem furchtbaren Berbrauche von Menschenleben und Menschentraft, ben ganzen Tag hindurch; jeder Angriff, gleich viel von relcher Seite, murbe zermalmt. Am Abend ftant man genau an emielben Glede wie beim Beginn bes Tages, nachdem besonbers schlimm die Franzosen bei Arcole, die Destreicher aber bei Porcile zugerichtet verden waren. Allvingy hatte beshalb im Laufe bes Rachmittags auch dobenzollern aus seiner Stellung vor Berona nach Caldiero zurück-Wjegen, um nöthigenfalls hier gegen Massena als Reserve zu bienen, vorauf bann General Kilmaine, jest wegen Berona's unbesorgt, mit widem Entschlusse Die Balfte seiner Garnison als bochst willfommene Berftarfung nach Ronco jandte.

Wenn auf selde Art das angestrengte Ringen des 16. das äußere Machverhältniß der Gegner wenig geändert hatte, so war nach dem Schlusse des Tages die Stimmung der Truppen und der Führer in beiden Lagen höchst verschieden. Die friegsbarten Bataillone der danzeien fanden in dem fortdauernden Kampse ihre schwach gedämpste Streitlust wieder; die ungeübten Neulinge und Recruten Allvingp's üblten ihre physische und meralische Kraft zur Reige gehn. Allvingp elbst war von doppelter Sorge gedrückt; noch immer ließ Tavidowisch wirdlich her nicht das Mindeste vernehmen, und ohne Störung von ieser Seite her konnte also der Feind seine Stöße gegen Arcole wieder-

holen und die Rückzugslinie der Destreicher damit erheblich gefährden; Allvinth's Muth war noch nicht völlig gebrochen, aber die bisherige Hoffnung auf glänzendes Gelingen hatte bangen Zweiseln Platz gemackt. Bei Bonaparte dagegen gab es keinen andern Gedanken als den einen, zu kämpfen und zu siegen, an dieser Stelle, am nächsten Tage, um jeden Preis zu siegen. Die Berhältnisse aber standen hier so, daß bei den sonst völlig gleichen Chancen die größere Willenstraft die Entscheidung des Ersolges in sich schloß.

Schon im Laufe des 16. hatte Angereau ben Dberbefehlshaber barauf hingewiesen, daß man nicht eber burchbringen würde, bis man gleichzeitig auf beiben Ufern bes Alpone gegen Arcole vorgebe Man hatte bemnach mährend des Nachmittags verschiedene Bersuck gemacht, eine Brude über ben Bach nicht weit von seiner Mundung zu schlagen, jedes Mal aber hatte Major Miloradowitsch, ber mit zwei faiserlichen Bataillonen bas linke Ufer bes Alpone bewachte, Die Anstrengungen ber frangösischen Ingenieure vereitelt. Während ber Nacht aber gelang es Bonaparte's perfonlicher Ginwirkung, ben Brudenbau ju Stande zu bringen, und nun entwickelte fich am Morgen ber gedoppelte Angriff auf Arcole mit Aufwendung aller vorhandenen Kräfte. Ein Theil von Massena's Division wirkte zu der Bewegung auf dem rechten Ufer bes Alpone mit, um Augereau bier die über ben Bach binüber gesandten Bataillone zu ersetzen. Lange Zeit aber schien auch biefe Austrengung vergeblich. Miloradowitsch, auf vier Bataillone verstärk, fette brüben feinen Bedrängern einen helbenmuthigen Widerstand entgegen, und hüben schlug Augerean wohl einen Ausfall ber Deftreicher vernichtend zurud, für ihn selbst aber blieb die Brücke von Arwle nach wie vor unnahbar. Allmählich gewann indessen der Angriff auf bem linken Ufer Boben; immer naber brangten bort die frangofijden Streiter an das blutumftromte Dorf heran; immer hober stieg bamit trot neuer furchtbarer Einbugen ihre Zuversicht, und immer unsicherer begannen die in ihrer Flanke bedrohten Croaten seitwärts und mich wärts zu blicken. Bonaparte, der für bie Haltung feiner Gegner ein selten scharfes Auge hatte, beschloß gegen brei Uhr Nachmittags ben entscheidenden Streich zu führen. Massena erhielt ben Befehl, mir eine Halbbrigade als Deckung gegen Porcile ftehn zu laffen, und jonft alle seine Streitfräfte gegen Arcole heranzuführen; Augereau sollte feine Truppen jenseits bes Alpone verstärken, und mit bochster Energie um letten Angriff anspornen; endlich wurde ein Lieutenant Bercule mit 25 Reitern und allen Trompetern der Division befehligt, sich einen Bg

weitem Bogen um die Stellung bes Majors Miloradowitsch berum i fuchen, und bann in beffen Ruden erscheinent so großen garmen ie irgend möglich zu machen. Um biefelbe Zeit schrieb Mitrowefi 18 Arcole an den Feldzeugmeister, daß bie steten Angriffe der feindben llebermacht bie Kräfte seiner Truppen erschöpft hatten, und wenn icht auf bem rechten Flügel Provera von Calbiero aus eine starte diversion gegen Borcile mache, Arcole nicht länger zu behaupten sei. Diefer Bulferuf aber hatte auf ben bereits erschütterten Sinn Allvintw's ne weit andere Wirfung, als welche Mitrowsfi beabsichtigt hatte. Heute ) wenig wie gestern hatte man irgend eine Nachricht von Davidowitsch nd Wurmser; bei ber machsenden Bedrohung Arcole's jah Allvingt vor llem bie Gefahr, in welche ber Rudzug seiner Armee gericth, falls Bonaparte bei Arcole burchbrach: er befahl Provera nicht auf Porcile wraugehn, fonbern fich rudwärts nach Billanova und San Bonifacio So traf ber lette Aufturm ber Frangosen überall auf u wenden. palb entmuthigte Gegner. Miloradowitsch, in seiner Fronte von Augerean schwer bedrängt, hörte von brüben ben Donner bes neuen Angriffs auf die Brude von Arcole, und vernahm dann ploglich unmittelbar hinter sich bas Geschmetter von Hercule's Trompetern: er lonnte nur vermuthen, daß der Feind Arcole genommen, und von bort tine große Reiterschaar zu seiner Bernichtung ausgesandt habe. beilte fich, aus ber lange vertheibigten Stellung oftwärts nach Cologna ju geben, und ließ damit Augereau ben Weg nach Arcole offen. Mitrowsti, jest von zwei Seiten her bedroht, und von Allvingt ohne Unterftützung gelaffen, trat barauf feinerfeits ben Rudzug auf E. Boniiacio an, so daß die Franzosen gleichzeitig von Often und Westen her ohne Widerstand in den Ort eindrangen, welcher drei Tage lang ben dortschritt ihrer siegreichen Waffen gehemmt, welcher ihnen 4500, den Begnern 6200 Mann gekostet hatte. In lebhafter Berfolgung setten sie darauf in der Abenddämmerung dem abziehenden Mitrowski nach, und waren nahe daran, bei San Bonifacio die Hauptstraße von Berona nach Baffano zu erreichen, und bamit ber Division Provera ben Ruckjug abzuschneiden. Bur Berhütung biefer Gefahr setzte sich Allvinty felbst an die Spite der Brigade Schubirg, und führte sie auf ber letten Strede bes Dammes ben heranbrausenben Franzosen entgegen. Ein heftiger Zusammenstoß erfolgte; die Franzosen, in der wachsenden Dunkelheit unsicher geworben, hielten inne; ihre Begner aber geriethen in die wildeste Berwirrung, drängten aufgelöst und fassungelos jurud, und riffen ihren vergeblich mahnenden und drobenden Feldberrn in ihrem Fluchtgetümmel mit sich fort. Das Maß ihres Könnens war eben erschöpft. Haufenweise liefen sie auseinander, warfen die Gewehre weg, ließen sich ohne Kampf gefangen nehmen. 1) Allvinty sah, daß weitere Bersuche zu ihrer Ermuthigung für den Augenblick vergeblich sein würden, und verfügte den weiteren Rückzug nach Montebello. Zum dritten Male war die Befreiung Mantua's gescheitert.

Der eigentlich Schuldige war biejes Mal ohne Zweifel General Davidowitsch gewesen. Zu dem so lange ersehnten Angriffe auf Riveli gelangte er erst an dem 17. November, an welchem bei Arcole bie umwiderrufliche Entscheidung fiel. Mit seiner fast doppelten Uebermacht joling er jett ben General Baubois aus Riveli mit einem Berlust von 1800 Mann hinaus. Auf tiefe Nachricht schöpfte Allvingt ned einmal einigen Muth, und ging wieder nach Besten, zunächst bis Caldiero ver, um zu versuchen, ob bas Bordringen Davidowitsch's ihm boch noch ben llebergang über die Etich eröffnen würde. Er fand nur ichmache Beobachtungsposten bes Feindes auf seinem Wege, aus bem einfachen Grunde, weil Bonaparte gleich nach der Einnahme Arceles zuerst Augereau, und bann auch ben größten Theil ter Division Massen in schleunigem Marsche gegen Davidowitsch entsandt hatte, welcher tarauf am 21. November, bemselben Tage, an welchem Allving in Calviere einzog, von allen Seiten angegriffen und mit einem Berlufte von beinahe 2000 Mann nach Tweel zurückgeworfen murbe. benn auch Allvingt bie lette Hoffnung gertrümmert, und führte feine Truppen Definitiv hinter die Brenta zurud, um fie fich erholen zu laffen, Die Berlufte durch frischen Nachschub zu ersetzen, und vor Allem die Babl und die Bucht ber Officiere zu ftarten. Wieber trat auf bem italienischen Briegeschauplate eine mehrwöchentliche Waffenruhe ein. die Franzojen bedurften der Rube und Pflege; fast alle ihre Generale waren verwundet, eine Menge ihrer eifrigften Officiere getödtet, bie Solvaten ftolz und jelbstbewußt aber im höchsten Grade ermattet. In eine weitere Berfolgung bes jo muhjam zuruckgewiesenen Feintes mit nicht zu benten. General Beaupoil schrieb bamals an ben Minister Delacroix: Die Armee hat bewundernswerthe Thaten gethan; aber wir tonnen mit Pyrrhus fagen, bag noch ein zweiter Sieg biefer Art mit ju Grunde richten wurde. Bonaparte felbft flagte dem Directorium, tag jeine besten leute in ben Spitalern lagen und ber Reft eine nur mittelmäßige Truppe fei.

<sup>1)</sup> Allvingy an ben Raifer 23. November. (Bivenet, Thugut 518.)

Es ift begreiflich, daß ein Mann von Thugut's Beftrebungen und Charafter wegen eines solchen Miglingens die Partie noch nicht verloren geben wollte. Allerdings war er nicht mehr gesonnen, Rudficht auf die Berbundeten, die seinen Bunschen zuwider bandelten. ober auf bas beutsche Reich, beffen Stände ihn verließen, ben Rrieg auch nur um einen Tag zu verlängern. Aber was er begehrte, war ein für Destreich gunftiger Frieden, und darunter verstand er vor Allem einen solchen, welcher stattliche Erwerbungen in Italien lieferte. Da war es benn klar an fich selbst, bag bieje beffer ausfallen mußten, wenn man in Italien Sieger als wenn man bort befiegt war, und der Berlauf der letten Rämpfe ichien nicht danach angethan, jede hoffnung auf einen ichließlichen Erfolg zu vernichten. Wie wenig batte bei Arcole an dem glänzenbsten Siege gefehlt! Warum sollte bieses Benige bei einem neuen wohl vorbereiteten Bersuche unerreichbar sein? Thugut erwirkte also bei bem Raiser ben Beschluß, Allvingt mit Kriegsmaterial und Erfagmannschaften nach allen Rräften zu verstärken, und ibn zu möglichst balbiger Biederaufnahme ber Feindseligkeiten anzutreiben.

In Paris beurtheilte bas Directorium die Erfolge von Arcole nicht wesentlich anders, als sein östreichischer Begner. Sätte es bieielben für einen zerschmetternden Sieg gehalten, so würde ihm nichts iemer gelegen haben, als ein entgegenkommender Schritt gegen ben Ueberwundenen, und gerade ein folcher wurde jest von ihm beschloffen. Immer war Allvingt abgewehrt, und Mantua's Entjag vereitelt worden, und damit ein gewisser Grund, bei Destreich jest eine vermehrte Gefügigfeit vorauszuseten. Andererseits war Bonaparte in so augenfällige Gefahr gerathen, daß das Directorium sich nur immer mehr in ieiner alten Ansicht besestigt hatte, die italienischen Eroberungen seien völlig unsicher, und nur als biplomatisches Material zur Erlangung Belgiens und Rheinlands zu verwerthen. Gleich nach bem Beginne von Allvingh's Bewegungen waren sie bereits zu bem Entschlusse gekommen, in diesem Sinne, trot Bonaparte's Widerspruch, zu handeln, und, unabhängig von der Unterhandlung Malmesbury's, ein Separatablommen mit Destreich zu versuchen. Ein außerordentlicher Gesandter der Republik sollte zunächst nach Bonaparte's Hauptquartier abgehn, tiesem die Bünsche des Directoriums mittheilen, und dann bei Allvingp um Baffe zur Reise nach Wien nachsuchen. Die Wahl bes Gesandten beigte, bag vornehmlich Carnot für ben Schritt gewirft batte; es war fein nächster Bertrauter, General Clarke, welchem bas Directorium am Enbel, Beid, b. Rev. Beit. IV.

14. und 16. November Bollmacht und Instruction für diese Unter-Er follte junächst bie Stimmung ber italienischen Behandlung gab. völkerung untersuchen, in ber Lombarbei, in ben papstlichen Legationen, in den venetianischen Provinzen; er sollte die Fragen studiren, ob sie ohne Schwierigkeiten die öftreichische Berrichaft ertragen wurden, ob fie reif zur republikanischen Freiheit seien, ob man bei den vielfachen Beschwerben gegen Benedig bessen Landstädte mit ber lombarbischen Re publik vereinigen könnte. Dem Kaiser sollte Clarke sodann einen Baffenftillstand am Rhein und in Italien vorschlagen, und hieran Eröffnungen zum Frieden tnüpfen, auf ber Grundlage wechselseitiger Entschädigungen. Ein solches Shitem, bemerkte Delacroix, ist ber mannichfaltigften Anwendungen fähig. Man fonnte bem Raiser die Herausgabe seiner früheren italienischen Besitzungen, und bazu in Deutschland Salzburg Paffau und die Oberpfalz anbieten, wofür Baiern am Rheine em schädigt wurde. Ober ber Kaiser erhielte statt Mailand bie papstlichen Lagationen, der Großherzog von Toscana ben Rest bes Kirchenstaats ber Herzog von Parma Florenz. Ober umgekehrt ber Kaiser wer zichtete auf Italien, und erhielte außer Salzburg und Baffau gon; Baiern, ber Aurfürst von Baiern aber bafür ben Rirchenftaat. Ober man bilbete anderweitige Combinationen, wie sie sich Clarke an On und Stelle gang von felbst barbieten würden. Dag unter all biefen Voraussetzungen Frankreich bie belgischen Provinzen und einen erheb lichen Theil der Rheinlande behalten würde, verstand sich von selbst Bei solchen Ansichten, die noch bazu für alle Einzelheiten als völlig flüssig bezeichnet wurden, war das Directorium, wie man sieht, von Thugut's Standpunkt nur durch eine geringfügige Berschiebenbeit ge-Clarke durfte neben Salzburg und Passau die Lombarbei odt Die papstlichen Legationen bieten: Thugut ware im Nothfall zufrieden gewesen, wenn er ohne Salzburg und Passau bie papstlichen Legationen und die Lombardei erhalten bätte. 3hm lag nichts an Belgien und Rheinland, dem Directorium fehr wenig an den italienischen Fragen Die Berftändigung mare also, wenn nur einmal die erfte Antnupfung gelang, ohne sachliche Schwierigkeit gewesen. Auch ber Sieg von Amel brachte in diesen Auffassungen des Directoriums nicht die mindeste Menderung hervor; im Gegentheil, Clarke's Sendung wurde eber M' burch noch beschleunigt, so daß er am 25. November aus Paris nach Italien abreifte.

Desto entschiedener blieb der Ton, welchen gleichzeitig das Directorum gegen Malmesbury auschlig. Der unglückliche Unterhändler hatte

nüßige Tage, so lange seine Regierung noch nicht mit Destreich jum Finvernehmen gelangt war, und barüber verging bei ber Langsamkeit er bamaligen Reiseverbindungen der größte Theil des Novembers. Am 12. erhielt er von Delacroix eine furze Mahnung, ohne weiteren Aufschub die einzelnen Gegenstände namhaft zu machen, welche England jum gegenseitigen Austausch vorschlage. Er antwortete umgebend, daß er dazu erft befugt sei, nachdem das Directorium bas Princip bes Austausches in ber beantragten Beije anerfannt batte; übrigens werde er Delacroix's Note seiner Regierung einsenben. Das Directorium zeigte seine üble Laune, indem es darauf anfragte, ob Malmesbury bei jeder frangösischen Acuferung einen Courier zur Ginholung näherer Beisungen nach London schiden muffe, worauf Malmesbury ebenso bundig antwortete, er muffe jedes Mal einen Courier schicken, wenn er naberer Weisungen bedürftig sei. Am 22. sandte barauf Lord Grenville eine neue Erflärung, bag er lebhaft wünsche, auf die Erörterung der Einzelheiten einzutreten, sobald das Directorium das vorgeschlagene Brincip annehme; was benn zur Folge hatte, daß Delacroix noch einmal einen Bersuch machte, ben englischen Gesandten im Boraus über Belgien auszufragen, und als Malmesburt ftumm blieb, bann am 28. nach Englands Bunfch bie Annahme bes Princips aussprach, um so dringender aber auch bie sofortige Mittheilung ber englischen Specialberichläge forberte. Man war hiemit burch bie vorläufigen Formalien bindurch gedrungen; man fam jest auf die wirklichen Streitvunkte, und ionell genug follte sich hier die Unversöhnlichkeit der beiderseitigen Beftrebungen zeigen.

Fort Grenville hatte unterbessen Eben's Berichte empfangen. Er war bereit bas Mögliche zu thun, um Cestreich eine piemontesische Browinz zu verschaffen; er erklärte sich höchlich einverstanden mit Thugut's Bereitwilligkeit, den Franzosen die Rheinlinie zu überlassen; Belgien wünschte er in erster Linie dem Kaiser zu erhalten und dann durch Nordbrabant zu vergrößern, wollte sich aber in zweiter auch zu der Genehmigung des bairisch-belgischen Tausches verstehn, und damit Baiern dem Kaiser verschaffen. Dust diese Art fühlte er sich mit Thugut gestingt, und gab Malmesburd die entsprechende Beisung, dem Directorium die Rückgabe aller eroberten Colonien zu bieten, wenn es dafür seinersieits auf Belgien und Mailand verzichte. Für ihn war dies der wesentliche, ja beinahe der einzig erhebliche Buntt, daß Belgien nicht in französsischen

<sup>1)</sup> Grenville an Eben 13. December.

Banden bleibe: in diefer Beziehung sollte Malmesburt bem Directorium jebe Hoffnung auf englische Nachgiebigkeit benehmen. 1) Der Gesandte empfing biese Befehle am 15. December und besprach ihren Inhalt Der Minifter erflarte fofort, bag Belgien am 17. mit Delacroix. gemäß ber Berfassung einen gesetzlichen Bestandtheil Frankreichs bilde, und weber bas Directorium noch bie Rathe, sonbern nur bie Urversammlungen ber Nation zu seiner Abtretung befugt seien. Rachbem Malmesbury diese Berfassungstheorie, natürlich ohne Erfolg, bekämpst batte - es ift, sagte ihm Delacroix, die Ansicht unserer besten Bubliciften — tam bie Rebe auf eine etwaige Entschäbigung bes Raisers, und Delacroix trug biefes Mal bie uns befannten Bedanken bes Pringen Beinrich von Preußen über bie Säcularisation ber geistlichen Kurfürstenthumer und mehrerer Bisthumer als ben bequemften Ausweg w. Malmesbury wandte ein, daß dies eine gänzliche Umwälzung ber bentschen Reichsverfassung in sich schließe, deutete aber an, daß wenn man sich über Belgien einige, eine Vergrößerung Frankreichs auf der Rheinseite keine Schwierigkeit finden werbe. Also über Belgien bleibt ihr fest? fragte endlich Delacroix, und auf Malmesbury's nachdrücklich bejabende Antwort erklärte er die Unterhandlung für hoffnungelos. Am folgenden Tage empfing barauf ber Besandte die Aufforderung, bimmen 24 Stunden Englands Ultimatum einzureichen, und als er bann feinerjeits beantragte, Frankreich möchte, wenn ihm Englands Borfcbläge nicht gefielen, einen Gegenentwurf aufftellen, verfügte bas Directorium feine Abreise aus Paris binnen ber nächsten zwei Tage.

Da ber unheilbare Gegensatz ber beiden Mächte in der belgischen Frage klar und bestimmt durch die Berhandlung zu Tage getreten war, so war die Grobheit, womit das Directorium sein Bersahrn würzte, ohne Zweisel ein politischer Mißgriff. Je mehr die französischen Machthaber der Ansicht waren, daß Pitt die Unterhandlung nur zur Gewinnung des Parlaments und der öffentlichen Meinung begonnen hätte, desto zweckwidriger für das französische Interesse mußte diese brutale Berletzung aller hergebrachten Formen erscheinen. Die einzige Erstärung dafür gibt der Umstand, daß vier Tage vorher, am 15. December, General Hoche mit den Borbereitungen zu der irischen Expedition sertig geworden und mit 17 Linienschiffen, 13 Fregatten und etwa 20,000 Mann Landungstruppen in See gegangen war. Das Directorium erwartete in wenigen Wochen England's Größe an der Wurzel zu

<sup>1)</sup> Grenville an Malmesbury 11. December.

sfen, und mochte meinen, jest aller sonst üblichen Rücksichten überben zu sein. In trauriger Beise charakteristisch für die Sinnesweise ser Regierung war dabei der Umstand, daß sie zugleich auch einen unsen von Bagabunden und Galeerensclaven unter dem Titel der warzen Legion militärisch organisirt, und ihr die Bestimmung gegeben tte, während Hoche in Irland die großen Schläge führte, durch die ünderung und Verbrennung Bristol's in England selbst Berwirrung und indrerung und Verbrennung Pristol's in England selbst Berwirrung und iss verbreiten. Wolfe Tone, welcher die Bande vor ihrer Einschiffung , schried in sein Tagebuch: "es ist eigentlich gräßlich, diese Menschen zur rnichtung einer großen Handelsstadt loszulassen; aber es geht einmal ht anders, und ich hasse Alles, was den englischen Namen trägt".

Die Folgen eines solchen Berfahrens waren bieses Dal schon rhanden, noch ebe Doche's Fahrzeuge die Unfer gelichtet hatten. Seine räuschvoll betriebene Rüftung, bas Benehmen bes Directoriums gegen talmesbury, die lauten Anfündigungen ber englischen Niederlage in r frangofischen Regierungspresse hatten in ber schweren Dasse ber iglischen Berölferung bas stolzeste Nationalgefühl entflammt. Als am December in Bestminfter bas Barlament eröffnet murbe, tonnte Bitt unternehmen, für die Bertheibigung bes Baterlandes ein Anlehn von 3 Millionen Pfund vorzuschlagen, auszugeben zum Course von 112 rocent, rückzahlbar zu 100 zwei Jahre nach bem Friedensschluß, ein nlehn, bei bem jeder Theilnehme sich einem sichern Berluste unterziehe, mit aber einen Beitrag zur Rettung bes beimischen Bobens liefere. lie Unterzeichnung wurde am 5. December, Morgens gebn Ubr eröffnet: bon in den vorausgehenden Tagen waren mehr als fünf Millionen fund angemeldet worden; noch vor halb zwölf war die ganze gewaltige umme vergeben, und eine Denge überflüffiger Bewerber gingen verrieflich nach Hause. Mit einer überwältigenden Mehrheit beschloß un bas Parlament neue Steuern jum Betrage von zwei Millionen fund, verfügte die Einreihung von 60,000 Milizen in das Linienheer w bie Bildung freiwilliger Reiterei in allen Grafichaften. In Irland mben an 30,000 Mann Linientruppen; die lohalen Freiwilligen omten in gleicher Angahl zu ihren Bannern; im Norben und Guten 3 3niel waren bie umfassendsten Bortebrungen zur sofortigen Erüdung jeder aufständischen Regung getroffen. Unter solchen Uminden wird man es eher ein Glud als ein Miggeschid für Doche nnen muffen, bag feine Flotte zwar ber englischen nicht begegnete, aber nch Sturm und Rebel zerstreut wurde, so bag ber Armiral mit Dem bfern Theile ber Kriegsschiffe ben verabrebeten Landungsplat in Bantry Bai, erreichte, Hoche selbst an einen andern, die Munitionscolonne an einen dritten Punkt verschlagen wurde. Man wartete einige Tage, dann kehrten, da auf dem Lande keine Spur von befreundeter Bewegung, wohl aber kriegerischer Alarm jeder Art sichtbar wurde, alle Parteien höchst niedergeschlagen nach Frankreich zuruck.

Keinen bessern Erfolg als mit der Bernichtung des modernen Karthago hatte in denselben Wochen das Directorium mit seinem östreichischen Separatfrieden.

Clarke, ter Aufang December in Mailand angelangt war, melbete am 6. dem Directorium seine durchaus freundliche Aufnahme bei Bonaparte; zugleich aber erflärte biefer ber Regierung bie Unthunlich feit und Schädlichfeit eines Waffenstillstandes, ebe Mantua gefallen ici Diefer Zeitpunkt sei nahe bei ber schweren Hungersnoth ber Garnifen; bann wurde man mit einiger Berftartung ber Armee ben Papft in Rom, den Kaiser in Wien aufsuchen können; bann wurde man in ter Lage sein, die Bedingungen eines glorreichen Friedens zu bictiren. Go lange Destreich aber Mantua besitze, wurde es sich zu erheblichen Opfem nicht verstehn; mahrend bes Stillstantes murte eine ausgiebige Berproviantirung des Playes auch für die Zufunft nicht zu hindern sein, nach dem Ablaufe bes Stillstandes also die französische Armee ibr schweres Werf gang von vorne begonnen muffen. Immerbin wurde ber erfte Schritt gethan, welchen bie Befehle bes Directoriums nötbig machten; Bonaparte schrieb an Allvingh, um Baffe für Clarke jur Berhandlung eines Baffenstillstandes zu erbitten, und Clarke legte einen Brief an ben Kaiser bei, in welchem er seine Bevollmächtigung auch jur Erörterung eines vorläufigen Friedensvertrags ankündigte. Nachricht in Wien eintraf, zeigte sich, bag Thugut die Frage gam in bemselben Lichte wie Bonaparte betrachtete. Was ben Stillftand benaf, jo wollte er ihn nicht am Rheine, wo Deftreich siegreich war, fondern nur in Italien, wo er burch benfelben Mantua's Bedrängnif batte erleichten fönnen. Ueberhaupt aber war er zu unterbandeln wenig geneigt, in dem Augenblick, wo er Allvinth neu verstärft und zu einem wieder holten Angriff ermuntert hatte. Wenn auch dieser abgewehrt wurde, so ware Destreichs Lage nicht viel ungünstiger als beute: sollte er aber gelingen, Mantua entsetzt und Benaparte hinter ben Dincio zurückgeworfen werben, jo würde ber Kaifer aus einem andern Ione reden fonnen. Go empfing Clarfe unter ben marmften Betheuerungen humaner Friedensliebe die abschreckend fühle Antwort, daß man bedauere, ihn nach Wien nicht zulassen zu können, daß er den militärischen Theil

feines Auftrags in einer Besprechung mit bem taiferlichen Oberften Bincent zu Bicenza, ben biplomatischen aber mit bem faiserlichen Geiandten Gherardini in Turin verhandeln möge. Damit war bas Schicffal ver Unterhandlung beutlich ausgesprochen; die hier von Thugut bezeichneten Unterredungen fanden einige Wochen später Statt, blieben aber vom erften bis zum letten Augenblick inhaltlos und ergebniflos. Bonaparte mar, wie man sich benten tann, mit biefer Wendung höchlich ein-Bor allen Dingen verdoppelte er in Paris sein Drängen verstanden. um ansehnliche Verstärfung, und machte jest ben wichtigen Vorschlag, ibm außer ben verheißenen 10,000 Mann aus ber Benbee noch 20,000 Mann vom Rheinheere ju schicken, womit er bann im Stanbe iein würde, gleich nach dem Falle Mantua's einen Angriff auf Inneröstreich zu eröffnen. Sobann that er noch im December weitere Schritte jur Feststellung feines italienischen Spftems. Denjelben Landichaften ber Legationen und Mobena's, welche seine Regierung soeben wieder in Clarfe's Instructionen für die vielleicht erforderliche Entschädigung sich ju freier Berfügung hatte vorbehalten wollen, gestattete er jett bie Berufung eines constituirenden Congresses ju Reggio, bessen Ergebniß Die Bereinigung jener Provinzen zu einer neuen cispadanischen Republik war. Er hatte nichts einzuwenden, daß auch die Lombarden Abgeordnete ju dem Congresse hinüber sandten; benn, sagte er, die Kraft freier Bölfer besteht in ber Vereinigung. Während er aber auf folche Art rie Ehre Frantreichs immer entschiedener ben Demotraten Mailands und Bologna's verpfändete, eröffnete er zugleich eine Reibe von Dlaßregeln, beren Schlugergebnig ihm Die jum Frieden nöthigen Entschäbigungsobjecte anderwärts zu liefern bestimmt war: er begann bamals, Ende December, bas Verhängniß Benedigs vorzubereiten. Wenn ber Raifer Mailand und Mantua behielt, mahrend feine Brüder in Floreng und Modena residirten, so war damit der berrschende Ginfluß über bie gange Halbinfel in Destreichs Hand gelegt. Blieben bagegen in Bologna und Mantua die Franzosen die Herren, so mochte Cestreich das venetianische Yand bis zur Etich dahin nehmen, ohne deshalb die geringste Einwirkung auf ten allgemeinen Zuftand Italiens ausüben zu fonnen. Denn bie Rampfe tiefes Commers hatten genügend gezeigt, bag eine frangofische Armee an der Etschlinie die Halbinsel gegen Rorden und Often hermetisch ab-Buidließen vermochte. Die Ueberlassung Benetiens an den Kaiser, wenn eine berartige Abtretung überhaupt nicht vermieben werben fonnte, war also im Bergleiche mit der Herstellung Destreichs in der Lombardei ein turchaus geringfügiges Opfer.

Ausgesprochen bat es Bonaparte an feiner Stelle, daß er in Diesem Zeitpunkte ben Plan zur Bernichtung Benedigs und zur Ueberlieferung besselben an Destreich gefaßt bat. Im Gegentheil, er hatte, wie wir noch febn werben, die bringenoften Gründe, ber Entwidlung ben Schein gu geben, als erfolge fie ohne fein Buthun, nach ber innern Nothwendigten ber Berhältniffe. Das Directorium wollte feinen Krieg mit Benedig: bie Bolksstimme in Frankreich wollte überhaupt teinen neuen Krig. Bonaparte war also genöthigt, die äußere Schuld bes Bruches, besien er bedurfte, um Benetien bem Kaifer zu überliefern, auf bas Opfer felbst hinüberzuwälzen. Bum Beginne ber Berwicklung ließ sich vielleicht bie Neigung des Directoriums gebrauchen, die wir soeben erft in Clark's Instructionen bemerkten, Benedige Landstädte ju bemotratisiren. Das frangösische Bolt aber wurde hoffentlich ben einmal begonnenen Rieg gegen Benedig sich gefallen laffen, wenn ihm baraus ber ersehnte Frieden mit Destreich und Deutschland hervorginge. Wie gesagt, nicht aus Bonaparte's Worten ist biefer Zusammenhang ber Greignisse gu em-Die Thatsachen aber, nicht die officiell verkundeten sondern nebmen. bie wirklich geschehenen, reben barüber, wie uns scheint, mit unverkenn barer Deutlichkeit.

Allvinty's Croaten hatten im öftlichen Benetien reichlich jo ichlimm gehauft, wie Bonaparte's Bataillone im westlichen. Bu allen Zeiten haben jene Truppen ben schlimmsten Ruf als Einquartierung bei Freund und Feind gehabt; damals waren sie eilig zusammengerafft, und doppelt zuchtlos bei mangelhafter Verpflegung und unzulänge Die Signorie, aufgeschreckt burch ben licher Zahl ber Officiere. Jammerruf bes mißhandelten Landes, that was fie konnte, fandte ihre Beamten in bas Lager und opferte von Staatswegen Gelb und Vebensmittel in Daffe, um bie Barbaren möglichst zu beschwichigen Rach dem Kampfe erhoben fich gleiche Klagen im Beften, aus ben frangösischen Quartieren in Bergamo, Brescia, Berona Durch tie Unordnung und Unredlichkeit ber frangösischen Armeeverwaltung wurden bie reichen Hulfsquellen Italiens fast ohne Frucht für die Truppm verschleubert 1); die Soldaten, durch bie Röthe ber letten Kampfe aus gehungert und verwildert, erlaubten sich Ausschweifungen aller Art, mit ber Generalproveditore von Berona, Battagia, fandte barüber endfid eine bittere Beschwerbeschrift an Bonaparte, ba er jeden Tag einen

<sup>1)</sup> Bonaparte's Briefe an bas Directorium aus bem December find angefullt von berartigen Beschwerben.

Ausbruch ber auf bas Höchste getriebenen Berzweiflung besorgen mußte. Die Antwort war ein Schreiben bes Generals, worin er in heftig brobenbem Tone jene Anklage als beleidigende Verleumdung zurückwies; er sehe m biefen gehäffigen Marchen einen neuen Beweis von der feinbseligen Gesinnung Benedigs gegen Frankreich, wie er eine solche bereits neuerlich in der liebevollen Berpflegung der öftreichischen Streitfrafte mahrgenommen babe; bie einzige Schuld liege an ber felbstfüchtigen Regierung, tie, auf ihren Lagunen eingeschlossen, sich um bas Loos ihrer armen Unterthanen in Bergamo und Brescia nicht fümmere. Einige Wochen nachher melbete er bem Directorium, daß er bei der Borlicbe, mit welcher Benedig das Heer Allvinth's verpflegt habe, eine neue Borfichtsmagregel habe ergreifen muffen; er habe fich burch bewaffneten Sandftreich in ben Besit bes Schlosses von Bergamo gesett, welches bie unter seinen Kanonen liegende Stadt beherrsche. Rur auf biese Art babe er die Berbindungslinie ber Armee zwischen Etsch und Abda sichern fönnen, ba ber Bezirk von Bergamo von allen venetianischen Provinzen Die entschieden feindseligfte Gesinnung gegen Frankreich zeige, Die meisten Morbthaten gegen französische Soldaten aufweise, das Entweichen oftreichischer Kriegsgefangener unaufhörlich begünftige. Es war ein erfter Schritt unverhüllter Feindseligkeit. Benedig magte außer fruchtlosen Alagen keinen Widerstand; für ben Augenblick wurde die öffentliche Aufmerksamkeit von ber kleinen Gewaltthat burch ben Donner neuer großer Schlachten vollständig abgelenkt 1).

Burmser's Berichte aus Mantua waren mit jeder Woche bringender geworden In einem Monate waren 2300 Mann der Besatung dem Elend erlegen, in den Hospitälern aber ihre Plätze sogleich durch eine stärtere Anzahl neuer Kranten ersetzt worden. Der Rest der Gesunden war durch Hunger und Wachen tief heruntergesommen, und zu Gesechten und Ausfällen nicht mehr im Stande. Vielleicht dis Mitte Januar, meldete Burmser, würde er den Todeskampf noch verlängern können, im äußersten Falle dis Ansanz Februar. So drängte die Regierung den General Allointzt unablässig, zum letzten Versuche sich auszumachen und den schwergeprüften Genossen an die Ausgabe heran. Allvintzt Ring nun mit schweren Sorgen an die Ausgabe heran. Am 9. December meldete er, daß auf den Abhängen des Montebaldo der Schnee

<sup>1)</sup> Ueber bas Folgende sind vor Allem zu vergleichen Maffena's Memoircu, bie oftreichische militärische Zeitschrift 1882, und Rüstow's gerade bier außerst anicauliche Darftellung.

bereits vier Fuß tief liege, und seine fammtlichen Benerale einen gludlichen Erfolg für ichlechthin unmöglich erklärt batten. Drei Tage ipater schrieb er nochmals: "ich nehme mir die Freiheit, zu bekennen, baß ich mir in diesem Augenblicke wenig Hoffnung jur Erreichung E. M. Allerböchsten Wünsche machen fann, und ich gründe es theils auf Die mir von gesammten Benerals unterlegten Neugerungen, theils auf die eigne lleberzeugung". Indessen er verhieß, trot Alter, Gebrechlichkeit und Ermürung Alles zu thun, was Menschen zu erzielen möglich sei. Er arbeitete barauf mit Beirother einen neuen Angriffsplan aus, nach welchem der Hauptstoß, welcher das lette Mal von Often ber ohne Erfolg versucht worden war, jest von Norden ber aus Throl, die Brennerftrage abwärts geführt werben jollte, burch 26,000 Mann unter Allvingo's eigner Führung. Lom Friauler Corps wurde gleichzeitig Bahalitich mit 6000 Mann gegen Berona bemonstriren, und baburch hoffentlich bie ganze Division Massena an diesem Buntte festhalten, mabrend Provera mit 9000 Mann weiter stromabwärts etwa bei Legnago die Etsch überschritte, und so schnell wie möglich nach Mantua zur Bereinigung mit Da bei Allvingh's Bordringen die Hauptmasse ter Wurmser zöge. Frangojen voraussichtlich an Die Throler Grenze eilte, fonnte Preverais Zug vielleicht ohne große Hindernisse gelingen; mit Wurmser zusammen würde er dann nabe an 20,000 Mann ftart fein, zu benen im gludlichen Falle noch 6000 papftliche Solvaten ftogen könnten, ba Thugut im Angesicht bes neuen Rampfes bem Papite Bundeshülfe versprocen und den General Colli zur besseren Sinrichtung ber romischen Streitfrafte in den Kirchenstaat hinübergeschickt hatte. Berkehrt mar bei biejem Plane die Detachirung des General Bayalitich, welche den streitenden Heeren 6000 Mann entzog, und dech viel zu schwach war, bei Berma ctwas Erhebliches auszurichten, vor Allem bedenklich aber ber Umstand, daß bei bem winterlichen Zustande ber Gebirgswege bas Saupther gerade vor den entscheidenden Stellungen von Corona und Rivoli auf die Mitwirtung ber Reiterei und Geschütze nicht rechnen, und bas gut volt jelbst nur langfam unter ermudenden Beschwerben sich vorwand arbeiten fonnte.

Als die östreichischen Colonnen, etwas besser gekleidet und verpstegt als vor zwei Monaten, immer aber mit Officieren nur sehr durftig verschen, sich in Bewegung setzen, war Bonaparte in Belogna, um dort die Bildung der cispadanischen Republik und ihrer Legionen zu beschleunigen, und die Bewegungen der päpstlichen Truppen in der Rähe zu überwachen, nachdem Mattei's Sendung ganz und

obne Ergebniß geblieben war. Er ließ jest außer 4000 Italienern noch etwa 1000 Franzosen zur Beobachtung ber Schlüsselfolbaten gurud und eilte bann ichleunigft auf ben Schauplat ber großen Creigniffe. Er batte aus Frantreich ungefähr 8000 Mann Berftartung erhalten; mit dem Ende ber heißen Jahreszeit befferte sich auch ber Gesundheitszustand ber Truppen, so baß er jest einichließlich bes Blotabecorps vor Mantua ungefähr 45,000 Mann in bas Feld brachte, mithin ben Destreichern bieses Mal bis auf wenige 1000 Mann auch ber Zahl nach gewachsen war. Die Division Baubois, an der Etich gegen die Tyroler Grenze vorgeschoben, batte als neuen Befehlshaber ben jungen, feurigen und geiftreichen Joubert erhalten; bie Dedung ber mittleren Etich mar bei Berona ber Division Maffena übertragen, mahrend Augereau bei Legnago ben unteren Lauf bes Stromes beobachtete. Eine neugebildete Reservedivision Rep, 4000 Mann, stand bei Salo, am Ausgang bes Chiefathals; endlich befehligten Bictor und Dugua etwas über 2400 Mann in einer centralen Stellung am Mincio, um nach Bedürfniß jur Unterstützung eines bedrohten Bunftes verwandt zu werben.

Am 7. Januar gingen zuerst Bahalitich und Provera vorwärts gegen bie Etich. Bener richtete, wie vorauszusehn mar, nicht bas Minteste thatsächlich aus; die einzige Wirkung seines Erscheinens bestand barin, Bonaparte einen Tag lang in Ungewißheit über bie Stelle bes Hauptangriffe zu halten. Provera machte einen vergeblichen Berjuch, Legnago burch Ueberfall zu nehmen, entschloß sich bann, ben Strom bei Angiari zu überschreiten, brauchte aber zu seinen Vorbereitungen so viel Zeit, daß er erft am 13. auf tas rechte Ufer gelangte, und bann unter steten Gefechten mit Augereau's Abtheilungen seinen Marich auf Mantua fortsetzte. In ber hoffnung, burch bieje Bewegungen einen anschnlichen Theil ber frangosischen Beeresmacht im Guben beschäftigt zu febn, hatte bann Allvingt feine Colonnen am 11. Januar gegen Joubert's Stellung vor Madonna bella Corona aufbrechen laffen. Die Strafe geht hier auf bem rechten Ufer ber Etich, zwischen bem Strome auf ber einen und ben letten, meiftens fteil abfallenben Ausläufern bes Montebalto auf ter andern Seite. Allvingy hatte beshalb feine Streitfrafte in feche Colonnen zerlegt, von benen bie erste unter Oberft Lufignan als äußerste Rechte ben bochften Ramm bes Montebalbo ersteigen, und auf ibm vorwärts bringend, die Stellungen ber Franzosen in ihrer westlichen Flanke überflügeln sollte. Die drei folgenden Colonnen unter Liptay, Köblös und Ocefai würden auf ben Abhangen

bes Montebalbo, Die fünfte unter bem Fürften Reuß auf ber Strafe im Etichthale vorgehn, Die jechste endlich unter Bukaffewitsch vom linken Etichufer aus burch ihre Artillerie bie frangösischen Stellungen beschießen, und zugleich burch Streifpartieen mit Bahalitsch Berbindung suchen. Diese Bewegungen vollzogen sich am 11. und 12. im Ganzen und Großen nach bem angegebenen Plane, nur bag Lufignan bie bochften Abbänge bes Montebalde völlig unwegfam fant, und beshalb, um bie ihm aufgegebene Umgehung bes Feindes auszuführen, auf ber Mindbobe rechts ausbiegent fich einen Weg auf ber Beftfeite bes Bebirges fuchte, hiemit aber burch Die gange Breite bes großen Bergrudens von seinen Benoffen getrennt wurde. lleberhaupt aber fam man viel langfamer und mühjeliger vorwärts, als man bei ber Entwerfung tes Planes vorausgesett hatte. Die Bergwege waren steil und schmal, balb eifig glatt, balb tief verschneit; Die Solbaten teuchten unter ber Last ihrer Waffen und ihres Gepäcks; zuweilen nahm eine Colonne eine falsche Richtung, mußte bann wieder zurud, und mit neuer In ftrengung andere Pfate suchen. Gin ganger, tostbarer Tag ging bar über verloren; es ist menschlicher Weise nicht abzusehn, wie ohne biefe Zögerung Bonaparte ben Durchbruch hatte hindern follen. leiftete Widerstand an allen Puntten, wich aber vor ber mehr als doppelten Uebermacht zuerst nach Corona, und als Lusignan nach Painrung des Montebaldo auch bort in seinem Rücken erschien, am 13 in die Stellung von Rivoli. Bon hier aus fantte er einen bei ibm ein getroffenen Abjutanten Bonaparte's an ben General mit ber Meldung bes feindlichen Andrängens nach Berona zurud, und bereitete sich für ben folgenden Tag zu fraftigem Wiberstande auf den Boben bei Rivoli vor. Allein gegen Abend begann ihm seine Lage besorglich zu werden. In seiner Fronte wurden die Bortruppen Liptay's und Röblos' sichbur: jeuseit ber Stich in seiner Rechten begann Butaffewitich die Anstalten jur lleberbrudung bes Stromes, auf feiner Linken aber fette Lufignan feine umgehende Bewegung fort, fo bag Joubert fich von allen Seiten her bebroht fab, und Abends gegen 10 Uhr ben Befchl zum weiteren Rückmarich gab. In Diesem Augenblick erschien ein Bote bes General Bonaparte, mit bem Auftrag, um jeben Preis bie Stellung zu halten, ba ausreichente Berftartung im Anzuge fei. Sofort ließ Joubert bie Bataillone bie eben verlaffenen Sügel auf's Neue besethen, und sah mit beißer Ungebuld ber nahenden Entscheidung entgegen.

Bonaparte war seit bem 12. in Berona, und bort, wie wir bemerkten, burch Bahalitsch's und Provera's Vorgehn bis zur leten

Stunde unficher, von welcher Seite ber er ben wesentlichen Angriff gu rwarten habe. Er fandte Augereau einige Berftartungen, jog Rep, a im Chiesathale die tiefste Rube herrschte, von Salo nach Baleggio eran, und hielt die Division Massena am 13. marschbereit, junächst n bem Gebanken, mit ihr, wenn es Roth thate, perfonlich gegen Broera zu marschiren. Wäre in biesen Stunden Allvingy zum Angriffe auf ne Division Joubert mit voller Kraft gelangt, jo batte er ohne Zweifel was um Mantna gelegte Netz zerrissen.') Erst gegen Abend empfing Bonaparte Joubert's Melbung und verlor nun gegenüber ber von Tprol beranrudenben Gefahr teine Minute. Auf ber Stelle ließ er Raffena von Berona und Ret von Baleggio ber gegen Rivoli abruden, und eilte selbst ben Truppen voraus zu dem bedrängten Unterfeldherrn binüber. Am 14. Morgens 2 Uhr langte er bei ihm an, und traf nach raschem Ueberblick - in ber kalten, mondhellen Nacht ließen bie langen Linien ber Bivouaffeuer bie Stellung bes Feindes beutlich ertennen - Die Bortebrungen für Die Schlacht.

Die Stellung bei Rivoli ist eine Hochebene, beren öftlicher Rand in steiler Sentung gegen bas Etichthal abfällt, aus welchem an biefer Stelle die große Straße bei Incanale den Strom verläßt, und in idarfen Windungen zu ber Hochebene hinansteigt. Gegen Gudwesten fentt fich die letztere allmählich gegen den Gardasee bin; nordwärts ist fie durch eine Bügelreibe abgeschloffen, binter welcher bann bas Gelande in die Abhänge des Montebaldo und seiner Ausläufer übergeht. bieien hügeln hatten, wie gejagt, Joubert's Truppen Fuß gefaßt, und binter sich die Heerstraße bei beren Ausmündung auf die Hochfläche Gie standen bier wie auf bem Rante einer großen tarf verichangt. Bastion, zu welcher der Feind nur auf schwierigen Pfaden emporklimmen, unächst also nur sein Fugvolt wirten lassen kann, mahrend ber Berbeibiger oben freien Raum für bie Entfaltung aller Waffengattungen Der Kampf begann schon um 5 Uhr Morgens, durch einen Borstoß der Franzosen unter General Vial am östlichen Rande der Flade gegen die Division Röblös, man stritt hier lange und blutig um den Besitz der hochgelegenen Capelle von St. Marco, bis endlich die Division Ocstai herankam, die Franzosen in der Flanke angriff, und fie bis bicht an die Heerstraße und ben Baß von Incanale zurückwarf. Unterbeisen war auf bem andern Flügel ber Stellung auch Liptap jum Angriff geschritten, und hatte hier ben General Leblai entsprechend-

<sup>1)</sup> Maffena II, 303.

gurudgebrängt, jo bag nur noch im Mittelpunkt eine einzige franzöfische Salbbrigate, rechts und links überflügelt bie alte Stellung behauptete. Zugleich beschoß Butaffewitsch über bie Etich binüber die feindlichen Schangen von Incanale, und ftieg ber Bortrab bes Fürften Reuß jum birecten Angriff auf Dieselben Die Heerstraße hinauf. Wenn er bier burchbrang, was faum mehr ichwierig ericbien, ba bie Befanung ber Schangen bereits burch Röblös im Ruden bebrobt murbe, jo mar ber Tag für Deftreich gewonnen. In biefem brangenben Augenblice, um 10 Uhr, erschien, von Joubert mit Jubel begrüßt, Maffena mit seiner erften Brigate auf bem Schlachtfelbe, und brachte, schleunig eingreifent, junachst bas Borbringen Liptah's jum Stehn. Aber noch mar bie Befahr für Bonaparte nicht vorüber. Gben mabrent Massena bas Befecht im Westen burch seinen fraftigen Angriff berstellte, brach Röblös im Diten ten letten Widerstand ber Brigade Bial; ihre Bataillone wichen, von Köblid Planklermaffen verfolgt, in unordentlicher Gile, riffen auch bie Befatung ber Schangen mit fich fort, und eröffneten bamit ber Colonne Reuß ben 3ugang zu ber Hochebene. Bereits entwickelten fich beren erfte Abtheilungen, einige Züge Dragener und ein Bataillon Fußvolt, auf bem Rante ter Fläche, ba gelang es Joubert und Berthier inmitten bes beftigsten Feuers einen Trupp ihrer aufgelösten Grenadiere zum Stehn zu bringen und sie mit einem Regimente reitender Jäger auf ben Feind zu werfen Ein furzes und wildes Handgemenge erfolgte, und bie öftreicisch Spite murbe wieber über ben Rant gurudgeworfen, und auf tie Strafe hinabgetrieben, wo unterbeffen bie nadbrudenben Truppenbeile fich bicht auf einander geschoben hatten, und nun ein wustes Getummel entstant, welches burch bas Auffliegen einiger Pulverfarren gesteigert wurde und mit ber Flucht der ganzen Colonne in das Etichthal endign Und nicht beffer gestaltete sich gleichzeitig bas Schickfal Destai's m Röblös' auf ber Hochebene selbst. Durch bie Berfolgung bes weichen den Feindes waren ihre Haufen größtentheils aus ber geschlessenen Ordnung heraus gerathen; es waren, wie wir wissen, burchgangig junge und unerfahrene Truppen mit wenigen triegsmüden Officieren: ba geschah, baß ber frangösische Rittmeister Lasalle mit 200 Pferben an einer Stelle Röblos' Plankler angriff, um für einen Moment ben fliehenden Truppen Lials Luft zur Sammlung zu schaffen. So unglaub lich es klingt, bas Erscheinen biefer Handvoll Reiter stürzte zwei fick reich vorrückende Divisionen in panischen Schrecken; alle Bemühms und Aufopferung ihrer Generale mar vergebens, fie floben, ein jeder wie er konnte, ben Abhängen bes Montebalto zu. "Ich ftrengte alle

Kräfte an, schrieb Allvinth dem Kaiser,1) durch mein eignes Beispiel und die Mitwirtung meiner Suite die in wilder Flucht sich selbst niederstürzenden Truppen zum Halten und Herstellen zu bringen; die einzig mögliche Schilderung dieses mehr denn panischen Schreckens liegt in der wahren Erzählung, daß weder meine eigne Anführung die Zaghaften neu zu beleben vermochte, weder das Beispiel eines wegen Ungehorsam auf der Stelle arquedusirten Mannes, noch die Säbelhiebe meiner Suite die Angst des gemeinen Mannes vor dem Anblick des einzeln und in beträchtlicher Ferne solgenden Feindes durch jene des gewissen Todes von unsern Händen überwiegen machen konnten. Alle Hoffnung der Wiederformirung wild gedrängter Haufen schwand mit jedem Schritt; ist ward mitgerissen, sast vom Pferde im Gedränge geworfen, und die sliebende Horde mit meiner ganzen Suite zu vermehren gezwungen — endlich machte die Entkräftung der Flucht Einhalt."

Ein schwacher Bersuch, ben Allvinth am 15. zu neuem Borbringen auf Rivoli machte, endigte bei der gänzlichen Muthlosigkeit der Truppen nach den ersten Flintenschüffen mit neuer toller Flucht.

Man wird sich in die Stelle bes wackern, rühmlich ergrauten delbherrn versetzen können. Fast ohne Hoffnung ist er, dem Rufe der Pflicht Folge leistend, ausgerückt; trot Zauderns und Widerstrebens dringt er hart bis zu dem glänzendsten Gelingen vor; nur noch wenige Minuten fräftigen Aushaltens, und er hat den entscheidenden Sieg in feiner Hand. Und von dieser Höhe freudiger Erwartung ein so ent= fetlicher Sturz, in welchem Erfolg und Macht und Waffenehre mit einem Schlage zu Grunde geht! Und schon bier im verzweifelnden Ringen mit der rasenden Auflösung hat er es vor Augen, wie verhängnißvolle Folgen sich aus dieser Riederlage entwickeln mussen! fieht ben tapfern Lusignan, ber, im Ruden bes Feindes zu beffen Berberben bereit stehend, jest selbst aus jeder Berbindung mit dem Deere geriffen, dem sichern Untergange preisgegeben ift. Er gebenft Brovera's, für welchen es vor dem siegenden raschen Teinde fein Entrinnen über die Etsch mehr geben wird. Und endlich erinnert er sich an Burmser in Mantua, bessen hartes Geschick heute ben letten Tobes-Itoß erhalten bat! Der Arieg ift aus, und Destreich ist besiegt.

Dies Geschick vollzog sich benn mit unerbittlicher Schnelligseit. Lusignan, von Rep und einigen Bataillonen Massena's auf allen Seiten umstellt, suchte vergebens balb am See, balb im Gebirge einen Aus-

<sup>1)</sup> Bivenot, Thugut, 578.

Nach ber vierten Winternacht, welche seine hungernben Truppen im Bivouat zugebracht, zerftreuten fie fich am 15. und wurden in einzelnen Haufen gefangen; Lufignan felbft entkam am 17. mit einigen Officieren in einem Boote über ben Barbaice. Indem bann Bona parte die Beobachtung Allvinty's den Divisionen Ren und Joulett überließ, eilte er mit Massena's Truppen gur Zermalmung Proverait, ber, wie wir jahen, am 13. Januar burch Augereau's Truppencoron hindurchgebrochen und bann, von biejem verfolgt, über Cerea auf Manna gezogen war. Er erreichte bas Fort St. Giorgio am 15., vermodte es aber nicht zu nehmen; ein Ausfall, ben Wurmser zu seiner Unterstützung am 16. versuchte, wurde mehr als aufgewogen durch Bonaparte's und Massena's Ankunft, und am Nachmittage streckte Broven mit feiner ganzen Abtheilung bie Baffen. Mantua's Stunde hane geschlagen. Wurmser durfte sich jagen, daß er bis auf den letten Biffen, bis auf ben letten Athemzug ausgehalten, und Die schlimmen Gebler von Castiglione und Bassano burch seine belbenmuthige Gebuld für seinen Nachruhm gutgemacht hatte. General Alenau eröffnete für ihn mit Serrurier die Unterhandlung über die Capitulation; man stritt einige Tage über die Bedingungen, bis Bonaparte bei der britten Conferenz selbst ericbien, und Wurmser für sich und seinen Stab nebst 700 Mann und 6 Geschützen freien Abzug gegen Kriegsgefangenichaft ber übrigen Bejatung anbot. Hierauf wurde am 3. Februar tie Uebergabe vollzogen.

Von dem östreichischen Entsatheere waren noch 31,000 Mann übrig, von denen jest 7000 zur Deckung Tyrols, die übrigen hinter der Piavelinie aufgestellt wurden. Bonaparte war bereits Ende Januar nach Bologna hinübergegangen, um von dert einen entscheidenden Anziss auf den Kirchenstaat vorzubereiten. Indessen waren nach seinen frühem Anträgen 30,000 Mann Berstärtung aus Frankreich in vollem Maride; nach ihrem Eintressen sollte durch Kärnthen der Einbruch in die Erblande erfolgen. Der junge corsische Eroberer, jest der Fessel ledz welche so lange seinen Fortschritt gehemmt hatte, schiedte sich an, dem Papste, dem Kaiser und der eignen Regierung den Frieden nach seinen Sinne zu dietiren.

Drittes Buch.

Leoben.

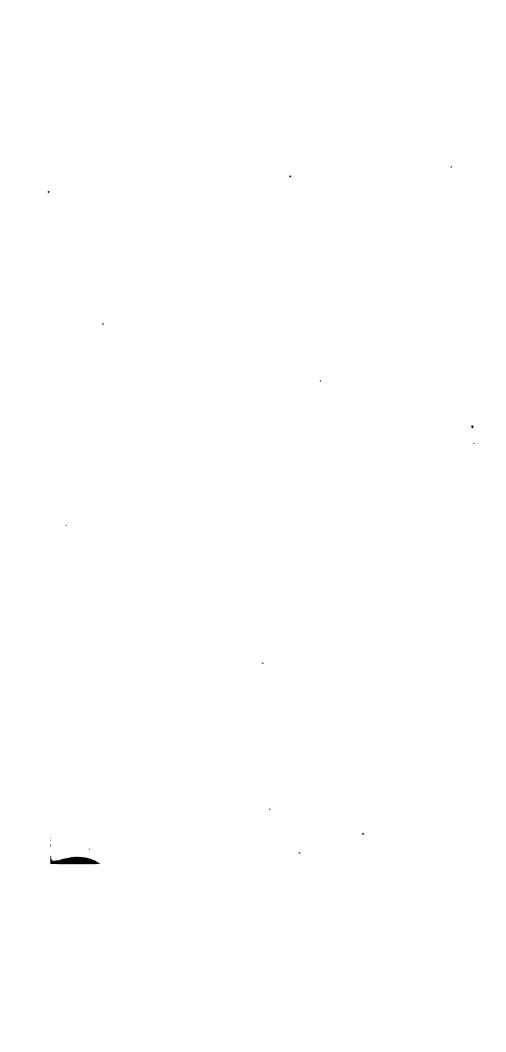

## Erstes Capitel.

## Der Rirdenstaat.

Beneral Bonaparte hatte, als er über ben Kirchenstaat bereinad, junachst bas militarische Interesse, für seinen bevorstebenben eldzug nach Inneröftreich ben Rücken und die Verbindungen ber Armee undlich sicher zu stellen. So geringfügig an sich bie papstlichen Rementer auch waren, fo gefährlich batte nach seinem Abmarich ibr Erwinen inmitten ber gabrenben, mit Frangofenhaß erfüllten Bevölkerung Der General hatte sich lange mit ber hoffnung gerben fonnen. meichelt, durch Schonung der Kirche die römische Regierung zu bewichtigen; statt bessen aber hatte ber kurzlich aufgefangene Briefchjel des Cardinal Busca mit Wien ihm den unbedingten Anschluß r Curie an Destreich gezeigt: es blieb ihm also keine Wahl mehr, 8 den feindlichen Willen durch Waffengewalt zu brechen, und so eilte , noch che die Capitulation Mantua's förmlich unterzeichnet war, ch Bologna, um von bort mit etwa 10,000 Mann, barunter 100 Mann neue italienische Formationen, ben Zug auf Rom zu erinen.

Wie weit er damals, außer der augenblicklichen militärischen Abst, seinen Entwürfen über Papst und Kirche bereits eine seste Form geben, wer will es sagen? Er hat es sein Leben lang geliebt, stets ehrere Sehnen an seinem Bogen zu haben, und so lange wie möglich b verschiedene Wege zum Ziele offen zu halten. Fest stand ihm amer nur das Eine, selbst zu herrschen und keine andere Selbständigkeit zu dulden. Der Kirche war er nicht Feind noch Freund; e war ihm als religiöses Institut vollkommen gleichgültig, vielleicht ber werthvoll als Herrschaftsmittel, wenn sie sich ihm unterwürfig igte, und ihm ihren Einsluß auf die Gemüther zur Verfügung

stellte. Am Ende des 18. Jahrhunderts aber war dieser Einstuß nur noch stark bei der bäuerlichen Bevölkerung und einem Theile der Frauen, sonst aber bei den gebildeten Classen und den politischen Machthabem in ganz Europa ungefähr auf Null gesunken. So sehr also Bonaparte die römische Hierarchie als Gegengist gegen Alles, was er Ideologie nannte, das heißt gegen jede individuelle Geistesfreiheit schätze, und sich ihr in dieser Hinsicht völlig wahlverwandt fühlte, so weit war er bei ihrer damaligen Schwäche davon entsernt, erhebliche Preize sür ihre Bundeshülse zu bezahlen. Er ließ die Zukunst herankommen, gleich bereit, je nach den Ilmständen das Papstthum zu stärken, wenn es auf jeden eignen Willen verzichtete, oder zermalmende Streiche darauf zu sühren, falls dies seiner Politik größeren Gewinn zu versprecken schiene.

Dagegen läßt fich von feiner Seite ber bezweifeln, daß schon damals bei ihm bie Auflösung bes Kirchenstaats eine fest beschlossene Sache, und die Ausführung des Beschlusses lediglich eine Frage ber Zeit und ber Umftanbe war. Das ergab fich für ihn ohne Beiteres aus bem Bunfche, gang Italien zu beberrschen, und unter ben damaligen Berbaltniffen fast noch mehr aus bem Bunfche, feine Unabhangigkeit auch bes firchlichen Oberhauptes zu bulden. Denn so völlig aus ber Luft gegriffen bie moderne Behauptung ber clericalen Partei ift, daß bie Selbstständigkeit bes Kirchenfürsten unter allen Umftanten mit seiner weltlichen Herrschaft stehe und falle, jo gewiß war bamals, im Jahre ber kleine Kirchenstaat eine große Sache für Papstthum 1797, und Kirche. Der Grund ist einfach für die Regel und für die Aus-Wenn in der Curie und in der Kirche ein starker religiöser nabme. Beift lebendig ist, wenn ber Papft mehr an bas Seelenheil ber Rathe liken als an die Beberrschung des Erdkreises benkt, und wenn dam seine Hirtenbriefe bie Kraft haben, bas religioje Bewissen von Millionen Menschen zu erschüttern: bann wird er fein Interesse an weltlicher Macht nehmen und fein Bedürfniß berfelben empfinden. Die Grundung des Kirchenstaats wurde befanntlich nicht hervorgerufen durch ein teligiöses Bedürfniß, sondern sie war ber erste Schritt zur papftlichen Weltherrschaft: wer ben Königen gebieten will, muß felbst ein Rönig fein. Für bie Papfte bes Mittelalters mar ber Kirchenstaat, tret feines geringen Umfanges, ausreichend für bie Aufgabe, in Italien teine ftark nationale Staatsgewalt auffemmen zu lassen, und damit den Papft an Die Spite ber großen Salbinjel ju stellen: bieselbe Aufgabe, welcher das fleine Territorium auch in unserer Gegenwart eilf Jahre lang mit

Erfolg zu bienen bestimmt war. Es handelte sich babei burchaus nicht um bas Problem, ber Kirche für ihre inneren Angelegenheiten bie nothige Selbstständigkeit zu schaffen: bies ware vielmehr nirgend leichter und gebriblicher als auf bem Boben eines festen Staatswesens zu losen; sondern gerade umgekehrt, erwuchs ber Kirchenstaat aus dem Bestreben, alle Politit ber Erbe unter bas 3och bes bochsten Priefters au beugen. Allerdings im 18. Jahrhundert war es mit ber Ber= wirklichung solcher Ansprüche gründlich vorbei, aber nicht beshalb, weil bie Papste sich mehr als früher von ber Welt hinweg ihrem uriprünglichen religiösen Berufe zugewandt batten, sondern weil die Welt ftärter als jemals gegen Religion und Kirche gleichgültig geworden mar. Jett erschien der Kirchenstaat der Curie nicht mehr als Stütpuntt großer Eroberungsplane, um fo mehr aber als bas lette einigermaßen sichere Afpl, als bas sicherste, wenn auch nicht als bas glanzenbste Kleinob ber papftlichen Krone. Die weltlichen Gewalten, welche gelassenen Muthes ein firchliches Recht bes Papstes nach bem auberen verletten, trugen Scheu vor solchen Störungen bes europäischen Gleichgewichts, ohne die sich die Einziehung des Kirchenstaats nicht wohl vollstreden ließ. Während Joseph II. höchst unbefangen von ber Möglichkeit sprach, die Kirche Destreichs gang von bem Papste zu trennen, erklärte er ber Kaijerin Catharina, bag bie Unnexion ber Stadt Rom für ihn unmöglich fei, trot alles Erbrechts von Raifer Augustus her. Und nicht bloß sicherer als ihre kirchliche Gewalt war für die Curie damals der Kirchenstaat, sondern auch einträglicher. Der Buftug tirchlicher Gefälle, ber vor Luther's Zeiten unendlich größer als die Einnahmen bes Raiserthums gewesen, lieferte jest beträchtlich weniger als bie Abgaben bes Kirchenstaats. Der Curie batte im Jahre 1789 ber Berluft ihres Fürstenthums einen größeren materiellen Nachtheil zugefügt, als die Bernichtung ihrer geistlichen Hoheit. In diesem Sinne war allerbings ber Kirchenstaat bamals wichtig für ben äußern Bestand ber Kirche; er war gleichsam bie Krücke bes lahmen Mannes, und mithin ber Kirche, so lange beren religiöse Gebrechlichkeit dauerte, unentbehrlich genug.

Dem fremden Besucher zeigte sich Rom im vorigen Jahrhundert ganz ähnlich, wie es die Bewunderung der Reisenden unserer Zeit erweckt hat. Alle Größe und alle Bildung, welche während drei Jahrstausenden in Europa erwachsen war, hatte dort ihre Denkmäler zurückgelassen, die Tüchtigkeit der Republik und die Begeisterung des Urschriftenthums, die Weltmacht der Imperatoren und die größere der

gefrönten Priester, und vor Allem ber höchste Aufschwung ber bilbenten Kunst in antiker und moderner Zeit. Unter bem tiefen Blau bes füblichen himmels, eingerahmt von einer auch in ihrer Berödung groß artigen Lanbichaft, behnte fich biefe Stadt ber Palafte und Ruinen, ber Kirchen und Museen aus, eine Stätte prächtigen Bebagens und unendlicher Erinnerungen. Wohl hatten ihre herrscher seit bem Ausgange ber großen Religionstriege auf eine britte Unterwerfung ber Welt verzichten muffen; ber Stadt aber mar auch biefe Wendung ju Gute getommen, da die Papfte seitdem ihre Mittel durchaus auf stattliche Einrichtung und fesselnden Prunt bes äußeren Daseins gesammelt batten. Erft bamals hatte, zwischen ben mächtigen Ueberresten seiner antiken und feubalen Größe, bas moderne Rom seinen vollen Schmud gewonnen; es gab vor hundert Jahren feine andere Stadt in Europa, die sich auch nur entfernt an Zahl und Styl der mannichfaltigften Brachtbauten, ber Burgen und Billen, ber Klöfter und Aquabucte mit dieser Priesterresidenz batte messen können. Auch das menichliche Treiben inmitten bieser Herrlichkeit machte bem herantretenben Fremben einen burchaus gunftigen Einbruck. Der papftliche Sof imponirte wie kein anderer in seiner Vereinigung geistlicher und weltlicher Majestät; die höhere Gesellschaft bewegte sich in geschmackvollem Luxus und bequemer Leichtlebigkeit; bei allem firchlichen Pompe machte sich nirgend ascetische Strenge und nur an vereinzelten Bunkten religiöse Barme fühlbar; das Kirchenregiment verlebte eine Spoche würdiger Muß, nahm Antheil an allen Interessen ber irbischen Welt, und pflegte bie schöne Runft mit gleichem Gifer wie sonst die Mirakel und die Reter processe. Die Masse ber niederen Bevölkerung ließ überall in ihrer äußeren Erscheinung Freundlichkeit und Anmuth, und in ihrem gangen Benuffähigkeit und Befriedigung erkennen. Verhalten rauschendsten Festlichkeiten wurde nie eine Robbeit und Plumpheit sich bar, und wenn gleich die subliche Leidenschaft rasch zum Dolche griff und über die gräßliche Häufigkeit ber Mordthaten geklagt wurde 1), fo entschädigte dafür wieder, daß geschlechtliche Ausschweifungen zwar bei bem Clerus und ben höheren Ständen, aber außerft felten bei Burgem und Bauern vorkamen. Auch zwischen Volk und Regierung schien bas Verhältniß gang und gar erfreulich zu sein; die Regierung ließ bie scharfe Zunge ihrer Unterthanen sich in beinabe ungebundener Kecheit

<sup>1)</sup> In ten eilf Regierungsjahren Clemens' XIII. 4000 in ter Statt Rem, 11,000 im Rirchenstaat. Novaes, Storia de' sommi pontifici 16, 27.

ergebn; dafür bekundete das Bolf in seiner großen Mehrheit nicht bloß ruchaltloje Berehrung für die Kirche, sondern auch warme Unbänglichleit an die papstliche Staatsgewalt. Der nordische Besucher fand diese mte Stimmung bochst begreiflich, wenn er fich bes geplagten Daseins der heimischen Arbeiter erinnerte: hier war nirgend eine Ueberanstrengung zu sehen; es war, als wenn die üppige Natur ihren Lieblingsfindern das fuße Nichtsthun zum mühelosen Geschenke mache. Ungefähr vie Balfte bes Jahres bestand aus firchlichen Feiertagen, beren jeder in seinem bunten Aufputze von Musik und Feuerwerk, von Processionen und Mastentreiben auch bem Aermsten und Niedfigsten sein volles Theil an Genuß und Erregung spendete. "Ein Jeder, schrieb Montaiane bereits 1580, nimmt bier Theil an ber geiftlichen Behaglichkeit; Sonntag und Wochentag macht taum einen Unterschied; es gibt in Rom tein Arbeiterviertel, in jedem Quartiere ber Stadt meine ich mich in einer der eleganten Strafen von Paris zu befinden"1). Auch bas Boll hatte Muße wie seine Regierung und seine Kirche: es war, als batte bas Leben keine andere Bestimmung, als die Ausbildung bes Schönheitssinnes im Angesichte so unendlicher Schönheit ber Natur und ber Kunst. Niemand entzog sich ber Kraft bieser Einbrücke. "Ich tenne keine Stadt in Europa", sagte ber geistreiche und welterfahrene Prasident de Brosses 1740, "Paris nicht ausgenommen, welche angegenehmer und erfreulicher ware, und die ich lieber bewohnen möchte". Nirgend fand sich ber Fremde schneller daheim; nach ber firchlichen Stellung ber Regierung burfte jeder rechtgläubige Antommling fich fofort als einen Angehörigen betrachten und geltend machen, und die Bevölkerung bieß mit gewinnenber und berechnenber Freundlichkeit bie aus allen Nationen zuströmenden Baste willtommen. Go wurde Rom ber Sammelpunkt von Bilgern und Touristen, Intriguanten und Abenteurern, Runftlern und Gelehrten, Fürften und Bralaten: für einen Ieden bot die ewige Stadt stets neue Reize, Anregung und Förderung. In den letten · Jahrzehnten vor der Revolution reifte bei Gibbon bort beim Anblide des jest von Rutten und Kapuzen erfüllten Capitols der Entichluß zu seiner unfterblichen Darstellung bes sinkenben Kaiserreichs; Bindelmann fand den Stoff zu den Werken, welche durch neue Erschließung ber classischen Runft in Deutschland eine neue Epoche geistiger Befreiung eröffneten, und endlich erlebte Goethe, Die Seele mit bem Studium alter und neuer Schönheit sättigend, in Rom die tiefe Be-

<sup>1)</sup> Bgla Reumont, Geschichte ter Stadt Rom III, 2, 792 ff.

friedigung und harmonische Ausgestaltung seines mächtigen Beistes. Wer diese drei Namen nennt, spricht damit allein die Bedeutung Rom's für den damaligen Bildungsgang Europa's aus, bezeichnet aber auch in der schärfsten Fassung, wie wenig dieselbe in jener Zeit auf dem religiösen, wie sie ganz und gar auf dem wissenschaftlichen und ästhetischen Gebiete lag.

Immerhin, alle diese schönen und großen Wirtungen waren möglich gewesen und zur Bollziehung gekommen unter der weltlichen Herrschift des Papstes. Wird man ce also nicht beklagen müssen, daß jest der revolutionäre Eroberer die zerstörende Hand nach den Fundamenten derselben ausstreckte? Mag einer religionsstarken Kirche der Kirchenstaat entbehrlich sein: ist der Fall desselben nicht als schwere Schädigung der europäischen Cultur und zugleich als völlig unnüge Rechtsverletzung zu beklagen?

Die geschichtliche Betrachtung wird, wenn sie nicht allein die äußere Erscheinung, sondern auch die Voraussetzungen und Folgen der Dinge in's Auge faßt, zu einem völlig entgegengesetzten Ergebniß gelangen. Denn niemals ist der Schein löblicher Zwecke mit schlechteren Mitteln erstrecht, mit verderblicherem Preise bezahlt, mit beschränkterer Wirkung verfolgt worden. Trot aller ästhetischen Herrlichkeit der römischen Verhältnisse, trot aller Gewaltthätigkeit und Habgier tes französischen Angriss, muß man es aussprechen: es war eine unermeßliche Wohlthat für Rom und Italien, wenn die Revolution die geistliche Staatsgewalt der nahen Vernichtung entgegenführte.

Es war allerdings kein Wunder, wenn einige Tausende von Priestern und Mönchen, von Fürsten und Baronen zu Rom sich in seltener Weise wohlbesanden, wenn sie geschmackvoll, geistreich und würdig dahinlebten, und sich einen Zustand einrichteten, der jeden in diese Kreise Eintretenden mit Respect und Behagen erfüllte. Es war kein Wunder; denn groß und stattlich zu sein auf Kosten Andererdiese Kunst hatte bereits das antike und mittelalterliche Rom in weldumfassendem Maße geübt, und nach seinem Muster lebte jest die römische Prälatur, nachdem die Welt sich ihr entzogen, auf Kosten der römischen Bolkes und des Kirchenstaats. Was ihre Berdienste und dieses Voll betrifft, so ist es seit lange der Brauch, die Milde der päpstlichen Regierung zu preisen. De Brosses bemerkte 1740: die Berwaltung sei die mangelhafteste in Europa, aber auch die mildeste ausgeartet sei. Döllinger erkennt an, daß dem Fremden zunächst bei

vem Eintritte in das Land die Allmacht des Souverains aufgefallen ei; inbessen betont er, daß bei naberer Brüfung biese absolute Gewalt ich boch febr ermäßigt gezeigt habe burch Gebräuche, über bie fich ein Bapft nie, oder boch fast nie hinwegsetzte, durch manche zu nehmende Rudfichten, burch langft jum Princip gewordene Schonung ber Peronen, so bag ber, ohnehin im Bangen mit Milbe gehandhabte Absoluismus mehr zum Schein und in der Theorie als im praktischen Leben riftirte 1). Sieht man jedoch näher zu, so zeigt sich, daß diese Milde n Bahrheit nur ein anderer Ausbruck ber völlig schrankenlosen Will= tur, der Abwesenheit jeder festen Rechtsordnung ist, wie sie sich aus dem Bejen ber Priefterherrschaft mit innerer Nothwendigkeit ergibt. linger selbst erläutert das Berhältniß, seinerseits hier in milbester form, aber in voller Anschaulichkeit. "Der Beiftliche, bemerkt er"), wenn er mit der doppelten Macht, der gerichtlichen und der administrativen ausgerüftet ift, vermag sich nur außerst schwer ber Bersuchung zu erwehren, sein individuelles Dafürhalten, sein subjectives Urtheil über Die Berjonen, sein Mitleid, seine Reigung Ginfluß gewinnen zu lassen auf seine amtlichen Handlungen. Er ist als Priester vor Allem Diener und Herold ber Gnade, ber Bergebung, bes Strafnachlasses; er vergißt baber allpleicht, daß in menschlichen Berhältnissen bas Weset taub und unerbittlich ift, daß jede Beugung des Rechtes zu Gunften des Einen sich in eine Beschädigung eines ober vieler Andern ober ber ganzen Gesellichaft umwandelt; er gewöhnt sich allmählich, seine Willfür, anfänglich immer in ber besten Meinung, über bas Geset zu stellen. Die einmal betretene abschüffige Babn führt bann unaufhaltjam weiter". war ber Kirchenstaat in allen Stücken unvergleichlich für die Entfesselung biefer milben Willfür eingerichtet. Die regierende Gefellschaft ber Cardinale, Nepotenfamilien und Pralaten war nachsichtig und gnädig, machst gegenseitig für ihre eigenen Genossen, so baß auch ein gestrenger Bapft nicht leicht die Möglichkeit zu durchgreifendem Handeln sand, sodann auch gegen das römische Bolk, nur daß dafür auch von dieser Gnade Leben und Denken und Habe aller Regierten in jeder Beziehung abhängig war. Nicht eine Scholle Erde und nicht einen Bintel scines Gehirns konnte der Römer zu freier Berfügung sein Gigen nennen. Es gab keine staatsrechtliche Berfassung, als ben jedesmaligen Willen des Papstes, und da sich die Unfehlbarkeit besselben in

<sup>1)</sup> Dollinger, Rirche und Rirchen 546.

<sup>2)</sup> Ebenba 577.

Angelegenheiten ber Moral befanntlich nicht auf feine eignen Leibenschaften und Handlungen erstreckt, jo fehlte ben Unterthanen jede Burgichaft für eine heilfame und gerechte Anwendung feiner Macht. Es gab teine Satung bes Privatrechts ober bes Civilprocesses, auf welche ber römische Bürger mit Sicherheit hatte rechnen durfen; es gab teine firchliche und feine richterliche Beborde, Die nicht bereit gewesen wäre, hier nach perfonlichem Ermeffen, bort nach einflugreichem Furwort ober auf Bestechung bas Gesetz zu beugen 1). Dabei mar bie Masse ber feit einem Jahrtaufend erlaffenen Befete unüberfebbar, bie juriftische Bildung ber Prälaten höchst unzulänglich, Die Zahl ber Beborben übertrieben groß, und ihre gegenseitige Competenz in boben Wer flug und fed und mit personlichen Ber-Grade unbestimmt. bindungen verschen war, fonnte bei einer jolchen Berfassung die ichlimmften Plane burchsetzen; umgefehrt war bie unbeschützte Maffe bes Volles ber Laune jedes geiftlichen ober politischen Burbenträgers rettungslos Preis gegeben. Fand ber Bunich eines burch bie officielle Milbe Begunftigten bei ber einen Beborbe Schwierigkeit, jo brachte man die Streitsache bei einer anderen auf bequemeren Boben; eine Berufung gegen beren Urtheilsspruch hatte burchgängig feine andere Folge als eine wiederholte Prüfung burch dieselbe Beborbe, und um Die Rechtsunsicherheit zu verewigen, konnte in vielen Fällen ein solches Gesuch um Wiederholung bes Processes sechs Mal nach einander er Half endlich fein anderes Mittel, jo konnte ber Papit neuert werben. jede anbängige Processache an seine persönliche Entscheidung giebn, worauf fie bann fein juriftischer Confulent, ber heiligste Aubitor, aus brücklich nicht nach ben Gesetzen, sonbern nach seinem billigen Ermessen entichied. So waren alle Thuren geöffnet, um ben gutgefinnten Unter thanen jeglichen Segen ber Regierung zuzuwenben, mochte es babei um Recht und Gesetz stehen wie ce wollte. Nicht minder forgsam ausge arbeitet waren die Vortehrungen, um feinen Gedanken bes Widerfiante auch bei ben unruhigsten Röpfen auftommen zu lasseu.

Die verschmolzene Staats- und Kirchengewalt umgab ben Unterthanen von seinem ersten Athemzuge an, und begleitete ihn auf Schritt und Tritt, herrschend, hütend, strasend, in allen seinen Lebensverhältenissen. Vor Allem war dafür gesorgt, daß jede Regung geistiger Selbständigkeit, jede Vorstellung eines menschenwürdigeren Zustandes von

<sup>1) (</sup>Grellmann), Buftant tes papftlichen Staats, Belmftabt 1792, S. 318. Die felbe Thatfache ift für bas 19. Jahrhundert vielfach bezeugt.

rem Bolfe entfernt blieb. Bücher und Zeitungen unterlagen ber itrenasten Ceniur, und das Einbringen fremder Literatur war zwar nicht verboten, aber mit jo hoben Böllen belaftet, bag es nur für die berrichende Claffe möglich blieb. Un Unterrichtsanstalten fehlte es nicht; fie standen aber, wenn nicht ausschließlich so doch gang vorherrschend anter ber Leitung bes Clerus, und erzeugten nur ein geringes Mag viffenschaftlichen Lebens, weil fie die Quelle aller Biffenschaft, bas elbstständige Urtheil, nicht entwickelten. Die Universitäten, beren bas Leine Land nicht weniger als sechs zählte, waren in tiefem Berfall, die naterielle Ausstattung burftig, alle Docenten zum Gebrauche bischöflich upprobirter Handbücher bei ihren Borlejungen verpflichtet, die Studenten einer strengen kirchlichen Disciplin unterworfen. In ben Bymnasien, welche durchgängig Stiftungen geiftlicher Orden waren, berrichte die efuitische Lehrmethobe, die fast ausschließliche Uebung ber lateinischen Grammatit, Poetit und Rhetorit, bei völliger Bernachlässigung bes Briechischen, ber Mathematif und ber Geschichte; man verfündete den richtigen Grundfat, bag es für die Schule weniger auf vielerlei Rennt= nisse als auf formale Bildung antomme, aber man richtete die lettere auf oberflächliche Dreffur anftatt auf genibte Selbstständigkeit des Beiftes. Die Boltsschulen wiederum, großentheils von geistlichen Orden geleitet, waren zahlreich, ihre Leistungen aber höchst unbedeutend, da keine gesetliche Schulpflicht bestand, und die große Dasse bes niederen Bolfes ihre Kinder lieber zu häuslicher Arbeit oder auf dem Uder verwandte, als etwas Gründliches lernen ließ. Die Behörden waren damit zu-Da noch siebenzig Jahre später, trop aller von verschiedenen Regierungen gemachten Anstrengungen, in gang Italien 78 Procent ber Einwohner auch nicht die geringste Schulbildung bejagen, jo wird man, ohne Gefahr ber Uebertreibung, schließen durfen, daß 1797 im Kirchenftaate neun Zehntel der Bevölkerung weder lejen noch schreiben konnten, alfo ber erften und unerläglichsten Bulfsmittel entbehrten, um ihren geistigen Besichtstreis über ben forperlichen binaus zu erweitern. erfuhren, daß die heiligste Madonna alle gläubigen Christen beschütze, daß die Kirche mit Andachten und Opferspenden zu ehren sei, und jeder Ungehorfam gegen die firchlichen Gebote gur ewigen Höllenpein führe. Andere Dinge erfuhren fie nicht.

Baren sie herangewachsen, so fanden sie sich in jeder Regung des Dajeins von derselben zwieschlächtigen Gewalt umspannt. Hielten sie sich, wie die Machthaber es wünschten, so ließ man sie in harmlosen Vergnügungen gewähren, erfreute sie durch die bunten Festlichkeiten des Kirchenjahrs, und

forgte in der Hauptstadt auch für wohlfeilen Breis der wichtigften Lebensbedürfnisse, bes Brobes, Dels und Fleisches. Wer irgendwie unliebjam wurde, tonnte mit hundert Mitteln auf bestem Bege Rechtens ohne erbeb, liches Auffehen beseitigt werden. Die beilige Inquisition verbrannte die Um gläubigen nicht mehr, verpflichtete aber jeden Hausgenoffen zur Anzeige jeder von ihm in der Familie bemerkten llebertretung. Die Bolizei bebiente fich aller Befugniffe bes Seelforgers, und ber Beichtvater befaß alle des Polizeibeamten. Jeder Pfarrer durfte auf die Antlage unsittlichen Lebenswandels, ohne Berhör noch Bertheibigung, jeden Einwohner ter Pfarrei, Männer und Frauen jedes Standes, auf einige Bochen jum Arbeitshaus verurtheilen, und war vor jeder Ahndung sicher, wenn fic auch nachher ber völlige Ungrund ber Klage berausstellte. lleberbaurt galt die Regel, baß auch bei groben Berbrechen ber Priefter immer gelinder als ber gleich straffällige Laie behandelt wurde. macht ber Beberbe prägte fich in ben Sagungen bes Criminalproceffe aus, wo ber Angeklagte weber ben Aläger noch bie Zeugen erfuhr, und nicht von jenem ber Beweis ber Schuld, sondern von bem Beklagten ber Beweis ber Unichuld verlangt wurde. Die gleiche ungeheuerliche Regel wurde auf dem Gebiete ber Polizeigerichtsbarkeit befolgt: mer 3. B. von seinem Bedienten auf rudftandigen Lobn belangt murc, mußte vor Allem bas Gelb ber Beborbe einhandigen, und bann ter felben feine Michtschuld barthun. Wohl verstanden, Dies Alles galt stets unter der stillschweigenden Boranssetzung, daß ber Angeklagte nicht mächtige Bönner bejaß, einen Carbinal ober Repoten ober Befandten: in jedem Falle biefer Art trat umgekehrt bie gepriefene Milbe biefer Regierung in vollem Glanze zu Tage. Mit ber übrigen Bevolferung fonnte man unter jolchen Formen jeden Tag nach jedem Belieben ver fahren, und dies Berhältnig mar aller Welt jo anschaulich, daß bie un bedingte baraus entspringende Fügsamkeit die Anwendung blutige Strenge nur jehr felten erforderlich machte. Der Papit hatte tas Recht, ohne gerichtliches Verfahren, "ans uns wohlbefannten Grunden", wie die officielle Formel lautet, für einige Jahre auf die Galeeren p Man rühmte bie väterliche Gnabe, daß bergleichen beinate iciden. gar nicht vortam: ce reichte eben bin, bag bie Möglichkeit einem Jeben wohlbefannt mar. Fant einmal ein Einzelner fich unwiderruflich mit ber Staatsgewalt überworfen, so floh er zu ben Banbiten in bas Ge birge, und war tann, nach einigen besonders auffälligen Morbthaten einer weiten Bolfsgunft ficher, wie fie in andern Ländern ben gefeierten Oppositionsredner oder Advocaten umgibt.

Bollendet wurde bas Spftem burch die grundliche Abhangigteit, orin es ben größten Theil ber Bevölkerung auch in seiner gewerbben Thatigfeit, also in seinem materiellen Nahrungsstande erhielt. 8 gab feine Art ber Arbeit, in welcher die Behorbe nicht die gefetbe Macht besaß, jedem Bürger bas Mag bes Erwerbes zu bestimmen. twa brei Biertel ber Bevölkerung lebten vom Ackerbau. er durfte, bei Androhung der Excommunication und schwerer Geldrafe, Getreibe in bas Ausland bringen ohne Erlaubnig ber Regierung. iemand durfte Betreibe aus einer Proving des Staates in die andere teführen, es sei benn nach ber Hauptstadt ober in ben brei Legationen 16 Bologna. In Rom taufte bie Regierung bas Getreibe für ihre Lagagine ju felbst gemachtem Breife, und nothigte biefen bem Bauern tf, indem fie ihm ben Berkauf an Dritte auf unbestimmte Zeit unter-Bar man ber Ansicht, daß die Berpflegung der Hauptstadt gepert sei, so wurde nicht etwa der Kornhandel frei gegeben, sondern ngelnen Begunftigten bie Ausfuhr bes Getreibes verstattet, welche mn ihrerseits vermöge ihres Monopols ben Bauern bie Preise machten1). ang ähnliche Einrichtungen belasteten ben Bertrieb bes Schlachtviebs, :8 Rauch- und Salzsleisches, bes Deles, bes Salzes, ber Eier. kehörde nahm entweder den Handel überhaupt als eignes Monopol t Beschlag, wie beim Del, bessen Producenten alle ihre Borrathe nach tom abzuliefern hatten, oder sie machte boch ben Berkauf von ihrer rlaubniß abhängig und bestimmte Zeit und Ort bes Marktes jo wie ie Preise 3). Es leuchtet ein, daß bei solchen Gesetzen jeder Grundbeger und Pachter tein bringenberes Interesse hatte, als bas Wohlollen ber herrschenden Prälaten und ihrer Diener zu gewinnen, aber wilich auch, daß in einem ber fruchtbarsten Landstriche ber Welt weber derbau noch Biehzucht zu fraftigem Aufschwunge gelangen konnten. lon der Brafectur der Annona, wie die höchste Behörde für den Geeibehandel hieß, erwartete ber Staat eine ansehnliche Jahreseinnahme; att deffen war fie damals mit zwei Millionen Scudi Schulden beiftet, nachdem in einem Jahrzehnt breimal eine Hungerenoth über bas and gefommen, und bann fort und fort über burftige Erndten geflagt wrben war. Wie hatte es anders sein sollen? Denn die Bauern mben schließlich, daß bei guter Erndte die Annona ihnen jeden ereblichen Bewinn verhindern, daß fie also bei schlechter wenig einbüßten

<sup>1)</sup> Le Bret, Magazin IX, 419 ff. Schlöger's Staatsanzeigen Bb. I, 220.

<sup>\*) (</sup>Grellmann), Buftanb bes papfilicen Staate S. 130 ff.

und Transporte und Berdruß ersparten. Immer größere Landstreden blieben unbebaut.

Man hat die Berberblichfeit ber Annona burch ein eigenthumliches Argument herabmindern wollen, nämlich burch die Bemertung, dag nach Abschaffung berjelben im 19. Jahrhundert ber Getreidebau sich bennoch nicht gehoben habe, vielmehr bie überwiegende Maffe bes Landes fort und fort zu Biehtriften benutt werbe. Der Napoleonische Prafect von Rom, Graf Tournon, allerdings ein clerical gefinnter Schriftfeller aus ber Zeit ber erften Bourbonischen Restauration, ift ber Meinung!, daß die Erscheinung lediglich klimatische Gründe habe. Die gewöhnliche Regel war, daß der Ader ein Jahr zum Kornbau und dann brei bis vier als Hutung benutt warb. Damit könnte, bemerkt Tournon, ber Borwurf ber Trägheit gegen die Römer berechtigt erscheinen; aber wenn man sieht, wie bei ben ersten Regengussen bes October bie um ermeflichen Felber sich mit bem trefflichsten Graswuchse von selbst bebeden, so begreift man, wie bie Römer sich mit einer so verführerischen Benutzung begnügen: welches Bolt, das von der Natur so reich mit mühelosem Segen bedacht ware, wurde noch von angestrengtem Aderbau einen vielleicht reicheren, aber auch ungewisseren Ertrag begebren? Die Antwort ist, daß die Römer des Alterthums ihn mit bem besten Erfolge begehrt haben. Befanntlich haben erft mit bem Reichthum und ber Sittenverberbniß ber Raiserzeit die Latifundien und ihre Biehtriften sich über Italien ausgebehnt, und damit auch die Klagen über Ber ödung und ungefunde Luft begonnen. Die papstliche Berwaltung lich biese trübsten Zeiten ber Kaiserzeit fortbestehn und steigerte sie weiter, indem sie durch die völlige Erdrückung von Recht und Freiheit ber Trieb zur Arbeit in der Bevölferung vollends erstickte. Das Gebit ber Fieberatmosphäre hat sich seitbem verdoppelt, bie Bevölkerungegiffe ift stationar geworden; in ber begunftigten Hauptstadt selbst überfic im Laufe bes 18. Jahrhunderts bie Bahl ber Sterbefälle jene ber Ge burten um mehr als hunderttausend 9).

Das städtische Gewerbe lag in ähnlichen Banden wie der Aderbau. Der Müller durfte kein Getreide zum Mahlen annehmen, ohn bescheinigte Genehmigung der Behörde. Der Bäcker in Rom mußt seinen Dien, sein Mehl und seine Kohlen von der Regierung kaufen

<sup>1</sup> Etudes statistiques sur Rome I 267, 273. Die lette Stelle wiedentell Rante, Staatsverwaltung bes Carbinal Confalvi, historifch-politische Zeitschrift I, 696

<sup>2)</sup> Tournon II, 243.

er Beinbandler in Bologna mußte seine Preise nach ber Taxe amt= ber Beinkofter stellen, die auch ben Transport ber verfauften Fässer jorgten, und beshalb ben Einzelverkauf in Flaschen außer bem Hause Einer bedeutenden Entfaltung der Industrie standen alle :boten utbaren hindernisse im Wege, die Mangelhaftigkeit des Unterrichts, Daffe ber Feiertage, die Erschwerung bes innern Berkehrs burch e unabsehbare Reihe von Binnen-, Brücken- und Wegeabgaben, ein rchaus willfürliches und unaufhörlich wechselndes Shstem von Eind Ausgangszöllen, so daß man 1781 die jährliche Einfuhr auf einen erth von ungefähr 31/2, die Ausfuhr auf etwas über zwei Millionen rubi berechnete. Der jährliche Unterschied von mehr als einer illion mußte mit baarer Zahlung ausgeglichen werben, und ber Bert wurde um so empfindlicher, als die Ausfuhr fast ausschließlich aus obproducten, die Einfuhr überwiegend aus Fabrikaten bestand, und einer langen Seekuste und zahlreicher Häfen fast nur ausländische ufbaufer und Schiffer ben Handel vermittelten1).

Bei einem so fümmerlichen Begetiren bes öffentlichen Wohlstandes mte trot ber Allmacht bes Staats ber Haushalt besselben unmöglich eiben. Mit jedem Menschenalter trat im 18. Jahrhundert ein Sinken 1 Ertrags ber Einnahmen ein; von etwas über brei Millionen Scubi : Ende des 17. Jahrhunderts war man unter Bius VI. auf wenig br als zwei Millionen angelangt 2). Um auch nur diesen Betrag zu richen, scheute man vor keinem Mittel verkommener Finanzver-Itungen zurud: man plünderte bas Bolf burch achtzehn Ziehungen bes to im Jahre; man richtete ben letzten Rest von Ordnung und Redlicht in der Berwaltung durch massenhaften Aemterverkauf zu Grunde. er aus dem Deficit tam man nicht heraus: die Staatsschuld wuchs unfbaltfam; ihre Zinsen verschlangen mehr als die Balfte ber Einnahmen 3). t fort zu existiren, nahm man zu ber Sulfe bes Papiergeldes seine Zucht; die Banken bes Monte bi Pieta und des Hospitals Spirito mto, die zugleich mit der Verwaltung der Gelder der papstlichen mmer beauftragt maren, erhielten bas Recht ber Notenausgabe ohne Berpflichtung die gurudtommenden Scheine in Silber einzulöfen:

<sup>1,</sup> Rach Moltd, Osservazioni economiche bei Schlözer, Staatsanzeigen . II, 125 ff.

<sup>2)</sup> Immer abgefehn von ben firchlichen Einfünften ber Dataria, die um bie tte bes Jahrhunderts auf 21/2 Millionen Scubi geschätzt wurden. (Grellmann), fant bes papftlichen Staats 338. Novaes XVI, 38.

<sup>5)</sup> Bgl. Rante, Bapfte III, 107 ff.

ein Zustand, der um so weniger sich sittlich rechtsertigen sieß, als alle vor Gericht deponirten Gelder sosort dem Monte di Bieta abgeliesert werden mußten. So berechnete man 1790 die Masse des circulirenden Papiergeldes auf vier dis fünf Millionen Scudi; die Silbermünze war aus dem Berkehre völlig verschwunden.

Der große Zejuit Mariana hat einmal gejagt, daß ber Staat bequemer von ben Beiftlichen als von ben Laien regiert würde, ober, wie es sein Ordensgenosse Barisonius energisch ausbrückte, "nichts wurde wohlthätiger sein, als wenn nach Beseitigung bes pestilenzialischen Geschlechtes ber Politiker, und nach Berbindung ber geiftlichen und ber weltlichen Bewalt, bas Gemeinwesen nur von uns (ben Brieftern, ben Jesuiten) regiert und verwaltet würde"1). Wenn bagegen ber große englische Kangler Lord Clarendon fand, daß unter allen Menichen niemand jo ungeschickt in ber Behandlung menschlicher Dinge sei wie Die Beiftlichkeit, so ist es beutlich, in wie fern seine und Mariana's Anficht fehr wohl zusammen bestehen. Denn die hochste Regentenfähigfeit hat auch im Rirchenstaate ber Clerus barin bewährt, bag er burch völlige Zähmung und Dreffur ber Unterthanen die Berrichaft bequen zu machen wußte. Dafür aber hat in ihren Wirkungen feine anden Berfassungsform sich gleich verberblich gezeigt. Der Despotismus eines bewaffneten Eroberers tritt in rauheren Formen auf: er schäbigt ber Leib seiner Opfer; aber er hat fein Mittel, aus ben Seelen ben Trich zur Freiheit auszutilgen. Der papftliche Staat aber beberrichte feint Unterthanen mit milder hand, nachdem er ihr geistiges Leben ertobtet und ihre Willenstraft in der Wurzel erstickt hatte. Daß bas romijde Bolf mit seiner Regierung damals zufrieden war, ist das schlimmst Zeugniß über bie Folgen ihres Waltens, ber Ausbruck ber völligen Entnervung und Entmannung. "Die papftliche Berrichaft", fchrieb ein französischer Reisender 1774, "ist die absoluteste in Europa". "Mit Ausnahme ber Türkei", fagte ein Lobredner bes bamaligen Bapftes, "ift ber Kirchenstaat bas am schlechtesten verwaltete Land"?).

Der damalige Beherrscher dieses Gemeinwesens, Pius VI., stammt aus der adligen, aber wenig bedeutenden Familie Braschi aus Cesem. Er war emporgesommen nicht als Theologe oder in kirchlichen Bürden, sondern im Staatsdienste der Prälatur, und hatte es durch Fleiß Rührigseit und Schmiegsamteit Schritt auf Schritt bis zum Amte bes

<sup>1,</sup> Bgl. Lang, Geschichte ber Jefuiten in Baiern 35.

<sup>2)</sup> Bgl. Döllinger, Rirche unt Rirchen G. 566, 577.

Schatzmeisters ober Finanzminifters und bann zum Carbinalate gebracht. Die letten Pontificate waren vornehmlich durch den Kampf ber Curie gegen die bourbonischen Bofe, ber endlich zur Aufhebung bes Jesuitenorbens führte, erfüllt worden; es war charafteristisch für Braschi, ber fich im Allgemeinen zur Sesuitenpartei hielt, bag er fich amar bas Amt bes Schatmeisters von beren eifrigem Gönner, Clemens XIII. bann aber ben Eintritt in bas heilige Colleg von bem Bernichter bes Orbens, Clemens XIV., ju erwerben wußte. Als biefer furze Zeit nach ber Auflösung ber mächtigen Gesellschaft ftarb, bewegten sich lange Monate hindurch die Berhandlungen des Conclave um die Frage, ob Freund oder Feind ber Jesuiten. Die Mehrheit ber Carbinale gehörte ben Gönnern bes Ordens, war aber nicht start genug, um die jur Babl erforberlichen zwei Drittel ber Stimmen zu gewinnen. Gin Canbibat nach dem andern wurde aufgestellt und verworfen; am Wenigsten bachte Jemand an den erst vor Kurzem zu dem Purpur erhobenen Braschi. Indessen hatte bieser, ohne seine jesuitischen Verbindungen aufzugeben, ein perfonliches Berhaltnig mit bem frangofischen Besandten, tem Carbinal Bernis, anzuknüpfen gewußt: Bernis fant, bag jener vielfache Renntnisse und große Thätigkeit besitze, Beist genug habe, um fich unentbehrlich zu machen, oder doch Ginfluß zu verschaffen, genug baß er ein Mann sei, beffen man sich bei einem Conclave zu versichern gut thue 1). Als die bourbonischen Sofe sich überzeugt hatten, daß sie feinen ber ihrigen burchseben würden, und nun zu überlegen begannen, welcher ber Gegner sich am Wenigsten widerwärtig zeigen wurde: ba begannen Braschi's Sterne zu leuchten, und nach furzen Berhandlungen tam ben 14. Februar 1775 seine einstimmige Wahl zu Stante. Zeiten Innocenz' III. waren verüber, und so war auch Bius VL in feiner Beziehung ein Innocenz. Wenn die äußere Repräsentation ber berrichaft den Fürsten machte, jo ware er freilich ein geborener Fürst gewesen. Damals noch in fräftigem Alter — er war 1717 geboren - imponirte und gewann er burch bie Stattlichkeit seiner Bestalt, Die Schönheit seiner Buge, die freundliche Majestät seines Benchmens; er bußte bas, und hielt barauf mit einer gewiffen Selbstgefälligkeit, beren Außerungen jedoch nicht leicht die Grenzen des guten Beschmads über-

ŗ

F

<sup>1)</sup> Aufzeichnung des Cardinal Bernis, bei (Bourgoing) Mémoires sur Pie VI. et son pontificat I, 15. Novaes, Storia de' sommi pontifici XVI, 1, 121, ift sehr unmirieden mit diesen Mémoires "philosophiques", unterläßt aber jeden nähern Beweis seiner Beweibeilung.

Enbel, Beid. b. Rev. . Beit. IV.

schritten. Ueberhaupt mar bas Bewußtsein bes eignen Berthes und ein baraus entspringender unruhiger Shrgeiz der Grundzug seines Er hatte eine Menge guter Eigenschaften. Er mar wohlwollend und menschenfreundlich, von tadellosem Bandel in seinem Privatleben, unübertrefflich in den Formen bingegebener Andacht bei jeder priefterlichen Function. Aber bas Maß seiner Tugend und seiner Thatfraft wurde vor Allem burch bie Regungen seiner Sitelfeit bestimmt. Sein Pontificat sollte ein glanzendes und ausgezeichnetes werden; so griff er mit Borliebe zu Unternehmungen, welche ber Menge in bas Auge fielen und bleibenden Nachruhm verhießen. Gine Anzahl prachtiger, wenn auch nicht immer stylgerechter Bauten in Rom, Safenanlagen in Ancona und Civita-Becchia, Beschützung von Künstlern und Gelehrten, und vor Allem ein großer, leiber nicht zur Bollendung gebrachter Berfuch, die pontinischen Sumpfe auszutrodnen, erfüllten bie innere Thatig feit seiner Staatsverwaltung. Auch von Reformen ber verschiedenen Regierungszweige war häufig die Rede; strenge Berordnungen gegen Die Räuflichkeit der Gerichte, den wucherischen Geldhandel, Die nad sichtige Behandlung ber Meuchelmörber, die unberechtigten Binnemolle wurden erlassen; überall aber setzte sich die Masse ber eingewurzelten Privatintereffen mit fester Rraft ber Tragheit ben Bestrebungen be Bapftes entgegen, und Bius nahm an diesen Fragen tein so tiefes 31 teresse, um ihretwillen auf ben schmeichelnden Beifall seiner Umgebung ju verzichten. So blieben die Zuftande wie sie waren, in Aderbat und Handel, in Gerichtswesen und Finanzen. Dafür griff Bius um so eifriger anf bas Borbild ber alten Bapfte in einer Richtung gurud, welche von seinen letten Borgangern zu großem Beifall ber tathe lischen Welt verlassen worden war: er gründete noch einmal eine Re potenfamilie, indem er einen seiner Reffen zum Cardinal, ben andem zum Herzog von Braschi machte, und sie durch mannichfaltige und nicht immer ehrenhafte Mittel 1) mit fürstlichem Besitze ausstattete.

In den kirchlichen Angelegenheiten hatte er vom ersten Tage seiner Regierung mit dem Geiste des Jahrhunderts und zugleich mit den Folgen seiner eignen Bergangenheit zu kämpsen. Wie er zwischen beiden Parteien emporgekommen war, suchte er sich auch zwischen beiden auf

<sup>1)</sup> Eine coloffale Erbichleicherei ju Gunften des herzogs führte zu einem lang jährigen Scandalprocesse vor ber Rota, bei bem Bius mehrmals in ben Lauf ber Justig eingriff, und seine papstliche Machtvollommenbeit im Interesse seiner Familie verwerthete.

ber höhe zu erhalten, burch kleine Concessionen bie hauptsache zu retten, durch den Zauber seiner Perfonlichkeit Erfolge ju erringen. Aber nur zu bald mußte er erfahren, daß er in einen Rampf ber Brincipien gestellt mar, zwischen welchen es feine Bermittlung noch Ausgleichung gab. Es freute ibn im innersten Bergen, daß Friedrich ber Große und Catharina II. in ihren Staaten die Collegien ber Erjefuiten aufrecht hielten, weil sie für ben Augenblid bie Schulen berfelben für ihre katholischen Unterthanen nicht zu erseten wußten, und es ist nicht zweifelhaft, daß für Rugland ber Papst selbst zu ber Magregel mitgewirft hat. Dann aber erhoben Frantreich und Spanien so brobenden Einspruch gegen dieje halbe Erneuerung bes verhaften Ordens, baß Bius teinen Widerstand magte, und selbst die Auflösung jener Collegien verfügte. Da mußte er nun erleben, daß Friedrich und Catharina mit dem bochsten Befremden und in den berbsten Formen ibm erflarten, daß er in ihren Staaten feine Befehle zu ertheilen habe, und diese demuthigenden Zeugnisse seiner Unmacht mußte er bann wieder den Bejandten ber bourbonischen Sofe vorlegen, mit einer gewiffen Befriedigung, ihnen damit die Unmöglichfeit weiterer Magregeln gegen die Jesuiten darzuthun. Nicht bessere Erfahrungen machte er mit Raifer Joseph II. 218 biefer ben öfterreichischen Brotestanten eine gewisse Duldung gewährte, im tatholischen Gottesbienste bie beutsche Sprace einführte, und die Rechte des papstlichen Nuncius ebenso wie bie Babl ber Klöfter und Wallfahrtsorte beschränfte: ba fiel Bius, nachbem alle Bersuche diplomatischer Unterhandlung fehlgeschlagen, auf ben Bedanken, selbst nach Wien binüber ju gebn, in ber sichern hoffnung, baß seinem persönlichen Einwirken ber Raifer nicht lange wiberfteben Aber trop aller Andacht, womit unendliche Bolksmassen auf allen Stationen ber Reise seinen Segen erbaten, und trot ber äußern hoflichteit und Chrfurcht, mit welcher Joseph seinen hoben Gast umgab, war Bius nicht im Stande, ben Kaiser auch nur um eines Haares Breite von seinem Wege abzubringen: im Gegentheil verstand es Joseph, welcher den Charafter des Mannes mit raschem Scharfblick durchihaut hatte, durch eine geschickte Mischung von schmeichelnder Bertraulichteit und imponirender Rube ben Papft trot aller Bereitelung feiner Bunfche in perfonlicher Zufriedenheit zu erhalten, und in fast ärtlichem Abschied zu entlassen.

So war der Gegner beschaffen, welchen die französische Revolution iest seit sieben Jahren auf ihrem Wege gefunden hatte. Sie hatte unendlich Härteres von ihm gefordert als Kaiser Joseph; sie hatte sich

niemals die Muhe gegeben, wie diefer, durch liebenswürdige Formen ihr Berhalten bem Papfte erträglich ju machen; es war tein Bunder, daß sie auch einen so geschmeidigen Charafter, wie Bius VI. war, m unbedingtem Widerspruche zwang. Jeden Schritt, welchen die Revolution auf firchlichem Bebiete that, hatte er mit feinen Protesten begleitet, und wir wissen, welche furchtbare Folgen ber religiöse Krieg für das revolutionäre Frankreich gehabt hatte. Lange Zeit hatte Bins aus sicherer Entfernung seine verdammenden Breven der Revolution zuschleubern können; jest endlich hoffte bas Directorium die Stunde der Bergeltung herankommen zu jehen. Lareveillere-Lepeaux batte bereits seit bem Herbste 1796 bie neue Religion und Kirche fertig, welche an die Stelle des mit der Wurzel zu vertilgenden Katholicismus treten jollte, einen Cultus ber Gottes- und Menschenliebe (Theophilanthropie), ohne Mysterium noch Wunder, mit freien Lebrvorträgen chr würdiger Greise und moralischen Chorgesangen weißgekleideter Jung frauen. Freilich hatte er wie seine Collegen nicht umbin gefonnt, bem General Bonaparte unbeschränkte Vollmacht für die Verhandlung mit Rom zu geben, und dieser, wie wir wissen, stellte die Lösung ber Frage unter eine Reihe politischer Erwägungen, von welcher ber enge Geift L'areveillère's gar feine Ahnung hatte.

Wie im Sommer zuvor war auch jest für Bonaparte ber Ang mit Destreich die Alles entscheidende Hauptsache, die römische Expedition ein davon in jeder Hinficht abhängiger Nebenpunkt. Den bei Weitem größten Theil seiner Truppen ließ er unter Joubert gegen Throl, unter Massena und Augereau gegen Friaul aufgestellt; zur Ueberwältigung des Papstes glaubte er mit 6400 Franzosen 1) unter General Liaor und 4000 Italienern, der lombardischen und bolognesischen Legion unter Brigarier Lahoz auszureichen. Bon vorn herein war er entschlossen sich dieses Mal auch mit einem beschränkten Ergebniß zu begnügen nur daß es raich gewonnen und befinitiv abgeschloffen murbe. 1. Februar 1797 erließ er von Bologna aus seine Kriegserflärung welche im hartesten Tone über die Verletzung bes Baffenftillfiantel Die Thorheit und Hinterlift der römischen Priesterschaft Klage führt. Bugleich aber ertlärte fein Manifest der romischen Bevolterung feine hohe Achtung vor ihrer Religion; die Truppen erhielten die strengsten Befehle, Personen und Eigenthum der Einwohner zu achten, und an ben Cardinal Mattei jandte er einen Brief, in welchem er im Ginne

<sup>1)</sup> Masséna, Mémoires t. II, pièces n. 32 p 531.

es Directoriums allerdings die Forderung erhob, der Papst solle die sivilversassung des Clerus in Frankreich anerkennen, zugleich aber bat, er Cardinal möge den Papst versichern, Bius könne, was auch gestehn möge, unbesorgt in Rom bleiben, da er als erster Diener der kleigion stets für sich und seine Kirche Schutz sinden werde... Der zwei des Schreibens ist deutlich genug: der General wünschte möglichst hnell einen förmlichen Friedensschluß zu erreichen, während eine Flucht es Papstes den Kriegsstand verewigt hätte. So ging er vorwärts, mächst nach Süden, zur Besetung der Delegationen zwischen dem Gewirze und dem adriatischen Meere.

Der Bapft hatte sich, wie wir saben, in Wien einen General gur führung seines kleinen Heeres erbeten; in Folge bessen war vor einigen Bochen General Colli, der aus sardinischem in kaiserlichen Dienst überzetreten war, mit einer Anzahl niederer Officiere in Ancona gelandet. Bir haben ihn früher?) als einen burchaus tüchtigen Kriegsmann kmen gelernt; aber aller Muth verging ihm, als er die Haufen der Soluffelfoldaten musterte, und seine Stimmung wurde nicht gehoben duch den Umstand, daß er zwar die Mühe und Berantwortung des Oberbefehls zu tragen hatte, die Ehre aber des höchsten Commandos nach ber Weise Dieses Staates einem Carbinal überwiesen war. nahm dann bei dem Anmarsche der Republikaner mit 6000 Mann, theils Linientruppen, theils bewaffneter Bauern, eine Stellung hinter dem Senio, einem vom Apennin in turzem Laufe dem Meere zueilenden Bergflusse, ber im Frühling und Herbst reißend und tief, leider damals m vielen Stellen zu durchwaten war, immerhin aber ein gewisses hinderniß barbot und durch eilig aufgeworfene Schanzen und Batterien erfartt wurde. Als die Feinde heranruckten, fandte der commandirende Carrinal einen Parlamentär hinüber, um die Franzosen zu warnen, nicht weiter vorzugehn, weil man sonst auf sie schießen würde 8). teffen überschritt General Lannes mit dem Bortrab in der Morgenfrühe bes 3. ben Fluß etwa eine Stunde stromauswärts, um ben Begner von der Stadt Faenza abzuschneiden, und dann ging Lahoz, ine Schützenkette vor seiner Colonne, durch das Wasser hindurch den tomischen Schaaren unmittelbar auf den Leib. Ein unregelmäßiges Betnatter empfing ibn; man sab in ben wirren Saufen Monche mit

<sup>1)</sup> Aus Tavanti, Fasti di Pio VI angeführt bei Novaes XVI, 2, 67.

<sup>\*)</sup> Dben G. 174.

<sup>3)</sup> Montholon, Mémoires de Napoléon IV, 5.

hocherhobenen Crucifizen die Mannschaft zum Ausharren ermahnen; als aber die Lombarden den Fuß der Schanzen erreichten, warf sich die ganze Masse in unaushaltsame Flucht. Der Berlust an Menschenleben war gering auf beiden Seiten; die Franzosen nahmen acht Fahnen und vierzehn Geschütze und machten über 1200 Gesangene, welche Bonaparte gleich nach dem Treffen versammelte, ihnen in kräftigen Worten seine freundliche Gesunnung anschaulich machte, und sie dann als Friedensapostel in das Land hinein lausen ließ, wohin sie wollten. Da er dieses Mal Ernst mit der Disciplin der eignen Truppen machte, bei ruhigem Berhalten der Einwohner die geringste Plünderung mit dem Tode bestrafte, bei der kleinsten Feindseligkeit aber die Berbrennung der ganzen Ortschaft besahl, so erreichte er die gewünschte Wirkung in vollem Maße: trotz aller Predigten der Mönche zerstreute sich der Landsturm, und die Bevölkerung legte die Wassen nieder.

Noch im Laufe des 3. Februar wurde Faenza nach geringen Biderstande genommen, darauf Forli, Cesena, Rimini, Fano beset Bonaparte's Bedante mar, von hier auf ber großen Strafe über ben Apennin nach Foligno vorzugehn, und dadurch den General Colli, dessen Hauptmacht bisher in Ancona stand, von Rom abzuschneiben. Indessen erfuhr er, daß Colli mit der größeren Hälfte seiner Truppen Ancona bereits verlassen, und das Bebirge weiter sudwarts bei Macerata überschritten hatte. Es war dabnrch unmöglich geworden, ihm bei Foligmo zuvorzukommen, und Bonaparte beschloß demnach, znnächst sich zum Meister des wichtigen Ancona zu machen 1). Als Victor in der Rabe ber Stadt erschien, fand er bie Besatzung berfelben, 3000 Mann unter General Bartolini, auf einem Sügel im freien Felde in flüchtig werschanzter Stellung. Richts konnte ben Franzosen erwünschter sein, b bie ungeübten Truppen bes Feindes damit die einzige Möglichkeit eines längeren Wiberftandes, die Dedung binter geschloffenen Festungswerten, freiwillig aus ber Hand gaben. Bictor begann zu parlamentiren, und ließ unterdessen durch einige Bataillone die beiden Flanken der feind lichen Stellung einschließen. Während Diefer Bewegungen geschah et baß General Lannes, mit einigen Officieren und Orbonnangen am Ufer bes Meeres baher reitend, bei einer Biegung bes Beges plogic auf 300 papstliche Reiter stieß. Der Führer berselben, ein romischer Ebelmann Namens Bischi, ließ beim Anblid ber Franzosen seine Tropp ben Gabel ziehn; Lannes aber faßte mit gasconischer Rectheit mich

<sup>1)</sup> Orbre an Bictor, Befaro 7. Februar.

seinen Entschluß, sprengte ju Bischi beran, und fuhr ihn an, als ware er sein Untergebener: was soll es heißen, daß ihr ben Sabel ziehn latt; auf ber Stelle Bewehr ein. Der völlig eingeschüchterte Römer ftammelte: ju Befehl, und Lannes commandirte weiter: abgeseffen; führt bie Pferbe in das Hauptquartier, und Bischi sagte wieder: zu Befehl. Mittlerweile machte Bictor ber Unterhandlung plöglich ein Ende, indem er durch einen Kanonenschuß das Zeichen zum allgemeinen Angriff gab. Bei bem Anall lief ein Theil ber papstlichen Solbaten auseinander; die Andern warfen sich platt auf den Boden, und wurden, 1200 an ber Rahl, von ben berankommenben Frangofen ohne Blutvergießen gefangen genommen 1). Ancona nebst seiner Citabelle wurde barauf ohne Wiberstand besetzt. Gleich am 10. schob bann Bonaparte ben General Marmont weiter auf Loretto vor, und berichtete bem Directorium über Ancona, daß der treffliche und bei geschickter Bertheidigung uneinnehmbare Plat im schließlichen Frieden jedenfalls französisches Eigenthum bleiben muffe. Der Blid auf ben weiten Meercespiegel batte sofort neue Blane bes machsenben Chrgeizes in ihm angeregt. "In 24 Stunden, schrieb er, kann man von hier nach Macedonien binübertommen; ber Punkt ist unschätzbar für unsern Ginfluß auf bie Beschicke bes türkischen Reichs".

Der reißende Einbruch der Frangosen hatte indessen im gangen Airdenstaat eine unermegliche Aufregung hervorgebracht. Bapft bereitete Alles zur Flucht vor, ließ die beften Koftbarfeiten feines Schatzes einpaden und nach Terracina bringen, und mar im Begriffe, selbst zu folgen, als eine Depesche Colli's aus Foligno, daß er bort eine feste Stellung zur Dedung ber Hauptstadt inne habe, jum einstweiligen Bleiben bestimmte. Man rief bann nach Sulfe und Friedensvermittlung auf allen Seiten, bei Toscana, beffen Großbergog freilich bie frangösischen Truppen selbst im Lande hatte, und eben jest von Bonaparte das Bersprechen der Räumung Livorno's erhielt, weil der General biese Truppe gegen ben Papst verwenden wollte - bei Spanien, obgleich bessen Gesandter Azara in Rom als ausgemachter Jacobiner galt und als Franzosenfreund allgemein verabscheut wurde — bei Reapel, welches alle die Zeit daber ben Papft um ichleunigsten Friedensfolug mit Frantreich bestürmte, wie ein gefallenes Mabchen, fagte Thugut, das seine Freundin zu verführen sucht, um nicht allein in seiner

<sup>1)</sup> Marmont, Mémoires I, 260.

Schande bazustehn 1). Der Erfolg biefer biplomatischen Schritte mar also äußerst ungewiß; bagu machten sie ber Curie bas lette Kampfmittel, die Berfündigung bes allgemeinen Religionstriegs gegen die gottlosen Republikaner, unmöglich, da man badurch die spanische, mit Frankreich verbündete Regierung in die peinlichste Berlegenheit gesett batte. Co begnügte man fich mit Aufrufen an die Romer, jur Bertheidigung von Baterland und Rirche; aber feit bem Befechte am Senio maren die modernen Quiriten schlechterdings nicht mehr zur Bolksbewaffnung Desto größere Massen aber strömten zu ben Kirchen, um himmlische Sulfe gegen die revolutionaren Frevler zu erflebn. es benn auf's Neue Wunder in Menge. Bon allen Orten vernahm man, daß die Madonnenbilder die Augen bewegt hatten, und Taujente von Zeugen befräftigten mit beiligen Giben die Bewißheit ber Thatsache Mur war es zu bedauern, bag fie über die Bedeutung berfelben jogleich im bitterften Streite unter einander lagen, ba bie Ginen an ber De bonna tröftende und ermuthigende, die Andern aber mitleibige und thränenvolle Blicke wahrgenomen hatten?). Auch in Uncona hatte ein joldes Marienbild viele Tausende von Andächtigen um sich gesammelt, und Bonaparte, ber eine Betrügerei ber Priester babei vermuthete, beschloß tie Aufregung durch eine scharfe Untersuchung bes Sachverhalts ju bampfen. Er ließ sich bie Statuette in fein Zimmer bringen, be trachtete sie genau, fand aber keine Spur einer mechanischen Ber Er nahm ihr bann bas mit Ebelsteinen und Perlen reid richtung 3). geschmückte Diatem und Halsband ab, und bestimmte ben Ertrag balb für bas städtische Hojpital, balb zur Ausstattung armer Dadden. Als ihm bann aber ein gewandter Abvocat versicherte, daß bas gesammte Bolf darüber entrüstet sein wurde, gab er nach, und ließ bas neuge schmudte Bild wieder in seine Rirche gurudbringen . Weniger Gnade fand bei ihm einige Tage später das so viel berühmtere Heiligthum von Lorens. Unter feiner perfönlichen Aufficht ließ er bort fammtliche Buwelen, im Berthe von etwa einer Million Franken — ein größerer Betrag war vorber

<sup>1)</sup> Thugut an Collorebo 2. Januar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verri, Vicende memorabili I, 253.

<sup>3)</sup> Einen solchen, sehr einfachen Mechanismus jum Bewegen ber Augen sich vor einigen Jahren in München an einem hölzernen Marienbilde, welches aus einem aufgehobenen oberbaierischen Kloster stammte, und, wenn ich nicht irre, jum Geschenke an ein spanisches bestimmt war.

<sup>4)</sup> Arnaud, Histoire de Pie VII I, 12 ber italienischen llebersepung.

stücktet worden — und dann das Madonnenbild selbst in Beschlag gen; die Kostbarkeiten überwies er der Casse der Armee; die Statue hicke er nach Paris dem Directorium zu dessen besonderer Berfügung, nit der trocknen Bemerkung: die Madonna ist von Holz. Große Renschenmassen sahen der Plünderung mit Entsetzen zu, und begriffen icht, daß kein Blitz die Frevler träse, kein Abgrund sich aufthue sie zu erschlingen. Widerstand aber wagte niemand.

In Ancona empfing Bonaparte ben Besuch bes neapolitanischen Besandten, Fürsten Belmonte-Bignatelli, der nach seinem Friedensiduffe aus Paris zurudzetehrt, den Auftrag hatte, dem General auf das Dringenoste die Erhaltung des Friedens mit dem Papste an das berg zu legen. In Neapel hatte das Gesuch des Papftes gunftige Aufnahme gefunden, da man dort allen Grund zur Besorgnif wegen ber Sicherheit ber eignen Grenze hatte, wenn die Franzosen bas gange papstliche Gebiet überschwemmten; der König batte ein Beobachtungsorps zusammengezogen, und war bereit als Vermittler zwischen bie Streitenden zu treten. Belmonte eröffnete dem General die Buniche feines Hofes, welche, wie er vertraulich hinzusette, so warm und lebbaft waren, bag ber König im Begriffe stehe, zu ihrer Unterfütung seine Truppen auf Rom marschiren zu lassen. Da aber fuhr Bonaparte in die Höhe. Schon vor drei Monaten, rief er aus, habe er beobachtet, daß der König sich ohne irgend einen Rechtsgrund in biefe Händel einmischen wolle; damals habe er geschwiegen, weil er in ber That nicht die Mittel für die gebührende Antwort besessen; jest aber habe er 70,000 Mann verfügbar, und, "ebenfalls ganz im Bertrauen, setzte er hinzu, wenn ber König mir ben Handschuh hinwirft, verde ich ihn aufnehmen". Belmonte lentte schleunigst ein, und beihrantte seine Antrage auf das Anerbieten der neapolitanischen Bermittlung, worauf dann Bonaparte die Bereitwilligkeit der Republik er-Karte, so weit es möglich sei, bem Könige jede Befriedigung zu ge-Belmonte beeilte sich darauf, von seinem Hofe Vollmacht und Anweisung für die förmliche Mediation zu erbitten.1).

Für Bonaparte's weitere Schritte war diese Dazwischenkunft entsideibend. Sie bedrobte ihn, wenn nicht gerade mit einer starken Einsidenkung seiner in Rom zu stellenden Forderungen, oder mit der Rothwendigkeit einer scharf feindseligen Stellung gegen Neapel, doch

<sup>1)</sup> Belmonte an Acton 12. Februar. Bonaparte's Bericht an bas Directorium 15. Febr, verfcweigt bas Anerbieten ber Mediation.

jedenfalls mit Weiterungen aller Art und unendlichem Zeitverlust, während ihm jeder Augenblick kostbar war, um die Oestreicher noch vor Bollendung ihrer neuen Rüstungen zu treffen. Er verlor also keinen Augenblick, um die Einleitung zu einer unmittelbaren Verhandlung mit dem Papste, vor dem Beginne der neapolitanischen Vermittlung, in die Hand zu nehmen.

Er hatte jo eben eine Antwort des Cardinal Mattei auf sein lettes Schreiben erhalten. Der wohlgesinnte Pralat hatte aus biefem wenig Anderes als das Begehren der Anerkennung der Civilconstitution berausgelesen, und erörterte mit opferwilliger Begeisterung, bag man eber in ben Tod geben, als eine solche Schädigung ber Kirche und bes Evangeliums bewilligen werde. "Uebrigens, sagte er, wenn 3hr ben Frieden wünscht, wir wünschen ibn noch mehr; ibn zu erlangen wir ber Papft jedes Opfer bringen, welches nicht eine Berletzung feiner beiligen Pflichten in sich schließt"1). Bonaparte tam nach biesem Briefe auf sein früheres Urtheil zurud, daß ber vortheilhafteste Frieden mit bem Papste erreichbar sei, wenn man die firchlichen Fragen aus dem Spiele laffe. Es war dies, wie wir wiffen, seinen eignen Bunfchen von jeber gemäß; um jo leichter entschloß er sich, von Lareveillere's religiösen Bestrebungen völlig abzusehn. "In Guerem Briefe, schrieb er bem Cardinal am 13. Februar, habe ich bie Sitteneinfalt wieder ettannt, die Euch charafterisirt". Nachdem er nochmals die feindseligen Schritte ber Curie aufgezählt, erklärte er, daß die unerläßliche Borand jetzung zum Frieden die Entwaffnung der neu gebildeten Regimenter und die Entlassung Colli's und seines Stabes sein muffe. Dann bleibe bem Bapfte eine Hoffnung, feine Staaten zu retten, wenn er fich vertrauensvoll ber frangösischen Großmuth überlasse. Binnen fünf Tagen jolle man dann einen Unterhändler mit unbedingter Bollmacht nach Foligno senden, wo er perfonlich Seiner Beiligkeit einen auffallenden Beweis jeiner Hochachtung zu geben wünsche.

Dieses Schreiben, mit seiner geschickten Mischung von Schmeichelei und Drohung, mit seinen Aussichten auf Bernichtung und Milde, wän nicht einmal nöthig gewesen. Der Schrecken, welchen die Einnahme von Ancona in Rom hervorbrachte, schlug alle sonstigen Erwägungen zu Boden. Pius VI. war nicht eine Natur, welche sich zum Marthrium brängen mochte, um eine starre Festigkeit aufrecht zu er

<sup>1)</sup> Novaes XVI, 2, 66.

halten. Schon hatte er einen Courier mit ber Bitte um Frieden an Bonaparte abgeschickt; als sich burch irgend ein Ungefähr die Rückfunft besselben verzögerte, ertrug ber Papst die Ungewißheit nicht länger und iandte ihm am 12. Februar eine feierliche Botschaft nach 1), bestehend aus bem Carbinal Mattei, bem Florenzer Unterhändler Galeppi, bem Repoten Herzog Braschi und bem Marchese Massimi, bem einflußrichsten politischen Bertrauten bes Papstes. In bem Beglaubigungsidreiben, womit Bius fie zur Unterhandlung eines dauerhaften Friedens ohne Einschränfung bevollmächtigte, jagte er bem General, daß er auf beffen Berbeißungen im (ersten) Briefe an Mattei in Rom geblieben jei, woraus Bonaparte entnehmen könne, welch ein Bertrauen er auf So fam es, daß Bonaparte noch vor Ueberschreitung bes ibn iete. Apennin, und vor Ablauf der gestellten fünftägigen Frist, die papstlichen Unterhändler in Tolentino am 18. Februar vor sich hatte. Er batte ebenso gut die Anerkennung der Civilconstitution wie die Abtretung von Land und Leuten forbern können.

Allein er hatte schon seit mehreren Tagen bie Friedensbedingungen in seinem Sinne festgestellt, und war bei ber ganzlichen Ausschließung ber firchlichen Fragen geblieben. Er theilte bereits am 15. bem Directorium seine Absichten mit, und entwickelte bie Grunde, die ihn zum Abschlusse brangten, ben Wunsch, große Gelbsummen zu erhalten, Die ihm mit der Flucht des Papstes und der römischen Großen veridwanden, den Bortbeil eines anerkannten Besitzes der abzutretenden Provinzen, welche Frankreich dann beim allgemeinen Frieden verwerthen tonne, ftatt ihre fünftige Erwerbung sich babei anrechnen zu laffen, die Möglichkeit, die bier beschäftigten Truppentbeile sofort gegen Destreich p verwenden, endlich die Sicherheit, daß ber Rest des Kirchenstaats, seiner besten Provinzen beraubt, ganz von selbst der revolutionären Auflösung verfallen wurde. Gegen seine Umgebung verschloß er sich über ben Inhalt seiner Forberungen in tiefes Schweigen und machte dwon auch keine Ausnahme bei dem bisherigen französischen Gesandten in Rom, Cacault, ber jur Mitunterzeichnung bes Bertrags in bem Saupt= quartier anwesend mar. Diefer, ein gemäßigter und an diplomatisch correcte Formen gewöhnter Mann, nahm einmal Anlaß, den Gegenstand zu besprechen; nach turger Beile aber unterbrach ihn Bonaparte mit ber Bitte, in Abwesenheit eines Generalstabsofficiers unter seinem Dictat

<sup>1)</sup> Novaes XVI, 2, 72.

einen militärischen Besehl niederzuschen, und schien nachber das vorausgegangene Gespräch völlig vergessen zu haben. Die römischen Gesandten empfing er höslich, eutließ sie aber ohne eine sachliche Mitteilung nach turzer Begrüßung.

Deren Haupt, ber Cardinal Mattei, war dem jungen Eroberer gegenüber in feiner muthigeren Stimmung als der Papft selbst.

Als er damals aus Ferrara nach Brescia vorgeladen und verhaftet worden, hatte Bonaparte ausgerufen: Berr Cardinal, wissen Sie nicht, bag ich Sie erschießen lassen kann? Mattei hatte geantwortet: ich weiß es, und bitte nur um eine Biertelstunde mich vorzubereiten — worauf bann Bonaparte erwiederte: nichts von alle bem; seid nicht so reizbar; an Guerem Hofe bat man schlimme Borftellungen von mir; enttäuscht Euch, ich bin Roms bester Freund. Trot dieses guten Ausganges hatte ber erfte Schrecken ben bejahrten Beiftlichen tief erschüttert; auch jett konnte er einer nervosen Erregung nicht herr werben, als er bem gefürchteten Manne wieder gegenüber ftand; bei ihm selbst wagte er tein Wort, aber noch spät am Abend suchte er Cacault auf, mit der dringenden Bitte, sobald er etwas erfahre, es ju jeder Stunde des Tages ober der Racht ihm mitzutheilen, damit er zuerst auf biese Art ihr Schicksal erfahre. Einige Stunden später, tief in der Nacht, ließ Bonaparte ben frangösischen Gefandten rufen, und cröffnete ihm die Bedingungen, die er für den Frieden festgestellt hatte Cacault, seines Bersprechens eingebenk, klopfte darauf an die Thure tes Zimmers, in welchem die remischen Botschafter schliefen, murbe aber von dem Herzog Braschi wegen ber Störung seiner Nachtrube so mir höflich angefahren, daß er zornig hinweggehn wollte. Da fturzte ber Cardinal herans, ihn zu halten, und als Cacault im ersten Augenblid noch ärgerlich blieb, fiel ber Cardinal ihm zu Füßen, daß er ste nicht verlasse. Der gutmüthige Cacault brachte ihn höchst erschrocken wieder zum Steben, theilte ihm die Artikel mit, und versprach ibm, burd eignes Zögern einige Stunden Bebentzeit zu verschaffen. Ms er 34 Bonaparte zurückfam, um ben Vertrag in regelrechte Form zu bringen, begann er beshalb mit bem Bebenken, bag er noch keine Bollmacht vom Directorium als Friedensunterhändler erhalten habe; fogleich aber fiel ihm der General in das Wort: ich habe alle Bollmacht, die er forberlich ift, geht an das Werk. Als Cacault die Artikel redigirt hattte, wurden in der ersten Morgenstunde des 19. Die römischen Gesandten hereingerufen. Sie brachten ihre Bollmacht bei, ohne nach jener ber

französischen Bertreter zu fragen; Cacault las ihnen das Urtheil vor, das über ihren Staat verhängt war, und sie gaben ihre Unterschrift ohne Widerrede 1).

In diesem Vertrage trat der Papst von sedem Bündniß gegen Frankreich zurück, entließ seine neugebildeten Regimenter, schloß seine Häfen den bewassneten Fahrzeugen der Frankreich seindlichen Mächte und erkannte die früher von Frankreich genossenen Shrenrechte und Borzüge der Republik zu. Sodann verzichtete er auf Avignon und Benaissin, trat der Republik die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna ab, und überließ ihr Ancona dis zum allgemeinen Frieden. Außer den noch vom Bertrage zu Bologna rücktändigen 16 Millionen zahlte der Papst weitere dreißig im Lause des März und April, während dis dahin mehrere seiner Provinzen von den Franzosen besetzt blieben. Endlich leistete der Papst Genugthuung für die Ermordung des französischen Diplomaten Basseville, der vor vier Jahren bei einem Austauf des römischen Pöbels umgekommen war, und verhieß, alle wegen politischer Bergehen Angeklagte in Freiheit zu segen.

Mattei hatte Grund, bei ber Melbung bes Abschlusses bem Papite ju schreiben: "bie Bedingungen sind äußerst bart, und gleichen ber Capitulation eines belagerten Plates. 3ch habe bis zur Stunde gegittert für bas Wohl Seiner Beiligfeit, für Rom, für ben ganzen Staat. Rom ist jett sicher, sicher ist auch die Religion, freilich unter ben idwersten Opfern". Derselben Meinung war auch ber Papft und die Generalcongregation ber Cardinäle, welche nach langer und gründlicher Erwägung den Bertrag annahm und bestätigte. Die moderne Theorie, dis die firchlichen Pflichten bes heiligen Baters und insbesondere sein Arönungseid unter allen Umftanden die Abtretung einer Proving gur Torjunde machten, die Theorie des absoluten Non possumus war Bius VI., dem Cardinal Mattei, dem gesammten heiligen Collegium 1797 fremd. Die Religion war ihnen gefährdet erschienen, jo lange ron der frangösischen Kirchenverfassung die Rede mar: als sie erfuhren, daß es fich nur um den Kirchenstaat handele, waren fie zwar schwer betrübt, weil ihnen, aus den oben entwickelten Gründen, ber Kirchenstaat eine wichtige Sache mar, aber darüber hatten fie feinen Zweisel, daß es fich jett nicht mehr um eine religiose Frage handele. Go murbe am 23. Februar der Frieden in Rom feierlich verfündet, und den Gin-

<sup>1)</sup> Arnaud l. c. p. 19.

wohnern freundliches Berhalten gegen die Franzosen zur Pflicht ge-Im ersten Augenblick war der Jubel groß unter den Einwohnern; bald aber fam ber Zorn und Kummer nach. Denn ber Betrag ber zu leistenden Contribution von beinahe fünfzig Millionen Franken mar bei der Armuth des Staates und des Bolles beinahe me erschwinglich. Alle Kirchen, Leibhäuser, Goldschmiede, und endlich alle Bürger mußten abliefern, was sie an Gold und Silber, sei es in Gel fei es in Berathen befagen. Tag für Tag jah man die Franzojen lange Wagenreihen, theils mit diesen Schätzen, theils mit den schon früher abgetretenen Runftwerfen aus ben Thoren hinwegführen. Der Grimm über bie Beraubung war unendlich; zugleich aber rührte sich auch in weiten Rreisen ein Gefühl ber Berachtung gegen bas Priesterregiment, besien Schwäche ein solches Unheil nicht abzuwenden vermocht hatte. That, es hätte nichts als die Flucht des Papstes und der Cardinale bedurft, um zu einem gunstigeren Ergebniß zu gelangen: Die Onte schaften bes Kirchenstaates batten einige Wochen länger bie Leiden ich Rrieges erdulben muffen; bann aber batte ber Rampf gegen Deftreid alle Kräfte Bonaparte's in Anspruch genommen. In Wien, wo man eine weitere Beschäftigung Bonaparte's durch die römischen Angelegenbeiten als große Wohlthat für die eigne Kriegführung empfunden hane war jest bei ber kläglichen Schwäche ber Curie ber lette Rest ber Sympathie für das Oberhaupt ber Kirche ausgetilgt. Thugut meinte: ber Friede bes Bapftes ift gar tein großes Unglud für Destreich, wenn wir die militärische Ueberlegenheit in Italien für unsere Red nung wieder gewinnen können.

Seinerseits wiederholte Bonaparte bei Uebersendung des Bertrages dem Directorium die oben angeführten Gründe für die Abschließung desselfelben. "Es ist besser", sagte er, "die drei besten Provinzen des Kirchenstaats als sesten Besitz unter Anerkennung des Papstes zu haben, als den ganzen Kirchenstaat einstweisen zu ersobern, unter Vorbehalt der künftigen Bestätigung bei dem allgemeinen Frieden, bei dem wir schon so viele Fragen zu erledigen haben". Nachdem er auf die neapolitanische Sinmischung, und auf die Unwöslichseit hingewiesen nach der Flucht des Papstes eine große Contribution auszutreiben, betonte er, wie seine Unwesenheit bei dem Herret zum allgemeinen Frieden sei. Der Kirchenstaat werde sid nach dem Berluste seiner reichsten Provinzen von selbst ausstössen; in den resigiösen Fragen aber werde man am Besten durch Ueberredung

und freundliche Aussichten wichtige Ergebnisse für die innere Rube Frankreichs erlangen.

Er wußte sehr gut, daß auch dieses Mal das Directorium die Berweigerung der Ratissication nicht wagen würde. Der römische Arieg war für ihn beendigt; noch an demselben Abend des 19. reiste er von Tolentino über Bologna zurück zur Armee, zum letzten Gange mit dem Kaiser.

## Zweites Capitel.

## Der Feldzug in Deftreich.

Nach ber Rieberlage von Rivoli waren die östreichischen trümmer in febr geschwächtem Bestande und elendester Be 17,000 Mann nach Throl, 14,000 nach Friaul zurückgete Sie waren, wie wir faben, schon unficher und vertrauenslo Kampf gegangen, und nach ber Katastrophe völlig zerrüttet 1 muthigt. Dabei fehlte es an allem Nöthigen in ber heeresver Die Lazarethe waren schlecht versorgt, die Brückenzüge bis a Reste vom Feinde genommen, das Fuhrwesen jum größten ! Grunde gegangen. So war die Verpflegung der Truppen in t gesogenen Lande fümmerlich; auf den endlosen Märschen bei Winterwetter waren viele Bewehre und Kleidungsstücke unb geworden, und die Masse ber Kranken und Marobeure erschre wachsen. Unter folden Umständen war an erfolgreichen 28 bei einem ernstlichen Angriff bes Feindes nicht zu benten. General, flagte Thugut2), bat ben Befehl jum Kampf auf bas 2 und jeder flieht auf allen Beinen bei ber erften Unnaber Anfangs hatte Allvingy Baffano an ber Brenta 1 Franzosen. liano an ber Etich zu behaupten gewünscht; aber fast ohne ( streich wich bei Joubert's Bordringen General Loudon über ! und Trient hinter ben Bach Lavis zurud, und bei Baffano f General Köblös durch Massena's und Augereau's Uebermach brobt, daß Ende Januar Allvingt felbst ihm den Befehl jum hinter die Biave gab. hier tam man benn einstweilen zum S

<sup>1)</sup> Deftr. milit. Zeitschrift 1835, I, 12.

<sup>\*)</sup> An Colloredo 5. Februar.

nicht aus eigner Kraft ober nach der Stärke der eingenommenen Stellung, sondern weil Bonaparte vor weiterem Angriff seine Bertärkungen abwarten wollte, und diese Pause zur Unterwerfung des kirchenstaats benutzte. Der alte Allvintz war am Ende seiner Kraft mb bat wiederholt um seine Entlassung; die Officiere klagten und murrten; Alles wich bei dieser unglücklichen Armee aus den Fugen.

Much in Wien war die Niedergeschlagenheit groß, bei ber Kaiserin, tie von ihren Eltern in Reapel fort und fort um den Frieden bemirmt wurde, bei bem Abel, welcher längst ber Kriegspolitik aus haß gegen den Emportommling Thugut abgeneigt war, bei der Bevolkerung, welche bie machsenden Opfer bes Kampfes mit Schrecken und Schmerzen Thugut aber ließ sich nicht beirren. Auch er ersehnte bas Ente des Krieges; aber er war stets noch entschlossen, nicht ohne Bewinn die Waffen niederzulegen 1). Nach Rivoli schrieb er bem Grafen Colloredo: die Lage ift tritisch, aber bas Schlimmfte ware, ben Ropf m verlieren, wie unsere arme italienische Armee. Nach bem Falle Mantua's sagte er: noch haben wir Mittel, aber es gilt uns zusammen-Der Kaiser war bamit gang zufrieden, wurde aber von allen Seiten ber burch abweichenbe Einfluffe bestürmt und tam im Einzelnen nur langjam zum Entschlusse, so baß zu Thugut's Jammer eine Menge kostbarer Zeit unnöthig verzettelt wurde. Nach Englands lettem Verhalten bielt man sich von jeder Rücksicht auf die Bunsche in London entbunden: es sollte jest das Hauptgewicht, nicht wie 1796 auf bie Operationen am Rheine, sondern gang ausschließlich auf ben italienischen Krieg gelegt, und demnach eine Macht von mehr als 20,000 Mann der siegreichen rheinischen Truppen gegen Bonaparte bermanbt werben; leiber aber bauerte es bei ben Schwankungen bes Raisers bis tief in den Februar, che die Befehle dazu erlassen wurden, und so konnte ber April berankommen, ebe diese Berstärkungen auf Un Allvinty's Stelle tem italienischen Ariegsschauplatz anlangten. wurde der Erzherzog Carl zum Oberbefehl in Italien berufen; Thugut versprach fich viel von jeinem Gifer und seiner Pflichttreue; sein Gedante war, daß der Erzherzog möglichst viele Truppen in Throl anhäufe, und von bort rasch in die Lombardei vorbreche, mährend Bonaparte mt ein Theil bes feindlichen Hecres im Kirchenstaate abwesend sei.

<sup>1)</sup> Auf bie Ginzelnheiten ber biplomatifchen Lage tomme ich im vierten Capitel biefes Buches gurud.

Shbel, Beich, b. Rev. Beit. IV.

Aber biefen hoffnungen war fein langer Beftand gegönnt.

Der Erzherzog ging nicht mit leichtem Bergen an die neue Aufgabe. Er hatte es nicht vergeffen, daß man sein Anerbieten, Mantua zu helfen als es noch Zeit war, aus nichtigen Beweggrunden zuruch gewiesen hatte: jest wurde ihm zugemuthet, unter fast hoffnungslosen Berhältniffen allen Ruhm bes letten Feldzugs auf bas Spiel zu jeten. Indessen ertlärte er sich ohne allen Rückhalt bereit und eilte nach Throl hinüber, jur Besichtigung seiner Streitfrafte. hier aber fant er Alles viel schlimmer, als er irgend hatte vermuthen konnen. Reichlich Die Hälfte ber Linientruppen mar jo eben auf Allvingp's Befehl von bort an die Biave abgezogen jur Deckung Friauls; ber Reft, faum 8000 Mann, war eben über den Lavis zurückgegangen und wurde bier bei Salurn nur mit großer Mübe für einen Augenblick zum Stehen gebracht. Die Landesschützen, 10,000 Mann, beren Mitwirfung bei ber Schwäche ber Linientruppen im bochsten Grade unerläßlich war, schmolzen täglich wie Schnee vor ber Sonne zusammen. war gut und ihr physischer Muth unbestritten. Aber ihre Organisation war äußerst schwach, ihre Officiere hatten nicht mehr militärische Bildung als sie selbst, und die Befehle derselben wurden so weit respectirt wie die Mannschaft es eben für gut fand. Zum Raufen mit bem Feinde waren sie bereit, aber bei längeren Strapazen und Entbehrungen liefen sie auseinander. Vollends die Wälschtproler, beren Kriegsmuth immer geringer als jener der Deutschen gewesen, und berm Thäler jest von dem Feinde besest waren, ließen sich nicht mehr w sammenhalten, als Joubert jedes Dorf zu verbrennen brobte, besien Bauern ferner im Kampfe betroffen wurden. Es war mithin um die Bertheidigung bes Alpenlandes in jeder Hinficht außerst unzulänglich bestellt, so daß der Erzberzog im Stillen alle Bortehrungen treffen lies, bei neuem Angriff bes Feindes Bogen und felbst Brigen zu raumen1 Mit verdoppelter Sorge ging er bann hinüber zu bem Friauler Corps, jest ungefähr 23,000 Mann ftart, welche ber Biave entlang vom Gebirge bis zum Meere eine Linie von mehr als zehn Meilen vertheidigen sollten. Hier trat er nun in die Mitte all jener Auflösung, Berbitterung und Buchtlosigfeit; er fand feinen Menschen, ber noch entfornt an die Möglichkeit ber Herstellung geglaubt batte, und mas nicht weniger schlimm war, in seiner bedächtigen, regelrechten, vorsichtigen Ratur selbst fehlte gerade das Eine, was bier einzig Neth

<sup>1)</sup> Thugut an Colloredo 21. Februar.

gethan hatte, ber fortreißenbe Schwung, bie aufrichtenbe Siegessicherheit. Be methodischer er zählte und abwog, besto unthunlicher dünkte ihm jeder fühne Entschluß. Er sandte in bieser Stimmung nach Wien ein langes Schreiben, bessen Inhalt, wie Thugut bitter ausrief, sich in ben Bunich zusammenfassen ließ, ben Ruhm seiner Röniglichen Sobeit schlechterbings nicht zu compromittiren, also gar nichts zu wagen, auch wenn das Interesse des Landes noch so bringend ein Wagestück begehre. Ja noch mehr. Er beschloß, am 16. Februar nach Wien zu reisen, um dort perfonlich die Anstalten zur Berftartung und Berpflegung ber Armee in rascheren Gang zu bringen: so sagte er es ben Andern, und ohne Zweifel auch fich felbst; schwerlich aber thut man ihm Unrecht, wenn man ihm ben Gebanken zutraut, daß fich in Wien vielleicht eine Möglichkeit zeigen wurde, dieses unselige Commando wieder los au werden. Bor der Abreise ertheilte er Allvinty noch die Beisung, an der Biave nur einen schwachen Vortrab unter Hohenzollern steben ju laffen, die Sauptmaffe aber bes Beeres weiter oftwarts binter ben Tagliamento in hoffentlich ungestörte Erholungequartiere zurudzuführen1). Eine solche Bewegung konnte ebenso wie die Entfernung bes gefeierten Oberfeldhern auf die moralische Stimmung der Truppen nur äußerft ungunftig wirfen.

Dies waren freilich trube Aussichten für ben Berlauf bes bevor= stebenden Feldzugs. Man trat in denselben ein, ohne flaren strategifchen Plan, ohne festen Willen zum Zweck, ohne rasche Bereitschaft ber Mittel. Je ungünstiger ber Abschluß ber letten Rämpfe gewesen, besto brangender war die Mahnung, ohne Zaudern den leitenden Gefichtspunkt für die Zutunft zu ergreifen, und nach beffen Forberungen fo burchgreifend wie möglich zu handeln. Sobald man den großen Zusammenhang ber Operationen in das Auge faßt, so wird man nicht bestreiten tonnen, daß Thugut dieses Mal vollständig das Richtige gesehen hatte. batte man in Throl die Hauptmacht versammelt, stark genug, um zum Angriff auf die Lombardei bereit zu sein, so ware jeder Bormarich Bonaparte's nach Often sofort unmöglich gewesen, da er damit ja bem Tproler Heere Flanke und Rücken Breis gegeben batte. Die Mittel bazu waren vorhanden. Un der Biave hatte bei biefem Shfteme ein Beobachtungscorps von 10,000 Mann ausgereicht, und für Throl wären bann 21,000 übrig geblieben. Dazu 21,000 Mann vom Rheinheer, 5000 Mann ber Mantuaner Garnijon, die man burch Auswechselung

<sup>1)</sup> Deftr. milit. Beitschrift, 1835, I, 46.

so eben befreite, 10,000 Mann aus bem Innern, welche bamals verfügbar waren, bazu 10,000 Landesschützen und ein Rückhalt von mehr als 13,000 in ber Ausbildung begriffenen Recruten: so batte man in Throl bis Mitte März 67,000, bis Ende April 80,000 Mann vereinigen und Joubert mit erbrückenber Uebermacht anfallen können. Bonaparte erwartete nichts Anderes, als der Erzberzog in Throl ericbien, und gab Joubert Unweisung, unter hartnäckiger Bertheidigung langfam jum Garbasee zurudzugeben; er selbst beabsichtigte in einem solchen Fall, mit Massena's und Augereau's Divisionen von Bassano aus burch bas Suganer Thal auf Trient zu marschiren, und bem Gegner hier in die Flanke zu fallen 1). Von einem Vormarsche der Franzosen nach Often, über Rarnthen auf Wien, war bann teine Rebe mehr 1. Statt beffen aber, was war geschehen? Zuerst hatte Allvingt nach ter sinnlichen Wahrnehmung, daß die Berge Tprole leichter als die Ebenen Friauls zu vertheidigen seien, die große Masse seiner Truppen aus bem Etschthal hinweg in das venetianische Flachland berufen, ohne irgend eine Erinnerung an die strategische Combination, die östlichen Lande gerade burch eine brobende Aufstellung in Throl zu sichem Die jo burch Allvingt geschaffene Lage nahm bann ber Erzberzog, wie es scheint ohne Widerrede, auf sich, und fuhr in dem einmal gegebenen Geleise fort, die Verstärtungen der Arme nach Friaul zu richten Damit verlor er nun die lette Möglichkeit, ben Feldzug zu beherrschen: er erschwerte sich die Aufgabe und verringerte sich zugleich die Mutel Denn die weitaus wichtigfte seiner Berftarfungen, Die zur Lösung. Abtheilung des Rheinheeres, brauchte brei Wochen länger, um an ben Tagliamento, als auf die Brennerstraße zu gelangen; er war also gegenüber einem so raftlosen Feinde wie Bonaparte, in Friaul brei Wochen länger als in Throl auf eine Vertheidigung mit halber Kroft angewiesen. Es war temnach höchst wahrscheinlich, daß er bei bem ersten Vorstoß bes Gegners vom Tagliamento zurud, weiter nach Diten wurde weichen muffen, und in biefem Falle brobte ihm nach ber Be ichaffenheit bes Landes bann bie besondere Wefahr, seine Rudzugestrafe nach Wien überhaupt einzubüßen, wie wir bies später bei bem that jächlichen Verlaufe näher beobachten werden. War also an sich selbst Die Aufstellung in Friaul von ben schwerften lebelftanden begleitet, fo fam noch im weiteren Zusammenhange bes großen Krieges bas üble

<sup>1)</sup> Bonaparte an Joubert 17. Februar. Montholon IV, 74.

<sup>2)</sup> So ift auch Dlarmont's Urtheil, I, 274.

Berhältniß hinzu, daß ber Erzherzog am Tagliamento jede Berührung mit der östreichischen Rheinarmee verlor, mahrend er in Throl die Möglichkeit behalten hatte, zwischen ben feindlichen Beeren operirend, bas glorreiche Spiel bes vorigen Feldzugs im größeren Maafstabe zu wiederholen. Offenbar waren es gang die gleichen Stimmungen, wie im Frühling 1796 am Rhein, welche ben Erzberzog zu so unbeilvollen Entschließungen veranlagten: eine Offensivstellung in Tyrol ichien ibm ebenso unhaltbar, ebenso unzulässig, wie bas Jahr zuvor am Mittelrbein; er vermochte unter gemissen Berhältnissen muthig und flug zu jein, aber für ben Gebanken, daß unter Umftänden das Allerkechte auch bas Allerweiseste ist, war in seiner Seele kein Raum. übrigens war er selbst nicht unempfindlich für die Gefahren seiner scheuen Defensive, was sich, bedauerlich genug, in Wien barin zeigte, bağ er dort ben eben erlassenen Befehl zum Rückzug an ben Tagliamento nicht bloß verschwieg, sondern im Gegentheil versicherte, er werbe in fürzester Frist von der Piave wieder in frischem Angriff westwärts gegen bie Brenta vorgeben 1). Indessen wurde bis zum Anfang März tas Friauler Corps auf 27,000, bas Tyroler auf 14,000 Mann, nebst 10,000 Landesichüten gebracht. Eben damals erreichte die erfte Division ber rheinischen Verstärtungen die Tyroler Grenze, batte aber von dort noch einen weiten Weg bis zur Bereinigung mit bem Hauptbeer in Friaul.

Ebenso wie Thugut gedachte auch, nach Bonaparte's Antrag, das französische Directorium in dem bevorstehenden Feldzuge das Hauptsewicht auf den italienischen Kriegsschauplatz zu wersen, und deshalb anschnliche Truppentheile vom Rheine an die Etsch zu versetzen. Es waren, wie wir wissen, Bonaparte 30,000 Mann Berstärtung zugesagt, die Division Bernadotte vom Sambreheer, die Division Delmas vom Rheinheer, einige Halbbrigaden aus dem Innern. Hier wiederholtesich nun, was wir im Berlause des letzten Feldzuges so ost beobachtet haben: bei entsprechenden Entwürsen der beiden Gegner kamen in der Anssührung die Franzosen den Destreichern stets zuvor. Obzleich die rheinischen Truppen auf der französischen Seite einen doppelt so weiten Umweg zu machen hatten als die Destreicher, langten Bernadotte und Telmas schon Ende Februar an der Etsch an, zu einem Zeitpunkt, in dem die entsprechende östreichische Solonne sich eben erst der dierischen Grenze näherte. Allerdings blieb der wirkliche Bestand der Divisionen,

<sup>1)</sup> Thugut an Colloredo 9. März.

nach dem Brauche der directorialen Verwaltung, sehr erheblich hinter der ursprünglichen Verheißung zurück. Die Truppen waren schon bei ihrem Ausmarsch am Rheine schwächer als die Sollstärke angab, und büßten bei der schwächen Zucht und der schlechten Verpstegung der damaligen französsischen Heere auf dem weiten Zuge so viel an Kranken und Deserteuren ein, daß dei ihrer Ankunst Bonaparte statt 30,000 kaum noch 19,000 Mann zählte. Als er jeht die versügbare Heeresmasse musterte, ergab sich ihm ein Gesammtbetrag von 67,000 Franzosen 1) und 7000 Italienern, der in einigen Wochen durch Heilung der Verwundeten und einzelnen Zuzug aus Frankreich vielleicht noch auf 80,000 Mann anwachsen mochte. Es ist deutlich, daß er mit so geringen Streitkräften nicht einen Schritt nach Osten hätte thun können, wenn der Erzberzog den gleichen Vetrag damals in Tyrol gesammelt und auf Joubert geworsen bätte.

Selbst aber, nachdem die Deftreicher durch jenen Grundfehler ihrer Aufstellung ihm bie Döglichkeit zu feinem Vormariche gegen Kärnthen eröffnet hatten, blieb das Unternehmen im höchsten Grade gewagt Von seinen 67,000 Mann waren beinahe 9000 für die nothdürftigsten Garnisonen in ben piemontesischen Plagen, Mailand, Mantua, Berena erforderlich. Mit 6400 Franzosen und 4000 Italienern stand Bicker noch in ber Romagna, und konnte voraussichtlich erft Ende Darz auf lombarbischem Boben eintreffen. So blieben für ben Angriff auf die Destreicher kaum 52,000 Mann, und auch biese konnten nicht in einer geichloffenen Dlaffe verwandt werden. Denn wenn es allerdings Anfangs Marz sich beutlich genug berausstellte, daß die Hauptmacht bes Feindes binter bem Tagliamento zu suchen war, so blieb es auch bann noch um möglich, die feindliche Stärfe in Throl genau abzuschäten: es mar fett und fort unerläßlich, einen ansehnlichen Beerhaufen nach diefer Seite bin zu verwenden, zur Bertheibigung der Lombardei im Falle einer unvermuthet ftarfen Uebermacht ber Wegner, jum Borftoge Die Brennerstrafe binauf bei entschiedener Schwäche ber Destreicher, wenigstens bis jum Eingange in das Bufterthal, wo fich bann eine neue Berbindung mit bem Hauptheere in Karnthen eröffnen ließe. hiernach wies Bonaparte von seinen sieben Divisionen brei, Joubert, Rep und Dallemagne biefer Bestimmung zu, im Ganzen 18,000 Mann, beren Oberbefehl in Joubert's Hand gelegt wurde. Dann blieben noch vier Divisionen, Massena, Augerean (augenblicklich unter Gubeur's Führung), Ger-

<sup>1)</sup> Die Etate bei Maffena II, 531.

rurier und Bernadotte, für die große Operation gegen Inneröstreich, also 34,000 Mann für die Invasion des weit ausgedehnten Kaiserstaats, eines Reiches damals von 23 Millionen Einwohnern, eines Weges dis Wien auf der fürzesten Strecke von 70 Meilen. Man braucht diese Ziffern nur auszusprechen, um zu erkennen, daß unter gewöhnlichen militärischen Verhältnissen der Gedanke wahnsinnig gewesen wäre.

Es tam bazu, daß Bonaparte für's Erste auf Unterstützung von feiner Seite ju rechnen hatte. Er hatte in Bologna ein Bundniß mit Sardinien unterhandelt, nach welchem ber König gegen bie Ueberlaffung von Genua 10,000 Mann Sulfstruppen jum öftreichischen Kriege stellen wollte: bas Directorium aber verwarf ben Vertrag, weil es eine Republik nicht in die Bande eines Königs zu liefern Luft hatte. schrieb allerdings im Februar, daß gleichzeitig mit dem italienischen auch bas Rhein- und Sambrebeer jum Angriff schreiten sollte: Bonaparte wußte aber zu gut, wie weit bort am Rheine bie Ruftungen bei bem elenden Geldmangel ber Regierung noch jurud waren. Wenn er mit jenen Beeren zusammen wirken wollte, jo mußte er noch eine Reihe von Wochen hindurch deren Fertigstellung erwarten. fonnte freilich bas Gesammtergebniß glänzend und sicher werben; aber für Bonaparte's perfonlichen Ruhm stellten sich bie Aussichten mit jedem Tage bes Aufschubs ichlechter. Denn große Maffen bes feindlichen Rheinheeres waren ja auf bem Mariche nach Italien: Bonaparte mußte wünschen, ben Erzberzog vor beren Ankunft zu ichlagen. er dagegen den Beginn der Offensive verschob, jo zog ber Erzherzog tiefe Berstärfungen an sich, und Bonaparte tam schwerlich über eine mühjame Defensive hinaus, mabrend Moreau gegen bas geschwächte jeindliche Rheinheer die entscheibenden Schläge führte, und als Siegesbeld und Friedensichöpfer Die erste Stelle in der Republik errang. Mochte also bas Spiel noch so gefährlich sein, Bonaparte war entichloffen, es ohne Zaudern zu beginnen. Ariegeruhm batte er in Fulle: worauf es bei ber jetigen Stimmung ber frangofischen Nation antam, war Erlangung bes Friedens; wer bies burchsette, war bes mächtigsten Anjebens in Frantreich gewiß, und feinem Andern als sich jelbst gebachte Bonaparte biese bochste Palme zu gönnen. Allso biek es für ibn, Alles an Alles zu jegen, und ben Bewinn zu erringen um jeben Preis.

Bom ersten Tage seiner Laufbahn an hatte in seinem raftlos arbeitenben Geiste Politif und Krieg sich mit einander verschlungen.

Wie hatte es in diesem Augenblick, wo er bicht vor die lette Entscheidung gestellt war, anders sein können? Längst war er über bie bienende Stellung des bloß militarischen Wertzeugs hinausgewachsen; er wußte genau, welch einen Friedensvertrag er schließen wollte, und nicht minder entschlossen war er über die diplomatischen Mittel, burch welche er Destreich für sein Shstem zu gewinnen hoffte. Das Biel, welches er im Sinne trug, war, wie wir wissen, ein anderes als bas von bem Directorium gewünschte: wenn biesem Alles an Belgien und Rheinland und fehr wenig an Stalien lag, so wollte er vor Allem Italien bieffeits ber Etich behaupten, und stellte bamals bie beutschen Erwerbungen burchaus in die zweite Reibe. Bas bie Stimmungen in Wien betraf, jo hatten im letten Jahre fo viele Verhandlungen mit Gallo, Gherardini und ben toscanischen Staatsmännern stattgefunden, baf Bonaparte, wie bei bem frangösischen Bolke, so auch bei ber östreichischen Regierung ben entschiedenen Wunsch nach Frieden voraussetzen burfte; mmer aber war Destreich, wenngleich besiegt, boch keineswegs überwältigt, und Bonaparte wußte, bag er auf raschen Abschluß nur bam rechnen konnte, wenn er für Belgien und Mailand bem Raifer eine hinreichende und ansprechende Entschädigung zu bieten in ber Lage Welches Angebot aber würde in Wien reizend erscheinen? genug hatte bas Directorium auf Baiern, unter mannichfaltigen Wendungen hingewiesen, jedoch niemals ben gewünschten Erfolg gewonnen. Dam batte es bei Clarfe's Sendung verschiedene Combinationen in Italien vorgeschlagen; Thugut aber war auch hier bei allen taub geblieben Es war Bonaparte's Scharffinn vorbehalten, bas lojende Wort ju finden: ichon bei bem Beginne seines Bormariches war er entichlossen, bem Raiser Benetien anzubieten, und lebte ber Ueberzeugung, bamit ben von ihm gewollten Friedensschluß zu erreichen. Rein Zeugniß belehrt une, ob er von den geheimen ruffischen Berhandlungen Bojeph's und Thugut's aus ben Jahren 1782 und 1795 eine bestimmte Kunde gehabt 1), ober seinen Plan nur aus richtig zutreffender Anschauung der Berhältniffe geschöpft bat. Un ber Sache selbst ift, wie uns ber Berlauf bes Greignisses Schritt auf Schritt belehren wird, ein Zweifd nicht mehr möglich.

<sup>1)</sup> Roch weniger finden Angaben, wie tie ber Memoires d'un homme d'etat und tes Grafen te Maiftre, baß tie Beraubung Benetigs im Boraus zwifden Tbugut und Bonaparte abgetartet gewesen, irgent eine Bestätigung in ten authentischen Acten. Dagegen fint Lallemant's Berichte aus Benetig erfüllt von Rotign über tie Sorgen, bie ber Senat seit langer Zeit wegen Defireichs Eroberungeluft hane.

Es war dies allerdings eine Austunft höchst besonderer Art, der Friedensichluß auf Kosten eines ängstlich neutralen Staats, ber alle bie Jahre baber tein boberes Streben gehabt hatte, als mit beiden friegführenden Mächten in Eintracht und Freundschaft zu leben. Indessen eine folche Erwägung bes Rechtes und ber Moral war nicht geeignet, Bonaparte auch nur einen Augenblid von einem Schritte gurudzuhalten, ben er im frangösischen und im eigenen Interesse für geboten erachtete, und Thugut — barüber burfte er sicher sein — würde zwar auf möglichst correcte Formen bringen, die incorrecte Sache aber sich gu bestem Ruten gefallen laffen. Die wesentliche Schwierigkeit für Bonaparte lag nicht in Benedig und nicht in Wien, sondern gang und gar in Paris. Es gab in Frantreich teinen Dlenschen, ber im Voraus tem Entwurfe seine Zustimmung ertheilt hatte. Das Directorium mit feinen Demofraten nahm, wie wir faben, ursprünglich an Italien überhaupt tein Interesse, und hatte die Lombardei sofort für die Anertennung ber belgischen und rheinischen Unnexionen zuruckgegeben. Nachtem aber Bonaparte burch bie Gründung der lombardischen und cieparanischen Republik sie einmal in italienische Händel verwickelt batte, waren fie gerne auch in Benetien bie Grunder eines bemofratischen freistaats geworden; die ministerielle Presse fündigte im Februar in trobendem Tone ben sicheren Fall ber verrotteten Adelsherrschaft an, und bas Directorium brängte ben General, in Benedig einige Millienen zu erpressen, und erkundigte sich wiederholt nach ber Möglichfeit ter Umwälzung ber Terraferma. Wenn bies aber geschah, so mare eihnen unter allen Umftanden undentbar ericbienen, ben felbft gebaffenen Freiftaat einem gefronten Tyrannen auszuliefern. Auf ber anderen Seite ersehnte Die gemäßigte Partei ben auswärtigen Frieden, ver Allem beshalb, weil fie bas Aufhören ber revolutionären Gewalt im Innern begehrte, und bie Wechselwirtung zwischen Krieg und Rebelution volltommen begriffen hatte. Gie mare bereit gemesen, jur Erkichterung bes Abschlusses mit Destreich bie Eroberungen auch Norten erheblich zu beschränfen, und verabscheute um so heftiger weitere Ausbehnung ber bemofratischen und militärischen Umwälzungen, wie sie Bonaparte bamals in Italien vollzog. Go gebührt bas bunkle Bertienst ber Katastrophe Benedigs auf französischer Seite Bonaparte allein und ausschließlich 1). Er übernahm bamit bie außerordentliche

1

<sup>1)</sup> Ctarte's Correspondeng widertegt tie Bebauptung Botta's turchaus, tag

Aufgabe, zuerst gegen den Willen des französischen und des venetianischen Bolkes, Benedig und Frankreich in Krieg zu verwickeln, und dam, gegen den Willen der französischen Regierung, Benedig der östreichischen Eroberung zu überliesern. Worauf er vielleicht rechnen konnte, war bei dem ersten Schritte die revolutionäre Neigung des Directoriums, und bei dem letzen die allgemeine Friedenssehnsucht des französischen Bolkes. Immer aber blied das Spiel für ihn ein höchst gewagtes; es galt, sede vordereitende Maßregel in tieses Geheimniß zu hüllen, die Entwicklung sich scheindar aufzwingen zu lassen, sich selbst in eine Lage zu versehen, die seden Argwohn der eignen Urheberschaft unmöglich erscheinen ließ. So ist es höchst begreislich, daß kein geschriebenes Actenstück den eben dargelegten Zusammenhang ankündigt: um so bestimmter aber wird sich uns zeigen, wie genau auf seder Susse die thatsächliche Entwicklung diesen Voraussetzungen entsprochen hat

Auf der Rückreise von Tolentino hatte sich Bonaparte einige Tage in Bologna aufgehalten, und bort für die lombarbische Legion eine neue Organisation verfügt, welche biesem Hecrestorper ein festeres Befüge und eine größere Mannschaftegahl verleihen sollte. Dann war er nach Mantua gegangen, von wo aus er die letten Vorbereitungen für ben bevorstehenden Feldzug traf, und hatte bann am 9. Marg fein Sauptquartier nach Baffano, inmitten ber activen Beeresabtheilungen verlegt. Sein Beschluß stand fest, die Offensive ohne ben geringsten Beitverluft auf allen Seiten zu ergreifen, und mit möglichstem Ungeftum vorwarts zu treiben. Zuerft follte Maffena mit bem linken, nördlichen Flügel des Hauptheeres den Angriff gegen das obere Thal ber Piave eröffnen und durch sein Vorgehen die unmittelbare Berbindung des Erzherzogs mit bessen Tyroler Divisionen abschneiden Dann würden Serrurier, Gupeux und Bernadotte fich gegen bie feind liche Aufstellung bes Friauler Corps am unteren Tagliamento in Be wegung jegen, Joubert aber in Throl das Etich- und Gisacthal auf warts brangen, und hoffentlich die Destreicher über ben Brenner bin über bis nach Innsbruck zurückwerfen. Endlich würde in bemjelben Augenblick, wo tiefe raschen, allseitigen Schläge auf bie Deftreicher fielen, die Ratastrophe Benedigs ihre Entwicklung beginnen, zunächst burch ben Sturg ber Abeleberrichaft in ben Städten ber Terraferma

abgewiesen worden sei. Der venetianische Gesandre Querini in Parts wurde im Januar durch solch ein Gerücht erschreckt; das Directorium erklärte ihm, seinerseits mit voller Wahrheit, daß man solche Absichten nicht habe.

Dann konnte den Cestreichern zu gleicher Zeit durch das Bordringen des französischen Heeres die Nothwendigkeit des Friedens und durch das Angebot Benedigs die Süßigkeit besselben anschaulich werden.

Der Ausbruch ber venetianischen Wirren gerade im Augenblick bes Abmariches des Hauptheeres nach Deutschland hätte einem oberflächlichen militärischen Urtheil höchst bebenklich dünken können. Benedig hatte etwa 15,000 Mann Linientruppen unter ben Waffen, und die Bevölkerung in ihrem wilden Zorne gegen die Franzosen war auf bas erfte Zeichen zur nationalen Erhebung bereit: wie drobend mußte eine jelde Erschütterung im Rücken bes Heeres erscheinen, wo ber in ber Lombarbei zurückleibende Kilmaine in Mailand, Mantua, Berona kaum über 6000 Franzosen und schwache italienische Formationen verfügte? Aber gerade die icheinbare Größe biefer Gefahr mar für Bonaparte's Plane ein ganz unbezahlbarer Vortheil, indem sie von ihm für ben Augenblick jeden Berdacht, die Unruben felbst veranlagt zu haben, auf bas Entschiedenste ablenkte. Denn völlig unbentbar schien es boch, baß ein solcher Meister ber Kriegstunft bie dringenbste Regel berselben, ben Ruden seines vordringenden Heeres ju sichern, in jo gröblicher Beise ielbit verlette. Bonaparte trug eifriger als je seine lleberzeugung von ter Unverbrüchlichkeit biefer Regel aller Orten zur Schau, in seinen amtlichen Beisungen an Kilmaine, Die venetianische Reutralität auf bas Strengfte ju achten, in seinen Erflärungen an die venetianischen Beborben, nicht die leiseste Störung ber Rube in seinem Rücken zu bulben. Bei biefen Bersicherungen blieb ja tein Zweifel möglich, baß es für ben General nichts Widerwärtigeres geben fonnte, als Empörung und Burgerfriege in Benetien mabrend seines deutschen Feldzuge 1). Stillen freilich war auch für bieje Fälle volltommen vorgesorgt. General Bictor mit seinen 10,000 Mann stand, seit Tolentino durchaus ver-

<sup>1)</sup> Auch später, bei französischen Augriffen auf seine venetianische Politik, blieb blee Benaparte's Hauptargument. Le simple bon sens, sagte er zu Bourrienne (vgs. bessen mémoires I, 142, édit. Stuttgart 1849), devait saire juger que son projet étant de se porter sur les versants du Danube, il n'avait aucun intérêt à voir ses derrières inquiétés par des révoltes. Cette combinaison, disait-il, était absurde et ne pourrait venir dans la tête d'un homme à qui ses ennemis même ne peuvent pas resuser un certain tact. Escuso script Benaparte im Jusi 1797 in sint note sur les événements de Venise (Correspondance III, 156): Bonaparte entrait en Allemagne, lorsque les insurrections se manisestèrent dans les états de Venise; donc elles étaient contraires aux projets de Bonaparte, donc il n'a pas pu les favoriser.

fügbar, in der Romagna, nur wenige Märsche von den venetianischen Grenzen entfernt. Die Besatung von Liborno, 1200 Mann, war im Begriffe, gegen eine ftarte Geldzahlung bes Großberzogs ben Plat zu Aller aus Frankreich noch erwartete Nachschub, so wie bie verlassen. Reconvalescenten ber Lazarethe, mehrere taufend Mann in ben nächsten Wochen, waren Kilmaine zugewiesen, so brauchbar sie Bonaparte auch jur Berftartung feines fleinen Angriffsheeres gewefen waren. Endlich blieb, gerade wenn man eilig losschlug, für den Rothfall die Möglichkeit, einen Theil von Joubert's Truppen mit rascher Wendung aus Threl nach Benetien hinüber zu werfen. Es war tein Gebante baran, baf biesen Streitfraften Benedig hatte Widerstand leisten konnen, jumal, wie Bonaparte nur zu gut wußte, in der morschen Republik keine andere Stimmung als Furcht und Friedensliebe vorhanden war, niemand an einen Kampf oder gar an einen Plan des Kampfes bacht, und ein muthiger Entschluß, wenn er überhaupt zu Stande tam, ficher ju fpat gefaßt wurde. Der höchste Beamte ber Terraferma, ber Generalproveditore in Brescia, Battagia, hatte von jeher zu ben Ber fechtern einer französischen Allianz gehört und kannte auch in ber New tralität keine höhere Sorge, als burch Nachgiebigkeit gegen die Sieger seinen bedrängten Staat bis zum endlichen Friedensschluß zu fristen So eben erft hatte er ben ihm untergebenen Bicepodefta von Bergame, Ottolini, bei der Regierung verklagt, weil er überall feindselige Um triebe ber Franzosen wittere und dieselben burch feine Gegenmaßregeln thörichter Beise reize 1). Ginen solchen Staatsmann zu behandeln um zu beherrschen, ihn abwechselnd zu streicheln und einzuschüchtern, war für Bonaparte ein behagliches Spiel. Noch am 10. März schrieb er ihm aus Baffano, betlagte, bag es in Brescia unruhige Auftritte gegeben hätte, die in Wahrheit freilich erft bevorstanden, und bat ihn nicht zu strenge mit frangosisch gesinnten Burgern zu verfahren, mas ihm Battagia bann umgehend in ber wärmsten Beije zusagte. einen Charafter von Bonaparte's Schlag war die Versuchung groß burch die That zu erproben, wie weit die Geschmeidigkeit dieser Leme geben würde.

An demselben Tage, an welchem jener verbindliche Brief an Battagia geschrieben wurde, erließ der General das Manisest, worin er seinen Truppen den Beginn des neuen Feldzugs verkündigte. Er zählte die Thaten des vorigen Jahres auf, in dem zum ersten Male die

<sup>1)</sup> Raccolta I, 391.

französischen Fahnen am adriatischen Meere geweht hätten, im Angesichte und in ber Nabe bes alten Macebonien; er pries bie Friebensliebe bes Directoriums, und flagte Destreich an, sich in ben Solbbienst ter englischen Krämerpolitik begeben zu haben; so mußte man ben Frieden in Wien selbst erzwingen, und Deftreich ben Rang einer untergeordneten Macht zuweisen, wie berfelbe einem Miethling Englands Ein solcher Ton war nicht besonders friedeverheißend, und gebübre. nicht im Berhältniß zu ber Geringfügigkeit ber bamals von Bonaparte geführten Streitfräfte: um so charafteristischer tritt barin bie Richtung hervor, welche die vorwiegende Leidenschaft des Feldherrn schon damals genommen, und die von nun an den Bang feines gewaltigen Lebens bestimmen follte. Der Blid über bas abriatische Meer hatte feinen Ehrgeiz auf die Ländermassen des Drients, auf das Borbild des glänzendsten Belden aller Jahrhunderte gelenkt; über ben kleinen europäischen Continent binaus strebten seine Entwurfe in bie ungemessene Beite bes Deans, und als ber lette, ber einzige seiner würdige Gegner erhob ich ihm bier bas seebeberrschende England. Der Rampf gegen Deftreich hatte ihm nur noch Bedeutung, insofern er in Wien den dienste willigen Genossen ber britischen Macht zu Boben warf; so schnell wie möglich wünschte er jest dieses Rebenwert abzuthun, um bann die eigne mb die volle Kraft seines Landes auf die Hauptsache zu wenden, und mit ter Ueberwältigung Englands seine Macht über alle Theile bes Errballs auszudehnen. Dit verdoppeltem Ungeftum ging er vorwärts; in anderes Zeitmaß ber Kriegsbewegung als bas Jahr zuvor bei Moreau und Jourdan sollte Erzherzog Carl hier kennen lernen.

Carl hatte bei dem allgemeinen Rückzug seines Heeres hinter den Lagliamento zwei Abtheilungen als Bortrab an der Piave stehen lassen, den Prinzen Hohenzollern mit 3700 Mann in der Ebene bei Conestiane, den Sbersten Lusignan mit 3200 Mann stromauswärts im Gebirge zwischen Feltre und Belluno. Es war Lusignan, der zuerst am 10. durch Massen's Stoß beinahe mit viersacher llebermacht getrossen wurde; an Widerstand war nicht zu denken; unter steten Gesechten wich er, die Berbindung mit Hohenzollern aufgebend, weiter nach Norden in das Gebirge hinein; schon am 11. rettete sich ein Theil des Corps über die Berge nach Throl; am 12. wurde Lusignan mit seiner Hauptwasse bei Longarone ereilt und in dem hier engen und felsigen Thale von allen Seiten umsäßt; mit 700 Mann wurde er selbst gefangen; der röllig zertrümmerte Rest seiner Mannschaft flüchtete auf schwierigen

Bergpfaben nach Cortina in Throl. Für den Erzherzog war die gange Abtheilung verloren. Nach diesem Erfolge mandte sich Massena barauf wieder stromab nach Belluno und zog von bort, am Fuße des Gebirges entlang, dem oberen Tagliamento zu, nach Spilimbergo um Djoppo. Unterbeffen vermied Hobenzollern ein ähnliches Miggeschick womit ihn Bubeur und Serrurier bedrohten, durch eiligen Ruckzug auf das östreichische Hauptheer hinter bem Tagliamento, wo auf seine alarmirenden Nachrichten ber Erzherzog feinen Divisionen eine neme Aufstellung zur Abwehr bes nabenden Feindes gab. Den rechten noch licher Flügel bildete mit nabe 5000 Mann General Babalitich, amijden Osoppo und Carpacco. Bon dort stromabwärts bis Codroipo und Barmo, auf einer ungefähr drei Meilen langen Linie standen die Divisionen Reuß, 6200, und Schulz, 3500 Mann, hinter ihnen als Rejerve General Sport mit 4900 Mann. Endlich bedte ben unteren Lauf des Fluffes bis Latifana die Division Seckendorf, 2900 Mann Die ganze auf diese Art besetzte Strede, von Djoppo bis Latisana, betrug sieben Meilen; die öftreichische Aufstellung war also äußerst bum, und die Aussicht auf einen erfolgreichen Wiberstand um so geringer, als ber in breitem und flachem Rinnfal babinftromende Fluß bamals wasserarm und fast aller Orten zu durchwaten war. 2m 16. Morgens erreichten die Frangojen bas rechte Ufer des Fluffes, gegenüber Cobroipe; Bonaparte selbst war an ihrer Spige, um den passenoften Ort bes llebergangs auszusuchen. Wegen 11 Uhr war ihr Aufmarsch vollendet, Gubeux linte, Bernadotte rechts, Serrurier in Referve, im Bangen ungefähr 22,000 Mann. Jede Division sandte als Bortrab ein leichtes Infanterie-Regiment voraus, in Linie entwickelt, ein Grenabierbataillon in geschlossener Colonne auf jeder Flanke; es folgten dann die vier Infamerie Regimenter ber Division, eins hinter bem andern, bei jedem bas zweite Bataillon in Linie, das erste und dritte in geschlossener Colonne auf ben Flanken. Einige Reiterschwadronen bedten bie Berbindung zwijden ben einzelnen Maffen. Auf Bonaparte's Signal fette fich Alles mit größter Regelmäßigkeit und Raschheit in Bewegung; bas Baffer ging ben Soldaten faum bis jum Gurtel; völlig geordnet betraten bie Divisionen bas linke Ufer, und eröffneten sofort ihren übermächtigen An griff auf Reug und Schulz, benen auch Sport's Unterstützung feine burchgreifende Bülfe zu bringen vermochte. Schon nach wenig Stunden gab ber Erzberzog ben Befehl zum allgemeinen Rudzug auf Ubin, Cividale, Balmanova, welche Festung vor einigen Bochen General

Allvinth den Benetianern mit ähnlicher Ueberliftung entrissen hatte, wie einst Liptab Peschiera und Baraguan b'Hilliers Bergamo 1).

Lange zu halten mar übrigens auch diese Stellung nicht, ba Balmanova in feiner Hinsicht gerüftet war, einem ernstlichen Angriffe länger als einige Tage zu widersteben. Der Erzberzog erließ also schon am 17. März die Beisungen an die Truppen, auf welche Art demnächst ber weitere Rückzug hinter die letzte der Friauler Flußlinien, den Honzo, vorgenommen werden sollte. Hier bachte er noch ein Mal einen halt zu machen, noch einmal bas Borbringen bes Gegners zum Steben ju bringen, und badurch seinen rheinischen Divisionen die Zeit jum herankommen zu gewinnen. Die erste berselben, unter General Merandin, hatte jest Throl burchzogen, und war auf dem Marsche von Briren oftwarts burch bas Bufterthal nach Rarnthen, und ber Erzbergog erließ an sie dringende Befehle, so rasch wie möglich sich zu nähern, und die Deckung seiner nördlichen Flanke im Hochgebirge zu über-In der That, nicht weniger als Alles hing hiervon ab. friauler Strafe von Berona nach Wien geht zuerst nach Often, indem ste nacheinander die von den Alpen südwärts zum Meere strömenden duffe Biave, Tagliamento, Ifonzo überschreitet. Im Ifonzothale aber wendet sie sich, fast im rechten Winkel, scharf nach Norden, steigt bier dem Flusse entgegen die Abhänge der Alpen hinan, passirt die Engen des Flitscherpasses und erreicht, an den Quellen des Jonzo vorüber, die Lammbobe bes Gebirges auf bem Predil. Bon bier aus senkt fie fich m scharfen Windungen nach Tarvis, passirt weiter abwärts bei Billach den Ausgang bes Bufterthals, und fest fich bann in ebenem Gelände nach Alagenfurt, ber Hauptstadt Karnthens fort. Für ein Beer, welches jeine wesentliche Rückzugslinie nordwärts nach Wien bat, ist also bie Stellung hinter bem Isonzo unter allen Umftanben miglich; ein fiegreicher Stoß der Feinde auf seinen nördlichen Flügel reicht bin, alle

<sup>1)</sup> Die öftr. militärische Zeitschrift 1835, III, 49 si., stellt bies zur Entschuldigung Albintyd's so dar, als seien die Benetianer, in ihrem Hasse gegen frankreich, im Stillen einverstanden gewesen, und giebt diese Bersicherung in einer form, welche die Meinung erweckt, daß auch dieser Theil der Erzählung auf östrichsen Acten beruhe. Er enthält aber nichts als die subjective Ansicht des Setsasters, und diese ist völlig unbegründet. Der Protest der Benetianer war einst und ehrlich, und Thugut schried auf die Nachricht von der Besetzung Palma's an Colloredo: "Allvingy ist stolz, die offenen Thore Palma's eingestoßen zu haben; dieser Ersolg beweist nur, daß die Benetianer noch schwächer sind als wir." — Bie Palma war übrigens auch Osoppo eingenommen worden.

anderen Theile des Heeres von der Berbindung mit der Heimath abzuschneiben. Mun findet sich einige Meilen westlich vom Prebil eine andere noch bequemere Paghöhe bei Saifnig, zu welcher vom Tagliamento durch das Fellathal eine Fahrftraße über die venetianische Clause und Bontebba berauffteigt, um bann bei Tarvis in die Ifonzoftrafe ein Nachbem Bonaparte bie Linie bes Tagliamento gewonnen, lag bas Fellathal ben Frangosen offen: wenn sie von bier aus nach Tarvis gelangten, war bem Erzberzog bie gerade Strafe nach Imeröstreich verlegt; es blieb ihm fein anderer Rückzug übrig, als im weiten Bogen judöstlich um die Abbange ber julischen Alpen berum, burch Krain über Laibach, wo es immer höchst fraglich war, ob er jemals wieder den auf der fürzesten Linie über Tarvis vordringenden Frau zosen sich würde vorlegen können. Mit Recht bat man also gesagt'h daß die Stellung hinter dem Isonzo ohne vollständige Sicherung wa Tarvis gar feinen Sinn hatte; bas Natürliche mare gewesen, mit en schlossener Preisgebung bes Subens bie östreichische Hauptmasse geraden zur Deckung von Tarvis als bes einzig wesentlichen Punktes zu ver wenden. Der Erzberzog hatte nun allerdings einige Bortehrungen p Lom Tagliamento aus war die Brigade biefem 3mede getroffen. Desfai burch bas Fellathal in bie wichtige Stellung abgeruckt; schließlich aber hatte Ocefai nicht mehr als 1500 Mann borthin gebracht. Mit zwei anderen Bataillonen war Major Zettwitz den Tagliamento hinaf gesandt worten, um die Reste ber Lusignan'schen Schaar an sich 3 ziehen, und bann ebenfalls nach Tarvis zu führen. Er hatte aber bort nur einzelne Flüchtlinge angetroffen, und von biefen fo arge Schilte rungen ihrer Niederlage erhalten, daß er es für bas Sicherfte bielt anstatt oftwärts nach Tarvis zu ruden, lieber nach Nordwesten in die ents legenen Alpenthäler von Degano zu entweichen. Endlich war auch Mercantin im Pufterthal burch die Gerüchte von Lufignan's Niederlage ereilt worden, und hatte sich badurch in seinem Marsche so gründlich aufhalten lassen, bak er nicht, wie ber Erzherzog gehofft, am 20. März nach Tarvis, sontem drei Tage später erst nach Billach gelangte. In Tarvis blieb einst weilen Ockfai mit seinen wenigen Compagnien gang allein.

Bonaparte war nicht der Widersacher, bei dem man sich ungestraft solche Fehler erlauben durfte. Alle Vorbereitungen zum Angrisse auf Tarvis waren längst getroffen; es war wieder Massena, dem wie an der Piave so auch am Isonzo die Ueberflügelung der nördlichen

<sup>11</sup> Ruftow, Felbzüge Napoleons G. 471.

viejes Mal Alles beherrschenden Flanke des Gegners zufiel. Mit seiner etwa 11,000 Mann starken Division war er gleich nach ber Ucberichreitung des Tagliamento durch das Fellathal gegen die venetianische Clause und Tarvis in Marich gesetzt worden, mahrend Gubeux auf bas jeindliche Centrum unter Bahalitsch bei Caporetto heranzog, Serrurier und Bernabotte aber ben unteren Lauf bes Flusses bei Borg und Gra-Bei ihrem Borgeben räumten bie Destreicher ohne disca bedrobten. Biderstand das nutlos besetze Palma und gingen hinter den Isonzo purud; die Brigade Augustinet warf sich nach Gradisca hinein und ichlug am 19. März einen feden Anfturm Bernabotte's blutig ab. Gleich nachber aber burchwatete Serrurier gang in ber Nähe ben Fluß und schloß die Stadt auf allen Seiten ein; nachdem ein Entsatzersuch ter nächsten östreichischen Colonne scharf zurückgewiesen worden war, verlangte Augustinet zu capituliren, und streckte mit seiner ganzen Abtheilung, 2500 Mann, die Waffen. Damit war bereits die Linie bes Bionzo für die Destreicher unhaltbar geworben, und ber Erzberzog hatte ju erwägen, auf welcher Strafe er ben weitern Rudzug nach Deutschland antreten wollte. Er hatte Rachricht, baß gegen sein Centrum bei Caporetto feindliche Massen im Anzuge seien; es schien ihm also bebenklich, ob er hier auf ber Isonzostraße so viel Zeit noch frei haben wurde, um feine fammtlichen Divifionen durch die schmalen Baffe hindurchzubringen; er befahl bemnach dem Fürsten Reuß, mit bem größeren Theile der Armee ben Umweg durch Krain zu nehmen, und io rasch wie möglich von dort auf Billach zu marschiren. General Gontreuil fandte er mit vier Bataillonen und ber großen Artilleriereserve ben Isonzo hinauf zu Bahalitsch, um mit diesem veremigt durch den Flitscher Pag nach Tarvis zu ziehen. Er selbst eilte Reuß voraus über Laibach nach Billach. Wie bedenklich sich schon jest bei Tarvis die Dinge verwickelt hatten, wußte er noch nicht.

In benselben Stunden, in benen Augustinet in Gradisca bedrängt wurde, hatte Massen am 19. die vorgeschobenen Posten Ockkai's aus der venetianischen Slause hinausgeschlagen, den Ocktreichern 600 Gessangene abgenommen, und sie zum Rückzug auf Pontasel genöthigt. Bei der gewaltigen Uebermacht des Feindes war aber auch hier kein Halten; Ocklai zählte, nachdem noch zwei Bataillone aus dem Innern zu ihm kestoßen, kaum 1900 Mann: so ging er am 20. nicht bloß nach Tarvis, sondern mit Preisgebung der Isonzostraße die Höhe abwärts die Wurzen zurück. Bayalitsch, Gontreuil, der Artisseriepart, Alles wäre versoren gewesen, wenn Massen mit raschem Nachdringen seine ganze Division

bei Tarvis aufgehäuft hätte. Man darf ihm zutrauen, daß es zwingende Gründe gewesen sein muffen, die ihn abgehalten haben; genug, er blieb mit ber Hauptmasse noch in Bontafel auf ber Fellastraße steben, und begnügte fich, durch seinen Bortrab Tarvis besetzen zu lassen. Am 21. tam die Hiobspost binüber zu den Destreichern, zunächst zu dem Artilleriepark, ber eben zur Flitscher Clause berangog, und wurde von bier schleunigst an Bayalitsch nach Caporetto weiter gegeben. Dieser befahl sofort bem Beneral Gontreuil, in möglichster Schnelligkeit über ben Bredi nach Tarvis vorzugeben und die Strafe wieder zu eröffnen; er selbst blieb in verkehrtem Zaudern einstweilen bei Caporetto steben. Gontreuil gelangte noch an demfelben Abend auf den Predil und jagte mit entschlossenem Angriff am 22. die Frangosen aus Tarvis binaus; jo tomme ber große Part, von Gontreuil ju unabläffiger Gile getrieben, Tamis passiren und die Straße nach Billach gewinnen. In der Nacht tam auch Ocskai auf besondern Befehl des Erzherzogs wieder nach Tawis zurud; immer aber hatte man nur 4400 Mann auf bem wichtigen Puntte zusammen, ba Bapalitsch mit seinen 3000 am 22. in bebächtigem Zuge erst bis Flitsch gelangt war, hier die Brigade Köblös zur Dedung ber Clause wieder steben ließ, und am Morgen bes 23. nur mit 1700 Mann in schleppender Langsamkeit sich bergauf zum Predil bewegte. So konnte Massena von Vontafel ber gegen Gontreni immer noch eine mehr als boppelte llebermacht entwickeln; er nahm im Laufe bes Bormittags zuerft die Paghohe bei Saifnit unter beftigen Gefechte, und als barauf Gontreuil gegen Tarvis binabzuweichen begann, fand es Destai für gut, ohne erft feinen Benoffen abzumarten, ben Ort im Boraus aufzugeben, und eine bedenbe Stellung weiter rudwärts zu suchen. In biefer vorsichtigen Beschäftigung murbe er je boch in unerwarteter Beije gestört. Erzherzog Carl batte auf seiner Fahrt von Laibach nach Billach die Bedrohung von Tarvis in Krainburg erfahren und erschien jett persönlich mit einiger Reiterei auf dem Rampfplat, wo er ben General Dostai jofort umtehren und ju er neuertem Widerstande vorgeben ließ. Aber diese Bataillone zeigten sich völlig murbe und haltungslos, jo daß der Erzherzog fich zulest felbst an die Spite seiner Susaren sette, und trot bes Glatteises, womit auf biefer Bobe 1) die Strage bedeckt war, mit einem Reiterangriff ben

<sup>1)</sup> Etwa 2500 Fuß über bem Meere. Bonaparte in seinem Berichte an bas Directorium schmildt aus: bie Schlacht sei inmitten ber Gletscher, boch über ber Wolken geliefert worben.

Tag zu wenden suchte. Das französische Fußvolt hielt jedoch Stand, und als dann einige Schwadronen Dragoner heranbrausten, lösten sich die Kaiserlichen in wilder Berwirrung auf, und mit knapper Noth entkam der Erzherzog durch die Ausopferung einiger Officiere aus dem Getümmel.

Damit war benn Tarvis vollständig in Massena's Hand, und die Division Bahalitsch rettungslos zwischen ihm und Gubeux eingeflemmt. Zuerst Köblös bei Flitsch, und bann Babalitsch selbst auf bem Predil überlieferten sich nach furzer Begenwehr ber Befangenschaft. Die beiben Tage hatten bem taiserlichen heere mehr als 3000 Mann Berluft gebracht; feit ber Eröffnung bes Feldzugs betrug ber Abgang an Tobten, Bermundeten und Gefangenen über 14,000 Mann, alfo bie größere Balfte ber vorhandenen Streitfrafte. Was noch übrig war, befand sich in schlimmer Berfassung. Unmittelbar in seiner Näbe hatte der Erzherzog nur die Trümmer von Gontreuil's und Ocsfai's Brigaden, zu benen jett in Villach bie ersten Bataillone Mercanbin's stießen. Fürst Reuß war aber noch brei Tagemärsche weit entfernt; es war nicht baran zu benten, gegenüber bem nachbrängenben Daffena und Bubeux, ihn in Villach abzuwarten, man mußte also bie Berbindung mit Throl durch das Pufterthal aufgeben, und weiter rückwärs, in Klagenfurt, die vereinzelten Divisionen zu sammeln suchen. hatte dann die weitere Folge, daß die soustigen rheinischen Berstärkungen nicht mehr auf dem geraden Wege durch Throl zur Armee gelangen bonnten; ber Erzberzog ließ sie vielmehr auf Salzburg marschiren, um fie von dort nach Bruck an der Mur auf seine Strafe heranzuziehen. Einsmeilen hatte er, als am 25. und 26. die Divisionen Mercandin und Reuß sich in Rlagenfurt vereinigten, General Sedendorf aber mit etwas über 4000 in Krain zur Deckung Slavoniens zurückgeblieben war, noch ungefähr 13,000 Mann unter ber Fahne. Bon wirklichen Rampfen konnte für Dieje Urmee nicht mehr die Rede fein: ber Krieg war entschieden zehn Tage nach Beginne des Feldzugs.

Nicht besser war in berselben Zeit für die Kaiserlichen der Berlauf der Dinge in Tyrol gewesen. Dort hatte Joubert die ersten Tage sich in berechneter Unthätigkeit gehalten, und die Destreicher an unbedeutende Borpostenplänkeleien gewöhnt, die Bonaparte an die Jsonzolinie gekommen, und somit ungefähr ebenso weit von dem östlichen Ausgang des Pusterthals entfernt war, wie Joubert von dem westlichen. In diesem Augenblick, während Massena Bontafel besetze, drach Joubert durch die seindliche Stellung hinter dem Lavis hindurch, am 20 März,

mit solchem Geschick und Ungestum, daß er ben Gegner völlig überraschte, und ibn mit einem Berluste von nabe 4000 Mann zu eiligen Rückzug nöthigte. General Kerpen ließ die Brigade Loudon westwarts in bas obere Etschthal nach Meran ausweichen; er felbst folgte, unter mehreren blutigen Befechten, bei Rlaufen, an ber Labiticber Brude in ber Plattner Claufe, ber Brennerftrage, über Bogen, Briren, bis Damit hatte Joubert fein nachftes Biel, ben Gingang in Sterzing. bas Busterthal, und zugleich die Möglichkeit erreicht, jeder Zeit über Lienz und Spittel mit bem frangofischen Sauptheer in Rarnthen bie Berbindung zu eröffnen. Gin öftreichisches Corps unter Beneral Sport, 8000 Mann, welches die Trümmer Lusignan's an fich gezogen, ftand noch in biefen Thälern, fand aber seine Lage inmitten bes Borbringens ber beiben feindlichen Beere fo bedenklich, bag es, nordwärts abziehent, über die Gletscherpasse bei Gastein sich ben Weg nach Salzburg jucte. Damit war bas lette Hindernig beseitigt, welches Joubert Die Strafe nach Billach zu Bonaparte hatte sperren tonnen. Seine Throler Begner hatte er auf bas Uebelfte zugerichtet; General Kerpen batte wie ber Erzberzog die Balfte feiner Mannschaft eingebußt; er felbft ftand mit 5000 Mann bei Sterzing, Loudon mit 2000 Mann bei Meran; von ben 10,000 Landesschützen hatten fich bei bem Bordringen ber Franzosen über fünftausend verlaufen. Einige Berlufte hatt natürlich auch Joubert gehabt, verfügte aber immer noch über mehr als 15,000 Mann schlagfertiger und siegesbewußter Truppen, mit benen er einstweilen, Bonaparte's Befehle erwartent, gleich bereit un Mariche nach Karnthen ober zur Erfturmung bes Brenners, bei Brige und Bogen Stellung nahm.

General Bonaparte selbst hatte gleich nach der Einnahme der Jionzolinie sein Hauptquartier nach Görz verlegt, und hier die zumäckt dringenden Maßregeln zur Ausbeutung des Sieges und Besetzung der gewonnenen Landschaften ergriffen. Er traf die schärfsten Borkehrungen zur Herstellung strenger Mannszucht unter seinen Truppen; Bernadottes Bataillone wetteiserten bisher mit den alten italienischen Brigaden in der Mißhandlung des Landes 1); Bonaparte aber wollte vor dem Einmarsch in Deutschland sicher sein, daß die Bevölkerung nicht durch

<sup>1)</sup> Bonaparte an Bernadette 26. März. Botta's entgegenftebende Angabe tann gegen bie amtliche und sehr eingehende Erörterung nicht in Betracht tommen. Die Truppen bes Sambreheers betrugen sich in Italien, wie bas Jahr zwor in Deutschlarb.

Bewaltthätigkeit ber Solbaten jum Aufstande veranlaßt murbe. Er ordnete die Berpflegung des Heeres, welche nach wie vor ohne irgend welche Schonung aus ben venetianischen Bezirken eingetrieben murbe. Er ließ zur Dedung feiner Rudzugelinien Balma und Djoppo, und gleich nachber auch Borz und Gradisca mit neuen Verschanzungen und Kriegsvorrathen aller Art verseben. Er jandte seine Reiterreserve unter General Dugua zur Einnahme von Trieft, und die Divifion Bernadotte nach Laibach jur Besetzung von Krain. Er melbete bem Directorium die rasch errungenen Bortheile, brangte aber um jo mehr auf die Eröffnung bes Feldzugs auch am Rheine, ba im entgegengesetten Falle ber weitere Bormarich nach Inneröstreich ibn ber Gefahr ausjegen würde, von allen heeren des Kaijerreiches angefallen und erdrückt zu werden. Diesen Vormarsch selbst aber beeilte er auf jede Gefahr aus allen Kräften, um den Erzberzog nicht zu Athem und nicht zur Bereinigung mit seinen rheinischen Berftartungen tommen ju laffen.

Inmitten bieser vielseitigen, unauszesetzten Thätigkeit empfing er bort in Görz die für alles Weitere entscheidende Nachricht: die venetianische Revolution stand in voller Entfaltung. In demselben Augenblick, in welchem er das östreichische Heer zertrümmert hatte, wurde ihm die dem Kaiser anzubietende Entschädigung versügbar. In jeder Hinsicht war der Zeitpunkt zum Beginne der Friedensverhandlung gesommen.

Um den Berlauf der venetianischen Ereignisse richtig aufzufassen, muß man von der spätern bonapartistischen Legende völlig absehn. Diese knüpft an die Borwürfe an, welche der General im April 1797 der venetianischen Regierung jur Beschönigung seiner Angriffe zu machen für gut fand: Benedig habe im Stillen gerüftet und die Bevölkerung aufgewiegelt, um bas frangosijche Heer burch heimtückische Erhebung m Ruden zu fassen und zu vernichten. Es jei also, werden wir belehrt, nur ein Act gerechter Nothwehr gewesen, wenn Frankreich tiefer venetianischen Insurrection eine Gegeninsurrection ber bemotratischen Partei in den venetianischen Provinzen gegenübergestellt Bur Widerlegung biefer Unficht mare ichon bie Bemertung Mereichend, daß feiner ihrer Bertreter einen thatsächlichen Beweis difür hat beibringen können. Die Regierung bes Dogen ebenso wie tie böchste Behörde der Terraferma reden in ihren zahlreich vorliegenden Berfügungen immer nur von Geduld und Neutralität; alle militärischen Vorkehrungen sind völlig bedeutungslos; die amtliche Correspondenz bezeugt überall ben elendesten Mangel an Muth, Geld

手及ない。

und Streitfraften. Nichts fann weiter entfernt als bieje Saltung von ben Borbereitungen eines Offensivfriegs auf Tod und Leben sein. Dies wird benn auch in vollem Mage von bem Bertreter Frankreichs in Benedig, dem Gesandten Lallemant anerkannt: wiederholt bezeugt et, bağ die Bevölkerung die Frangojen haffe, was bei den endlosen Erpressungen und Mighandlungen allerdings tein Wunder mar, die Regierung aber Alles aufbiete, ben Frieden zu erhalten. Ausführlich erörtert er im Januar und Februar die Beschwerden bes Directoriums gegen Benedig, und beweist, daß sie feine thatsächliche Begrundung haben. Und schließlich bat Bonaparte felbst, nach Erreichung feines Zwedes, nicht mehr baran gedacht, die vorher ersonnenen Anklagen aufrecht pr halten. Als er ben Krieg mit der Republik suchte, griff er allerdings zu bem ersten besten Vorwande, wie er ihm unter die Sand fick Später aber, als er in feinen Dictaten auf St. Helena ber Nachwelt bas von ihm gewünschte Bild seiner Thaten zu zeichnen suchte, als er nicht blog die letten Anlaffe jum Bruche, fondern die inneren Ur fachen bes Wegensapes erörterte: ba jagte er feine Splbe von gefährlichen Umtrieben der venetianischen Regierung, sondern begnügte sich mit ber Behauptung, daß ber Streit zwischen Aristofraten und Demotraten bort wie anberwärts in ber Luft gelegen, bag ber Ausbruch beffelben ohne sein Zuthun, und sogar sehr gegen seine Buniche mit Naturgewalt erfolgt sei, und daß er bann freilich nicht umbin gekonnt, bie Sache ber französisch gesinnten Demokraten zu begünstigen 1). einzige Borwurf, ben er ber venetianischen Regierung macht, ift ibre beharrliche Ablehnung der französischen Allianz und einer Verfassungs änderung in Benedig felbst. Das mochte unflug gewesen sein: offenbar aber enthielt es für Frantreich teinen gerechten Titel zur Kriegs erflärung.

Nach Bonaparte's eignem Zeugniß also hat die venetianische Regierung keine Ungriffspläne gegen Frankreich geschmiedet: und nicht leicht wird jemand gerade dieses Zeugniß in seinem Munde für verbächtig erklären. Andrerseits leugnet er dort in gleicher Weise jeden eignen Schritt zur Offensive gegen Venedig, jede Betheiligung an dem Aufstande der Demotraten gegen die venetianische Regierung. Hier kann offenbar seine Aussage zu seinen eignen Gunsten nicht so schwer wiegen als vorher zu Gunsten Venedigs, und, wie wir gleich sehen werden, steht sie mit den schlechthin beglanbigten Thatsachen in schneidendem

<sup>1)</sup> Montholon IV, 118 ff.

Biderspruch. Bielmehr war sein Berhalten gegen Benedig so beschaffen, daß seine Unhänger allen Grund hatten, die Fabel einer vorausgegangenen Feindseligkeit Benedigs auszubilden: es gab keinen andern Beg, um Bonaparte's Maßregeln gegen die wehrlose Republik auch nur einigermaßen in milberes Licht zu rücken.

Wir erinnern uns, daß Bonaparte im December 1796 bas Castell von Bergamo unter Anderem auch deshalb in Besitz nahm, weil, wie er bem Directorium schrieb, gerade in biefer Gegent ber haß ber Einwohner gegen Frankreich am allergrimmigsten sei. Seitdem mar nichts geschehen, bieje Stimmung ju bessern: bie Requisitionen und Plunderungen waren ihren Weg gegangen; die Bevölferung mar jeden Lag bereit, bie Waffen gegen bie Unterbrücker zu ergreifen, und ihr tüchtiger Podesta, Ottolini, hatte sie jum Theile militärisch organisirt, freilich nicht um loszuschlagen, was ihm Battagia und bie Staatsinquisitoren um bie Wette verboten, sondern um sie sicherer im Zügel ju haben. Zugleich aber hatte er seine Kundschafter bei ben französischen Beborben, und vornehmlich in Mailand, wo sich nach Bonaparte's Besehlen eine bemofratische Regierung und unter beren Schute eine Anjahl revolutionärer Clubs aus Mitgliedern aller Zungen Europa's gebildet batte. Seit bem Februar tam von bort an Ottolini eine Radricht nach der andern, welche drohende Umtriebe gegen die venetianische Herrschaft anfündigte; er sandte endlich seinen Secretär nach Mailand hinüber, ber am 9. März bort von dem Abvocaten Serpieri wichtige Enthüllungen erhalten follte. Gerpieri empfing ben Agenten mit geheimnisvoller Borficht; er führte ibn in ein entlegenes Zimmer, wo bald nachber ein junger frangösischer Officier von kleiner Statur und lebhaftem Benehmen eintrat, der Abjutant des General Kilmaine, Namens Landrieux, und dem erstaunten Benetianer in ausführlicher Erzählung die Kunde gab, daß nach zehn Tagen ein Aufstand in Brescia bevorftehe, unter Beihülfe ber frangofischen Behörden und der Führung einiger brescianischer Ebelleute, welche er bem Agenten Er erklärte, bag er, um die Ehre ber frangösischen nambaft machte. Nation zu retten, sich entschloffen habe, Diefen Schurkenstreich burch feine Mittheilung zu vereiteln. Der Agent eilte mit ber wichtigen Nadricht fo schnell wie möglich zu Ottolini zurud, mit bem Eindrucke, baß ichlimme Dinge jedenfalls bevorständen, aber allerdings Landrieur's Buverlässigfeit ihm höchft verbächtig erscheine. Ottolini gab die Melbung weiter an Battagia, ber sich nach seiner Weise zweifelnd und unthätig mawhiale

Benes Miftrauen gegen Landrieur war in ber That nur ju gerechtfertigt. Er hatte bem Agenten lediglich beshalb von Brescia's Bedrohung erzählt, um bie Aufmerksamkeit von Bergamo abzulenten; er selbst hatte bie Faten ber Berschwörung in ber Sand, und war ber Lenker ber Meinen Insurrectionspartei, Die in ben venetianischen Städten nur vereinzelte, über bie Alleinherrichaft ber hauptstadt mis vergnügte Notabeln zu Anhängern hatte. Dieje hatten nach französischem Mufter politische Clubs gebildet, beren Anstrengungen General Kilmaine im Stillen zu unterftugen beauftragt mar, immer unter Bewahrung bes äußeren Scheines einer bochft gewissenhaften Neutralität. Rilmaine hatte sich bann zu biesem Beschäfte seinen Abjutanten Landrieur als einen gewandten und anschlägigen Ropf erlesen, und ihm Beisung gegeben, mit ben Clubs in Berbindung zu treten, ihre Leitung ju übernehmen, immer aber in folder Beife aufzutreten, bag er im Falle des Mißerfolgs von seinen Borgesetten völlig verleugnet werden könnte 1 Er hatte jest feine Borbereitungen beendigt, und am 12. Marg empfing Ottolini eine Botichaft bes frangösischen Befchlshabers im Caftelle, Lefaivre, ber, fich über bie verftarften venetianischen Patrouillen beschwerte und bagegen seine Batterien schuffertig machte 2); gleich nachber fturzten gablreiche Burger in bas Bemach bes Podefta, Lefaivre babe fie aufgefordert, eine Insurrectionsacte gegen Benedig zu unterschreiben und fich einen souveranen Stadtrath ju mablen: mas fie thun sollten?. Ottolini bat sie, die Trene gegen ben rechtmäßigen Fürsten zu bewahren, wußte aber freilich sonst ihnen wenig Trost zu geben. Im Laufe bes Tages sammelten bann zwei frangofische Officiere von Strafe ju Strafe unter Berheißungen und Drohungen Unterschriften ju ber Acte; in der Nacht fing man einen Courier Battagia's an Ottolini auf, unter beffen Depeschen fich eine Namenlifte ber einheimischen Ber schwörer vorfand, und biese beeilten sich barauf, mit Lefaivre jum Abschluß zu femmen. Am Morgen bes 13. wurde ber neue Stadtrath eingesett, bie Freiheit Bergamo's ausgerufen, und auf Lefaivre's Befeh Ottolini aus ber Stadt gewiesen. Die Ranonen bes Caftells be herrichten ben Ort; Ottolini, bei ben Bürgern wegen seines privaten Lebenswandels wenig beliebt, hatte nur einige Compagnien flavonijder

<sup>1)</sup> Mémoires de Masséna II, 368.

<sup>2)</sup> Dies gesteht Lefaivre in feinem fpatern Bericht über bas Ereignif jeleft ein; feine weitere Betbeiligung leugnet er ab.

Truppen bei sich; er verzichtete auf den Widerstand und floh nach Benedig 1).

Dort fiel die Runte wie ein Donnerschlag in den Senat. wandte fich an Lallemant, ber auf bas Bestimmteste bas Benehmen der frangösischen Officiere für unverantwortlich und ber Gesinnung bes Directoriums widersprechend erklärte. Man wies bann ben venetianischen Gesandten in Paris, Querini, an, beim Directorium Abbulfe ju begehren; dieser antwortete, Gott werde hoffentlich Benedig vor weiterem Unbeil bewahren, er selbst aber sei überzeugt, daß Benetien als Entschädigung für Deftreich bestimmt sei; jedenfalls werde die Enticheibung nicht von dem Directorium, fondern gang ausschließlich von Bonaparte gegeben werben. An Diejen batte ber Senat ichon am 20. zwei seiner bedeutendsten Staatsmänner, Franz Besaro und Johann Corner, abgeordnet, gleich nach ihrer Abreise aber die weitere Schreckenstunde empfangen, daß auch Brescia dem Aufstande verfallen sei. Porthin hatte Battagia einige Truppenverstärkung aus Berona heransiehen wollen, bann aber aus Furcht vor größerer Aufregung ben Marich berjelben wieder abbestellt. Die Bürger ber Stadt waren fleinmuthig, weil sie die Rebellen der französischen Unterstützung sicher und dann ben Widerstand hoffnungslos erachteten. Die umliegenden Dörfer waren tampfluftig im höchsten Dage, aber ohne Waffen, ohne Führer, ohne Organisation. So fam Battagia zu keinem Entschluß, und auf bie Rachricht von dem Heranruden einer aufständischen Colonne aus Bergamo begnügte er sich, eine Reiterabtheilung auf ber bortigen Etraße patrouilliren zu lassen. Diese stieß jedoch am 17. auf einige Compagnien ber lombarbischen Legion, welche angeblich Befehl hatten, über Brescia nach Peschiera zu marschiren, fam mit ihnen zum Gefecht und wurde auf Brescia zurückgeworfen. Als bie Berfolger sich ber Stadt näherten, hielt es Battagia für angemessen, ihnen zur Ber-butung von Blutvergießen ben Eingang ohne Weiteres zu gestatten. Raum hatten sie barauf bas Thor passirt, so besetzten sie ben Markt, verhafteten zuerst ben Pobesta ber Stadt und gleich nachher ben Generalproveditore selbst, welchen sie bann am 19. aus ber Stadt aus-Darauf wurde auch bier burch einen kleinen Saufen Digvergnügter ein bemofratischer Stadtrath und Die Unabhängigkeit Bredcia's ausgerufen: Die Masse ber Bevölkerung sah verblüfft und schweigend

<sup>1)</sup> Ottolini's Bericht an ben Senat.

zu, unter derfelben noch eine Menge gut venetianisch gesinnt, aber nicht muthig genug, damit hervorzutreten 1).

Die frangösische Garnison nahm in Brescia feinen unmittelbaren Antheil an der Bewegung, und Kilmaine fandte sogar der venetianischen Regierung die Abschrift eines Briefes ein, in welchem er bem Commanbanten Lefaivre in Bergamo mit scharfem Tone bie Hoffnung aussprach, daß die gegen ihn erhobene Anklage wegen Unterstützung der Rebellen unbegründet fei. Wie viel aber auf biese schönen Worte zu geben mar, zeigte sich sofort auf bie grellfte Beise, indem die neu befreiten Stabte Bergamo und Brescia ohne Zaubern ihre Boltsbewaffnung zur weiterm Befämpfung ber venetianischen Thrannei einrichteten, und zum Dberbefehlshaber berfelben eben jenen Generalftabschef Kilmaine's, ben Abjutanten Landrieux ernannten, welcher barauf die neue Würde ohne Einsprache seines Borgesetten anzunehmen in ber Lage war. 20. März schrieb er seinem Freunde Augereau, welcher bamals in Paris bem Directorium bie mantuanischen Trophäen zu überreichen hatte, daß das Bolt von Benetien, des aristofratischen Joches mute, sich an ihn gewandt habe; ich habe ihnen, fuhr er fort, einige Rath schläge gegeben, sie haben sie befolgt, sie sind frei, sie haben mich darauf zum Führer ihrer Truppen gemacht. Er bat ihn, die Nachricht bem Directorium mitzutheilen, und bemfelben anzugeben, auf welche Beise bas Ereigniß barzustellen sei, um ben Borwurf bes Neutralitäts bruches abzulehnen. Beeilt Eure Rückfehr, schloß er ben Brief; man fampft, man fiegt, und 3hr feid entfernt! 2) Mit bem größten Gifer ging man vorwärts. Die Absicht war, zunächst Salo am Gardie und Crema zu revolutioniren, und bamit ber Herrschaft bes Dogen westlich ber Etsch vollständig ein Ende zu machen. Die Mailander Regierung schaffte Geld, um die dortige Abtheilung der lombardischen Legion auf 2000, eine sogenannte polnische Legion, zumeist aus östreichischen Gefangenen und Deserteuren polnischer Zunge gebildet, auf 1500 Mann zu bringen; wenn biese gegen Benedig tampften, so ließ sich immer noch in officieller Sprache jagen, daß die Franzosen unbetheiligt geblieben, obgleich freilich jedermann wußte, daß alle jene Truppentheile von Bonaparte begründet, organisirt und befehligt maren, und gegen seinen Willen tein Mann berselben sich zu ruhren wagte. Die Geschütze, welche bie Insurgenten in ben nächsten Tagen jum

<sup>1)</sup> Romanin X, 28. Raccolta II, 34 ff.

<sup>2)</sup> Masséna II, 536.

Borschein brachten, hatten faiserlichen Stempel; es waren also feine frangösische, aber allerdings eroberte östreichische Kanonen, welche jenen burch die französische Behörde überliefert worden waren. fagte Carnot bem venetianischen Gefandten, bas Directorium habe gegen die Unterwerfung der Rebellen nichts einzuwenden, vorausgesett, baß dabei die frangosischen Garnisonen nicht verlett würden. darauf aber der Senat einige kleine Truppentheile über die Etsch binüber senden wollte, erflärten umgekehrt die französischen Commandanten in Berona und Legnago, daß sie solche Durchmärsche als bebenklich für bie Sicherheit ihrer Garnisonen nicht verstatten könnten. Der Senat war außer sich vor Schrecken und Kummer, brachte es aber zu feinem Entschlusse und war entblößt von allem Nothwendigen. Die Bauern in der Umgegend von Brescia, Salo, Berona, die fraftige Bevölferung der Bal Sabbia und Trompia, waren in ber bochsten Erregung; auf eine Ansprache Battagia's, ber jest in Berona feinen Sit genommen, strömten binnen wenigen Tagen an 30,000 Mann zusammen, und Battagia bat bringend ben Senat, zur Organisirung Diefes Aufschwungs ihm eine Berftartung von 3000 Mann Linientruppen, möglichst viele Officiere und Geschütze, vor Allem aber Geld jur Ernährung bes Lanbfturms ju schicken. 3m Senat wurde junachft über die an Battagia zu ertheilende Bollmacht berathen. Er solle, ichlug jemand vor, Berona unbedingt vertheidigen, im Nothfalle auch gegen die Franzosen. Da verwahrte sich ängstlich die Mehrheit, weil Bonaparte barin einen beleidigenden Argwohn finden könnte, und ber Ausdruck unbedingte Bertheidigung an sich auch jenen Fall in sich ichließe. So wurde die Weifung festgestellt, bann aber am folgenden Tage eine zweite Depesche erlassen, welche ben Proveditore bringend jur Borficht, Mäßigung und Neutralität ermahnte. Noch schlimmer war ce, daß man die Sendung ber begehrten Linientruppen nicht wagte, in der Sorge, die Hauptstadt badurch zu ftart zu entblößen; Gewehre und Munition waren nicht vorhanden; man schickte endlich vier Bejounge, die in halb unbrauchbarem Zustande waren, und hatte bei ber Ericopfung des Schates keinen Ducaten für Battagia übrig. unglückliche Beamte war barauf genothigt, ben größten Theil bes begeisterten Landvolts in feine Dorfer gurudzuschiden, und ungefahr 3000 Mann, die er bei Berona zusammenhielt, durch freiwillige Beiträge ber Beroneser zu ernähren. In so unruhig wühlender Thätigteit auf ber einen, in jo elender Schmäche und Stumpfheit auf ber andern Seite ging bas venetianische Land ben fommenben Ratastrophen entgegen.

General Bonaparte war von diesen Dingen Schritt auf Schritt in Kenntniß erhalten worden. Ueber Bergamo's Aufstand hatte er am Tagliamento sowohl von ben Empörern als von Battagia Nachricht empfangen; bann gab ihm Lallemant Melbung über Brescia, und am 23. Marz trafen Bejaro und Corner in feinem Sauptquartiere Borg Er empfing fie mit großer Freundlichkeit, aber gab ihnen nicht als schöne Worte. Es war, schrieb er nachher bem Directorium, ein belicates Gespräch, da unter ben augenblicklichen Umftanden mir viel baran liegen mußte, einen offenen Bruch mit Benedig zu vermeiden, und doch die gewaltsame Unterdrückung der französischen Bartei in ben insurgirten Städten zu verhindern; allerdinge tadele ich beren Beginnen und halte es zur Zeit eber für schädlich; aber ihre Widersacher find zugleich unfere grimmigften Feinde und wurden uns bei völligem Db siegen in Krieg mit ber ganzen Bevölkerung verwickeln. Bejaro flagte über bas Auftreten Lefaivre's in Bergamo: Bonaparte fagte, bas fei ihm unglaublich, aber wenn ce fich jo verhalte, werde er ben Officier vor ein Kriegsgericht stellen. Auf Pejaro's Klagen, bag ber Aufstand immer weiter um fich greife, fragte ber Beneral, mas ber Genat ju thun gedente; Befaro erflärte Die Nothwendigfeit militarischen Ginschreitens, und Bonaparte erwiederte jofort, bag er nichts babei ju erinnern habe, ba die frangösische Regierung sich nicht in innere Fragen anderer Staaten einmische. Alls theilnehmender Freund marf er nur Die Bemerfung bin, ob es nicht gefährlich fei, bas Baffenglud in versuchen, ba bei einem Diftlingen boch die Lage ber Regierung sehr viel ichlimmer werden muffe? Db man nicht bie Bermittlung Frankreichs anrufen, überhaupt Die Bezichungen zu Franfreich enger ziehen wolle? 2018 bie Befandten höflich ablehnten, wiederholte er, Benedig muffe am besten wissen, was ihm fromme: bas Eine bedinge er sich aus, daß seine Garnisonen nicht durch den Kampf berührt wurden. iprach ihm Befaro bie Bitte aus, bie frangofischen Befagungen aus ben Schlöffern von Bergamo und Brescia jurudzugieben, ba biefelben bie Rebellen ermuthigten, und bie Operationen ber Regierung binderten, für Bonaparte's militarijche Zwede aber bei ber Berlegung bes Kriegs schauplages nach Rärnthen boch nicht mehr in Betracht tommen konnten Aber ber Beneral belehrte ihn mit wohlwollender Ueberlegenheit, dis ce unter allen Umständen die erste Kriegerpflicht sei, die Rückzugelimen für ben Fall einer schlimmen Wendung besetzt zu halten, und lente bas Bejprach von diejem für Benedig wichtigften Buntte binweg auf andere Dinge, welche ben Bejandten an Diejer Stelle ebenfo unbequem

e überraschend waren. Wenn er nur sicher mare, sagte er, über te achte Freundesgesinnung bei bem Senate! Aber Jahre lang habe fer den Pratendenten in Berona beherbergt, jest gebe er bem Herzog n Mobena in der Hauptstadt selbst seinen Schut, und verwahre ffen reiches Bermögen und außerdem noch große Capitalien bes inigs von England und anderer Feinde Frankreichs. Befaro erläuterte ch Kräften die Unmöglichkeit, hieran etwas zu andern und sprach nn die hoffnung aus, bag mit bem Einruden ber Frangofen in irnthen die entsetliche Aussaugung ber venetianischen Landschaften foren werbe. hier aber fiel ihm Bonaparte heftig in bas Wort. aran sei nicht zu benten; sein Heer sei verstärkt, er bedürfe also rmehrte Lieferungen; wolle ber Senat bie einzelnen Bewohner von efer Last befreien, so moge er monatlich aus ber Staatscaffe eine tillion Franken vorschießen. Pesaro schrie auf, das sei unmöglich, r Schatz fei leer, worauf Bonaparte lächelnd meinte, an eine folche rmuth ber reichen Republik möge er nicht glauben, übrigens könnten : ja die Gelber des Herzogs von Modena nehmen. Noch magte efaro bie Einwendung, bann wurde Destreich eine gleiche Forberung beben; sofort aber nahm ber Beneral wieber einen hohen Ton an: e Destreicher habe ich für immer aus Italien verjagt; alle eure tabte, alle eure Plage sind jest in meiner Sand allein. utlich, schrieb Pesaro nachher bem Senate, was er uns sagen wollte; ift ber Herr und kann ber Republik seinen Willen bictiren, Gott rette die Republik. Bonaparte aber berichtete bem Directorium n 24.: wir trennten uns als gute Freunde, fie ichienen gang gufrieben i fein; die Hauptsache hiebei ift Zeit zu gewinnen; ich bitte euch, mir naue Weisung zur Richtschnur meines Berhaltens zu geben.

Bonaparte sah, wie rüstig seine Agenten in den venetianischen inden arbeiteten, wie unsicher die Haltung des Senates war, wie die swache Republik rettungslos in den Bürgerkrieg und damit in den kreit gegen die französischen Besatzungen hineintried. Bereits am d., gleich nachdem er Lallemant's Bericht empfangen, hatte er einen rkäusigen Besehl an Bictor erlassen, seine Truppen staffelweise aus r Romagna der venetianischen Grenze anzunähern, und diese Besegung in Rom durch Cacault als ein Zeichen der freundschaftlichen kesinnung Bonaparte's gegen den Papst darstellen zu lassen. Am 25. bried er an Carnot, mahnte zu möglichst baldigem Beginne der perationen am Rheine, und deutete an, wie wünschenswerth die inheit des Oberbesehls für alle kämpsenden Heere sein würde. Er

eilte darauf seinen Truppen über das Gebirge nach, kam den 28. März über Tarvis nach Billach, ließ die Divisionen von dort auf Klagensum vorgehen, von wo die schwachen östreichischen Heerestrümmet ohne Kampf nach St. Beit zurückwichen, und gelangte persönlich am 30. in die Hauptstadt Kärnthens.

Bon hier aus schrieb er bann am 31. März an ben Erzberzog 1/2: "Die tapfern Soldaten führen Krieg und wünschen Frieden. Dauen Dieser Krieg nicht seche Jahre? Haben wir genug Menschen getöbtet, genug Uebel ber Welt jugefügt? Wie biefer Feldzug ichließen mige, wir werden beiderseits noch einige tausend Menschen umbringen; einmal muß man boch mit einem Berftandniß endigen, benn Alles hat feine Grenzen, selbst die Leidenschaft bes Sasses. Dluffen wir uns um be englischen Interesses willen weiter erwürgen? Sie, Berr General der Sie durch Ihre Geburt dem Throne jo nabe, und jo hoch über allen kleinen Leibenschaften steben, wollen Sie ben Ruhm eines Bobb thaters ber Menschheit, eines Retters Deutschlands verdienen? 34 meine damit nicht, daß Ihnen die Rettung durch die Waffen unmöglich wäre, aber auch im gunftigften Falle wurde Deutschland verheen Bas mich betrifft, wenn diese Eröffnung einem einzigen werden. Menschen bas Leben retten könnte, ich murbe stolzer auf die so ver-Diente Bürgerfrone sein, als auf allen traurigen Ruhm ber friegerischen Erfolge."

Es ift unmöglich, ohne Widerwillen diese berechnete Biederkeit und Menschlichkeit aus dem Munde eines Mannes zu vernehmen, der im Boraus den Gimpel verachtete, bei welchem diese Klänge irgend einen Eindruck erzielen würden. Der Erzherzog antwortete, daß er keine Bollmacht zu Unterhandlungen besitze, und das Schreiben des fram

<sup>1)</sup> Auf St. Helena hat er erzählt, er habe bamals eine Depesche aus Paris vom 26. empfangen, daß die Armeen am Rheine noch nicht marschiren könnten, und, darob besorgt und entrüstet, den ersten Schritt zum Frieden gethan. Diese Angabe ist in jeder Hinsicht unzulässig. Eine Depesche vom 26. bätte in sinst Tagen nicht den Weg von Paris die Klagenfurt (150 deutsche Meilen) zurücklegen können. Zwei Depeschen des Directoriums vom 26. sind in der Correspondance inedite mitgetheilt; sie sagen kein Wort von den Rheinheeren. Endlich bemenkt Bonaparte's Brief an das Directorium vom 1. April ganz ausdrücklich: le Rhin est sans doute passe dans ce moment-ci. J'en attends la nouvelle avec kaplus grande impatience. Er hat also sicher nicht am 31. die officielle Rachricht von dem Ausschub der erhossten Operation bekommen.

Bas ihn zu bem Briefe an ben Erzherzog am 31. bestimmte, war nicht eine Parifer Depefche, sonbern bie venetianische Revolution.

zösischen Feldherrn nach Wien eingesandt habe. Der achte Bonaparte erscheint bann in einem Briefe, ben er einige Tage später an Clarke nach Turin abschickte 1): "Was ich vorausgesehen und euch in Bologna gefagt batte, ift geschehn; wir find herren von brei Provinzen bes Daujes Deftreich, und nur breißig Stunden von Wien eutfernt. ich hore noch nicht, daß ber Rhein überschritten ist, und ich gestebe, daß dies mich start beunruhigt. Hätte ich 20,000 Mann mehr, so stande ich bicht vor Wien. Uebrigens ist zur Stunde der Rhein befreit, alle Streitfrafte bes Hauses Destreich richten sich hierhin. Berthier hat euch verschiedene Proclamationen geschickt, die ich bier im Lande Das Alles wird mit Eifer gelesen, unsere Truppen gemacht habe. haben sich leidlich aufgeführt, und der Einwohner scheint nicht sehr maufrieden au fein. 3ch habe bem Erzherzog einen febr philosophischen Brief geschrieben, worauf er mir geantwortet hat wie ein Kind, welches fürchtet von Thugut Schelte zu bekommen, oder vielmehr wie alle dieje Renfchen, die um fo mehr Sclaven find, je näher fie bem Throne steben." Nach einer turzen Reflexion über bas Bündniß mit Piemont führt er fort: "ber Erzherzog hat ohne irgend eine Uebertreibung an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 25,000 Mann, an Tobten, Berwundeten und Kranken habe ich höchstens 1000 Mann verloren. Täglich erwarte ich mit Ungebuld Nachricht vom Rheine; man wird von mir nicht forbern, daß ich mit 50,000 Mann Italien bede und das Haus Deftreich umfturze".

Es war unter allen Umständen für ihn wünschenswerth, daß die heere am Rhein in Bewegung tamen: dadurch mochte eine lette Ansammlung der östreichischen Streitfräfte verhütet werden, ohne daß, wie die Berhältnisse jetzt lagen, ihm die erste Rolle bei dem bevorstehenden Triumphe noch entgehen konnte. Dem Directorium schickter am 1. April seinen Brieswechsel mit dem Erzherzog, und erklärte kine Absicht, im Falle einer ungünstigen Entscheidung des Kaisers beide Schreiben zur Erbauung der Wiener drucken zu lassen: wenn sich aber, sagte er, in Wien Entgegenkommen zeigen sollte, so würde ich es auf mich nehmen, einen Bräliminarfrieden zu zeichnen, dessen Bedingungen unter den jetzigen Verhältnissen vorgeschlagen worden. Zu diesen Kulles, was in Clarke's Instructionen vorgeschlagen worden. Zu diesen kussichten paste es freilich nicht ganz, wenn er dann viederholt die Missichteit seiner scheindar so glänzenden Stellung

<sup>1)</sup> Scheifling 16. Germinal (5. April).

betonte, die Gefahr, bei längerer Unthätigkeit des Rheinheeres erdickt zu werden. Mit höchster Spannung erwarte er die Nachricht vom Rheinübergang; nur dies könne eine dem Beginn entsprechende Bollendung des Feldzugs sichern. In acht Tagen könne er Wien erreichen, wenn nicht diese Ungewißheit über den Marsch des Rheinheeres wäre. Ober auch, schließt er, hätte ich 20,000 Mann mehr, so brauchte ich nicht auf das Rheinheer zu warten; dann könnten meine Truppen wie im Postwagen nach Wien reisen.

In Wahrheit war dies Alles in hohem Grade übertrieben: en war noch für lange Wochen auf alle Fälle vor jeder ernstlichen Gesahr gesichert, aber freilich auch bei Weitem nicht starf genug, um allem durch Wassengewalt dem Wiener Hose seinen Willen zu dictiren. Um zum Abschlusse zu kommen, war ein den Kaiser verlockendes Angebot unerläßlich, und Bonaparte wußte, daß sein darauf gerichteter Plan nicht nach dem Sinne seiner Regierung war. So setze er seine bisherigen Ersolge in das farbigste Licht, um bei dem Directorium unbestimmte Hossinungen auf einen herrlichen Frieden zu erweden. Zugleich aber steigerte er die Größe der ihn bedrohenden Gesahren: konnte dann das Directorium sich wundern, wenn er durch so drückend Verhältnisse zur Annahme irgend einer unerwarteten oder unliedsamm Bedingung gezwungen wurde?

## Drittes Capitel.

## Renwahlen in Fraufreich.

Während der siegreiche Feldherr draußen von Fortschritt zu Fortsbritt eilte, kam im Innern das Directorium an keiner Stelle der hung seiner Aufgabe näher.

Wir haben oben 1) seine Thätigkeit bis zum Spatsommer 1796 rjolgt, und bort mahrgenommen, wie burch bie Entbedung ber mmunistischen Verschwörung bas Directorium fast wider Willen ben mäßigten Mittelparteien angenähert, und baburch eine gewisse Festigit für die öffentlichen Angelegenheiten erlangt worden war. ot einmal bie äußersten, bem ganzen bisherigen Bestande feindlichen utienen wurden badurch entmuthigt. Die Männer von 1793 waren nd bie Berhaftung Babeuf's und feiner Freunde für einen Augenblick riprengt, aber nicht gebändigt und noch weniger vernichtet. Balb nug nahmen sie ihre Umtriebe in ber Hauptstadt wieder auf, und r Proces, welcher bas leben ihrer Führer bedrohte, mar für die enoffen ein Antrieb mehr, an bem Sturze ber jest boppelt gehaften egierung zu arbeiten. Nachdem fie vergebens versucht hatten, einen traffenauflauf zur Befreiung Babeuf's und zur Berhinderung feiner bführung nach Bendome zu veranlassen, bilbeten sie einen neuen itenden Ausschuß, in welchem der frühere General Fion, der chewige Maire von Yhon, Bertrand, und einige Mitglieder ber conemtionellen Linken, Hugues, Cuffet und Javogues bie Hauptpersonen wren. 3hr Augenmerk richtete fich junächst auf Gewinnung ber jum Hutze ber Hauptstadt versammelten Truppen, von denen ein anbilicher Theil bicht bei Paris in ber Ebene von Grenelle ein stehentes

<sup>1</sup> Bud I, Capitel 4.

Enbel, Geich, b. Rev. Beit. IV.

Lager unter dem Befehl des Generals Foissac-Latour bezogen batte. Als ihre Agenten bem Ausschusse berichtet hatten, daß ein früher jur Polizeilegion gehöriges Dragonerregiment und ein Bataillon des Departement Bard jum Aufstande bereit feien, beschloß man in ber Racht rom 9. September das Unternehmen zu wagen. Gine Bante von etwa jechshundert Patrioten sammelte sich Abends in verschiedenen Schenken in ber Rabe bes Luxemburg, um gegen Mitternacht die Directoren durch plöglichen Anfall zu überrumpeln und niederzumachen Erft im Beginne der Ausführung erhielt die Polizei Kunde von dem beabsichtigten Meuchelmord, jo bag General Chanet die Raserne ber Directorialgarbe nur wenige Minuten vor bem Erscheinen ber Banbiten alarmiren fonnte 1). Als dieje die Bache auf ihrer hut fanden, verschwanden sie eilig im Dunkel, und eine rasche Berathung ber Führer lenkte sie zum Lager von Grenelle. Auch Drouet, bisher vergeblich von der Polizei gesucht, hatte sich eingestellt und bewegte sich boch p Roß an ber Spite bes Zuges. Sie richteten ihren Marich auf bie Stelle bes Lagers, wo bas Bataillon bes Gard seine Quartiere gehabt hatte, ohne zu wissen, daß es wenige Stunden vorher an das em gegengesetzte Ende des Lagers verlegt worden war. So gab es bri ihrem Erscheinen auf ber Stelle Alarm; auf ihr meuterisches Beschmi antwortete die Truppe mit Flintenschüffen, und die Dragoner jelbst wurden durch die rasche Energie ihres Commandanten Malo zum Angriff auf die Rebellen fortgeriffen. In wenigen Minuten war Alles vorbi und die patriotische Bante theils niedergehauen, theils gefangen obn verjagt. Die Untersuchung warf bedenkliche Schatten Tallien und Freron, fo daß ber Lettere auf längere Zeit zu ver schwinden für gut fand; selbst gegen ben Director Barras erhob ich üble Rachrede, theils wegen befremblicher Beijungen, die er ben Commandanten Malo hatte zukommen laffen, theils nach bem Umftand baß er mit seinem Freunde Rembell mährend ber Nacht nicht in Luxemburg, jondern in sicherer Zurudgezogenheit auf bem lande ge Indessen sah man barüber hinweg, und beeilte sich, ber wesen war. Proceg ber verhafteten Emporer in summarischer Beise zu Ende p bringen. Der gesetgebende Körper gab auf Antrag bes Directoriums seine Zustimmung, unter einer freilich gewaltsamen Umdeutung ber einschlagenden Bejete, die Angeklagten dem ordentlichen Richter # entziehen, und vor ein Kriegsgericht zu stellen, welches dann in fün

<sup>1)</sup> Carnot-Feulins, Histoire du directoire p. 39.

Sitzungen 31 Gefangene, darunter Hugues, Javogues und Cuffet, erschießen ließ, und eine weitere Anzahl zur Deportation verurtheilte. Während biese neue Probe demokratischer Berwilberung Paris

und Frankreich in Zorn und Schrecken versetzte, gab es boch eine Gruppe

von Bolitikern im Lande, welche mit ftillem Jubel jedes Symptom ber Zerruttung und Bersetung in ber Republit begrüßten, die Agenten ber bourbonischen Bringen. Bir haben biese Manner bei ber unseligen Expedition von Quiberon bereits fennen gelernt, und brauchen bier nur ju fagen, daß fie seitbem unverändert die Alten geblieben waren. gab bamals brei Agenturen Ludwig's XVIII., eine für ben Often, eine weite für ben Guden, eine britte in Paris für ben Reft bes Lanbes; fie Alle empfingen ihre Beisungen von dem Herzog von La Baugubon, welcher in biefer Zeit der erste Minister des länderlosen Königs in Blankenburg war, und seinen politischen Scharffinn hinreichend burch bie eine Thatsache bekundete, daß er unter allen europäischen Mächten ben Ronig von Spanien für die wichtigfte Stute ber Ausgewanderten hielt, und diesem erhabenen Better seines Monarchen, ohne Rücksicht auf beifen frangofisches Bundnig und Godoi's frangofische Gefinnung, alle seine Plane jum Sturze bes Directoriums anvertraute 1). Seine frangösischen Agenten trieben es nicht beffer. Sie rührten sich mit leibenschaftlicher Unruhe, hatten geheime Gespräche mit Beamten und Deputirten, wechselten Briefe nach allen Richtungen und lieferten ichon dadurch der Postpolizei des Directoriums ihre gefährlichsten Gebeimnisse in die Bande. Ihre einsichtigeren Freunde warnten sie bringend, sich durch keine tollköpfige Uebereilung zu verderben; bas Bolt wolle feine revolutionäre Erschütterung weiter; Alles fomme barauf an, der Unfähigkeit des Directoriums und dem Zorne der öffentlichen Reinung ihren natürlichen Gang zu lassen, die große Masse ber gemäßigten Liberalen allmählich in bas royalistische Interesse zu ziehen, mb zu diesem Zwecke sich vor Allem auf die bevorstehenden Bahlen wrzubereiten. Die Agenturen bes Oftens und Gubens ergriffen in der That diese lette Aufgabe mit lebhaftem Gifer, allerdings ohne von ihrer wesentlichen Bedeutung eine Ahnung zu haben. Auch ihre Mit= glieder lebten ber Meinung, daß es nur einer geschickten Intrigue jur Umwälzung ber politischen Stimmungen und Zustände bedürfe. liefen fie fich von dem englischen Besandten Widham in Bern große Gelbsummen auszahlen und suchten sich damit Anhänger in den

<sup>1)</sup> Barante, Notice sur le comte de S. Priest.

Departements zu taufen: es bedarf nicht erft ber Bemertung, daß bie Menschen, die ihr englisches Gelb nahmen, täglich bereit waren, gegen frangösische Zahlungen zum Directorium zurückzutreten. Noch schlimmer aber war bas Berhalten ber Parifer Agentur. An ihrer Spite ftanb noch immer ber Abbe Brottier, jener heillose Berberber von Quiberon Best wie bamals war er fanatisch und leichtgläubig im hochsten Brade. Er wollte nicht abwarten, bis eine monarchisch gefinnte Mehrbeit ber beiden Rathe den Thron wieder aufrichtete, und bann vielleicht mit constitutionellen Schranken und liberalen Berathern umgabe; wenn bie Bergpartei von 1793 ihm verrucht erschien, so erklärte er die Liberalen ron 1790 geradezu des Rades würdig; überhaupt meinte er, daß die Herstellung ber Monarchie nicht durch langwierige Berhandlung, sondern burch rasche That erfolgen muffe. Er erfüllte seine beiben Bewossen, den Marineofficier Duverne du Presle und einen frühern Gerichts beamten, Laville d'Heurnois mit ber gleichen Gesinnung, und gerate bas Fehlschlagen bes communistischen Aufstandversuches schien ihnen ein treffliches Borzeichen für bas Gelingen ihres eignen Handstreichs. Der Herzog von La Bauguhon ging auf ihre Anträge in jeder Hinsicht ein; jie begannen barauf einige Waffen zu taufen, etwas Dannichaft ju werben, und vornehmlich unter ben Linientruppen Anhänger zu suchen Ihr Schlachtplan machte wenig Anspruch auf neue Erfindung: jm gunftigen Stunde follten burch plöglichen Angriff bie Barrieren und Hauptplätze besetzt, bie Directoren und Minister erschlagen, die beibm Rathe eingesperrt werben; bann würde ein Ministerium im Ramen des Königs die Regierung in die Hand nehmen; Brottier hatte die Liste besselben fertig, und munderlicher Beise die jetigen Dlinister Cochon und Benezech und mehrere Abgeordnete ber gemäßigten Barti darauf gesett, die feine Ahnung von der ihnen zugedachten Ehre hatten Was bann weiter geschehen würde, war nicht allzuklar. Einer ihm Benoffen erflärte später, die bevorstehenden Wahlen batten abbestell eine königliche Amnestie burch bas Parlament hinterber caffirt und bie Liberalen von 1790 als bie achten Bolfsverführer auf bas Grimmigst verfolgt werben follen. Dazu stimmte freilich nicht ein Brief & Bangupon's an Brottier, werin die Reinigung ber Behörten, bie Leitung ber nächsten Wahlen und bie Bewinnung ber Mittelpartei als Die höchsten Ziele ber Bewegung eingeschärft wurden. ichworenen hielten sich überzeugt, daß bei dem Erscheinen Ludwig's XVIII im Jura 12,000 Mann unter bie Waffen treten, und Lon unzögerlich Die weiße Jahne aufstecken murte. Gur Paris aber fetten fie ihr

ganzes Bertrauen auf ben Commandanten Malo, ber, wie fie meinten, fich durch jeinen tapfern Widerstand gegen die Demokraten als einen trefflichen Royalisten bewährt habe, und überließen sich einer noch fconern Hoffnung, als fie die Notiz erhielten, daß felbst ber neu ernannte Befehlshaber ber Directorialgarbe, Ramel, ein geheimer Anbanger ber Bourbonen jei. Brottier versuchte bemnach bei biesen Officieren sein Heil. Sie hörten seine Eröffnungen freundlich an, machten aber sofort ber Regierung Anzeige, und nahmen ben Auftrag über sich, durch scheinbare Theilnahme die Berschwörer in das Garn Demnach gingen ihre Gespräche ungefähr einen Monat bindurch ihren Bang; die Officiere gaben die besten Berbeigungen über bie Gesinnung ihrer Truppen, forberten aber endlich, gegen Ende Januar 1797, che sie losschlügen, die Bollmachten und Instructionen Ludwig's XVIII. ju jehen. Die Agenten willigten ein, die entscheibenden Bapiere in Malo's Wohnung zu bringen; bort war bie Polizei zu ihrem Empfange vorbereitet, und am 30. wurden die Drei mit ihren Documenten in Berhaft genommen.

Die Thatsache der Verschwörung war hier ebenso unumstößlich festgestellt, wie acht Monate früher bei Babeuf 1). Auch bieses Mal aber traute bas Directorium ten orbentlichen Gerichten feineswegs und griff also, unter Zurucftellung bes Hauptvergebens, ben Rebenpuntt der versuchten Berführung ber beiden Officiere beraus, um baraufbin die Angeflagten vor das ständige Militärgericht zu verweisen. Die Bertheidigung legte gegen biejes Berfahren um jo entschiedener Biceripruch ein, als der Text des Gesches bei dem vorliegenden Bergebn es jogar zweifelhaft ließ, ob auf frangösischem Boden überbaupt die Buftandigkeit ber Militärgerichtsbarkeit Blat greifen könne. Baftoret verfocht bei den Fünfhundert diese Ansicht mit großem Nachbruck, aber ohne Erfolg, und bas Kriegsgericht, ber Aufforderung bes Juftizministers Mertin entsprechend, wies die Bermahrung der Angeklagten zurud. Darauf aber legte einer ber Bertheidiger Berufung an den Caffationshof ein, und diefes bochfte Tribunal erließ nach furzer Berathung einen Beschluß an das Kriegsgericht, die Angelegenheit feiner Prüfung zu unterbreiten. hier tam benn wieder in traurigfter

<sup>1)</sup> Lubwig XVIII. judite ben üblen Einbrud burch ein Manisest zu verwischen, in bem er über Entstellung seiner wahren Absichten burch bie bei Brottier angeblich gefundenen Papiere klagte. Indessen zeigt seine Correspondenz mit St. Priest, so wie jene Mallet du Pan's, daß die vom Directorium veröffentlichen Ueberführungsstüde volltommen authentisch waren.

Weise die gewaltsame Rechtlosigkeit des ganzen Zustandes zur Ersicheinung. Trot aller Erklärungen der Berfassung über die Unabbangigkeit ber Rechtspflege und in erster Linie bes Caffationshofs trat bas Directorium mit einem Befehle an alle Beamte, bie es anging, bazwischen, jener Berfügung bes Caffationshofs ben Behorfam zu betfagen. Co mar mit einem Schlage aus ber Berfolgung einiger haltungs loser Intriguanten ein ftaatsrechtlicher Streit erster Ordnung, ein 3w sammenftog ber vornehmften Staatsgewalten emporgemachjen. Parteien besselben mandten sich an den gesetzgebenden Körper, wo bann während mehrerer Situngen der Fünfhundert in erregter Berhandlung das Recht ber Revolution und bie Beiligkeit bes Besetze gegen einander abgewogen wurden. Die Entscheidung war nicht lange zweifelhaft Der Schred vor ben Communisten hatte einen Theil ber alten Comventemanner mit ben Bemäßigten vereinigt; ein größerer Theil aber trat gegenüber ben bourbonischen Anhängern wieder zu ber Linken zu rud. Die Beschwerde bes Cassationshofs und die Bittschrift ber Angeflagten wurde burch einfache Tagesordnung beseitigt.

Das Versahren des Militärgerichts hatte darauf seinen Fortgang. Aber selbst hier sollte das Directorium eine unangenehme Ersahrung machen. Das Gericht zeigte schlechterdings keinen Durst nach dem Blute der Angeklagten, erklärte sie endlich der verbrecherischen Werbung für überführt und deshalb todeswürdig, verwandelte aber wegen mildernder Gründe die Strase in zehnjährige Einsperrung. Die Regierung griff darauf zu dem gehässigen Mittel, sich jetzt des früher zurückzeschobenen Hauptverbrechens der Angeklagten, der Verschwörung gegen die Republik, zu erinnern, und die Trei dem Criminalgericht der Seine zu neuer Versolgung zu überweisen.

So widerwärtig und herabwürdigend die Haltung des Directoriums bei diesem Vorgang gewesen, immer blied die Thatsache bestehen, das binnen drei Monaten zwei regierungsfeindliche Factionen ihren Aufstandsversuch gemacht und in kläglichem Mißlingen geendigt hatten. Jede andere Regierung der Welt wäre aus solchen Ersolgen mit doppelter moralischer Kräftigung hervorgegangen. Es ist im höchsten Grade bezeichnend für die Versahrenheit des französischen Staatswesens, daß dem Directorium aus seinen Triumphen im Innern nicht die geringste Frucht erwuchs. Das französische Volk hatte eben ganz andere, bleibende Gründe für seine Verwerfung dieser Regenten, Gründe, an welchen kein verkehrter Streich der Communisten oder Bourbonisten das Geringste dazus oder davonzuthun vermochte.

Die inneren Zustände waren Ende 1796 gang in berselben Lage vie ein Jahr vorher. Die elementaren Bedürfnisse bes Gemeinwesens wurden von der constitutionellen Berwaltung ebenso wenig befriedigt, wie von ber Dictatur bes Convents. Richt einer ber tiefen Schaben der revolutionären Jahre war geheilt, nicht einer der großen Berwaltungszweige that seinen Dienst. Die Sicherheit von Person und Eigenthum, ber religiöse Friede, die Ordnung ber Gemeinden, die Bflege ber Schulen, bas Gebeiben von Aderbau und Berkehr, alle biefe Grundlagen bes gesellschaftlichen Daseins waren nach wie vor in beiipiellofer Auflösung und Berwirrung. Für bie meiften biefer Sorgen batte bas Directorium überhaupt feinen Augenblick thätigen Intereffes gefunden; bei mehreren verdarb es nach seinen jacobinischen Tendenzen bie Herstellung geradezu; wo ber gesetgebente Körper bier und ba die helfende Hand anzulegen suchte, tam bei endlosem Redestreit und Parteihader wenig Ergiebiges zu Stande. Wurde endlich eine nütliche Einrichtung verfügt, jo hinderte in der Regel Die jammerliche Finangnoth ihre Berwirflichung.

Im Laufe bes Herbstes 1796 bäuften sich aus allen Departements die Klagen über die zunehmenden Raubanfälle. Im Norden und Weften zogen die Ucbelthäter in großen Banden umber, brachen mit gewaffneter Band in die Bauerhöfe ein und entrissen ben Bewohnern burch furcht= bare Torturen ihre Habe. In Paris magte nach bem Dunkelwerden niemand ohne Waffen auszugeben, und es konnte vorkommen, daß bei bellem Tage einige Diebe, als Polizisten verkleidet, ein ganges Haus obne irgend eine Störung ausräumten. Aus einer Reihe von De= partements erhielt die Regierung die Nachricht, daß die Gendarmeriebrigaten wegen Ausbleiben bes Solbes sich aufgelöst, die Mannschaft Pferde und Waffen verkauft und sich bann in die Beimath zerftreut Es dauerte bis zum Januar, ehe neue Formationen verfügt wurden, und bann vergingen noch lange Monate, che sie wirklich in das leben traten. Da bas Directorium sich aus politischem Mißtrauen gegen jede Art von Bolfsbewaffnung sträubte, und beshalb die Nationalgarde zwar auf bem Papiere, aber nicht in Wirklichkeit vorhanden war, jo wurde mithin ein großer Theil des Reiches ein halbes Jahr lang ohne jeden bewaffneten Schutz jedem Treiben seiner sitttenlosen Elemente Preis gegeben. Dazu machte man die Bemerfung, daß ber größte Theil der Uebelthäter entsprungene Berbrecher, die Befängnisse also nicht besser als im Jahre 1795 verwahrt waren 1).

<sup>1)</sup> Rath ter Fünfhundert 25. Sept., 29. Dct., 2., 7., 17. Rov., 6. Decbr. 1796.

Die Folgen einer jolchen Ohnmacht bes Staatsschutzes mußten um so majfiver hervortreten, je tiefer nach den langen revolutionären Convulsionen auf ber einen Seite ber Durchschnitt ber öffentlichen Sittlich feit, und auf ber andern die Entwicklung bes nationalen Boblftandes gesunken war. Gine einzige Ziffer wird ausreichen, ein Dag tafür ju geben. Während bamals die jährliche Zahl ber Geburten in Frank reich sich auf ungefähr 800,000 ftellte, war bie Masse ber ausgesetten Kinder Ende 1796 auf 50,000 gestiegen, und mit Schrecken erfuhr ber Rath ber Fünfhundert am 17. December, bag bei ber elenden Berpflegung ber Findelhäuser sieben Achtel Dieser unglücklichen Bejen bem Tode verfallen seien. 3m schneibenben Contraste bagu mar bie Babl ber Spielhöllen in Paris, für bie Reichen im Palais National, für bie ärmere Classe in den elbsäischen Feldern, im Laufe des Jahres um mehrere hundert gewachjen; auf vielfache Botschaften, welche ber Rach ber Fünfhundert barüber an bas Directorium richtete, erfolgte feine Antwort, sondern bald nachher ein Antrag besselben, zur hebung ber Staatseinnahmen bas Lotto wieder einzuführen, ba feine Aufhebung bei ber unverbesserlichen Spielsucht bes Boltes feine andere Wirtung habe, als ben auswärtigen lotterien ben Bewinn zuzuwenden. Gbenfo frucht: los waren einige Versuche, die im Rathe ber Fünfhundert auf Einschränfung ber wilden Cheicheibung gemacht wurden; fie begegneten bei ber Dehrheit einer entschiedenen Abneigung, und murben auf Die bevorstehende, aber nie eintretende Berathung bes burgerlichen Gesethuches vertagt.

Nicht besser als um die öffentliche Moral stand es um die geistige Bildung Frankreichs. Die Schwierigkeiten, welche jede Bemühung des Conventes zur Hebung des Unterrichtswesens vereitelt hatten, dauerten in ungeschwächtem Maße fort: die eigne Unfähigkeit der Machthaber, die entsetliche Geldnoth und die Feindseligkeit der Kirche ließen nirgent eine gedeihliche Entwicklung der Schule zu. Benige Einzelnheiten aus den Verhandlungen des gesetzgebenden Körpers werden dies anschaulich machen. Am 3. September berichtete Mercier, ein geistreicher, aber charafterloser und oberstächlicher Schriftsteller, den Fünschundert über einen Antrag des Directoriums, an den Centralschulen oder Ghmnasien Prosessoren der lebenden Sprachen anzustellen. Er sprach sich mit größter Entschiedenheit gegen den Antrag aus. Die vielen Prosessoren,

<sup>1)</sup> Ente Januar 1797 murben einige Artifel beffelben becreittt. Dann aber blieb bie Sache wieber liegen.

agte er, bilbeten nur Schwäger beran; wer die alten Sprachen lernen volle, möge sie sich taufen, wer bie neuen erstrebe, möge reisen; aber ie Hauptsache für die menschliche Bildung sei die Forderung, bag es n Zutunft nur eine Sprache in Europa geben burfe, und Frantreich ei wahrlich nicht zu stolz, wenn es erkläre, daß dies die französische ein muffe, die jonftigen Rationen mochten die Sprache bes Siegers Dagegen erhob sich ein anderer Redner mit ber Erklärung, ernen. aß an ben frangosijden Bomnafien wenigstens bie fünf Ursprachen, as Arabijche, Griechische, Lateinische, Slavonische und Deutsche gelehrt verden müßten. Nach langer Berhandlung sprach endlich Fabre be l'Aute das Wort der Situation: man schlägt euch viele schöne Dinge vor, ohne euch die Art der Ausführung anzugeben: diese Centralichulen, über beren Besetzung ihr streitet, eriftiren fast in keinem Departement; leider find auch eure Elementarschulen nur auf dem Papiere vorhanden, jorgt also zunächst für beren Errichtung. Niemand wideriprach, und der Gegenstand wurde ohne Beschluß verlassen.

Die hier empfohlene Sorge für die Elementarschulen bethätigte sich zwei Monate später in einer Resolution der Fünfhundert, welche den veräußerlichen Nationalgütern auch die bisher zurückgehaltenen Psarrhäuser zuzählte. Es wurde gleich nachher darauf hingewiesen, daß diese seit ihrer Beschlagnahme den Schullehrern und Schulen als Amtswohnung überwiesen worden seien, und deshalb ihre Beräußerung wieder hinausgeschoben. Aber unaushörlich kam die ministerielle Partei auf den Antrag zurück. Die Gebäude seien verfallen, die Lehrer zur Derstellung unvermögend, die Localitäten zu Schulzwecken ungeeignet; dazu sei der Verdacht begründet, daß vielsach die ehemaligen Pfarrer unter der Masse des Lehramts in den Wohnungen zurückgeblieben seien, und von hier aus die Bauern mit freiheitseindlicher Gesinnung verzisteten. Die Demokraten waren sest entschlossen, lieber alle Schulen des Landes zu zerstören, als ein solches Einschleichen der Geistlichen Zuzulassen.

Die ökonomischen Berhältnisse des Landes wurden noch immer burch die Nachwehen der communistischen Papierwirthschaft in Berstirung erhalten. Allerdings nahmen die Mandate ein rascheres Ende als ihre Borgänger, die Assignaten; aber auch sie passirten nicht, ohne aus dem ganzen französischen Gebiete zahllose Bunden zu hinterlassen. Bir haben gesehen, wie plöglich sie auf einen Cours von fünf Procent ihres Nennwerthes gesunken waren: so entschieden war ihr Verruf, daß die Regierung sichon im Juli auf die früher verfügte Maßregel zurück-

greifen, und jedem Gläubiger die Besugniß geben mußte, die Annahme einer fälligen Schuldzahlung zu verschieben. Dies mar bas Signal zu einer völligen Berbrängung ber Manbate aus bem Privatverfebr, ber jett, in Paris zu großem Theile und in den Provinzen ganz ausschließlich, auf bas bisher versteckte Metallgeld zurückfam, und burd schweigende Uebereinkunft Die Zettel ber Regierung thatfacblich aus seinen Beschäften verbannte. Es war nach fünfjährigem Schwindel bie Rud febr zu gesunden wirthschaftlichen Grundlagen. Aber die revolutionaren Parteien faben dieje Entwicklung mit Beforgniß und Rummer. Die geächteten Mandate strömten nach Paris zusammen, mahrend bie Sampt stadt ten lebhaftesten Bunsch hatte, die gefährlichen Scheine den Bre vingen zurückzuschieben. Die Regierung fand ben Gedanken unerträglich ein für alle Mal bes unvergleichlichen Fortunatusfäckel, ber Aneignung des Nationalreichthums durch beliebige Bapieremission, beraubt zu werden Um die Mandate im Umlauf zu erhalten, bestand man also eigensumig auf ber Claufel ihres Ginführungsgesetes, wonach ber Raufpreis für Nationalgüter nur in Mandaten bezahlt werben konnte. partements trat barauf ber unerhörte Fall ein, bag bie Raufer, außt Stande bas Papiergeld aufzutreiben, ben Raufpreis in Silber anbotm, aber unerbittlich damit abgewiesen wurden: mit anderen Worten, in Staat wies Hundert in Silber zurud, und zog Fünf in Papier wa lediglich um für die Zufunft bie Möglichkeit neuer Papierfluth ju er Indessen bedarf es faum der Bemertung, daß eine solche Um geheuerlichkeit nicht lange Bestand haben fonnte. Im November ver fügte der gesetzgebende Körper die Zulaffung des Metallgeldes jm Güterverfauf, und bob dann, burch die unvermeidliche Berfettung ter Thatjachen gebrängt, im Februar 1797 ben gesetzlichen Zwangswurd ber Mandate auf, was bei der bamaligen Lage mit ber völligen Br nichtung des Papiergeldes gleichbebeutend mar. Sie hatten gebn De nate bestanden, und mabrend dieser furgen Beit ju ben frühem Rataftrophen ber Revolution einen neuen Bankerott von 2400 Die lionen gefügt.

Dem Staate hatten sie für einige Wochen die Mittel geliefen den öffentlichen Haushalt vor völligem Zusammensturz zu bewahren Er hatte diesen Dienst bezahlt, wie wohl niemals ein bedränger Schuldner den wucherischen Helfer gelohnt hat: er hatte vermittelst der Mandate die kolosisale Beute der Revolution, die Nationalgüter, für einen Spottpreis weggegeben. Der Werthbetrag der im Frühling 1796 noch verfügbaren Domänen war, wir wir uns erinnern, niemals

genau bestimmt worden; während die Opposition ihn auf zwei Milliarden veranschlagte, rühmte der Berichterstatter der directorialen Mehrheit, daß er mehr als fünf mal so groß sei. Habe er nun im April eils oder zwei Milliarden betragen, sicher ist, daß er durch die Verkäuse des Sommers in seinem ganzen Umfange fortgegeben wurde, ohne daß der Staat dasür etwas Anderes als die im Februar 1797 auf Rull reduscirten Mandate zurückerhalten hätte. Denn nachdem im August 1796 die früher vorhandene Gütermasse durch Einziehung der belgischen Alöster um 1100 Millionen vermehrt worden, erhielten im October die Räthe den amtlichen Bericht, daß zur Zeit noch Nationalgüter im Werthe von 1150 Millionen unverkauft seien; der Bestand der alten großen Consiscationen, abgesehen von den belgischen Klostergütern, war also die auf einen kleinen Rest den Inhabern der Mandate überlassen worden.

Schlimmer aber als dieje öffentliche Einbuße mar bie verlängerte Unficherheit, welche die Mandate bei allen Geschäften bes Privatverfebre fortgeschleppt hatten. Schon beim Schluffe bes Conventes gab es feine wichtigere Frage, als nach ben ungeheueren Schwanfungen ber Affignaten bie Regulirung ber aus älteren Berträgen ftammenben Forderungen. Es gab schlechterdings fein Lebensgebiet, auf bem Diese Frage nicht in mannichfachster Anwendung unaufhörlich wiedergekehrt ware, tie Frage: welchen Realwerth schuldet beute, wer vor einer gewiffen Zeit einen gewiffen Hennwerth versprochen bat? Es ist ein= leuchtent, bag vor ihrer endgültigen Lojung fein Rechtsverhältnig im Lante fichern Beftant gewinnen fonnte: ce mar alfo ein nationales Unbeil ersten Ranges, bag bie lojung burch bas Experiment ber Dandate um mehr als ein Jahr verzögert wurde. Richt früher als am 4 October 1796 brachte der Abgeordnete Crassous ben ersten Antrag barüber an die Fünfhundert, auf Anerkennung der beiden leitenden Grundfate gerichtet: alle vor Reujahr 1792 geichloffenen Bertrage baben bie Bermuthung für sich, daß sie Leistungen in Silbergeld, also jum vollen Rennwerth, beabsichtigen, bagegen alle feitdem eingegangenen daß fie Leiftungen nach dem Courfe des Papiergelds am Abichlugtage jur Folge haben. Mit bem Sahre 1792 hatten bie Schwankungen ber Affignaten empfindlich zu wirken begonnen: daraus ergaben sich die beiben Gate einfach genug. Aber fogleich zeigte fich, an welch bedentlichen Stoff man herangutreten im Begriffe ftand. Talot erflärte, nichts sei gerechter, als die Berechnung ber seit 1792 verabredeten Leistungen nach ihrem Courswerth. Aber, fügte er bingu, die gleiche

Gerechtigkeit fordert die Anwendung Diejes Sapes auch auf die icon geleisteten Zahlungen, auf bie bereits abgewickelten Rechtsgeschäfte. lleber 200,000 Familien seien burch ben bisherigen Zustand in entjegliches Elend gefturzt. Er führte einen Fall an, wo ein Burger im Departement Correze früher 15,000 Livres Silber entlieben, bann jur Affignatenzeit für 15 Louisb'or fich 30,000 Livres Papier getauft und mit ber Balfte berfelben seine alte Schuld gurudbezahlt hatte; er fnüpfte baran den Antrag, daß alle jur Zeit des Papiergeldes gemachten Zahlungen nur als Abichlagszahlungen nach dem Mage des ju ihrer Zeit vorhandenen Courjes zu betrachten jeien. Die Aufregung, welche das gutgemeinte Wort hervorrief, war ungeheuer. Gewiß, riej Lecointe, wir haben großes Unglück und vielfache Ungerechtigkeit erlebt Aber ber Antrag wurde uns in noch bobenloseres Unbeil verstriden Die Affignaten fint in allen Arten von Rechtsgeschäften von ham zu Hand gegangen; das Alles wurde zerrüttet und erschüttert; Allei, was seit jeche Jahren geschehen, würde mit bem Fluche ber Nichtigfeit getroffen, und zulett mußte ber Staat ben Rominalwerth aller feiner Affignaten zurück erstatten. Unter lebhaftem Tumult wurde ber unbequeme Untrag burch tie Borfrage beseitigt.

Erit nach vollen vier Wochen tam die Versammlung auf die wichtige Aufgabe zurud. Die bamit beschäftigte Commission batte fernen Erwägung gepflogen, und Die Sache bei jedem Schritte immer berniger, immer verwickelter gefunden. Sie blieb bei jenen leitenten Grundfaten Zahlung bes Vollwerths bei ben Verträgen aus ber früheren, und Re duction auf ben Courswerth bei benen aus ber späteren Zeit. jebald man nun einen Schritt vorwärts zur prattischen Anwendung ber Grundfate thun wollte, thurmten fich bie Sorgen und bie Schwierig feiten auf. Zunächst erwog man ben Termin ber Abgrenzung zwischen beiden Perioten, und legte ibn zurud auf den 1. Inli und ichliefic auf ben 1. Januar 1791. Dann jog man bie vor biejem Tage ein gegangenen Rechtsgeschäfte in nabere Betrachtung, also jene Bertrige bei benen die Contrabenten nur an Metallgeld hatten benten können, ter Schuldner mithin jest bie gleiche Summe Metallgelb gablen follte. Die Commission hatte hier die Frage aufgeworfen, ob denn wirklich die gleiche Summe Silbers beute in ber That benfelben Werth wie 1790 bedeut, und hatte Diejelbe entschieden verneint. Der Werth bes Gilbers, et flärte sie, sei in ben letten seche Jahren wenigstens auf bas Doppelte gestiegen, wie man 3. B. an dem noch stärker gesunkenen Preife der Landgüter deutlich erkenne; man würde also die wirkliche Leistung

tes Schuldners verdoppeln, wenn man ihn zur vollen Zahlung bes 1790 verheißenen Silberquantums verpslichtete. Es wurde demnach beantragt, dem Gläubiger die Wahl zu lassen zwischen Herabschung der Summe auf die Hälfte oder Aufschub der Zahlung dis sechs Jahre nach dem Ende des Krieges, einem Zeitpunkte, meinte die Commission, wo das Geld hoffentlich nicht mehr so selten wie heute sein wird.

Gegen diese Erörterung erhob sich Widerspruch auf allen Seiten bes Saufes. Man bemerkte, wenn man freilich heute für bie gleiche Geldsumme einen doppelt jo großen Acer wie 1790 kaufen könne, jo sei in Wahrheit nicht ber Werth bes Gelbes gestiegen, sonbern jener ber Accter gefallen in Folge ber ungeheueren, plöglich auf ben Martt geworfenen Bütermaffen und ber Zerrüttung bes Acerbaues burch bie Sturme ber Revolution. Man habe bafür ben handgreiflichen Beweis in der Bertheuerung der sonstigen Waarenpreise und des Arbeitslohnes, in welcher eher ein Sinten als ein Steigen bes Geldwerthes fich barstelle; eine Herabsetung ber Gelbschulden, wie die Commission sie vorichlage, würde also eine wahre Plünderung der Gläubiger bedeuten. Dieje Grunde machten so starten Ginbruck, bag ber Rath auf ber Stelle die beantragte Halbirung der Schulden verwarf. Allein beren Anhänger beruhigten sich bei biesem Beschlusse keineswegs. Sie räumten ein, daß bei ben mannichfachen Schwankungen ber Baarenpreise ein Solug auf ben Beldwerth unficher genug fei. Aber um jo entichiebener wiesen sie auf die Erscheinungen des Geldmarktes selbst bin, auf die offentundige Thatsache, daß der Zinsfuß, der 1790 durchgängig auf feche Procent geftanden, jett in gang Frankreich auf fünfzig gestiegen war, ja bei kleinen Darlehen auf Faustpfand die unerhörte Sohe von sechzig und siebzig Procent erreichte. Wie könne man, fragten sie, es wagen, biefer Thatfache gegenüber bie Seltenheit bes Gelbes zu leugnen? wie könne man die unbillige Begünstigung des Gläubigers bei Ruckgablung bes vollen Nennwerths unter folden Umftanden beschönigen? Wenn nicht Herabsetzung des Schuldbetrags, so boch Aufschub ber Bablung könne ber Schuldner mit vollem Rechte erwarten.

Diese Aussührung veranlaßte dann eine mehrtägige Berhandlung über die traurige Frage, ob die Finanzwirthschaft der Schreckenszeit den Gläubigern oder den Schuldnern schwerere Unbill zugefügt, ob demnach für die Einen oder die Anderen heute der Staat zur sorzfältigeren Berücksichtigung verpflichtet sei. "Riemals, rief Desermont, haben Schuldner größere Rücksicht verdient; wer das Sinken der Assignaten nicht benützt hat, sich durch werthloses Papier seiner

Berpflichtungen zu entledigen, ift entweder ein bochft gewiffenhafter oder ein völlig armer Menich". "Ihr preift die Schuldner", entgegnete Darrag. "Sie haben mit ben geliehenen Capitalien wohlfeile Landguter gekauft, Börjenschwindel getrieben, Staatsrenten zu Spottpreisen er worben, ihren Capitalzins mit lumpigen Affignaten berichtigt, und das Capital selbst nur beshalb nicht zurückezahlt, weil sie immer noch auf stärteres Sinten bes Papiergelbes hofften. Bie viele Gläubiger waren völlig ruinirt, wenn ihr nicht die Suspenfion der Ruckzahlungen verfügt battet?" Defermont fragte zurud, wie viel Bortheil benn bieje Schuldner von ihren Büterkäufen gehabt, mahrend die Requisitionen und das Maximum allen Ertrag des Ackers zu Grunde richteten? was ihnen Die Erwerbung von Staatspapieren noch genütt, nachdem ber Boblfahrtsausschuß ihnen Die auswärtigen Papiere mit Gewalt entriffen, und dafür bie frangösischen Renten ihnen jum fünffachen Betrage to wirklichen Courswerthes aufgenöthigt babe? Die Wahrheit ist et, ichloß er, daß es unter den Gläubigern und den Schuldnern Reiche und Bedrängte gibt; ber Schiffbruch mar Allen gemeinsam, und ge meinsam muß auch die Herstellung sein; bei der unabsebbaren Masse von Unrecht und Bewaltthat, Die sich über bas Land ergossen, konnt ihr nicht jeden gerechten Anspruch befriedigen; es gibt kein anderes Mittel als möglichst billige Ausgleichung.

Am 30. November wurde dann beschlossen, daß ein Drittel bet Schuld binnen einem Monat nach bem Berfalltag, ein Drittel nach einem Jahre, das lette Drittel binnen zwei Jahren entrichtet werden solle

Man wandte sich darauf zu den seit 1791 eingeschlossenen Berträgen, wo die Commission, wie erwähnt, Herabsetzung des Nennwertht nach dem Bapiercours am Tage der Abschließung vorschlug. Auch hier erhoben sich nicht geringere Bedenken; auch hier eröffneten sich gleich schwindelnde Blick in die Tiese der revolutionären Zerrüttung.

Duprat erklärte sich mit höchstem Nachdruck gegen den Antrag Es wäre, sagte er, ein rückwirkendes Gesetz. Zur Zeit des Bertrags schlusses habe sich der Gläubiger auf die Gesetze des Conventes ver lassen müssen, die ihm den Bollwerth des Papiergeldes sicherten. Bohn solle es führen, wenn der Staat selbst jetzt nachträglich sein Papiergelt für einen schwankenden Werth erkläre, und sich sort und fort in die Rechtsverhältnisse der Bürger einmische? "Ich habe, suhr er sort, vor einem Jahre einem Dritten 100,000 Franken geliehen. Es war Papier, damals also nach dem Courswerth ein Betrag von dreis bis viertausend Franken. Aber was werdet ihr sagen, wenn ich euch urkundlich nach

se, daß diese 100,000 Franken der Preis eines vor zehn Jahren kauften Grundstückes waren? Daß ich diese Summe damals in ber bei einer Staatscasse niedergelegt, und dann von ihr in Papier ückempfangen hatte? oder gar, daß der Staat mir gewaltsam mein ber weggenommen, mir Papier dafür gegeben und mich noch dazu mein Widerstreben empfindlich gestraft hatte? Werdet ihr sagen, i derselbe Staat jeht dieses Papier auf drei Procent seines ursünglichen Werthes herabsehen darf?"

Man sagte ihm aus guten Gründen gar nichts, denn der Einsno war unwiderleglich, und die einzig gerechte Auskunft, die Entidigung durch den Urheber des Berderbens, durch den Staat, that-blich unmöglich. Die Herabsetzung der seit 1791 eingegangenen hulden auf den Courswerth wurde beschlossen.

Sofort aber verwickelte fich die Frage weiter. Wie ift der jedesdige Courswerth für den Tag und Ort des Bertragsschlusses zu ertteln? Der Staatsichat hat eine Tabelle darüber geführt. Aber es befannt, daß er bei den großen Summen Metallgeld, beren er für : Beere und für die Lieferanten bedurfte, das Silber ftets mit Buchereifen bezahlt hat, daß also im Lande das Papier stets erheblich bober nd als im Locale des Staatsichates. Draußen wieder waren die dwankungen des Courses in jedem Departement verschieden, je nach ner Lage, seinen Sandelsverhältnissen, bem augenblicklichen Auftreten r revolutionaren Behörben. Es ergab sich also, eine Courstabelle r jedes Departement anzulegen: sofort aber mußte man sich erinnern, f ja der Convent allen Uffignatenhandel mit schwerer Strafe belegt, to folglich tein Mensch bie Course eines jo verponten Sandels notirt Man fand feine Austunft; die Berhandlung schleppte sich durch nge Wochen bin, und bei jedem Schritte vorwärts erhoben sich neue weifel. Ein Bürger hatte im Jahre 1794, ale bie Affignaten etwa f 30 Procent standen, ein lettwilliges Bermächtniß gemacht und war un 1795 gestorben, als das Papiergeld auf drei Procent gesunken ar: follte die im Testamente bezeichnete Summe jest auf den Cours s einen ober bes andern Zeitpunktes herabgesetzt werden? ag wurden Zinfen, Miethen, Pachtgelber fällig, aus Berträgen, welche abrend ber Schreckenszeit eingegangen worden: waren bieselben nach m Cours zur Zeit des Bertragsschlusses oder ihrer eignen Erwachsung 1 berechnen? Der Staat jelbst hatte außer Assignaten und Manbaten ne Menge Schuldscheine verschiedener Art ausgegeben, und was bas ebelfte war, zahlreichen Classen zwangsweise aufgenöthigt: war es billig, daß auch er, wie private Schuldner, von der Herabsetzung nach bem Course Nugen ziehe?

Die Aufgabe des Gesetzgebers mar, wie man sieht, unermeglich, und zugleich ebenso brangend wie schwierig. Che sie auf irgend eine Weise zur Entscheidung getommen war, gab es tein Vermögensverhalmif in Frantreich, welches irgendwie als gesichert betrachtet werben fonnte. Größere Staatsmänner als bie Fünfhundert batten bie Laft erbrudenb gefunden; sicher ift, daß bamals ber gesettgebende Rörper sich ihr nicht gewachsen zeigte. Die Fünfhundert schwankten unter dem Ginfluf ter streitenden Reben, faßten einzelne Beichlüsse in wechselnber Richtung, mußten ichwere Aritit burch ben Rath ber Alten erbulben: genug, et verging Monat auf Monat, ohne baß jemand ein Ende hatte absehen fännen. Go stockte bas Werk ber gesellschaftlichen herstellung auf allen Belche Classe ber Bevölkerung man befragen mochte, tie Punften. Untwort lautete immer gleich fläglich. Gine Berjammlung frangöfischer Kaufleute, welche bas Directorium im Januar 1797 nach Paris be um Berschläge zur Hebung von Handel und Industrie und Gründung eines großen Baufinstituts zu machen, erflärte in umer blumten Worten, bag in Frantreich bas für ein öffentliches Bankgeschift erforderliche Bertrauen nach allen Gewaltthaten ber Revolution rellfommen fehle. Der Handel liege in Ruinen; seine Capitale seten gerftreut, seine Werkstätten geschlossen, seine Verbindungen zerstört 1). Im 29. Januar vernahmen die Fünfhundert ähnliche Klagen über ben 34 ftand ber Grundbesitzer. Die Geschäftsstockung sei allgemein und tot baare Gelb vom Markte verschwunden, in Folge ber Berzögerung in Befette über bie Ausführung ber Berträge, über bie Sprothetenordnung und die Zahlung ber Staatsrenten. Bei einer folden Verarmung, Credit losigkeit und Rechtsunsicherheit mar jede Bewegung auf ökenomischem Co biete ein Hagardspiel: wie immer wuchs mit ber Unsicherheit bes Er werbes die Speculationsgier und mit der Unsicherheit bes Besites bie Genuffucht. Mallet bu Pan schrieb bamals: es gibt in Paris mir noch zwei Leibenschaften, Gelb zu machen und Gelb zu verpraffen.

Je schneidender diese llebelstände sich jedem Einzelnen fühlbat machten, je greller der revolutionäre Zustand sich als die unheilvelle Brutstätte derselben herausstellte, desto weniger war eine innere Aussöhnung der Nation mit der Herrschaft des Directoriums, des Fortssehers der revolutionären Regierung, zu denken. Die Abneigung

<sup>1)</sup> Meniteur 20. Januar.

wurde nur geschärft, wenn man die Leiftungen beffelben auf bem technischen Gebiete ber einzelnen Berwaltungszweige in bas Auge faßte. Denn ichlechterbings an feiner Stelle vermochte bas Directorium eine fruchtbare Birtfamteit zu entfalten: bald burch Unfähigfeit und Mittellofigfeit, balb burch revolutionare Leidenschaft und Gewaltthat ließ es Die öffentlichen Interessen verkommen. Die Unordnung und Unredlichkeit in den Finanzen war grenzenlos. Deffentlich wurde es im Rathe ber Alten ausgesprochen, bag ber Staat bie Berpflegung für 200,000 Mann bestritten babe, die niemals vorhanden gewesen. Die Forsten bes Staats wurden nach wie vor in entseplicher Beije verheert. Landftragen maren ruinirt und bie Boften in völliger Auflösung. Der Boranichlag für bas Budget bes fommenden Finanzjahrs, wie ihn ein ausgesprochener Anhänger bes Directoriums, Treilhard, am 8. März ben Fünfhundert entwicklte, ließ auf 1000 Millionen Ausgabe ein Deficit von 471 Millionen erfennen. Und unter folden Umftanben verbot man aus haß gegen England nicht bloß jeden Sandelsverkehr mit tem feindlichen Lande, sondern verfügte auch bie Beschlagnahme jeder Waare englischen Ursprungs, gleichviel, ob sie burch Kaufleute neutraler Staaten ober als Beute frangösischer Corjaren eingebracht ware. Und aus Merger über einen Handelsvertrag, welchen die Bereinigten Staaten mit England geschlossen, erflärte bas Directorium die frangösisch-amerikanischen Berträge von 1778 für erloschen und nahm eine jo feindselige Haltung an, bag ber offene Bruch und ber Beginn bes bewaffneten Rrieges nur noch eine Frage ber Zeit ichien. Die öffentliche Meinung in Frankreich felbst nahm ben stärtsten Anstoß an einem solchen Verfahren, und erfüllte fich um jo entschiedener für alle auswärtigen Fragen mit einer unaufhörlich betonten Friedensliebe. Man war weniger als gleichgültig gegen ben Glan; ber friegerischen Borbeeren geworden: nicht nach weiteren Siegen und Eroberungen begehrte man noch, sondern nach Recht und Wohlstand und Rube. Irok aller Siege Bonaparte's wandte sich die Masse ber Bevölkerung beftiger als jemals von ben Erben bes Conventes, ben Siegern bes Bendemiaire, ben revolutionaren Machthabern hinweg. Die gesammte mabhängige Preffe gab jeden Tag mit immer wachsender Energie und Erbitterung Diefen Stimmungen Austruck.

Das Directorium empfant die Gefahr seiner Lage im Innern um so bitterer, je greller sie mit den auswärtigen Triumphen contrastirte. Eine Regierung, deren Gnade von den Fürsten Deutschlands, Italiens, Spaniens umworben wurde, deren Feldherren dem Kaiser den Frieden

in Wien zu tictiren im Begriffe ftanben, vermochte in ber Beimath fich nicht der allgemeinen Berachtung, der täglichen wuthenden Angriffe zu erwehren. Ging bies so weiter, so war nichts gemisser, als bei den bevorstehenden Wahlen, im März 1797, eine vollständige Riederlage ber Regierung. Bis jest hatten im gesetzgebenben Körper, wie wir faben, die beiben vom Convente gelieferten Drittel bem Directorium eine ziemlich sichere Mehrheit gestellt. 3m März aber mußte eines Diefer Drittel burch Voltsmahlen erfett werden, und icon funf Monate vorher hatte niemand einen Zweifel, bag neun Zehntel ber Bablbezirfe entschiedene Gegner ber Regierung senden, bamit aber bie Mehrheit beiber Rathe für bie gemäßigte Partei gewonnen werten wurde. Die herrschende Faction bekannte sich mit fanatischem Gift zu ber Lehre ber Bolfssouveränität; in ber Praxis aber verstand et sich ihr, wie ben radicalen Demofraten aller Orten, gang von selbst daß der Wille des souveranen Bolfes nicht befugt fei, dem Interesse ber bemofratischen Partei zu schaden. In ben Provinzen wurde biefe Ueberzeugung bochst unbefangen burch die brutale Gewalt bethätigt: ben ganzen Winter hindurch kamen bie Nachrichten, vor Allem aus bem Suben, daß die Jacobiner, wo sie sich bei einer Beamtenwahl in der Minderheit befunden, zur Waffe gegriffen und die Gegner unter schlimmer Mißhandlung auseinander gejagt hatten. So geschah is im Rovember zu Toulouse, im Januar im Departement ber obem Loire, im März zu Avignon und Nevers 1). Mehrmals kam es p Blutvergießen und Tortschlag; als in Autun die Gerichte eine Anklage gegen solche Missethaten annahmen, hinderte die Berwaltungsbehörte burch offenes Ginschreiten bie Berfolgung. Das Directorium bane Dieselbe Gesinnung wie seine Anhänger. Es wollte bie Macht be haupten, in jedem Falle, wenn möglich, auf bem Boden ber Berfaffung wenn nöthig, mit ben Mitteln ber Bewalt. Einstweilen strebte ce in ber Zeit vor ben Wahlen, die Gegner so viel wie möglich zu schwächen und die politische Thätigkeit berselben zu lähmen. Seit dem Septembr 1796 machte sich biese Tenbeng nach allen Richtungen geltent, in ent ichiedenem Gegenjat zu ber gemäßigteren Haltung, welche Babenfi Unternehmen der Regierung während bes Sommers hatte angemeffen ericbeinen laffen.

<sup>1)</sup> Berhandlungen der Fünfhundert 17. und 18. November 1796, 29. 3anuat, 15. Februar, 1., 2., 16., 28. März, 1. April 1797.

In erster Reihe hatten, wie taum ber Bemerkung bedarf, Emigranten und Briefter Diefe Gefinnung ber Machthaber zu empfinden. Die Priefter galten wie 1795 als Feinde der Revolution. Die Debrgabl war es vom Grund ihres Herzens; ber Reft wurde zu berfelben Gesinnung durch ben feindseligen Argwohn gezwungen, mit welchem die Republik ben ganzen Stand behandelte. Obwohl bie Civilverfassung bes Clerus seit Jahren aufgehoben war, blieben die Gidweigerer ber Berhaftung und Einsperrung ausgesett; das Directorium traute aber auch ben conftitutionellen Prieftern fo wenig, bag es am 22. October eine Botschaft an die Rathe fandte, worin es über hochverratherische Umtriebe der Beiftlichen in allen Provinzen Rlage führte, und fich ju ber Erflärung erhob, für die Rube des Landes nicht länger einstehn ju tonnen, wenn nicht sämmtliche Priefter über die Grenze geschafft Was die Emigranten betraf, so bot die Regierung Alles auf, würden. fie in möglichst großer Bahl unter bem Banne ber furchtbaren, gegen fie geschleuberten Gesetzgebung zu halten. Wie wir saben, mar bie Streichung von der Emigrantenliste nach dem Besetze vom 21. Februar nur bei bem Directorium selbst zu erwirken, und in welchem Sinne biefes die Aufgabe behandelte, sprach es, gerade ein Jahr später, am 2. Februar 1797, in einer Botschaft an die Fünfhundert aus. nach waren bis babin 17,000 Gesuche um Streichung bei ihm ein-Mit bem größten Theile berfelben hatte es sich nicht beichäftigt, ba die Bittsteller nichts weiter von sich hatten boren laffen; 4500 hatten aber ihr Gesuch weiter betrieben, bavon waren 1500 jum Abichluß gekommen, 170 abschläglich beschieden, die andern bewilligt worden; bis zu welcher Zeit die übrigen 3000 Gesuche bereinigt werden könnten, darüber wußte man nichts Gewisses zu sagen. abgeurtheilten Fällen war also bei mehr als neun Zehnteln bie Unschuld ber geächteten und beraubten Bürger anerkannt worden; es liegt nirgend ein Grund vor, bei den nicht entschiedenen ein anderes Berhältniß anzunehmen; bennoch aber freute fich bas Directorium ber Beschäftsüberhäufung, die es ihm möglich machte, mehr als hunderttausend iculdloser Familien in Acht und Elend festzuhalten. Denn allerdings war ein Zweifel barüber nicht möglich, daß die Herstellung berselben bie Bahl seiner Unbanger nicht vermehren wurde 1).

<sup>1)</sup> Uebrigens erklärte Mabier bei ben Fünshundert, 24. August: es ift öffentliches Seheimniß, was eine Streichung toftet, und wer das Geld einstreicht. Auch Rallet du Pan bat die Notiz, daß auf einem Bureau des Polizeiministeriums ein förmlicher Larif für die Streichungen aufgestellt war.

Wie mit ben Emigranten felbst verfuhr bie Regierung mit ben Bermanbten berfelben. Ein Antrag ber Linken auf Erlag ber längft verheißenen Umnestie für bie politischen Bergeben ber Revolutionszeit brachte natürlich auch bas Bejet bes 3. Brumaire jur Sprache. Bem man ben blutigen Miffethatern ber Schredenszeit Berzeihung gewährte, fonnte man bann noch zahlreiche Burger ihrer politischen Rechte berauben, beren einziges Bergeben barin bestant, Brüber ober Bettem Die Commission, welche über bie eines Ausgewanderten zu fein? Umnestie berichtet hatte, mar ber Meinung, bag burch biefelbe bas Gesetz ohne Beiteres beseitigt sei. Aber bie Directorialpartei bewegte fich sofort mit brobendem Ungeftum. Die Royalisten erheben überall ihr Haupt, klagte Billers am 9. September (es war ber Tag bes jacobinischen Putsches von Grenelle); was bie Berfassung gegen sie w schützen bient, fann nicht verfassungswidrig sein. Louvet, ber jest unter bem Schutze tes Directoriums eine eifrig radicale Zeitung herausgab, hatte vergessen, wie er einst die politische Berfolgung seiner Partei burch Robespierre verflucht hatte: wollt ihr, rief er, bie Royalistm bei allen Wahlen sich einerängen, alle Aemter für sich erobern lassen? Mit Mühe sette Lariviere es burch, bag wenigstens noch einmal eine Commission über bas verruchte Geset, wie er zu großem Zorne ter Linten es nannte, berichten follte. Der Bericht erschien am 24. mt gelangte nach icharfem Tabel gegen Lariviere zu einem unbedingtm Breise des Gesetzes, welches niemant verletze, niemant seines Rechts beraube, fentern nur bie Ausübung beffelben jum nothwentigen Some bes Staates zeitweilig suspendire. Die Berhandlung, von beiden Seitm mit großer Erregung geführt, zog sich bin bis zum Anfang tei December. Bei ben Fünfhundert wiederholten Boiffp d'Anglas, Thibaudeau, Ponteceulant die an sich unwiderleglichen Beweise für tie Rechtswidrigkeit bes Gesetzes 1); ber Eindruck ihrer Reben war umer fennbar, und die Entscheidung konnte in einzelnen Augenblicken zweifelhaft Da warf sich Bailleul am 19. October mit brutaler Offenheit ber Strömung in ben Weg. "Die Repalisten, erflärte " gebrauchen jett alle taftischen Mittel ber Jacobiner von 1793. als royalistisch verlästert; beut Magregel wurde damals brandmarkt man fie als revolutionär. Damals follten nur Maratifien in die Aemter, heute beruft man überall Berwandte von Ausgewanderten Damals wurden bie gemäßigten Freiheitsfreunde bes Ropalismus an

<sup>1)</sup> E. oben S. 74 u. 75.

lagt, heute verdächtigt man sie als Anarchisten. So treibt man es en Tag mit der höchsten Kühnheit. Nun denkt euch den weitern rlauf dieser Dinge. Die Käuser der Nationalgüter wegen elender emsehler vor Gericht belangt, die Streichungen der Emigrantenliste Directorium entzogen und den Gerichten überwiesen, dann nach sehung des Brumaire-Gesehes die Verwandten der Ausgewanderten Besitze der Richterstellen, die Priester nicht mehr unterdrückt, dern durch die Verwaltungsbehörden begünstigt: seht ihr dann nicht Aussching und die Anarchie auf allen Seiten? Wird dann nicht Directorium, getrieben durch Baterlandsliebe und Freiheitsssinn, r aller Hüssen in der bürgerlichen Verwaltung beraubt, wird es pt genöthigt sein, Truppen heranzuziehen, um eine gesetzgebende Versumlung zu bändigen, in welcher die Parteien so scharf gezeichnet der werden nicht die begeisterten Patrioten aus Nothwehr zu unsetzlicher Erhebung schreiten müssen?"

Deutlicher konnte man nicht reben. Wenn man das französische It seinem freien Willen überläßt, so wird es alle Aemter und die ehrheit des gesetzgebenden Körpers den Gegnern der jezigen Regierung erliesern. Indem der republikanische Redner diese Thatsache anermund zur Grundlage seiner Erörterung macht, ergibt sich ihm ne Scrupel noch Zweisel als einzig möglicher Schluß die Forderung, i Willen des souveränen Volkes durch die revolutionäre Gesetzgebung brechen. Sollten die Räthe es weigern, so wird der jacobinische bel der großen Städte sich erheben, und das Directorium die nzösischen Basonette gegen die französische Volksvertretung führen.

Bu ber revolutionären Kriegsbrohung Bailleul's brachte Treilhard 22. October die revolutionäre Rechtsauslegung hinzu. Die Berssung erklärte, daß alle Bürger zu allen Uemtern berusen werden men. Dies ward denn auch im Gesetze des 3. Brumaire keineswegs lett: die Berwandten der Ausgewanderten können zu allen Aemtern th die Wähler berusen werden. Das Gesetz verbiete nur die Aussung ihrer Amtsthätigkeit, eine von der Berusung doch ganz und gar schiedene Sache!

Ein solches Auftreten der herrschenden Partei konnte seinen Einsuch nicht versehlen. Das schließliche Ergebniß aber war überraschend f allen Seiten. Während die Gemäßigten erkannten, daß sie die sthebung des Geseyes vom 3. Brumaire bei den Fünschundert nicht eichen würden, überzeugte sich die Directorialpartei von der Unschiedet, dann die Amnestie der revolutionären Berbrecher im Rathe

So begann man im Stillen zu unterber Alten burchzubringen. handeln, eine Austunft in anderer Richtung zu suchen. Die Rechte batte nicht erlangen fonnen, daß man ben Emigrantenfamilien ebenjo gunftige Gefinnung wie ben revolutionaren Miffethatern zuwente: wenigstens jo viel sette fie jett burch, bag man bieje nicht beffer stellte als jene, bag man ihnen bie strafrechtliche Berfolgung erließ, aber sie von den Aemtern und Abgeordnetensitzen ausschloß. Am 6. Rovember beschlossen die Fünfhundert die Amnestic für die politischen Bergeben ber Revolutionsjahre, jowie ben Fortbestand bes Brumairegesetes für die Berwandten der Ausgewanderten, jodann aber die Ausdehuung Dieses Besetes auf solche Personen, welche erst durch die Amnestie vor peinlicher Anklage geschützt worden, und die Entfernung beider Classen nicht bloß aus ben durch Voltswahl, sondern auch aus ben durch bie Regierung zu besetzenden Aemtern. Endlich wurden die Führer ber Benbeer und ber Chouans berielben Beidrantung unterworfen, bafür aber aus bem Brumairegeset bie gegen bie Priefter gerichteten Strafbestimmungen gestrichen. Die einseitige Begünftigung ber Jacobiner wurde vermieden: das Einverständniß ber beiden Parteien, welches jum Zwecke allseitiger Rechtsgewährung unmöglich gewesen, murde erzielt zum Zwede allseitiger Rechtsbeschränfung.

Auch in dieser Fassung errang der Gesetzentwurf nur mit Mühr im Rathe der Alten die Mehrheit. Indessen hoben die Abgeordneten Girod und Blaux mit Nachdruck den Vortheil hervor, daß fortan daß Tirectorium nicht mehr die Nemter mit amnestirten Mördern und Vanditen anfüllen könne; Portalis wies auf die immer noch fortdauernte Priesterversolgung hin, welcher der Entwurf den gesetzlichen Vorwamd entziehe, und so wurde der Veschluß der Fünshundert am 3. December genehmigt.

In denselben Wochen hatte das Directorium die Ausmerksamket der Räthe auf die ihm stets gleich widerwärtige Tagespresse gerichtet. Seine Botschaft vom 23. October erging sich weitläusig über die gistigen Verleumdungen, den Uebermuth und die Bosheit der Zeitungen; das Uebel, erklärte sie, ist auf seiner Höhe; ihr müßt gesetzliche Bassen zu seiner Bekämpfung sinden. Die Rechte erklärte sosort durch Boisp d'Anglas, daß sie die Preßfreiheit als die wirksamste Garantie der Versassung vertheidigen würde. Die Zeit der Bahlen kommt heranssetze Pastoret hinzu, da wünscht man die freie Erörterung der Nation zu erstieken. Lecointe erwiederte, es handele sich nicht um die Freiheit der Presse, sondern um die Pamphletisten, welche hundermal Bonaparte's

eberlagen gemeldet und die Directoren bald des Rohalismus, bald : Einverständnisses mit Babeuf beschuldigt haben; das sei die einzige age, ob solche Abscheulichkeiten fort und fort straflos bleiben sollten.

An llebelständen auf diesem Bebiete fehlte es in der That nicht. er jo wenig wie anderwärts hatte bie Revolution geordnete Freiheit schaffen vermocht. Zum Kampfe gegen Ludwig XVI. hatte fie alle ben Leivenschaften auch in ber Presse losgelassen; zur Behauptung : Schredensherrschaft batte fie jebe Freiheit, auch ber Preffe, erftidt; : 1795 war die Ungebundenheit wieder grenzenlos, nur daß sie sich bt mehr gegen die Monardie, sondern gegen die republikanischen Man hatte fein anderes Befet zu ihrer Ginachthaber richtete. ranfung, als jenes vom 16. April 1796, welches ben Bersuch jum rfassungssturg mit bem Tobe bedrohte: und welches Gericht batte en noch so frechen Zeitungsartifel mit einer solchen Strafe belegen Wenn badurch die politische Polemit in jeder Form ihrer eisprechung sicher mar, so ging bie perfonliche Schmähung in ber gel ebenjo unbehelligt durch, weil die Berletten durch einen öffenten Proceg bas Aergerniß nur zu vergrößern fürchteten, und im lgemeinen die Gerichte geneigt waren, die Einrede ber Bahrheit als viesen anzunehmen. Der Commissionsbericht, ber am 25. November rch Daunou erstattet wurde, nahm vor Allem auf biese Berhältnisse idficht. Ein vorausgehender Antrag, welcher ben Zeitungshändlern thot, außer bem Titel ihrer Blätter auch den Inhalt, und damit Die ichlimmsten Berleumdungen in ben Stragen auszuschreien, ichte feine Schwierigkeit und wurde von beiben Rathen genehmigt. iterspruch aber erregte sogleich ein zweiter Borschlag, ben Berichttattern ber Zeitungen ihre gesicherten Plate auf ben Gallerien bes etgebenden Körpers zu entziehen, und bafür einen amtlichen stenoubischen Bericht über bie Verhandlungen berauszugeben. Babrend : Linke über gehäffige Entstellung ihrer Reben in ben gegnerischen lättern flagte, wies die Rechte auf Die viel schlimmere Befahr einer den Entstellung burch eine mit ausschließlichem Monopol verjehene Rach langem Haber nahmen die Fünfhundert uliche Zeitung hin. n Untrag an, mußten jedoch erleben, bag ihn ber Rath ber Alten it raschem Berfahren beseitigte. Der Hauptkampf aber entspann sich er Daunou's tritten und hauptfächlichen Entwurf, betreffent tie estrafung ber Pregrergeben burch bie Buchtpolizeigerichte. Wir miffen, ie eifrig damals die Presse bas traurige Teld bes perfonlichen canbals anbaute, und wie viel bankbaren Stoff bie republikanischen Machthaber nach tiefer Seite barboten. Der Entwurf hatte bann bie biegegen gerichteten Magregeln mit besonderer Borliebe ausgearbeitet, und erfuhr von ben Wegnern an biefer Stelle auch bie schärfften An-Bu allen Zeiten ist es schwierig, die Grenze der erlaubten Aritif und ber rechtswidrigen Schmähung nach allgemeinen Mertmalen festzustellen: wenn irgendwo muß hier ber gewissenhaften Ginsicht bes Richters für die Beurtheilung des einzelnen Falles vertraut werden. Das Directorium aber war in ber unglücklichen Lage, ben vom Bolle gemählten Richtern eben burchaus nicht zu trauen, und so hatte Daunou freilich zu wunderbaren Mitteln greifen muffen. Ber burch bie Preffe, hieß es, einen Bürger einer strafbaren Handlung bezichtigt, ist verpflichtet, biefelbe Unklage auch vor bem Orterichter bes Angegriffenen zu erheben. Wer einer Berleumdung durch die Presse angeklagt ift, sagte ein anderer Artikel, kann bie Ginrede ber Wahrheit nicht auf Beugenaussagen, sondern nur auf schriftliche Beweisstude stüten. gebruckte ober geschriebene Berleumbung, beantragte bie Commission am 29. December weiter, soll vor bem Zuchtpolizeigericht verfolzt Es war der gemäßigten Partei nicht ichwer, die despotische Gefahr solcher Bestimmungen nachzuweisen und eine abermalige Brufmy bes Entwurfes in ber Commission burchzuseten.

In der Oppositionspresse, welche hiermit ben Entwurf für begraben hielt, mar ber Jubel groß über biefen Erfolg, und bie Angriffe auf bie berrichende Bartei folgten sich mit unbarmbergiger Schärfe mit in immer wachsendem Dage. Das Directorium fnirschte, batte abt fein Mittel bagegen, indem auch zweifelles robaliftische Blatter fic hüteten, mit bem Befege vom 16. April in Berührung zu tommen um so schärfer aber auf die Beseitigung ber jetigen Majorität und bie Berabwürdigung ber regierenden Personen arbeiteten. Unter biefen Umständen fonnte bem Directorium nichts erwünschter fommen, als bie royalistische Verschwörung bes Abbe Brottier; bier war endlich ein greifbarer Berjuch zum Berfassungssturz, und wenige Tage nach Brottier's Berhaftung, am 6. Februar 1797, wurde bei ben Fünschunden ber Antrag gestellt, tie Berathung bes Prefgesetzes wieder aufzunehmen Die Zeitungeschreiber, rief Darrag, sind nicht beffer als öffentliche Dirnen, Die Regierung follte auch ohne Befet mit ihnen summarijd Großer Unwille ertonte hierüber von der Rechten: p aufräumen. ber Zustand ift unerträglich, erklärte bagegen Lecointe; jo eben nemt ein foldes Schantblatt ten General Bonaparte einen Scharfrichter, für ben Samson ber geeignete Nachfolger sei. Roubier meinte, eine

he Richtsnutzigkeit muffe boch auch jett zu bestrafen sein und fragte, rum man den Verfasser nicht vor Gericht stelle. Ohne allen Zweifel, riederte Lecointe, wurde er freigesprochen werden.

Am 7. legte die Commission einen neuen Gesetzentwurf vor, cher an Strenge und Willfürlichfeit ben früheren noch überbot. bois-Crance empfahl bringent die Annahme. "Früher, jagte er, man wohl zweifelnd gefragt, ob es noch Royalisten gabe. Bobl= standen, nicht von ber Classe schwacher, ermübeter Bürger rebe ich, , sonst moblgesinnt, jum Rampfe für die Freiheit feine Araft mehr ien, mit Schreden an Robespierre benten und einer solchen Berrift bas Königthum vorziehen. Aber es ist heute nur zu gewiß, es t wirkliche Royalisten, bittere Feinde der Freiheit, welche alle publifaner achten, die Nationalguter zuruckfordern, die Rechte des els, des Clerus, ber Parlamente berftellen möchten, Boltsverberber, en Gefinnung in bem Briefe La Baugubon's an Brottier zu Tage Niemand benkt baran, unter ben Boltsvertretern Mitschuldige jes Treibens suchen zu wollen. Aber um so zahlreicher hat es seine nane in ber schlechten Presse gefunden. Bang spstematisch und mit eblichen Mitteln wird bie öffentliche Meinung von ihnen verdorben. te Zeitung, ber Borläufer, vergiftet ben Suben, eine andere, ber it, ben Rorben. Große Massen gleichgefinnter Blätter werden sich in Paris tostenfrei verbreitet." Nach biesen Erwägungen errtte ber Redner eine Botschaft an bas Directorium, mit der Anfrage, bas Gesetz vom 16. April in ber That gegen bie Personen zur wendung fomme, welche burch ihre Schriften strafbare Berschwörungen bas leben rufen.

Die Berhandlung über das Preßgesetz setzte sich dann noch durch hrere Sitzungen sort, und sast jeder Artikel wurde von der Rechten sas Lebhasteste bekämpst. Dieser Entwurf, sagte einmal Dumolard, nnert an Figaro's Wort: "wenn ich über König, Minister, Theater de Beamte nichts äußere, so kann ich unter der Aufsicht von drei bis r Censoren Alles drucken lassen, was ich will". Der Muth der ajorität begann allmählich zu sinken, so daß das Directorium am zur Belebung der revolutionären Leidenschaft eine außerordentliche lassegel ergriff und den Fünshundert nicht weniger als siedenzig sigeiberichte aus einer ganzen Reihe von Departements übersandte, alle von höchst alarmirendem Inhalt, über die Berwilderung des untlichen Geistes, schamlose Umtriebe der Royalisten und der Bersunden der Ausgewanderten, unruhige Hetzereien und selbst aufs

rührerische Predigten eidweigernder Priefter. Der Rath ber Kunfhundert, hieß es in einem biefer Berichte, trägt die Berantwortung Boiffy d'Anglas erhob sich mit Entrüstung. für jeine Sorglofigfeit. warum man die bestehenden Gesetze, die für solche Bergeben völlig genügten, nicht ausf ühre? Er beantragte eine Botichaft an bas Directorium, ben Regierungscommiffar zu bestrafen, welcher jene Predigten nicht eingeschritten sei. Bon ber Linken brachte bagegen Hardy die Bünsche des Directoriums zur Sprache. Nachdem er noch aus weiteren Departements verbrecherische Gewaltthaten ber Ropalisten gemelbet und gang offen eine Partei bes gesetgebenden Rorpers bes Einverständnisses mit benselben bezichtigt batte, schloß er mit ber Erflärung, daß die Berfolgung einzelner Schuldiger nicht ausreiche, sondern allgemeine Bejetze erforderlich seien. Haltet euch also, sagte er, nicht mit Boijip d'Anglas' Borichlag auf, jondern verfügt heute bas Befet über die ehrlose Presse, morgen ein anderes gegen die eidweigernden Priester, übermorgen ein brittes gegen bie jurudgefehrten Emigranten.

Aber so bereitwillig die Linke ihm zustimmte und den Beschuftes Hauses in seinem Sinne fortzureißen strebte, so lästig trat ihnen der Abgeordnete Duprat mit der sessen strebte, so lästig trat ihnen der Abgeordnete Duprat mit der sessen Behauptung entgegen, daß die Polizeiberichte, mit welchen man das Haus in Aufregung zu seten suche, unzuverlässig seien. Gerade jene Angaben aus dem Departement der Landes, über die aufrührerischen Predigten, seien lügenhaft; er könne versichern, daß das Departement sich der tiessten Rube erfreue. So schmählich eine solche Anklage gegen die Behörden das Directorium mittressen mußte, so wagte die Linke feinen weitern Kampf auf diesem Boden, sondern ließ Boissy d'Anglas' Antrag über sich ergehen. Am 28. wurde dann das Preßgesch, im Wesentlichen nach ihren Wünsschnsselftellt und ohne Zögern der Berathung des Rathes der Alten unterbreitet.

Indessen war allen diesen Versuchen der Directorialpartei, die öffentliche Meinung umzustimmen ober einzuschücktern und dadurch den Ausgang der herannahenden Wahlen sich günstiger zu wenden, ein immer schärferes Mißlingen bestimmt. Der Rath der Alten überwick das Preßgesetz einstweiten einer Commission zur Berichterstattung, und diese wurde erst nach den Wahlen mit ihrem ablehnenden Berichte sertig, so daß für den Berlauf der Wahlen selhst die heißersehnte Waffe in der Scheide blieb. Noch schlimmere Folgen für das Directorium entsprangen aber aus der Vorlage der Polizeiberichte. Um 3. Märzerhob der Abgeordnete Hermann die Klage auf Fälschung gegen den

Bericht bes Rieberrheins, gang wie vorher Duprat gegen jenen ber Landes. Kein Mensch wisse bort von Unruhen; zahlreiche Behörden haben gegen die Angaben des Berichtes protestirt, fein bortiges Gericht habe irgend eine Anzeige erhalten, ja ber Unterzeichner bes Bolizeis berichts eristire überhaupt in dem Departement nicht. Das Directorium suchte ben beschimpfenden Eindruck dieser Mittheilungen zu verwischen, indem es am 6. März seine Antwort auf jene erste Botschaft ber Funfhundert über die Pariser Prespolizei übersandte: ce sei traurig die Bahrheit zu sagen, aber ber Batriotismus sei in Baris seit langer Zeit herunter gefommen und bie öffentliche Meinung durch bie Masse ichlechter Schriften gründlich verdorben; bie gerichtliche Belangung verbrecherischer Zeitungsartifel jei vielfach versucht worben, aber stets erfolglos geblieben, ba bie Tribunale ausnahmslos bie Berklagten freiipracben. Die Linke forderte jogleich die Bilbung einer Commission, um allgemeine Magregeln gegen bas Unbeil vorzuschlagen, wurde aber auf Thibaudeau's Antrag durch einfache Tagesordnung damit abge-Am 8. Marz fam eine neue Bermahrung gegen bie Polizei= berichte aus dem Departement ber Eure: "bei uns, murbe bort erflart, berricht Rube, Frieden, Bürgerfinn", und die Abgeordneten des Bezirts waren einstimmig, diese Bersicherung zu bestätigen. Bollends am 12. ließ tas Departement ber Lantes erklären, daß ber angebliche Polizeis commissar, ber Verfasser bes jogenannten Berichtes gar nicht vorbanden jei lund alle Ortsbehörten ihren Prieftern bas befte Zeugniß gaben. Darauf ertlärte ber Abgeorenete Delleville, daß unter ben vom Directorium eingesandten Ucten nicht ein Stud fich befinde, welches von solden Fehlern und Fälschungen frei jei. Er wolle keinen bojen Schein auf bie Absichten bes Directoriums werfen, aber ficher fei, baß, wenn es ben Plan verfolgt hatte, ben Rath zu revolutionaren Schritten zu verleiten, fein Benehmen gar nicht anders batte fein tonnen. Auf diese vernichtende Aussage erfolgte von feiner Seite eine Erwiderung.

Die Vection hätte, scheint es, für die Regierung deutlich sein können. Aber diese Männer des Nationalconvents vermochten einmal den Gedanken nicht zu fassen, daß in der Nation ein anderer Wille gelten dürse außer dem ihrigen, daß auch die Gegner der republikanischen Berfassung zum souveränen Bolke gehören könnten. Wenn der gesetzgebende Körper nicht helsen wollte, diese Anschauung zu bethätigen, so war das Directorium zu selbstständigem Borgehen entschlossen. Wenige Tage vor den Urwahlen erschien ein Regierungsbecret, welches alle

auf ber Emigrantenlifte eingeschriebenen Burger für unfabig gur Ausübung bes Wahlrechts erflärte. Die Begründung dieser Magregel durch den Justizminister war äußerst bündig: ein Gesetz vom 18. August 1795 verbietet jedem peinlich Angeklagten die Theilnahme an den Wahlen, die Emigranten aber sind nach den bestehenden Bejegen auf ewig verbannt, und die Eintragung in die Liste vertritt die Stelle nicht bloß der Anklage, sondern der Berurtheilung. Die praktische Bedeutung bes Decrets war ohne Weiteres Mar: nichts war leichter als burch eine biensteifrige Polizeibehörde auf die Lifte zu tommen, nichts weitläufiger, als nachher die Streichung zu erwirken; das Decret mare für das Die rectorium ausreichend gewesen, um jeden migliebigen Burger von ten Wahlen fern zu halten. In diesem Sinne brachte Dumelard die Angelegenheit gleich nach ber Beröffentlichung bes Decrets am 10. Mar; bei ben Fünfhundert zur Sprache. Es wurde hervorgehoben, bag nach ber bestimmten Vorschrift ber Verfassung über die politische Berechtigung eines Burgers nur bas souverane Bolt in seinen Urversammlungen, nicht aber bas Directorium, entscheiben könne, bag es ein Hohn gegen die Wahrheit der Thatsachen sei, durch die Eintragung in die Lifte der Emigration als bewiesen anzusehen, daß bas Bejet vom 18. August burch bie formell widersprechenden Gate ber Berfassung aufgehoben sei. Die Berhandlung war erregt, aber furg; die birectoriale Mehrheit selbst zeigte wenig Reigung, am Borabend ber Bablen sich auf offenen Kriegsfuß mit den Bablern ju feten; sie griff mit Freude auf einen vermittelnden Vorschlag zu, bag angebliche Emigranten, welche ihre vorläufige Streichung im Departement erlangt hätten, mahl berechtigt feien.

So versagte den Machthabern Alles und Jedes. Rewbell und Barras waren längst überzeugt, daß, wie Dubois Crancé gesagt, tie Patrioten zur Nothwehr getrieden, daß sie zur Rettung der Republit die Bajonette gegen das souveräne Bolf zu gedrauchen verpstichtet sein würden. An die disherige Stellung sich seistlammernd, machten sie noch einen letzten Bersuch. Alle Beamten der Republik hatten einen Sid auf Haß gegen Königthum und Anarchie leisten müssen; jetzt gab das Tie rectorium anheim, denselben Schwur auch den Wählern aufzuerlegen da sie in dieser Eigenschaft ein öffentliches Amt ausübten. Der Antraz war sachlich noch viel unhaltbarer als alle früheren, und die Redner der Rechten hatten wenig Mühe, seine Ungesetzlichseit und Berfassungs widrigkeit nachzuweisen. Die Linke warf sich in große Bewegung grunzte und klatsche, und suchte den Beschluß im Handstreich vorweg

zu nehmen. Der Tumult wurde endlich so arg, daß die Bedächtigeren beider Parteien sich rasch über ein Compromiß verständigten, nach welchem die Wähler keinen Sid schwören, sondern lediglich die Erstärung des Gehorsams und der Anhänglichkeit an die Republik aussprechen sollten. Der Rath der Alten gab hierzu, weil eine Erklärung doch ganz etwas Anderes sei als ein Sid, seine Genehmigung, und im Chorus ermahnte darauf die oppositionelle Presse die Wähler, diese Erskärung, die keinen Menschen für den folgenden Tag binden könne, ohne jegliches Bedenken abzugeben.

Unter jo trüben Aussichten für die Regierungspartei fam der Tag rer Urwahlen beran. Die Betheiligung ber Bürger am Wahlacte war groß, und in ben meiften Bezirken die Ginmuthigkeit im Ginne ber gemäßigten Bartei geradezu überwältigend. Aus einzelnen Departements erfuhr man von Gewaltthätigkeiten ber äußersten Parteien, Jacobiner im Süden, der Bourbonisten in der Bendee. In Paris waren tie ernannten Wahlmanner von fo entschiedener Farbe, bag eine Zeitung tlagte: im Jahre 1793 wurden die Candidaten gefragt, was fie gethan batten, um im Falle einer Gegenrevolution ben Galgen zu verdienen; beute wird Jeder ausgeschlossen, der sich bei irgend einem Acte der Rerolution betheiligt ober auch nur Nationalguter gefauft bat. Das Ergebniß ber Abgeordnetenwahlen war vom ersten Augenblick an vorausjusehen: mit verschwindenden Ausnahmen wurde die Ernennung bes neuen Drittels von der gemäßigten Partei beberricht. Seit bem Babltage, bem 9. April, mar es eine gewisse Thatsache, daß bas Directorium eine geschlossene und zahlreiche Mehrheit in beiden Räthen jich gegenüber haben, daß in diese bochste Behorde selbst ein neues Mitglied der gemäßigten Farbe eintreten würde.

Es war mithin für das kommende Jahr die Mehrheit der gesetzgebenden Bersammlung den Grundsätzen der Herstellung im Innern und des Friedens nach Außen gewonnen. Ein Theil der neuen Absgeerdneten war geradezu bourbonistisch gesinnt, so die neuen Bertreter von Paris und Bersailles, so auch der in seiner Heimath gewählte General Pichegru, von dessen Talent und Thatkraft Freunde und Gegner die bedeutendsten Leistungen erwarteten. Die große Masse der Bolksvertreter aber gehörte der das Land beherrschenden Stimmung an, welche ohne Borliebe für irgend eine Bersassungsform oder Persönlichsteit sich der Schnsucht nach Anhe und gesichertem Rechte überließ, vor jeder revolutionären Gewalt erschreckte und deshalb Revolution und Gegenrevolution gleichmäßig verabscheute: Männer, wie sie Duboiss

Erance bezeichnet hatte, ermattet in den Stürmen der Revolutionszeit und lediglich auß Furcht vor neuem Terrorismus den monarchischen Ideen zuneigend. Für die Beziehungen zum Auslande hatten sie keinen andern Gedanken als Frieden, raschen, allseitigen, dauernden Frieden, und hier stand die öffentliche Meinung mit seltener Einmüthigkeit hinter ihnen. Wit Recht sagte damals ein Redner der Fünshundert: "Das Streben, welches heute das ganze Land erfüllt, ist die Sehnsucht nach dem Frieden, es ist ebenso allgemein und unwiderstehlich wie 1789 der Ruf nach Freiheit und 1795 der Haß gegen die Terroristen".

Der Mann, ber eben jett im Begriffe ftand, diesen bochften Wunsch seines Landes zu befriedigen und Frankreich den Frieden wenigstens auf bem Continent zu verschaffen, befand sich ben beimischen Parteien gegenüber in besonderer Lage. Die Rohalisten haßten ten General Bonaparte wie bie Gunde, weil sie seine Triumphe mit Recht als die Hauptstütze des Directoriums betrachteten; wir haben bemerkt mit wie schnöder Feindseligfeit ihre Presse ben geseierten und reizbaren Den Gemäßigten wurde er sich durch ben Feldberrn behandelte. Friedensschluß höchlich empfehlen; aber nichts mar gemisser, als daß fie fein Friedensprogramm, die Unterbrudung Benedigs und bie weiter Revolutionirung Italiens, auf das Schärfste verdammen würden. Um nun vollends die weitern Riesenplane seiner ruhmesdurstigen Gelbitsucht, der Sectrieg, die Invasion Englands, die Träume vom Orient und Indien! Es war fein Gebanke baran, für folche Dinge die freie Genehmigung ber muben Ration und ihrer Bertreter zu gewinnen Bonaparte hatte für die wüste Unordnung und fraftlose Tyrannei tel Directoriums bas Gefühl ber reinsten Berachtung: für jett aber war jein perfonliches Interesse mit bem ber revolutionaren Regierung w lösbar verbunden. Je unsicherer aber in den innern Fragen die 314 funft durch den Eintritt der neuen Abgeordneten geworden mar, bes bringender murbe für Bonaparte bie Nothwendigkeit, auf allen Seiten sich bedend sein Spiel mit bochster Vorsicht weiter zu führen, bie endlich ber Augenblid gefommen ware, wo er, im Besite entscheibenber Ergebnisse, allen Parteien als Herr und herrscher entgegentreten tomme.

## Viertes Capitel.

## Die Friedenspräliminarien.

Bonaparte's Brief an den Erzherzog Carl wurde am 2. April in Bien von einem Ministerrathe in Erwägung gezogen. Die Berhältnisse lagen günftig für ihn nach jeder Seite, günftiger als ber Beneral felbst hatte ahnen können. Es gab in Wien nicht viele Manner mehr, benen ber Muth aufrecht geblieben war. Außer Thugut waren alle andern Minister, erschreckt burch bie Niederlagen und Opfer bes Kampfes, von Friedenshunger erfüllt; jo eben erft batte Graf Trautmannsborff in ihrem Auftrage dem Kaiser eine Denkschrift eingereicht, in welcher er bie Unmöglichkeir längeren Widerstandes nach allen Richtungen erörterte; ber Zorn biefer verzagten Magnaten war groß gegen Thugut, den sie als bie einzige Ursache ihrer verlängerten Leiden betrachteten. baften ihn schon als ahnenlosen Emportommling, der in immer wachsendem Mage tas Vertrauen des Kaisers und die Macht der Staatsgewalt für sich in Beschlag zu nehmen magte, und beffen Eigenfinn jett ben Kern ber Erblande ben Rriegsgreueln Breis gab, und vielleicht alle Genüsse ber Residenz lästig unterbrach. Sie nannten ihn, im Gegensate zu bem spanischen Friedensfürsten, ben Kriegsbaron, schmähten über seine frevelhafte Anhänglichkeit an bas englische, frembe Interesse, und waren jett in ihrem Grimme so weit gekommen, den Wiener Böbel gegen Thugut aufzuheten, welcher allein an der Fortbauer ber schlimmen Zeiten Schuld sei, jo bag ber Polizeipräsibent Saurau ben Minifter warnen ließ, er tonne ihm gegen Strafeninfulten feinen sichern Schut versprechen 1).

<sup>1)</sup> Rach ben Depefchen Sir Morton Chen's, Die fich bier eingehender und beffer unterrichtet zeigen, als die bes preußischen Refibenten Cafar.

Der Adel aber wie ber Böbel hatten eine völlig faliche Borstellung von Thugut, wenn sie ihm blinden Kriegseifer, oder gar unerlaubte Abhängigkeit von England zutrauten. Wir wiffen, daß Thugut seit Jahren das Ende des auch nach seiner Meinung unseligen Krieges herbeisehnte. Aber er war ein fraftiger und muthiger Mensch, und erfüllt von bem Stolze bes Raiferhauses, bem feine Dienste geborten. Er wünschte Frieden, aber um feinen Preis einen schimpflichen und schädlichen Frieden. Das bisherige Baffenglud ber Franzosen ertrug er ungebeugten Sinnes; noch meinte er militärische Mittel genug in Destreich zu besitzen, um eine zwingende Gefahr des Kampfes nicht anzuerkennen, und also jeden übereilten Abschluß für unnöthig und beshalb für verwerflich zu erklären. Mehr als Bonaparte's Siege beschäftigte ihn die steigende Widerwärtigkeit ber biplomatischen Lage, ber haß gegen Breugen, ber Aerger über England, bie Unthatigfeit ber Ruffen. Diese Dinge waren es, die ihm einen Bertrag mit Frank reich, einen guten und nütlichen Bertrag, immer wünschenswerther er icheinen ließen, und ihn jest auch zu erheblicher herabminterung feiner Forderungen bestimmten. "Wir hatten, schrieb er schon am 14. Jamur an Cobenzl, nach all unfern Opfern bochft begründeten Unspruch auf Länderzuwachs; jedoch wird der Kaiser bei der jetigen Lage nach seiner Friedensliebe jum Abichluffe bereit fein, wenn nur feine Monarchie benjelben Umfang wie vor bem Kriege behält". Die Frage war mit, in welcher Beise dies Ziel sich erreichen ließ, ob durch Rückgewinnung der verlorenen Provinzen oder durch Erlangung angemeffener Em schädigung, und weiter, ob bas Gine wie bas Andere auf ber beutschen oder ber italienischen Seite gefunden wurde. Im December hatte Thugut's Borliebe, wie wir sahen, sich Italien zugewandt; im Januar bezeichnete er ben Russen noch einmal bie Erwerbung Baierns als ben erwünschtesten Ausweg, bem ja auch Preußen schon 1793 seine formelle Zustimmung gegeben habe. Seitdem war auf allen Seiten du Mögliche geschehen, um bem Minister ben Krieg und bie Coalition immer tiefer zu verleiden: sobald Bonaparte irgenowie annehmbon Bedingungen entgegenbrachte, war Thugut mit tausend Freuden einzw schlagen bereit.

Bor Allem entsprach ber Wahrheit nichts weniger, als jene Gerüchte, welche ihn als unbedingten Anhänger und Miethling Englands schildretten. Im Gegentheil war seine Stimmung gegen ben Londoner Dof von Woche zu Woche gereizter geworden. Unaufhörlich forbente er Erhöhung und Beschlennigung ber englischen Zahlungen und war

ruftet, daß England die Erfüllung diefer Bunfche endlos verschleppte. begehrte Zurudfendung ber englischen Flotte in bas Mittelmeer, so Bewilligung eines Geschwaders für die abriatischen Gemässer, und e zu klagen, daß jene abgeschlagen, diese verheißen, aber nicht ausihrt wurde. Ihrerseits fand sich die englische Regierung nach ber n wie nach ber andern Richtung burch schlechthin zwingende hindere in ter Unmöglichkeit, so rasch, wie Thugut forberte, vorzugeben. e Mittelmeerflotte trieb allerdings am 14. Februar burch ben genden Sieg von St. Bincent die spanischen Linienschiffe in ben en von Cadix jurud; der größte Theil der lettern war jedoch völlig erfehrt, jeden Tag ein neues Auslaufen möglich, eine zweite für : Stelle verfügbare englische Flotte nicht vorhanden: von einer ttehr bes Abmiral Jervis in bas Mittelmeer tonnte also feine Den regelmäßigen Dienst bes Jahresbudgets hatte Bitt, e sein. wir oben faben, geordnet; als er fich aber anschickte, bas für ben fer bestimmte Unleben in bas Parlament einzuführen, trat, im ruar 1797, eine brangende Krisis für bie Bant von England, es große Centralorgan auch für ben britischen Staatsbausbalt ein, be die Aufmerksamkeit von Bolt und Regierung lange Wochen binh ausschließlich in Anspruch nahm, und jede sonstige Finanzoperation Bedeutung ichlechthin zum Aufschub zwang. Unter Diesen Umben that Bitt für Destreich, mas er konnte: auf die bevorstebenbe eibe hatte er bereits das ganze Jahr 1796 Borschüsse von monatlich ,000 Pfund Sterling geleistet, und gleich nach Neujahr sich zu n Erhöhung auf 200,000 erboten. Thugut aber forderte eine igerung auf 300,000 unter ber Drohung, daß entgegengesetzten les ber Raifer sich an ben Allianzvertrag nicht länger gebunden en, sondern möglichst rasch ben Frieden mit Frankreich suchen wurde. ij in demselben Tone redete er am 1. März zu Eben über bie ttelmeerflotte: ohne Kriegsschiffe in ber Abria, ohne Zahlungen, be und große Zahlungen könne Deftreich ben Krieg nicht fortsetzen. b Grenville melbete am 3. sein großes Bedauern, bei ber Lage ber if im Augenblick bestimmte Geldversprechungen nicht geben zu konnen, verholte aber ben Husbruck ber bochften Bereitwilligkeit, fo schnell irgend möglich zu helfen, und hatte die Zahlung ber rückständigen schüsse angeordnet. Thugut blieb am 25. bei seinem Worte: ohne isches Geld und ohne englische Flotte sind wir zum Friedensschluß maen.

Es ist an sich klar, daß ein englisches Geschwaber im abriatischen inbel, Geich. b. Rec. Beit. IV.

Meere bei ber damaligen Lage ber Dinge auf ben Rampf in Rarnthen nicht den geringften Einflug üben tonnte. Die Gelbnoth allerbings war damals in Wien so qualend wie immer, leider aber auch bie factlichen Gründe des englischen Zauderns weltkundig und unwiderleglich, und schon jett war ein monatlicher Borschuß von zwei Dillionen Bulden nach den Berhältnissen bes östreichischen Budgets ein bochst Schwerlich also hätte Thugut seinem langansebnlicher Beiftanb. jährigen Freunde, dem englischen Gesandten Sir Morton Eben, so bäufigen Kummer burch bie Ausbrüche seines Unwillens gemacht, wäre nicht ein britter Umftand binzugekommen, bei welchem ce freilich für Thugut keine Möglichkeit ber Berföhnung gab. Dies war, was er bie empörende Barteilichkeit Englands für Breugen nannte, die Unficht ber englischen Staatsmänner, daß ein Zusammenwirten mit Preußen bie wichtigste Förderung für die Ueberwältigung Frankreichs sein wurde. Nachdem sie schon im December Thugut im innersten Bergen burch den Borichlag emport batten, unter Umftanben Belgien an Preugen ju überlaffen, famen immer wieder neue Ausbrude diefer allerverhaftesten Gefinnung zum Borichein, wie beftig auch Thugut dem Gesandten noch am 4. Januar erklären mochte, daß ber Kaiser gegen jebe preußische Friedensvermittlung und gegen jede neue Bergrößerung Protest einlege, und bei dem geringsten Bersuche solcher Art sich obne irgend welche Rucksicht jede Magregel vorbehalte, die sein Interesse gebieten fonne. Und nur zu bald sollte biefer Fall sich verwirklichen!

21. Februar berichtete Cobengl aus Betersburg über wichtige Mittheilungen, welche Raifer Baul perfonlich ihm so eben gemacht batte. Der junge Selbsiberricher hatte bisber in seiner heftigen und unftaten Beife teine ausgesprochene Richtung auswärtiger Bolitit ertennen laffen: ba er aber fortsuhr, Truppenjendungen gegen Frankreich zu weigern, jo murbe er in Wien fo ziemlich mit gleicher Stimmung wie Breugen, und damit auch als ein Freund und Bonner Preugens betrachtet. Der Berliner Sof war berjelben Meinung, und beschloß, um die ruffische Freundschaft eiger ju gieben, bem Raifer ein unbegrenztes Bertrauen entgegenzutragen; ber König schrieb also an Paul und legte ihm ben gangen Stand seiner frangofischen Berhandlungen vor, ben eventuellen Bertrag vom 5. August 1796, die Aussicht, bas Bisthum Münfter für fich zu erlangen, falls im Reichsfrieden bas linke Rheinufer verloren ginge, den Bunich, tem Sause Oranien die Bisthumer Burgburg und Bamberg, bem heffischen landgrafen die Abtei Fulda zu verschaffen Aber die Wirkung dieses Schrittes war eine andre, als ber Konig erwartet hatte. Ueber alle Abneigung gegen ben Krieg, und über allen guten Willen für Preußen überwog doch bei Paul ber innere Abscheu gegen Revolution und Jacobinerthum; daß ber König sich so weit mit ben Franzosen eingelassen, daß er seinerseits zu einer Umwälzung ber beutschen Reichsverfassung bereit sei, erregte bie allerhöchste Entrustung, und warf den Raifer für den Augenblick gang auf die oftreichische Seite binüber. Ohne ben vertraulichen Charafter ber preufischen Mittbeilung ju beachten, ließ er Cobengl rufen, ergablte ibm in gurnenben Worten bie ganze Beschichte, bonnerte über Haugwit, ber, einen solchen Bertrag in ber Tasche, sich nicht entblöbet habe, in London jebe Unterbandlung mit Frankreich abzuläugnen, und erklärte, bag er gegen biese neuen Abscheulichkeiten in Berlin eine zermalmenbe Berwahrung ein= Cobengl, im Innersten burch biese Wendung erquidt, legen werbe. sondirte sogleich über ruffische Truppenhulfe für Destreich; so weit aber ging der Eifer des Raisers doch noch nicht; man muß ihn, schrieb Cobengl, durch die Umftande forttreiben laffen, mit weiterem Drangen wurde man ibn jum Widerspruche reigen und seinen Ginn verbarten. Indessen diese glücklichen Umstände blieben für jetzt und noch lange aus. Baul war jo erbittert auf Preugen, bag er beimlich mehrere Officiere über die Grenze schickte, um für ben Fall eines Krieges Aufnahmen des Terrains zu machen, daß er auch wohl von der Aufstellung eines ftarten Beobachtungscorps an ber oftpreußischen Grenze redete, um ben bofen Willen bes Berliner Cabinets im Zaume zu halten. Aber an einen frangösischen Krieg wollte er nicht beran: im Begentheil bei jebem Anlag wiederholte er bem Grafen von Cobengl feinen Bunfch, daß Deftreich Frieden schließe, freilich nicht ohne jede Entschädigung, Als Cobenal einige aber im Rothfall auch mit kleinen Berluften. Bochen frater ihm einmal ten auf Paul's Selbstgefühl berechneten Borschlag machte, sich mit Destreich über die Friedensbedingungen zu verständigen, und diese den Franzosen unter Kriegsbrohung aufzuerlegen, icuttelte ber Raifer gang freundlich, aber bestimmt ben Ropf: "ihr jollt mich nicht von meinen Grundfäten abbringen, sagte er, macht Frieden und scheut selbst einige Opfer nicht".

Die Wirtung, welche diese Berichte auf Thugut hervorbrachten, wird man leicht ermessen. Daß der preußische Bertrag vom 5. August nur ein eventueller war, daß Preußen fortsuhr, in Paris für die Unverletzlichkeit des deutschen Reiches diplomatisch zu arbeiten, ließ ihn unberührt. Genug, was er stets vorausgesagt, er hatte es jetz Schwarz auf Weiß vor Augen: der widerwärtige Rebenbuhler streckte die Hand

nach weiteren Bergrößerungen im Reiche aus, und ber "intime Bunbesgenoffe" polterte barüber zwar mit bröhnenden Worten, war aber zu thätiger Sulfe nicht zu bringen. Go tam Alles barauf an, zunächt baß Deftweich burch eine Berftanbigung mit Frankreich bie Sande frei bekomme, und dann, daß dieser frangösische Frieden selbst burch feine feiner Beftimmungen ben preußischen Gelüsten bie Bahn eröffne. In biesem Ausammenhange wird es uns beutlich, warum trop Thuent's Friedenssehnsucht die letten, febr gemäßigten Antrage Clarte's bei jenem schlechterbings feine Wirtung haben tonnten. Nach bem Scheitern ber irischen Expedition und bem Falle Rehl's wollte bas Directorium sich mit ben linterheinischen Besitzungen Destreichs begnügen, bem Raiser aber die Lombardei huruckgeben, und für Belgien durch Baiern ober sonft in Deutschland entschädigen 1). Jenem Grundfate Thugu's, Frieden zu machen, wenn Deftreich nicht geschwächt in seinem Bestande aus bem Ariege hervorgebe, ware damit volktommen genügt worden. Clarke, auf's Reue an Gherardini gewiesen, besprach mit diesem ben Antrag näher: Berardini fragte, was bann aus bem Churfürften von Baiern werden jollte, und Clarke entgegnete, daß dieser ohne Schwieristeit mit einigen jacularifirten Bisthumern ausgestattet werben mochte ? Wie jest die Dinge lagen, war dieses Wort für Thugut entscheidend Einmal Gäcularisationen für Baiern bewilligt, wie sollte er bann entsprechende Säcularisationen für Preugen und die preugischen Trabanten, Oranien und Beffen, verhindern? Wenn er felbft noch turz gewor in Betersburg Baiern als bas erwünschteste Tauschobject für ben Raifer angemelbet, wenn er vor brei Monaten bei Lord Grenville bie Rheinlande als mögliche Erwerbung für Frankreich bezeichnet, und an bie Säcularisation bes Bisthums Lüttich für Destreich gebacht batte: jett nach bem Befanntwerben ber preußischen Entwürfe war er entschloffen, biesem gangen Shiteme ben Rücken zu febren. Ebenso entschieben, wie er im Frühling 1795 bem Kaifer gerathen hatte, die elenden beutschen Reichsstände ihrem Schickfal Preis zu geben, und rein östreichische Politik in Osteuropa zu machen, ebenso nachbrücklich sagte er jetzt bem englischen Gefandten, daß ber Raifer die Erhaltung bes beutschen Reiches in seiner bieberigen Form vor Allem wünschen musse, und beshalb für sich jede rechtsrheinische Entschädigung verschmähe, weil eine solche ben Bestand der Reichsverfassung in Frage stelle. Es war dem Ramen

<sup>1)</sup> Carnot an Clarte 16. Januar.

<sup>2)</sup> Thugut an Cobengl 9. April.

offenen Berhandlung ansehen zu wollen. Nach reisticher Erwägung erwiederte das preußische Ministerium am 18. März, daß man sich des Entgegenkommens freue, aber es nicht als ausreichend betrachten könne: man werde gerne bei den verdündeten Mächten von der friedsertigen Gesinnung des Directoriums Kenntniß geben und für den erwünschten Zweck nach Kräften thätig sein, aber man müsse wiederholen, daß man die Stellung eines amtlichen Bermittlers erst dann in Anspruch nehmen könne, wenn Frantreich den großen Grundsat der Integrität des beutschen Reiches sörmlich anerkannt habe. Immer beeilte man sich, gleich am 19. dem Geschäftsträger Cäsar in Wien die Weizung zu geben, daß er Thugut von dieser Sachlage unterrichte und demselben die Bereitwilligkeit des Königs ausspreche, auf der Grundlage der Reichsintegrität die Friedensvermittlung zu übernehmen. Cäsar emledigte sich dieses Auftrags am 26. März.

So wurde dem faiserlichen Minister gerade ber Theil seines Friedensprogramms, ben er jur Abwehr preußischer Ungebühr fich fest gestellt batte, von Breußen selbst entgegengetragen. Es war noch ein mal ein Augenblick, wo eine Bereinigung ber beiden Mächte zur Abwehr, zur zweifellos erfolgreichen Abwehr ber gegen Deutschland gerichteten Uebergriffe Frantreichs möglich erschien. Freilich, noch war man in Berlin zu einer Erneuerung bes frangofischen Krieges weng geneigt; um jo mehr mare es erforderlich gewesen, daß Thugut mit Eifer die ihm bargebotene Sand ergriffen, ben Konig so tief wie moalie in die Friedensverhandlung hineingezogen, und damit zugleich sein Ehr gefühl und seinen Patriotismus festgehalten hätte. Aber eine solch Entichließung war bei Thugut ein für alle Male unmöglich. Dieit Breugen, grollte er, haben jo eben erft ben Turiner Sof bestimmt, die Infel Sartinien für Ueberlieferung Mailands ben Franzosen in Aus ficht ju ftellen. Gie reben von ber Integrität ber Reichsgrenzen gegen Außen; babinter aber betreiben fie ben Sturz ber Reichsverfassung im Innern, um für sich im Trüben zu fischen 1); sie haben zunächst teine anbern Zwed, als fich bei England und ben Reichsständen in icones Licht zu setzen. Rur in einem Falle, sagte er zu Sir Morton Eben, tonnte man sich anf ihre Worte verlassen, wenn sie nämlich Grund jur Furcht vor Rugland hatten. Wenn Rugland nicht ebenfalls als Bermittler an ber Unterhandlung Theil nimmt, balt ber Raiser es nicht für erlaubt, seine hohen Interessen ber Fürsorge seines Erbfeindes anzw

<sup>1)</sup> Eben an Grenville 25. Marg. Thugut an Cobengl 9. April.

rtrauen. Sir Morton strebte vergebens, ihm die gute Seite der ache anschaulich zu machen. Thugut blieb sest in der Gesinnung, e er sie schon am 4. Januar dem englischen Freunde ausgesprochen: zen jeden Bersuch einer preußischen Sinmischung muß der Kaiser sich e Maßregeln vorbehalten!). Laum hatte dieses Gespräch stattgenden, als Bonaparte's Brief an den Erzherzog in Thugut's Hände n. Unter den jezigen Berhältnissen, erklärte darauf Thugut dem glischen Gesandten, dürsen wir das Entgegenkommen des Generals det ablehnen; Alles rust hier nach Frieden; für uns aber ist es besser, eine Separatunterhandlung mit Frankreich einzutreten, als eine Berstulung Preußens ohne Theilnahme der Russen anzunehmen?).

Das entscheideude Wort war damit ausgesprochen. Haß und Mißwen gegen Preußen trieb den kaiserlichen Minister zu dem Bersuche,
e weit man mit Frankreich und dem Versasser des biedern menschen=
undlichen Briefes vom 31. März kommen würde. Die Generale
rasen Merveldt und Bellegarde wurden am 5. April an Bonaparte
geschickt, um vor Allem einen Waffenstillstand zu schließen, und wenn
iglich eine erste Andeutung über Bonaparte's Friedensbedingungen
erlangen. Sie hatten keine langwierige Reise mehr zu machen; der
unzösische General war seit seinem Schreiben an den Erzherzog in
unterbrechenem und reißendem Bormarsch geblieben, so daß die
reichischen Unterhändler nur acht Positstationen zurückzulegen brauchten,
a die seindlichen Borposten bei Leoben zu erreichen. Erog der
hwäche des französischen Heeres, welche eine Belagerung Wiens im
runde völtig außer Frage stellte, war diese Nähe desselben für alle
gstlichen Gemüther natürlicher Weise aufregend im höchsten Grade.

Ein so ticses Eindringen in das seindliche Land mit so geringzigen Streitkräften, wie es Bonaparte hier unternommen hatte, ist gegen spätern Beobachtern höchst gewagt erschienen, bei der Länge ner, scheindar auf allen Seiten bloßgestelllen Rückzugslinie. Eine here Betrachtung zeigt jedoch, daß auch hier die geniale Kühnheit onaparte's zugleich die größte Borsicht, daß die so weit vorgeschobene tellung bei Leoben an sich die beste Flankendeckung war. Seine traße ging von Klagenfurt nordwärts die Unzmarkt, wo sie das nach ordosten ziehende Thal der Mur erreichte, und dann in dieser Richtung 3 zum Tuße des Sömmering blieb, links neben sich die Abhänge des

<sup>1)</sup> Eten an Grenville 1. April.

<sup>&</sup>quot;) Ebin an Grenville 5. April.

gewaltigen steberischen Hochgebirge, beffen Felsenmaffen und Gleicher nur an zwei Stellen bewaffneten Beerestörpern ben Durchaug berstatteten, auf der Salzburger Strafe, die bei St. Michael, und ber Linger, die bei Leoben in das Murthal einmundete. Wenn Bonaparte rechtzeitig Unzmarkt erreichte, so schnitt er ben aus bem Busterthal nordwärts giebenden Beneral Sport, wenn St. Michael und Leoben, bie noch rudftandigen rheinischen Divisionen von bem Beerhaufen bes Erzberzogs ab. Er beberrichte mit ber raschen Besetzung biefer One die Lage volltommen und hielt die feindlichen Beerestheile auseinander, so daß sie erst unter ben Mauern von Wien ihre Bereinigung bewertstelligen konnten. Zugleich wurde es, indem er felbst ber Hauptstatt so bicht auf ben Leib ging, äußerst mahrscheinlich, bag ber Wegner alle Kräfte zu beren Rettung heranziehen und nicht etwa zu Operationen in Bonaparte's Rücken verwenden wurde 1). Mit feinem burchbringenden Scharfblide hatte er biese Lage sofort erkannt; mit raftloser Thatigken brängte er ber Erfüllung zu. An bemselben Tage, an welchem er bem Erzherzog geschrieben, am 31. März hatte er bereits ben General Massena nach St. Beit und barüber binaus vorgeschoben; am 1. April gab er ibm ben Befehl, ohne ben geringsten Zeitverluft auf bie Baffe von Neumarkt loszugehen, indem er die Division Gupeux ihm unmittelbar folgen ließ, und die Divifion Chabot (früher Gerrurier) als Referve nach Friefach herangog. Als fich biefe Bewegungen zu entwideln begannen, ericbien ein Parlamentar bes Erzberzogs, mit bem Begehren eines vierstündigen Baffenstillstandes: ein Ansinnen, febr begreiflich auf öftreichischer Seite, um Zeit für bie Bertbeibigung bet Baffe zu gewinnen, aus bemfelben Grunde aber von Bonaparte, ebenfalls febr begreiflich, gar feiner Antwort gewürdigt. Am 4. erreichte Massena die ersten feindlichen Berhaue bei Reumartt, und warf ben Wegner, unter bipigen Rämpfen ben ganzen Tag bindurch, von Bosten zu Posten bis nach Ungmarkt zurud. Die Division Sport mar inbeffen schon von Gmund aus nordwärts auf schwierigen Gebirgepfaten nach Salzburg ausgewichen; ihr Artilleriepart, für welchen es bort feine Straße gab, paffirte glücklich noch Unzmarkt, vierundzwanzig Stunden vor Massena's Ankunft, bie am 3. Nachmittags erfolgte, und noch ju einem bipigen Gefecht mit ber Brigade Brath führte. Der Erzbergog der in den beiden Tagen wieder 1700 Mann, hauptjächlich an Gefangenen, eingebüßt hatte, verspürte feine Lust zu weiteren Kämpfen,

<sup>1)</sup> Bgl. Bonaparte an Joubert 3. April.

sondern wich, sobald sich Massena's Spitze zeigte, von Ort zu Ort das Murthal abwärts, über Judenburg, Anittelfeld, Leoben nach Bruck, fo bag Massena ohne weiteres Zusammentreffen am 7. April in Leoben einrudte, und bamit die lette Strafe absperrte, auf welcher die Raiferlichen, ebe fie in bas Donauthal binabstiegen, Berftartung von Norben ber batten erlangen tonnen. Bon Leoben bis Wien find nur fechzebn Meilen, während nach rudwärts die frangösischen Divisionen bort acht Meilen von Unzmarkt, sechzehn von Klagenfurt, breiundzwanzig von Tarvis entfernt waren. Mit ber größten Umficht batte übrigens Bonaparte alle Bortehrungen getroffen, seine Kräfte zu sammeln, und bie Gegend bis Tarvis zu beden. Schon am 3. April hatte er bie Division Bernadotte aus Laibach und zwei Reiterregimenter aus Trieft nach Alagenfurt beorbert; er batte an bemselben Tage an General Joubert nach Briren Beisung gesandt, sich jum Abmariche nach Rarnthen burch bas Pusterthal bereit zu halten, und endlich an General Victor bringenben Befehl geschickt, so schnell wie möglich aus ber Romagna nach Trevijo ju ruden. So fanden sich an ber ausgebehnten Strafe von ber Etich bis zur Mur auf jeder Ctappe ichugende Beerestheile; bei jedem Schritte rudwärts war Bonaparte feiner Referven ficher, und konnte auch im ungunstigsten Falle seine Massen ungleich rascher als ber Gegner die seinigen vereinen. Und wie jede in sich gute Stellung nach verschiedenen Seiten fruchtbar ift, jo zeigte ce fich auch Dieselben Bewegungen, welche ben Divisionen in Leoben ben Ruden bedten, sicherten bem frangösischen Feldherrn zugleich bie von ihm begehrte Entscheidung ber venetianischen Wirren. Dag biefelben feit ben ersten Schlägen von Bergamo und Brescia im erwünschten Flusse geblieben, darüber empfing damals Bonaparte den Bericht des Commandanten von Verona, General Balland, der unter dem 1. April melbete, die Revolution Benetiens gestalte sich immer ernster, ber offene Burgertrieg sei vorhanden, und auch eine Abtheilung französischer Truppen von den Aristofraten angegriffen worden. Damit mar für Bonaparte die Möglichkeit des Kriegsfalles gegen Benedig in nächfter Aussicht, und somit die Grundlage seiner öftreichischen Unterhandlung ebenjo wie die Unangreifbarteit feiner militarischen Stellung gefichert.

Bonaparte hatte am 7. April sein Hauptquartier vorwärts nach Indenburg verlegt, als ihm die Ankunft Merveldt's und Bellegarde's semelvet wurde. Auf ihr Begehren eines Waffenstillstandes antwortete er ihnen, daß jede Unterbrechung der Operationen dem Interesse kranzösischen Heeres zuwider sei; er könne sie also nur bewilligen, wenn

er Bewiftbeit über ben fbfortigen Beginn einer ernftlichen Friedensverbandlung babe. Als die Destreicher forschten, auf welchen Grundlagen er in eine solche eintreten wurde, erklarte er, sich barüber nur gegen bie Bersonen äußern zu können, die auch zum Abschluffe Bollmacht batten 1). Indeffen ging bas Befprach weiter, und Bonaparte erwähnte im Berlaufe besselben wie eine selbstwerftanbliche Sache, bag er eine wirfliche Unterhandlung bann erft beginnen konne, wenn Deftreich un Abtretung bes linken Rheinufers bereit sei. Dagegen weigerte er sich, über Italien irgend eine Aeußerung zu machen, so daß die Oestreicher jebe hoffnung bereits aufgaben. Bei folden Bumutbungen, fagten fie, wird ber Raifer, selbst wenn Wien verloren wurde, ben Rampf auf bas Acuferste fortschen. Da überraschte sie Bonaparte burch bie Wendung: wenn er die Rheingrenze abschließend forbere und über Italien einstweilen schweige, so beiße bas ja nichts Anberes, als bag er über biefen wesentlichen Bunkt weitere Berhandlung zulaffe ". Biernach meinten bie Destreicher wieder auf ben Stillstand guruckfommen du burfen, und nach langem Strauben genehmigte endlich Bonapart um Mitternacht eine Baffenrube von feche Tagen, innerhalb beren bit Berhandlung über ten öftreichischen Separatfrieden beginnen muffe Bei ber Abgrenzung ber beiberfeitigen Stellungen mahrend biefer Tag erprobte er nochmals die Friedensschnsucht ber öftreichischen Generale, indem er die noch nicht besetten wichtigen Buntte Grat, Brud mt Rottenmann in das Gebiet des frangösischen Beeres bineinzog. biesem Ergebniß eilten Merveldt und Bellegarbe am 8. nach Bien jurud, wo fie am 9. eintrafen und Thugut Bericht erftatteten.

Thugut nahm Bonaparte's Worte, wie sie gemeint waren, als eine erste Neußerung, die zwar nicht besordere Aussichten eröffnet, aber zu weiterer Verhandlung ober einlud als davon abschreckte. Er hatte in den letzten Tagen mit der Angst der Friedsertigen um jeden Preis manche harte Sträuße bestanden: aus Ungarn war ein Käglicher Nothruf des Warasdiner Comitats wegen drohender Angrisse der Franzosen gesommen; in Wien hatte Starhemberg dem Kaiser eine noch drängendere Denkschrift überreicht, als jene Trautmannsborss

<sup>&#</sup>x27;) Thugut an Cobengl 9. April.

<sup>2)</sup> Bonaparte an bas Directorium 8. April. Thugut erwähnt in bem Brick an Cobengl vom 9. biese Einzelnheiten nicht, bestätigt fie aber intirect in einer solgenben Depesche vom 30., indem er sagt, daß Bonaparte weiterhin seine ursprünglichen Forterungen gemilbeit habe.

gewefen; ber Erzherzog Carl berichtete immer Maglicher über bie Berruttung seiner Bataillone und forberte als eingige Rettung bie Beranziehung bes ganzen Rheinheeres jur Bertheibigung von Wien, und unter all biefen Ginfluffen hatte ber Raifer felbst einen Augenblick geschwantt, ob es nicht rathsam sei, die Refibenz von Wien hinweg nach Brag zu verlegen. Thugut war entruftet über fo viel Schwäche, ju ber er an teiner Stelle ausreichenben Grund zu entbeden vermochte. "Das ganze Heer, schrieb er zurnend an Colloredo, hat ben Kopf verloren; die Staatsmaschine geht völlig aus ben Fugen; batten wir nur ein wenig Energie, so ware burchaus noch nicht Alles verloren". Eine überraschende Hulfe brachte ibm in diesem Augenblicke ber von ibm fonft wenig geliebte General Dad, ber aus bem Lager gurudtomment, bie bortige Nieberschlagenheit volltommen bestätigte, übrigens aber ber Ueberzeugung lebte, bag man Sulfsquellen genug habe, bie Rrifis erfolgreich zu bestehen. Bei diesen Worten schob Thugut allen alten Baber auf die Seite; er nahm rasche Abrede mit Dad und schrieb am 10. bem Grafen Colloredo, auf ben Anien möge er ben Raifer um foleunigen Erlag ber Befehle bitten, beren Rothwendigkeit ibm Mad erläutern werbe. Das Ergebnig war, daß die Truppen ihre bisberige Stellung am Rhein und in Salzburg behielten, daß ber Raiser in Wien blieb, ber Erzherzog wieder die Führung des Rheinbeeres und Mad bie Bertheidigung Biens übernahm. Letterer entwidelte sofort die lebhafteste Thätigkeit; die Bevölkerung, durch die Regierung fraftig aufgerufen und bas Beispiel bes Monarchen vor Augen, strömte zu ben Baffen; allmählich sammelten fich in bem verschanzten Lager bor ber Hauptstadt an 30,000 Mann, außer ber hierhin berufenen Division Sedendorf freilich meistens Recruten. unfabig zu einem Angriff auf Bonaparte's erprobte Divifionen, aber jur Bertbeidigung ihrer befestigten Linien völlig brauchbar. Auch aus Ungarn tamen beffere nachrichten; aus guten Gründen ließ fich bort tein Franzose bliden; die am 1. April verfügte Insurrection konnte sich ungeftort entwideln und gab Aussicht, bis jur Mitte bes Monats bie Rahl ber Bertheibiger Wiens zu verdoppeln. Bom Rheinheer kommend hatte sich die Division Hotze in Salzburg mit Sport vereint, zusammen 19,000 Mann, welche von bort Bonaparte's linke Flanke, freilich bei ber Sperrung ter Alpenstraßen mehr theoretisch als praktisch, bebrobten und beffer nach Throl geeilt waren, wo fich eben ber Landfturm mit erfrischtem Gifer erhob und ben General Loubon ju neuem Borbringen befähigte. Nach tem Allem blieb Thugut fest in seiner Auffassung,

bag eine brangenbe Befahr teineswege vorhanden fei; im Begentheil bielt er sich überzeugt, man wurde ben Widersacher in beffen vorgeschobener, und wie Thugut glaubte vereinzelter, Stellung in schwere Bedrängniß versetzen können 1). In diesem Sinne sprach er dem venetianischen Gefandten Grimani mit treibenden Worten bie Soffnung aus, ber Senat werbe aus ber treulofen Revolutionirung Bergamo's und Brescia's Anlag jur Bereinigung mit Destreich nehmen; bam wurde es leicht fein, die Alpenpaffe ju fperren und mit einem Zuge bie Franzosen Matt zu setzen. Als Grimani, stets auf strengste Reutralität instruirt, bem beißen Wegenstande auszuweichen suchte, rief Thugut mit festem Händebrud: "ich weiß, daß ihr zu solchen Dingen teine Bollmacht habt, ich fage es auch nur als meine private Anficht, daß Benedig jett im Stande mare, bas politische Spftem Italiens zu erretten und die Habgier Biemonts und Spaniens niederzuhalten: glaubt es mir, ber Raifer ift entschlossen, biefes Spftem zu schirmen und so weit es irgent möglich, jede Berührung mit ben feindlichen Mächten zu vermeiden; unfer Interesse, herr Botschafter, und bas eurige sind heute ein und daffelbe" 2). So schrieb er gleich nach Merveldt's Ankunft auch nach Betersburg, sorberte das vertrags-mäßige Hülfscorps von 12,000 Mann und lud Rußland ein, als officieller Friedensvermittler aufzutreten. Indessen so wenig er sich im Waffentampfe für überwunden gab, jo bestimmt war er boch entschloffen, ben einmal angefnühften Faben ber Friedensverhandlung mit Bonaparte weiter zu spinnen. Er wollte ben Frieden nur auf gute Bedingungeni aber was er wünschte, war ber Friede. Allerdings, er erzählte tas nicht einem Ieden. Noch am 12. April versicherte er seinem englischen Freunde Sir Morton, daß General Merveldt nur beshalb zu Bonaparte zurückgefandt werde, um burch allgemeine Besprechungen über bie Friedensgrundlagen Zeit zu gewinnen, und Zeitgewinn, fette er etwas boshaft hinzu, ift für uns ja wegen ber Berzögerung ber englischen Subsidien eine mabre Lebensfrage.

In der That empfing Merveldt und der ihm als diplomatischer Mentor beigegebene Marchese di Gallo, der neapolitanische Gesandte der alte Vertraute aus der Zeit der Baseler Unterhandlung, sehr viel genauere Instructionen, sehr viel bündigere Vollmacht. Sie wurden

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 30. April.

<sup>2)</sup> Grimani an ben Cenat 10. April. Romanin X, 64. Der Senat belobte am 22. Die weise Zurudhaltung bes Botichafters.

wiesen, die äußerste Grenze ber frangofischen Zugeständniffe zu itteln 1), die Rudgabe ber Lombarbei zu begehren, die Abtretung giens aber unter ber Bedingung juzugesteben, bag ber Raifer bafür angemeffene Entschädigung erhalte, biefe Entschädigung aber nur Italien und nicht in Deutschland anzunehmen, ba ber Raiser bie altung bes bisberigen Standes für bas Reich forbern muffe ?). m Bonaparte auf biese Puntte einging, so hatten bie Gesandten Befugniß, ben Bertrag auf ber Stelle ju zeichnen. Den Marchese : Thugut auf einen Tag zu eingehender Ermägung zurud; Mervelbt e, ba bie lette Stunde ber Baffenruhe vor ber Thure mar, am allein voraus und langte am 13. in Bonaparte's Sauptquartier, Schloffe Bog bei Leoben, einige Stunden vor bem Ablauf bes Istandes an. Er tam im rechten Augenblick. Babrend ber letten e batte Bonavarte weitere Nachrichten aus Italien erbalten, nach ben er in Bezug auf Benetien völlig freie Band zu haben glaubte, also in ber Lage mar, ohne weiteres Zaubern mit Mervelbt zur je au fommen.

Bergegenwärtigen wir uns, was indeß in Benetien geschehen war. Landrieux und seine Helser hatten in Brescia nicht lange geruht. 25. März erschien einer ihrer Hausen in Sald am Gardasee; es n Brescianer Demokraten und eine Truppe der lombardischen m unter Major Fantuzzi<sup>8</sup>); sie erfüllten die Straßen mit Freiheitst, nahmen den venetianischen Beamten gesangen und setzten einen Kratischen Gemeinderath ein. Die Insurgenten hatten auch hier Istreichisches, also von den Franzosen ihnen überwiesenes Geschütz; hier blieb die Bevölkerung passiv und mehrere in den Gemeinderath seine Bürger hielten sich hartnäckig versteckt. Noch offener als er trat dann die Theilnahme der Franzosen am Ausstande den März in Erema auf. Eine Abtheilung von vierzig französischen ern unter dem Commandanten Goruf forderte Einlaß in die nt, angeblich, um den solgenden Tag nach Soncino weiter zu ichten. Am Morgen aber des 28. solgten 200 Mann französischen

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 30. April.

<sup>1)</sup> Die Inftruction selbst hat mir nicht vorgelegen; auch huffer macht keine be über sie. Die oben ermähnten Buntte ergeben fich aus Mervelbt's Bericht 13. und Bonaparte's Schreiben an bas Directorium vom 16. April.

<sup>7)</sup> Schreiben Fantugi's in ber Correspondance inédite de Napoléon, III, 28. ugi handelte nach Orbre bes General Lahoz.

Fufvolts; brinnen überfielen und entwaffneten bie Reiter bie Thorwache; bie Infanterie brang in die Stadt und verhaftete ben Podesia Contarini; bann wurde ein Freiheitsbaum gepflanzt, ber Lowe bes beiligen Marcus beseitigt und das Ende ber venetianischen Tyrannei ausgerufen, Alles unter ber Führung und nach ben Befehlen eines frangofischen Sauptmanns Lhermite. Bei einem so offenen Auftreten ber frangösischen Einmischung, mas tonnte es zur Erhaltung bes Friedens nüten, wenn ber Senat in jedem feiner Erlaffe 1) bie Unterthanen zwar zum Wiberstande gegen bie Rebellen, aber auch zur Beobachtung ber Neutralität gegen bie Frangojen ermahnte? Bor Allem bie Bauern, burch die lange Dighandlung auf bas Aeußerste erbittert, verstanden bie Unterscheidung zwischen Rebellen und Franzosen nicht, da fie überall bie Franzosen an der Spite der Rebellen erblickten. Sie erhoben fic in Masse und erschlugen Lombarden und Franzosen, wo sie eines Solchen habhaft wurden. Um Stärtften war die Bewegung in ben Alpenthälern ber Provinzen von Bergamo und Bredcia, der Bal Sabbia, Serina, Trompia, Camonica. In die Dörfer ber Bal Sabbia fam die Nachricht, daß bas Bolt von Salo nach dem Abzug der Brescianer ben revolutionären Gemeinderath beseitigt und die Fahne bes beiligen Marcus wieder aufgepflanzt habe, daß dann aber, auf Befehl bei General Laboz, Major Fantuzzi mit 500 Mann Lombarben und einer Abtheilung ber polnischen Legion bie getreue Stadt mit Waffengewalt bedränge: ba ging ber Alarm mit reißender Schnelle burch bas gang Thal; mehrere tausend Bauern strömten nach Salo, fielen bem Angreifer in den Ruden und fprengten ibn mit schwerem Berlufte aus Durch bie Hachbarthäler verstärft, wandten sie sich bam einander. gegen Brestia selbst und blofirten alle Zugunge zu ber Stabt. Richt anders ging es in ber Umgegend von Bergamo; jeder einzelne Lombarte oder Frangoje, welcher ben Buthenden in die Bande fiel, murbe unbarmherzig niedergemacht und ber Schlachtruft Tot ben Franzosen Tob ben Jacobinern erfüllte bas Land, obgleich noch einmal ber Senat durch eine dringende Berfügung jede Feindseligkeit gegen die fremden Truppen verbot 2). General Kilmaine hatte jest, was Bonaparte beburfte, ben offenen Rampf zwischen Frangosen und Benetianern: met

<sup>1)</sup> Circularverfügung an alle Bezirte vom 20. Marz, Ausichreiben an bie Behörben in Sald vom 22. u. f. w. Romanin X, 45.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Senats 3. April. Instruction ber Behörben ber Bal Sabbia 1. April. Romanin X, 58.

nnte in bem Betummel noch bie ersten Urbeber besselben unter-Benug, ber Ruden ber frangofischen Armee mußte gegen ben matismus und bie Treulofigfeit ber Benetiamer gebect werben. nbte Landrieux mit einer Abtheilung reitender Jäger, um die Umgend von Bergamo zu reinigen; ein anderer feiner Beneralftabeficiere, Couthaub, 20g 1500 Mann bei Crema zusammen; ein weiteres etachement von beinahe gleicher Stärke führte General Lahoz aus tailand heran, und bis zum 9. April wurden bie Thaler unter utigen Gefechten und schwerer Bermuftung der Dorfer bezwungen ib jugleich Salo nach furger Beschiegung wieder eingenommen, ober ie Landrieux bas nannte, ber Sache ber Freiheit zurudgewonnen. indrieur hatte jur Beschönigung bes Berfahrens ein Manifest auf n Namen Battagia's anfertigen laffen, worin im Namen bes Senats 18 Bolt zur Ausrottung ber Frangojen aufgefordert murbe, und bann if Grund dieses erdichteten Actenstückes nach allen Seiten ben Bruch r Reutralität burch die Benetianer verfundet. An Bonaparte erattete Kilmaine ben 3. und 5. April Bericht über ben Ausbruch ber eintseligkeiten und die angebliche Proclamation Battagia's; am 8. m fein Courier mit ber erften biefer Depefchen im Bauptquartier ubenburg an, und Bonaparte verfaumte nicht eine Minute, um mit öglichst beftigen Dagregeln ben Bruch unbeilbar zu machen.

Gleich am 9. fertigte er eine amtliche Zuschrift an ben Dogen n Benedig, Ludwig Manin aus, bie nach Form und Inhalt nur rischen der schimpflichsten Unterwerfung und einem Kampfe auf Leben "Bergeblich, bieg es, leugnet ibr bie id Tod bie Wahl ließ. Glaubt ihr, daß meine ottirungen ab, die ihr veranlaßt habt. gionen die Mordtbaten bulben werben, zu benen ihr eure Bevölferung ifbett? Dit ber schwärzesten Treulosigkeit habt ihr unsere Grogmuth antwortet. 3ch sende meinen ersten Abjutanten, euch biesen Brief Rrieg ober Frieden. Wenn ihr nicht sofort eure überbringen. otten entwaffnet und die Diorder ber frangofischen Soldaten mir erliefert, fo ift ber Rrieg ertfart. Wenn ihr, gegen ben offentundigen junich meiner Regierung, mich zum Kriege zwingt, so glaubt nicht, ß meine Truppen bas unschuldige Bolt ber Terra ferma nach eurem eispiel schädigen werben; ich werbe es beschützen; es wird einst eure erbrechen feguen, welche bas frangofifche Beer gur Berfcmetterung rer Ehrannei genothigt haben." Um bie Bucht biefer Schmabungen fteigern, hatte ber Abjutant Junot Befehl, Aubieng bei bem Dogen i versammelten Senate ju begehren, mas bem venetianischen Befete

schnurstrade zuwiderlief, und dort den Brief öffentlich zu verlefen. Ware nicht binnen zwölf Stunden jede Forberung bes Generals genehmigt, nämlich alle wegen politischer Bergeben Befangenen entlaffen, bie auf bas Festland gesandten Truppen gurudberufen, die Entwaffnung ber Bauern verfügt, Die frangösische Bermittelung für Bergamo und Brescia angenommen: jo follte Junot bem Senate ben Rrieg erflaren und ber frangosische Besandte die Stadt verlassen. Er war nicht wohl bentbar, bag ber Senat eine folche Selbsterniebrigung ohne Beiteres auf fich nehmen murbe: Bonaparte traf alle Bortebrungen fur ben Kriegsfall, indem er gleichzeitig an General Kilmaine Die Weijung schickte, sobald Junot ibn von dem Abbruch der Berhandlungen bengchrichtige, bann fogleich mit Sulfe ber bei Badua eingetroffenen Division Bictor alle venetianischen Garnisonen an einem Tage ju überfallen und ju entwaffnen, die venetianischen Beamten ju verhaften und fo mit einem Schlage Die Terra ferma feinen Baffen zu unterwerfen. Einige Tage vorher hatte Joubert Befehl erhalten, die Division Baraguat b'hilliers burch bas Pufterthal nach Lienz und Spittal marfchiren ju laffen; am 11. April erließ Bonaparte an Joubert ben weiteren Auftrag nach Lienz die Division Delmas, die Division Baraguay aber in Gifmarichen nach Cfoppo gu fenden, von wo fie bann bie öftliche Salfte ber venetianischen Besitzungen überschwemmen wurde. Bonaparte bachte so wenig an eine friedliche Losung, daß er schon am 9. bem Directorium melbete: wenn ihr biefen Bericht erhaltet, find unfere Truppen Meistet ber gangen Terra ferma. Mit lebhafter Entruftung rebete er bier über Die venetianische Arglift, welche mit einem Male bas Bolt aufwiegele, um fein Beer hinterrude ju verberben. Er ichien, trot einiger fruberer Beforgniß, boch völlig überrascht burch einen so abscheulichen Berrath jest aber allerdings bochft entschloffen, mit traftigem Durchgreifen sein Heer vor dem plöglich aufflammenden Unbeil zu bewahren. war Alles auf bas Beste vorbereitet. Richt eine Splbe seiner bis berigen Berichte batte die leiseste Andeutung eines feindseligen Planes gegen Benedig enthalten. Jene früheren Mariche Bictor's und Jouben's hatte er fehr ausbrücklich mit ber Rothwendigkeit motivirt, fein Beer in Rärnthen zu verstärfen. Was bie Friedensbedingungen betraf, fo hatte er eben erft, am 8., bem Directorium gemelbet, wie er von bem Grafen Merveldt bei ber Berhandlung bes Baffenstillstandes bie Rheinlinie mit Main; geforbert, wie er, um bies ju erwirken, bem Raifer Mantua und Mailand, gang in bem oft ausgesprochenen Sinne bes Directoriums, berauszugeben gebente. Bei einem folden Spfteme

schen toch Benedig ganz und gar außer Frage und jeder hierhin zielende Argwohn gegen den General Bonaparte unmöglich zu sein. Wenn er jetzt freilich auf andere Wege gedrüngt wurde, wer durfte einen Stein auf ihn werfen? Benedig hatte es allein der eigenen Treulofigkeit beizumessen, wenn das Berderben über sein schuldiges haupt hereinbrach.

Co forgsam Bonaparte bis bierbin bas Geheimniß seines Planes bewahrt hatte, so fand er es boch in biefem Augenblicke angemessen, für die Zutunft sich einen jachverständigen Vertreter besselben beim Directorium zu fichern. Wir bemertten, wie feit ber Besetzung Ancona's jeine Gebanken über das Meer hinüber in den osmanischen Orient ichweiften: eben bamale tam ein früherer frangofischer Beschäftetrager bei ber Pforte, Berninac, aus Constantinopel zurud, und Bonaparte lub ihn in fein Sauptquartier, um mit ibm die türkischen Berhältnisse ju besprechen. Berninac fam in Judenburg gerade in dem Augenblicke an, in welchem Bonaparte ben Baffenstillstand mit Mervelbt und Bellegarde abschloß, und der General trat mit ihm in eine ausführliche Besprechung ber Friedensgrundlagen ein. In benselben Stunden, in welchen er bem Directorium die Rheingrenze gegen die Zuruckgabe ber Combarbei in Aussicht stellte, verständigte er sich mit Berninac über bie Grunde, welche gerade umgekehrt bie Behauptung Mailands jur unerläßlichsten Friedensbedingung machten 1). Berninge mar jofort überzeugt, daß Mailand nimmermehr zurückgegeben werben durfe. Das hieße die opferwilligen Mailander Patrioten der öftreichischen Rache opfern, für alle Zutunft bas Vertrauen ber freiheitsburftigen Bölfer verwirken, die cispadanische Republik (Modena und die Legationen) bem Erstidungstobe zwischen Destreich, Benedig und Rom preisgeben. Ge biege, in ber öffentlichen Deinung finten, ben Samen ber Freiheit an ben Ufern bes Bo wieder gertreten, Frantreich ben berrichenben Einfluß in Italien rauben 2). Bonaparte sprach ebenso wie Berninac tie Anficht aus, baß tiefe Gründe schlechthin entscheibend seien. a meinte anfangs, bie hoffnung, ein jo beilfames, so nothwendiges

<sup>9</sup> Berninac an Delacroix 4. Floreal (Auswärtiges Archiv in Paris). B. ftellt tie Sache fo bar, als habe er alle jene entscheibenben Grunde suggerirt, Bonaparte fich überall einverstanten ertlärt. Es murbe fich ber Mube nicht verlohnen, mit ihm über bas Berbienft ber Urheberschaft zu streiten.

<sup>3)</sup> Sanz in bemfelben Sinne, zum Theil mit benfelben Worten wieberholt Berninac diefe Dinge bem General Bonaparte ichriftlich aus Mailand 20. April. Corresp. inedite III, 59.

Shbell, Gefc, b. Rev. Beit. IV.

Ziel zu erreichen und bei Destreich die Abtretung Maisands durchzuseten, sei äußerst schwach. Darum, schried Berninac dem Directorium, seien wir den Benetianern dankbar für ihre Berblendung, welche gerade im rechten Augenblick uns das Mittel in die Hand lieserte, unsere Interessen mit jenen des Kaisers auszugleichen. Mit anderen Borten, wie der Behauptung Maisands stimmte Berninac auch der Absicht Bonaparte's zu, dafür Benetien den Destreichern anzubieten. Dies geschah gleich am 9. April; denn Berninac verweilte nicht länger in Judenburg: auf Bonaparte's Wunsch begleitete er den Abjutanten Junot nach Benedig um ihn dort mit seinem Rathe zu unterstützen und über die venetianische Entwickelung dem Generale weiter zu berichten.

Mit biefen Vorfagen fah Bonaparte ber Rudtehr Mervelbi's Beber Tag bis babin brachte ibm weitere gute Runde für Die bevorstehende Unterhandlung. Er erfuhr, daß Clarke am 4. April einen neuen Bundesvertrag mit Biemont geschloffen, in welchem ber König für ben Krieg gegen Deftreich 9000 Mann und gegen angemeffene Entschädigung auf bem italienischen Festlande bie Infel Sardinien ber Republit zur Verfügung zu stellen verhieß: für etwaige neue Rampfe war es nicht gerade eine gewaltige. Verftartung, immer aber eine bochft erwünschte Reserve und Rudenbedung. Dann tam ein Schreiben bei Directoriums vom 31. Marg mit ber Melbung, bag gwar bas Rhein beer, stets wegen Gelomangel, seine Borbereitungen zur Offensive noch nicht völlig beendigt babe, bas Sambrebeer aber ichlagfertig fei, feinen rechten Flügel zu Moreau's Unterstützung bis Mainz ausdehnen und ben Strom zu überschreiten im Begriff stebe. Damit war für Bonaparte bie Besorgniß beseitigt, eines Tages vielleicht von allen östreichischen Heeren auf einmal angefallen zu werden, während Moreau's Zaubern immer noch die Möglichkeit ließ, bem Directorium eine ibm unangenehme Friedensbedingung als unvermeidliche Folge jener Langsamfeit barzustellen. In jeder Hinsicht also trefflich gerüftet fonnt Bonaparte am 13. April ben Grafen Merveldt willtommen beißen.

Der östreichische Unterhandler war ein wackerer Officier, aber mit Recht durchdrungen von dem Gefühl seiner diplomatischen Unersahrenheit und Talentlosigkeit. Bonaparte schärfte ihm dies Bewußtsein gleich im Anfang des Gesprächs, indem er der Anmeldung des Marcheie di Gallo einen nachdrückichen Widerspruch entgegensetzte. Bas selle es heißen, diese Theilnahme eines fremden Gesandten? Bie könne man der Geheimhaltung der Berhandlungen vertrauen, wenn Gallo, der zur Berichterstattung nach Reapel verpflichtet sei, sie führen helfe?

Merveldt wußte nicht viel dagegen aufzubringen, als etwa die Berschleppung ber Sache burch bie Auswahl eines neuen Bevollmächtigten, und Bonaparte ließ sich endlich bewegen, unter einem gleichgültigen Borwande die Anwesenheit Gallo's bei ben Berhandlungen zu gestatten. Mervelbt brachte barauf bie Berlängerung bes Waffenstillstandes jur Sprache, und Bonaparte nahm bavon ohne längeres Zaubern Anlag, feinen neuen Standpunkt zur Sache flar zu ftellen. Nach seinen Instructionen, fagte er, konne er fortan eine Unterbrechung ber friegerischen Operationen nur bann julaffen, wenn er Sicherheit bes raschen Friedensschlusses auf annehmbarer Grundlage habe. So hatte er schon am 7. gerebet und bann als bie einzig zulässige Grundlage bie Abtretung bes linken Rheinufers bezeichnet. Jest erschien an biefer Stelle bie neue Wendung. Der Friede, sprach Bonaparte weiter, tonne unter folgender Alternative ju Stande fommen: eintweder ber Raifer überlaffe Belgien und bas gange linke Rheinufer ber Republit, bann werbe ibm biese bie Lombarbei berausgeben und außerbem als Entschädigung für Belgien bas venetianische Dalmatien, Iftrien und Friaul bis zum Tagliamento; ober ber Raifer verzichte auf bie Lombarbei, dann werde die Republit die Rheinlande räumen und für Belgien den Raiser mit gang Benetien bis zum Mincio, ja mit Bergamo und Brescia entschäbigen. Ueber die Benetianer rebete er äußerst wegwerfend und machte sich ohne Beiteres anheischig, ihre Landschaften militärisch zu besetzen und die östreichische Erwerbung Europa gegenüber zu garantiren. Mervelbt bedauerte, vor Gallo's Eintreffen zu amtlicher Berhandlung so wichtiger Dinge nicht im Stande ju fein; beute aber tonne er icon fo viel fagen, baf ber Raiser die Rückgabe sowohl der Rheinlande als der Lombardei, und außerbem für die etwaige Abtretung Belgiens eine Entschädigung und amar in Italien begehre. Bonaparte rief aus, daß diese Bedingungen folechthin unmöglich feien, mußte aber gutes Zutrauen zur Nachgiebigteit der Gegenpartei haben, da er am Schlusse des Gesprächs eine Berlängerung bes Stillstandes bis jum 16. genehmigte. Mervelbt beeilte sich, noch am selben Abend seine Erlebnisse an Thugut zu berichten und bringend um Ernennung eines andern Unterhändlers an Ballo's Statt zu bitten.

Das ben Frieden in sich schließende Wort war damit auf beiden Seiten ausgesprochen: ausreichende Entschädigung Destreichs in Italien. Merreldt's Bericht, welcher am 14. in Thugut's Bande gelangte, machte jedem Zweisel ein Ende.

Wenn man Bonaparte's Borichläge erwog, fo zeigte fich auf Thugut's jegigem Standpunkt ber erfte - Berluft Belgiens mit ber Rheinlande, bafür Rudempfang Mailands und Gewinn bes öftlichen Friaul - in jeder hinficht unannehmbar. Ceftreich batte bann für mehr als 11/2 Millionen belgischer Unterthanen taum 500,000 in Benetien erhalten; es batte ferner in Deutschland nicht blog einige Grenzstriche aufgegeben, was, wie wir wissen, bei Thugut "wenig Schwierigkeit" gemacht batte, sonbern burch die Abtretung ber brei geistlichen Churfürstenthumer ben Sturg ber Reicheverfaffung und bamit neuen Anlag jur Bergrößerung Breugens berbeigeführt: und bies Alles in einem Augenblick, wo Preugen alle biplomatischen Wittel aufbot, um unter Bergicht auf jeden eigenen Bewinn bas Reich vor Berluften ju bewahren. An ein Betreten bieses Weges war für Thugut nicht zu benten. Aber völlig anders nahm fich Bonaparte's zweite Alternative aus: Berluft Belgiens und Mailands und bafür Gewinn alles Landes von ber Grenze Karnthens bis zum Oglio. Der alte Bunich, reffen Erfüllung lange Jahre hindurch vor Joseph II. und Thugut stets täuschend gurudgewichen, jest wurde er bem Raifer burch ben gefährlichften Wiberfacher felbft entgegengebracht. Dier empfing man für 11/2 Millionen Belgier und 1,100,000 Mailander etwas über 2,400,000 Benetianer; man gewann ftatt bes entlegenen Belgien eine treffliche Abrundung ber ungarischen, farnthner und throler Gremen; man erwarb die fruchtbarften Landstriche, eine ftattliche Seefuste und ausgezeichnete Bafen. Das beutsche Reich aber blieb im alten Stanbe; seine Integrität, von Preugen mit ohnmächtigen Bimichen erftrebt, wurde von Destreich thatsächlich durchgesett, und an Ehre wie an Land gewinn ging Preußen leer aus. hier mar nicht zu wibersteben: in Wegentheil, es galt Diese zweite Alternative so rasch wie möglich ju Gleichviel, bag Thugut erst am 10. bem venetiamischen verwirflichen. Gesandten nochmals Ceftreichs Bundnig angetragen und für bas bie herige Spftem Italiens geschwarmt, gleichviel, bag er vorgeftern bem englischen Freunde die Bundestreue Cestreichs versichert und als einzigen Bwed ber Berhandlung ben Zeitgewinn für fernere Ruftungen bezeichnet hatte: bas Alles fank in Nichts bei bem Angebot Benetiens für Deftreich und ichon vierundzwanzig Stunden nach bem Empfange von Merreibis Bericht ging, am 15., eine neue umfaffende Inftruction au bie beiden Unterhändler ab, welche ohne Weiteres die Brude gum Gimerstandnif jchlug.

Thugut griff hier in der Sache vollständig auf die zweite Alter-

native des ungestümen revolutionären Feldherrn zu, unterließ jedoch nicht, als vorsichtiger Staatsmann eine Reibe von Deckungen und Berbesserungen in Bedacht zu nehmen. Die Abtretung bes linken Abeinufers wurde von Bonaparte überhaupt nicht mehr geforbert, sobald Thugut außer Belgien auch die Lombarbei ben Franzosen überließ. Der Minister versagte es sich jedoch nicht, ben Grundsat Reichsintegrität ausbrücklich hervorzuheben, theils wegen bes Arönungseibes, in welchem ber Raifer bie Wahrung bes Reiches angelobt, theils wegen bes Wiberspruchs ber Reichsstände gegen jede Abtretung, wie benn insbesondere Preugen, sette er schlau hinzu, erft am 19. März die Unversetlichkeit des Reiches proclamirt babe. Je weniger zur Sache bieje Begründung eines nicht mehr bestrittenen Sabes nöthig gewesen, besto mehr ift man bann erstaunt, daß Thugut, trop des faiferlichen Arönungseides, die eben feierlich betonte Reichsintegrität unmittelbar nachher selbst brüchig macht. Nach ben Umständen, jagt er, könnte man sich berbeilassen, bieselbe als "allgemeine Grundlage" bes Friedens zu bezeichnen, womit bann fünftige Abmachungen über "einzelne Parzellen bes Reichslandes" nach frangösischer Convenienz nicht ausgeschlossen waren. Was bedeuten diese Parzellen? Belde Umstände bat er im Sinn?

Wir erfahren es sogleich. Indem er sich zu den italienischen Fragen, zu bem positiven Theile bes Handels wendet, sucht er vor Allem zu ber benetianischen Sache eine möglichst correcte Stellung zu gewinnen. Solle ber Kaifer, wie man angedeutet, für Belgiens Berluft in Benetien entschädigt werben, so muffe Frantreich erft selbst Das Gigentbum bes Landes burch Bergicht bes bisberigen Besitzers erwerben; eigentlich sei man erstaunt, daß Bonaparte nicht lieber die bereits formlich abgetretenen Legationen bem Raifer anbiete; anderenfalls konne man vielleicht ben Berzicht Benedigs auf seine Landschaften erleichtern, wenn man die Republik burch bie Legationen entschädige. Außer Belgien wolle ber Raifer nichts abtreten, ce fei benn etwa Mailand, vorausgesett, bag er in diesem Falle auch für bieses Bergogthum eine anderweitige, paffende Entschädigung erhalte. Da die von Bonaparte schon angebotenen venetianischen Provinzen hinreichenten Stoff für bie eine wie für bie andere Entschäbigung gemahrten, fo war hiermit die erwünschteste Einigkeit zwischen ben beiben Parteien hergestellt. Was die Form des Verfahrens betraf, so machte Thugut aufmertfam, bag eine langere Bebeimbaltung bes Bertrags in bem Interesse beider Mächte liege und also junächst der Abschluß von

Braliminarien rathsam sei, welche bas Directorium nicht bem gesetgebenben Körper vorzulegen brauche. Der beftig brangenbe Bonaparte batte bisber immer vom befinitiven Frieden gerebet, bas Directorium aber schon früher bas von Thugut gewünschte Berfahren bem General Clarte anempfohlen: und vollends jest, wo es sich um die Zerreifung Benetiens handelte, mußte die Zwedmäßigkeit einleuchten, erft nach vollendeter Thatsache biesen Theil des Bertrags bekannt werben m Rur einen Buntt, scheinbar geringfügig, in Bahrheit aber, wie wir seben werben, von großer Wichtigkeit und freilich in entschiedenem Widerspruche ju Bonaparte's Absichten, batte Thugut noch auf dem Herzen. Er betraf bas Herzogthum Mobena, welches ber General jum Bestandtheil eines neuen republikanischen Staates beftimmt batte. Thugut erklärte, ber nächste Erbe bes Landes sei ein Ontel bes Kaisers; auch könne Destreich unmöglich auf jeden Busammenhang mit Toscana verzichten. Er beantragte also Berftellung bes Berzogthums.

Die Summe war: er nahm Bonaparte's zweite Alternative in allen Stüden an, wünschte aber barüber hinaus in Italien noch Modena zu haben und war bereit, für dieses Zugeständniß in Deutschland die Reichsintegrität immerhin als theoretischen Grundsatz zu behaupten, jedoch in der Praxis den Franzosen "beliebige Parzellen" des Reichsgebiets zu überlassen.

Im Uebrigen sollten die Gesandten vor dem Abschusse Alles auf bieten, um die äußerste Grenze der französischen Bereitwilligkeit zu erforschen. Sie sollten die Räumung Deutschöftreichs gleich nach dem Abschusse der Präliminarien fordern. Den definitiven Frieden werde man binnen drei Monaten zu Stande zu bringen suchen, vermittelst eines Congresses in einer neutralen Stadt, z. B. Bern. Mit großem Nachdrucke betonte Thugut an dieser Stelle, daß die Ehre des Kaisers es erfordere, zu dem Congresse seine Bundesgenossen einzuladen, beschränkte aber mit nicht geringerem Scharssinn die Wirksamkeit dieser Clausel durch die Bersicherung, daß weder der Inhalt der Präliminarien noch auch der Abschluß des Desinitiosriedens irgendwie von dem Ausgang der französisch-englischen Unterhandlung abhängig gemacht werden sollte. Er versuhr also mit dem Alliirten ganz so wie mit der Integrität des Reiches: er hielt daran sest in den Worten, war aber bereit, in den Werken sie der französischen Convenienz zu überlassen.

Nehmen wir Alles zusammen, so sehen wir wohl, daß ein grundlicherer Spstemwechsel, als er sich in den Tagen des 13. bis 15. April

mit biefen Entschließungen in Wien vollzog, nicht leicht bentbar war. Der Raifer, bisber ber Bortampfer bes alten Europa gegen bie Revolution, trat vollständig in ben Rreis ber Bonaparte'schen Beftrebungen ein. Er theilte sich mit ben Franzosen in die Beherrschung Italiens und gebachte bie Integrität Deutschlands fortan nur so weit zu behaupten, wie es sich mit jenem bochften Zwede vertragen mochte. Noch zeigte Thugut in seinen Gesprächen mit Gir Morton ben Bundesgenossen die eifrigste und vertraulichste Gesinnung; in der That aber fehrte er mit ber Instruction bes 15. ber großen Allianz so vollständig wie möglich ben Rücken. Und biefe Wandlung vollzog sich keineswegs im Drange ober im Bewußtsein einer preffenden Noth. Thugut jelbst icilberte wenige Tage später bem Grafen Cobenzl ausführlich 1), wie Bonaparte, in Bahrnehmung ber allfeitig ihn bedrobenden Gefahren, seinen Ton herabgestimmt und somit ber Kaiser einen in vielfacher Sinficht gunftigen Bertrag erlangt habe. Nicht die Noth also war es, welche ten Umschlag in Wien bewirtte, sondern unverhüllt und unwiderstehlich ber Reiz ber venetianischen Beute.

Mit ber neuen Instruction eilte ber Oberft St. Bincent nach Leoben hinüber, wo feine Anfunft die faiferlichen Unterhandler aus joweren Sorgen erlöste. Bonaparte batte sich bem Marchese Gallo gegenüber fast noch leichter als bei Mervelbt vom erften Augenblice an in überlegene Haltung verfett, eine Beile über Nebenbinge verhandelt, eine formliche Anerkennung ber Republik burch ben Raifer als bochft überfluffig zurudgewiesen, bas alte Carimonial, nach welchem ber Kaifer in ben Berträgen ftets an erfter Stelle genannt murbe, als völlig gleichgültig bewilligt. In ben territorialen Fragen aber batte er sich äußerst fnapp gehalten, jo lange bie Besandten ihrem erften Auftrage gemäß auf ber Rudgabe Mailands bebarrten. Dann muffe, erflärte er, Deftreich auf jebe weitere Entschäbigung fur Belgien verzichten, Frantreich aber die Rheingrenze befommen; das Sochfte, was er binfichtlich ber letteren fich abhandeln ließ, mar Aufschub ber Enticheidung bis jum Reichsfrieden. Auf ber anberen Seite, wenn Destreich ben Unspruch auf Mailand fallen laffe, bot er Dalmatien, Iftrien und bie Terra ferma bis jum Mincio für ben Raiser und außerdem noch die Proving Brescia bis jum Oglio jur Entschäbigung bes Herzogs von Modena. Ober endlich, schlug er vor, wenn euch Benetien nicht anfteht, fo geben wir uns bas Wort, bem Raifer eine

<sup>1)</sup> Depciche vom 80. April.

anderweitige Entschädigung binnen drei Monaten auszumitteln. Die Gesandten, nicht besugt, auf eine dieser Propositionen abzuschließen, schickten sie alle drei am 15. dem Minister zu höherer Entschließung nach Wien. Man kann sich benken, wie sie aufgeathmet haben, als am 16. St. Vincent ihnen das lösende Wort, den kakserlichen Berzicht auf Mailand überbrachte.

Bon jest an tam man rafch vorwärts. In allen sonftigen Bunten war Bonaparte burchaus willfährig. Er war einverstanden mit ter Errichtung von Friedenspräliminarien, wobei bie auf Italien bezüglichen Artifel einen besonderen geheimen Bertrag bilben wurden. Gleich nach beren Abschluß wurden die Franzosen Deutschöftreich verlaffen. verabredete bie Berufung eines Congresses nach Bern, unter Ginlabung ber Alliirten, für ben allgemeinen Frieden, welcher bort spätestens binnen brei Monaten zu Stande tommen follte. Ein anderer Congres ber Reichsstände mitrbe unterbeffen ben Frieden zwischen Deutschland und Frankreich, auf ber Grundlage ber Reichsintegrität, verhandeln Frantreich erhalt Belgien und die übrigen burch bie Berfaffung verbundenen Lande (bas Bisthum Lüttich, die Abteien Stablo und Malmety, einige kleine Herrschaften). Die von Destreich in Italien abzutretenden Lande bilden mit Bergamo und Crema eine unabhängige Republik. Der Raiser wird bafür burch venetianische Territorien entschäbigt und beren feste Plage von ben Frangosen gleich nach bem Definitivfrieden geräumt. Benedig befommt zu einiger Schabloshaltung die Legationen.

Dies Alles entsprach burchaus ber Thugut'ichen Instruction. Gin einziger Punkt aber machte Schwierigkeit, Thugut's Forberung ber Wiedereinsetzung bes Bergogs von Mobena. Bonaparte wollte baren nicht reben hören; ber Bergog babe seinen Baffenftillstant gebroden und nach vollem Eroberungsrechte fein Land eingebuft; Frankreich ver zichte lediglich aus Hochachtung für ben Raiser auf die Rheinlance und liefere damit schon die Entschädigung für Belgien; jo fei für Mailand bas weite Benetien eine reiche Compensation und fein Grunt zu fernerer Bergrößerung berfelben burch Modena. Der eigentliche Kern ber Sache wurde, soweit die Berichte erkennen laffen, von teiner Seite ausbrücklich berührt. Mobena war nur ein fleines Territorium: es erstreckte sich aber von den Grenzen Venetiens bis zu jenen Toscanas und bem Mittelmeer. 3m öftreichischen Besitze schnitt es also ten frangösischen, im republikanischen bagegen ben östreichischen Ginflug von Mittel= und Unteritalien ab: die Entscheidung über Modena schloß bie Beherrschung ber ganzen Halbinsel in sich. Wir versteben, bag Thugm

für biesen Preis die Integrität Deutschlands zu opfern bereit war; nicht minder begreiflich ift aber auch Bonaparte's unverruchbarer Wiberfpruch. Dan ftritt barüber in mehreren Sitzungen, ohne eine Berftanbigung zu gewinnen. Bulest raumten die Deftreicher bas Jelb, und ber Abichlug murbe bann, gang im Style ber gesammten Unterhandlung, auf Rosten eines Dritten erreicht. Rachbem Bonaparte, wie wir faben, zur Entschädigung bes Bergoge Die venetianische Proving Breecia geboten, tamen bie taijerlicben Befandten auf ben Bedanten, bag ihrer Regierung ber Berluft Mobenas erträglicher bunten möchte, wenn auch Brescia nicht für ben Bergog, sondern für ben Raiser selbst erlangt, bie Entschädigung bes Bergogs aber beim fünftigen Reichsfrieden in Deutschland gesucht wurde. Bonaparte ließ sich biefen Ausweg nach einigem Sträuben gefallen; es wurde bemnach vereinbart, bag ber Bergog beim allgemeinen ober beim Reichsfrieden seine Entschädigung erhalten, Modena aber, nebst Reggie, Massa, Carrara mit ber neuen lombarbischen Republik vereinigt werden sollte. Nach Thugut's Berichrift begehrte barauf Merveldt Austunft über Die Mittel, burch welche Bonaparte bie formliche Abtretung der Terra ferma in Benedig ju erzielen gebenke. Die Antwort bes Generals war außerst einfach: er werbe ein augenblickliches Bermurfnig mit Benedig benuten, um biefem ben Arieg zu erflären und ben Senat mit Waffengewalt zum Austausch seiner Provinzen gegen bie Legationen zu zwingen. Bewohner ber Terra ferma, jagte er, baffen bie venetianische Regierung; man wird fie leicht bestimmen, selbst bie Bereinigung mit Deftreich nachzusuchen 1). Er übernahm gang ausbrücklich bie Berpflichtung, gleich nach ber Unterzeichnung ber Braliminarien Die Kriegserflarung ju erlaffen 3.

Es entiprach bies nicht ganz ber correcten Diplomatie nach Thugut's Auffassung; es blieb babei die unliebsame Thatsache bestehen, baß Destreich über fremdes Eigenthum zu eigenen Gunsten vereinbart hatte. Aber in der Sache selbst traf das Berfahren zum 'Zweck, und die Gesandten meinten abschließen zu sollen, obwohl der leidige Artitel über Modena nicht nach dem Wortlaute ihrer Instruction durchgesett war. Sie erwogen die Stattlickeit der venetianischen Erwerbung — Werveldt schlug ihre Einwohnerzahl sogar auf mehr als vier Millionen an — sie meinten, wenn auch der eine oder andere Artitel in der

<sup>3)</sup> Thugut an Gallo 14. Dai.

<sup>\*.</sup> Mervelte an Thugut 19. April.

Ausführung noch Schwierigkeiten finde, sei boch ber unmittelbare Bortbeil, die Räumung ber Erblande, unschätzbar. Dann aber fürchteten fie mit jedem Augenblide eine Berschlimmerung ber Lage. In Leoben wurde ftunblich die Antunft Clarke's erwartet, des eigentlichen Berollmächtigten bes Directoriums für ben öftreichischen Frieden. Bonaparte beutete an, bag biefer vielleicht bartere Bebingungen forbern werbe: in der That hatte er noch im Januar Auftrag gehabt, das linke Rheim ufer zu begehren, und wenn tas Directorium im Februar, nach bem Falle Rehl's und ben preußischen Erflärungen, bavon Abstand genommen und sich mit Belgien und Luremburg batte begnügen wollen: wer konnte missen, was jest geschäbe, wenn die frangosischen Rheinheene ben neuen Feldzug mit gludlichen Schlägen eröffneten? Run batte ber neue Befehlshaber ber Sambre-Armee, General Hoche, am 13. bie bisberige Baffenruhe gefündigt, und Merveldt mar überzeugt, daß bort bie Aussichten für Destreich bochft ungunftig maren. Also brangte er auf rasche Unterzeichnung; Ballo hatte baffelbe Streben schon nach bem Friedensjammer feines Hofes, und Bonaparte freute fich einer Gile, die ihm ben Ruhm bes alleinigen Friedensstifters sicherte. Das er feine regelrechte Bollmacht für ben Abschluß besaß, ichien weber ibm noch ben faiserlichen Befantten irgend eine Schwierigkeit ju machen So schritt man am 18. April zu ber schließlichen Rebaction ber offenen und ber geheimen Urfunde und zeichnete Nachmittags 3 Uhr ben Praliminarvertrag, genau zu berselben Stunde, in welcher General Socie bei Neuwied sein erstes Gesecht gegen die Destreicher siegreich beendigte

In solcher Beise schloß mit dem sechsten Feldzug der erste Krieg bes revolutionären Frankreich gegen die östreichische Monarchie. Durch die Erschütterungen desselben war Europa, es war aber auch die Revolution im Innersten verwandelt worden. Im Frühling 1792 hatte Brissot die Jacodiner zum Angriff auf Franz II. gerusen, weil dieser die Emigranten beschütze, und die Revolution dassür die deutschen Thrannen von ihren Thronen wersen müsse. Im Frühling 1797 tauschten Bonaparte und Merveldt, Artisel 3 des offenen Bertrags, das Bersprechen aus, die beiden Mächte würden Alles thun, um die innere Nabe in ihren Staaten gegenseitig zu beselstigen. Im April 1792 hatte die Gironde zum Kriege gedrängt, um durch dessen Aufregung, zunächt in Frankreich und dann in ganz Europa, die republikanische Bersassung durchzusezen. Im April 1797 erklärte Bonaparte mit prunkenden Worten die Anerkennung der Repuktik durch den Kaiser für überstüssig — ein solcher Act hätte ihm ja die künstige Beseitigung dieser Staats

form möglicher Beise erschweren fonnen - und ber Preis bes Friedens war die Ueberlicferung einer andern Republit an die monarchische Herrschaft bes Kaisers. Bor fünf Jahren hatte Baris täglich wiebergehallt von den Erklärungen der frangofischen Uneigennütigkeit, ber Böllerverbrüderung, des Selbstbestimmungsrechtes aller Nationen: jest war Belgien und ber größte Theil Italiens ber frangosischen Berrichaft unterworfen, und um die Bette mit ber alten Diplomatie verfügte bie republikanische über die willenlosen Beerden ber untertbänigen Menschenseelen. Wie in ben innern so auch in ben auswärtigen Angelegenheiten hatte die Revolution in reißender Entwicklung aus der anarchischen Freiheit die brutale Bewalt erzeugt. Was sie so eben in Leoben gegeleistet, die Zerreißung Benetiens, übertraf an Rechtlofigkeit bie idlimmsten Thaten ber alten Mächte. Nichts liegt bier näher, als bie Bergleichung ber polnischen Theilungen, und man erkennt sogleich, baß Die Zusammenstellung nicht zu Bunften Bonaparte's ausfällt. Sowohl Rußland als Preußen entzogen burch jene eine große Anzahl von Stammes und Glaubensgenoffen einer ftets verhaften Frembberrichaft, mahrend in Benetien von solchen Gegenfaten niemals eine Spur vorbanden gewesen war. Was in Polen zu Grunde ging, mar ein völlig verfaulter und unbrauchbarer Abelsstaat, welcher die Bürger banieber bielt und die Bauern zu verthierter Sclaverei berabbrudte: in Benetien bagegen war es eine Aristolratie, beren Mitglieder burch trage Genusjucht die Kraft bes Belbenmuths, aber auch die ber rauben Thrannei verloren hatten, beren Berwaltung einsichtig und wohlgeordnet mar, und die materielle Bluthe ber Städte und Dörfer wirksam beschütte. Den Bolen gegenüber brangRußland im 18. Jahrhundert mit ehrgeiziger Eroberung vor, und vergalt bamit in gleicher Dlunze, was Polen im 17. gegen Rußland unternommen hatte; für die deutschen Mächte aber wurde die Betheiligung am Raube ein Act ber Nothwehr, als man zur Abweifung ber ruffischen llebergriffe nicht mehr die Mittel befaß. Die Contrabenten ron Leoben bagegen hatten folche Entschuldigungen an feiner Stelle. Dier handelte es fich gegen Benetien nicht um eine Gubne bunbertjähriger Zwistigkeiten, nicht um die sonst gefährbete Sicherheit bes eignen Staatsgebietes: Die frangofische Republit tonnte jeden Tag einen ehrenvollen und vortheilhaften Frieden mit dem Raifer haben, unter Anerkennung ihrer belgischen und savopischen Erwerbungen, wenn fie auf Italien verzichtete, Mailand zurudgab und bie Legationen bem Kaiser abtrat. Ja, fie hatte, wie wir saben, gegen bie Berftellung Morenas noch ansehnliche Stude bes Rheinlandes zu Belgien bingu

gewinnen können. Dagegen aber schritt Bonaparte ein. Gerade Italien wollte er nicht lostassen, sondern beherrschen, und deshalb Maisand und Modena behaupten: einzig aus diesem Grunde wurde Benetien der östreichischen Eroberung überwiesen. Kein nationaler, kein gemeinnütziger Antrich wirkte hier bei der Rechtsverletzung mit; es war die umhergreisende Herrschsucht, welche nacht und ked das Ereignis anrezte und vollendete.

Mit etwas milberem Maße als ben Urheber ber Gewaltthat wird man ohne Ameifel Destreich, die besiegte und bedrängte, und beshalb nicht auregende sondern folgende Partei meffen. Freilich ift es, wie uns jest bie Urfunden unwidersprechlich gezeigt haben, eine von Thoren gemachte ober für Thoren berechnete Erfindung, wenn man noch einmal in unserer Zeit bei Thugut's Berhalten als ben leitenden Grundgebanten bie reichspatriotische Sorge für bie Unverlenlichteit ber beutschen Grenzen bat schilbern wollen. Bon solchen Stimmungen war ber Staatsmann frei, ber Anfang 1795 icharfer als irgend einer feiner Vorganger die Nothwendigkeit specifisch öftreichischer Bolitik mit völliger Vernachlässigung ber elenben Reichsbändel betont, ber einige Monate später die Ruffen zu einem Bernichtungstriege gegen Preußen aufgerufen hatte, ber jest zu einem Separatfrieden mit Frankreich fchriu, eben weil Preugen eine Bermittlung auf Grundlage ber Reichsintegrität anbot, ber bei biefem Frieden für bie Behauptung Mobenas beliebige Parzellen bes Reichsgebiets bem Gegner aufdrängen wollte. Nicht um bas Reich zu schonen, griff er auf Benetien zu, sonbern weil er längst nach Benetiens Befit getrachtet batte, und bann weil ein Spfiem beuticher Entschädigungen auch bem verhaften Preugen neues Bachs thum zugewendet batte. Wie einmal die Dinge verfahren waren, wirt tein verständiger Mensch ibn tabeln, bag er allein für Deftreiche, um nicht für Preußens und Deutschlands Interesse sorgte: nur wird ebense gewiß ibn niemand gegen bie Anklage beschützen konnen, bag er in feiner übertriebenen Erbitterung gegen Preußen bas mahre und bleibente in ber gründlichsten Beise selbst verkannte. Destreichs Bald genug follte er erfahren, was es auf fich batte, mit einem Benaparte gemeinsame Geschäfte zu machen und über ben Löwenantheil zu ftreiten. Einstweilen batte Thugut noch leidlichen Muth zu ber Sade, und war eifrig entschloffen, Destreichs italienische Interessen weiter 311 verfolgen, und wenn irgend möglich, über bie Linie ber Praliminarien binaus, einerseits ben Zeitpunft für bie Annexion Benetiens ju be schleunigen, andrerseits das Ungeschick seiner Besandten binfichtlich De

renas wieder gut ju machen, und irgendwie in Mittelitalien festen Jufju behaupten. Auch bies war höchst begreiflich und consequent bei einem ausschließlich öftreichischen Staatsmann, allerdings aber zugleich ein neuer Beweis für jeine tiefe Gleichgültigkett gegen Deutschland. Hatte Thugut irgend ein Intereffe am beutschen Reiche genommen, außer dem negativen, Preußens bortige Ausbehnung zu hindern, so hattece ibm flar fein muffen, bag jeber Antrag bee Raifere auf irgenb welche Aenderung ber Praliminarien ben Franzosen Thur und Thor gu entipredenden Gegenantragen eröffnete. Da bie Präliminarien biebeutsche Integrität wenigstens als Grundlage anerkannten, so gab es für bas Reich und beisen Oberhaupt feinen wesentlicheren Grundsat für bie weitere Berhandlung, als Unveränderlichkeit ber Praliminarien und einfache Berwandlung berselben in einen befinitiven Friedensvertrag, gleich nach ber vollbrachten Eroberung Benetiens. Thugut aber fand es ans gemeffen, ein gerade entgegengesettes Berfahren einzubalten: bie Strafe ließ, wie wir seben werben, nicht lange auf sich warten; Deutschland und Deftreich felbst sollten die Folgen empfinden.

Das Bild ber in Leoben vollzogenen Thatjachen mare nach einer wejentlichen Seite unvollständig, wenn wir uns nicht zugleich vergegenwärtigten, welche Borftellung berfelben die beiden Urheber ihren Zeitgenoffen beizubringen fuchten. Bonaparte batte bei feiner Regierung, zwei Sauptpunkte zu beschönigen, Die Auslieferung Benetiens und bie Haftigkeit bes Abschlusses vor ber Entwicklung ber rheinischen Operatienen, welche ber Republit Die Stromgrenze hatten verschaffen tonnen. In beiben Beziehungen blieb er bei ben uns schon befannten Erörterungen. Benedige Treulofigfeit batte ibn völlig überrajcht. Wenn Die Beamten besselben die frangösischen Officiere als Urheber ber städtischen Aufstände anklagten, jo erklärte er alle beren Aussagen und Brotofolle für abschenliche Lügen: seiner Umgebung führte er aus, daß nur ein blödfinniger Menfc ibn mit ber Racbrede verfolgen tonne, gegen die erfte Regel ber Kriegstunft gefündigt, und in seinem Ruden jelbst Unrube angezettelt haben 1). Aber auch jo schwer gereizt, wollte er nicht ber Urbeber ber venetianischen Theilung gewesen sein. In ben Berichten an bas Directorium erzählte er nur, baß er am & April bas linfe Abeinufer gefordert, fagte aber feine Gilbe von ber Alles entideibenden Alternative, Die er am 13. bem Grafen Derveldt gestellt Von ten Verhandlungen am 15. erwähnte er nichts als baß batte.

<sup>1)</sup> Bourrienne Vol. 1, ch. 11.

nach Gallo's Aussage ber Raifer seine Entschädigung nirgend sonft als in Italien haben wollte, die Gefandten also einige Stude Benetiens ober ber Legationen begehrten. Es schien hiernach die venetianische Frage durchaus von feindlicher Seite auf bas Tapet gebracht ju fein. Nach vielfachem Sin- und herreben, fagt fein Brief bann weiter, beschlossen wir die brei Vorschläge zur Auswahl nach Wien zu senden. Wenn nun aber bas Directorium etwa gurnen follte, bag für bie Gewinnung Mailands Benedig geopfert worben, so wies er mit Rachbrud auf seine ausgesetzte Lage bin, in welcher er ben Frieden unmöglich gan; nach eignem Ermeffen batte bictiren können, und schleuberte sofort mit schneibenden Worten bie Berantwortlichkeit bafür auf bas Directorium felbst und die Unthätigkeit bes Rheinheeres jurud. "Meine besten Blane, rief er, sind durch die Trägheit des Rheinheers vereitelt worden; das Rheinheer muß kein Blut in ben Abern haben; gang Europa wirt über das verschiedene Benehmen der beiden Armeen richten". Mit Sicherheit tann man es aussprechen, daß tiefe bobe Entruftung, wie jo oft bei Bonaparte, ein ruhig berechnetes Spiel mar. Wir miffen, bag er allein zwar Wien nicht wohl erobern konnte, aber gerade in jeiner vorgeschobenen Stellung gegen jede Befahr volltommen gefichert ftant. Dazu hatte er um ben 12. April jene Depesche bes Directoriums erhalten, welche ibm bas nabe bevorstehende Eingreifen bes General Hoche meltete, und damit die lette Sorge vor bem östreichischen Rheinheere von seinem Saupte hinwegnahm. Er felbst erkennt die Wichtigkeit bes Umstandes im ersten Augenblicke an und läßt sich am 16. April die Reußerung entschlüpfen, Boche könne, die Operationen einmal begonnen, in acht Tagen bis zur Rednit vordringen. Später aber jucht er bies mit allem Eifer zu verwischen. Als ich aus neueren Briefen vernahm, schreibt er am 30. April, daß Moreau nichts that, und ihr Hoche allein vorgehen ließet, hielt ich ben Feldzug für verloren, und zweifelte nicht, daß wir Einer nach bem Andern geschlagen wurden. Alfo hat er ben Frieden unterzeichnet, wie er fich barbot. Am 8. Mai, nachdem er erfahren, daß im Augenblick ber Präliminarien auch Dereau in Bewegung gewesen, begnügt er sich mit ber turzen Bemertung es jei Schabe, bag es nicht vierzehn Tage früher gescheben, oder bag Moreau es nicht wenigstens ihm voraus gemeldet batte 1). Es ift stets

<sup>1)</sup> Böllig aus ber Luft gegriffen ift Bourrienne's Ergablung, baß Bonapante, als er am 20. April auf einer Insel bes Tagliamento Moreau's Borruden erfahren, in lebbafte Rlagen über ben Abschluß ber Praliminarien ausgebrochen sei. Am 20. April war Bonaparte noch in Leoben', und die Nachricht von Moreau's

basselbe: wenn eine Bestimmung bes Friedens mißfällt, so ist es die Schuld Moreau's oder der Regierung, welche Moreau nicht frästiger angespornt hat. Im Uedrigen entwickelte er die Trefslichkeit des Bertrages, welcher eine neue Republik in Italien geschaffen, Benedig in Abhängigkeit von Frankreich versetzt, Deitreich auf lange Zeit mit Frankreich durch große gemeinsame Interessen verbindet, und damit Frankreich von jeder Rücksicht auf Preußen befreit. Zum Schlusse aber folgt das Argument, welches dei ihm dem Directorium gegenüber stets das sicherste Zeichen einer vollendeten Eigenmächtigkeit ist, das Gesuch um seine Entlassung, oder mindestens um seine Bersetzung aus Italien. "Ihr müßt einsehen, sagte er, daß ich dort nicht länger verweilen kann".

Es ist bezeichnend, bağ gang wie Bonaparte, so auch Thugut von bem entscheibenden Wendepunkte ber Unterhandlung nicht zu sprechen liebte. Wie jener seine Eröffnung vom 13. an Mervelot bem Directorium, so verschwieg dieser seine Instruction vom 15. seinen Allierten. Bas zunächst die Engländer betraf, jo schien ibm bas alte Bertrauensverhältnif längst gerriffen. Dem Besandten Gir Morton Eben batte er am 12. April gefagt, daß Mervelbt nur um Zeit zu gewinnen nach Leoben gefandt worden ware, und Zeitgewinn bedürfe man vornehmlich wegen bes Ausbleibens ber englischen Zahlungen; noch am 17., also zwei Tage nach ber Ausfertigung ber großen Instruction, wiederholte er ibm die Berficherung, Bonaparte balte fich in allgemeinen Reben, aus welchen beutlich bie schwere Rlemme seiner Lage erkennbar fei; Mervelot habe keine andern Instructionen, als die Friedensgrundlagen ju berathen, und die äußerste Grenze ber frangösischen Ginraumungen zu ermitteln. Am 19. erfuhr Gir Morton Die Anfunft eines Couriers aus leoben, wurde aber bei Thugut nicht vorgelassen, und vernahm erft am folgenden Tage aus seinem Munde die Zeichnung ber Praliminarien. Thugut zeigte große Entruftung über die Unbesonnenheit seiner Unterhändler, die fich gegen ihre Instructionen burch Bonaparte's Drangen batten fortreißen laffen. Aber mas fei jest zu thun? felbst, längst entschlossen, zu einem Bertrage, ber seiner Ueberzeugung entgegenlaufe, nicht mitzuwirten, babe bem Raifer feine Entlassung ein= gereicht (es ware eine weitere Aehnlichkeit mit Bonaparte, wenn es fich

Rheinübergang bat er ficher ichon in Palmanova, vielleicht schon in Trieft erhalten. Benn Bourrienne nicht geradezu erfindet, so hat Bonaparte auf der Insel wieder eine seiner berechneten Scenen aufgeführt.

so verhalten hätte; es zeigt sich sonst aber teine Spur bavon) und führe die Geschäfte nur dis zur Ernennung seines Nachsolgers. Aber wie die Verhältnisse einmal lägen, sei er außer Stande dem Kaiser die Verweigerung der Natissication anzurathen; man müsse sich dem übermächtigen Geschicke unterwerfen. Sir Morton, tief erschüttert, fragte nach den Bedingungen des Friedens, erhielt aber den Bescheid, daß der Raiser die Mittheilung weigern müsse, da der Vertrag selbst ihn zur Geheimhaltung verpflichte. Zwei Wochen später ließ Thugut durch den östreichischen Gesandten in London die Erstärung abgeben, daß der Friede durch das Ausbleiden des englischen Geldes unverweidlich geworden sei.

Der Gindruck, welchen biefes Berfahren in London machte, war Daß Deftreichs Kriegemuth nach jo peinlich im bochften Grade. wiederholten Unfällen gu Ende ging, befrembete niemand; gorb Grenville hatte erst am 11. April nach Wien gemelbet, bag er mit jeber Erwerbung, welche Deftreich bei einem Friedensschluffe etwa machen fonnte, am Rhein, in Baiern, ben Legationen, einverstanden fei, bag er, um Franfreich bafür günftig zu stimmen, alle colonialen Eroberungen Englands, mit Ausnahme Ceplon's, bes Cape und Trinitad's, jur Berfügung ftelle, und zur Erleichterung ber oftreichischen Finanznoch in fürzefter Frift eine Anleibe von 31, Millionen Pfund Sterling ju Stande zu bringen hoffe. Go batte man in London bas befte , Ge wissen, seinerseits bas Mögliche gethan zu haben: um so mehr erbittern rann bie unverhüllte Anflage, ber eigentliche Urbeber bes Unglude gu jein, und vor Allem gurnte Grenville über bas bunteswidrige Schweigen, welches Thugut über ten Inhalt ber Praliminarien beobachtete, und tamit ten Argwohn feinbseliger Abreten gegen England erwectte.

Wesentlich anderer Art war Thugut's Haltung gegenüber dem zweiten Bundesgenossen, bem rufsischen Kaiser. Wir beobackteten, wie wenig er von Paul's Benehmen erbaut war, wie gründlich ber Szar die Erfüllung der alten Bertragspflichten geweigert hatte. Indessen war Paul seitdem gegen Preußen äußerst unfreundlich geworden, und schon dies reichte hin, Thugut's Stimmung gegen ihn zu verbessern. In zeicher Richtung mechte rann auch der Umstand wirken, daß in den letzten Monaten die Türkei, durch französischen Sinfluß angerezt, in Wien mehrmals ihre Friedensvermittlung angetragen, und den letzten dieser Schritte neuerlich selbst mit einigen Küstungen an der Grenze unterstützt hatte. Wenn Paul, wie es zu vermuthen war, solche Regungen übel nahm, so konnte möglicher Weise der Januarvertrog

von 1795 im gangen Umfang wieder Leben gewinnen, jest, wo nach Beendigung bes frangösischen Krieges für Destreich ber einzige Grund jum Bogern auf biefer Seite weggefallen mar. Thugut beichloß alfo, in Petersburg eine viel freundschaftlichere Miene als in London ju Co weit ging freilich auch bier seine Bertraulichkeit nicht, daß er die leiseste Erwähnung über Merveldt's Bericht vom 13. ober seine eigene Instruction vom 15. gethan hätte. Ueber die Entstehung ber Präliminarien erfuhr Paul genau soviel wie Grenville: Bonaparte batte in seiner bedrohten Stellung febr viel beffere Bedingungen als früher angeboten; barauf batten sich bie Befandten von ihm zu unerlaubter Ueberstürzung fortreißen laffen, schließlich fei bem Raifer bei ber Anauserei Englands und völliger Erschöpfung ber Finanzen feine Wahl mehr geblieben. Aber wenn Thugut ben Inhalt bes Friedens nach seinen frangofischen Berpflichtungen ben Engländern bartnädig verbarg, jo erflarte er ben Ruffen, bag er bei ber Intimitat ber beiben Bofe feinen Anftand nehme, bem Czaren rudhaltlose Mittheilung über bas Bange zu machen. Er fprach bie hoffnung aus, bag Paul mit ber Erwerbung Benetiens um fo mehr einverstanden fein werde, als Rufland felbst dieselbe vor zwei Jahren bem Raifer zugesagt habe und fich nach beren Berwirklichung nicht mehr mit ber bornigen baierischen Frage zu befassen brauche. Uebrigens, setzte er hinzu, sei ber Bertrag jo haftig, jo undeutlich, ja von den beiden Italienern Gallo und Bonaparte nicht einmal gut frangösisch redigirt worden, ber Inhalt besselben zeige so viele weit' aussehende Schwierigkeit in ber Ausführung, daß nichts möglicher erscheine als eine baldige Erneuerung bes Krieges. Er bat beshalb bringend, ber Raifer möge sich seinen Bundespflichten nicht entziehen und auch jett noch, um Frankreich und Preugen zu imponiren, ein ruffisches Armeecorps in Böhmen einruden laffen 1).

Baul war allerdings burch die Nachricht von Bonaparte's Borbringen gegen Wien febr ftart erschüttert und zu vielen tapferen Worten begeistert worden, schließlich aber gegen Cobenzl doch immer wieder in ben Sat jurudgefallen, bag nur rafcher Friedensichluß Deftreich retten tonne. Am beutschen Reiche sei boch nichts mehr zu halten; irgend eine hoffnung sei dort nur noch möglich, wenn man Preußen zur thätigen Theilnahme bestimmen könne: bavon jedoch wollte natürlich wieder Cobengl nicht bas Minbeste miffen. Aber, rief Paul, fonnen euch

<sup>1)</sup> Thugut an Cobengl 30. April.

benn meine 12,000 Mann (bas vertragsmäßige Sulfscorps) emas Cobengl meinte, Gindruck machen wurde ihr Erscheinen jedenfalls und vielleicht würde ihnen bald Berftartung folgen. Nach langen Erörterungen fam Paul für einen Augenblid in's Teuer und versprach, wenn die Franzosen böswillig blieben, nicht zwölf, sondern sechzigtausent Mann zu fenden und zugleich Breugen burch ein Beobachtungsbeer ren achtzigtausend im Baume zu halten. Langen Bestand aber batte auch Diese Aufwallung nicht. Wohl blieb seine Neigung Destreich zugemandt: er schickte eine brobente Note nach Constantinopel und bat fich röllige Rube aus; er schrieb nach Berlin, daß er ehrliche Unterstützung ter Friedenswerkes erwarte; er melbete ben Englandern, bag er bereit jur Bermittlerrolle auf bem bevorstehenden Congresse sei. Aber bie 12,000 Mann, sagte er Cobengl, wolle er lieber boch nicht abschicken, um friegerisches Auffeben zu vermeiden: sollten jedoch wider sein Erwarten Die Franzosen Beiterungen bei ber Erfüllung ber für Destreich faum erträglichen Braliminarien machen, jo wurde er fie die Schwere to ruffischen Urmes empfinden laffen 1).

<sup>1)</sup> Cobengl an Ibugut 10 Mai, 18. Mai.

Viertes Buch.

Campo Formio.



.

## Erstes Capitel.

## Kall von Benedig.

Zwei Tage nach ber Unterzeichnung ber Bräliminarien, am 20. April folgte die Entschließung Raiser Franz' II., daß er nach reifer Erägung ber ihm von Thugut vorgelegten Gründe, gemäß bem Drange er Umftande und seiner Friedensgesinnung, ben Bertrag zu bestätigen reit sei. Thugut sandte eine Note mit bieser Ankundigung und ein trzes erläuterndes Begleitschreiben burch Gallo's Legationssecretär kaptiste an die Gesandten nach Leoben 1). Wohl nach Thugut's mündchen Berhandlungen mit Baptiste sprachen Gallo und Merveldt bem beneral Bonaparte ben Bunsch bes Raisers aus, so schnell wie möglich it Frankreich zum befinitiven Frieden zu gelangen, durch unmittelbare berhandlung in einer italienischen Stadt, ohne Buziehung ber Alliirten, t beren Ginladung es fruh genug fei, wenn die beiden Machte, unter nander einig, an ben Reichsfrieden gingen 1). Bonaparte war, wie ian benten tann, bochlich einverstanden. Den Raifer trieb zur Bebleunigung bes Friedens bas Interesse, möglichst bald in ben Besit on Benetien zu gelangen; Bonaparte wünschte bamals fehr ernftlich aiden Abichluß mit Deftreich, um seine Rraft gegen andere Feinde 4 richten. Aus ben weiteren Aeußerungen Gallo's glaubte er schließen tönnen, daß der Raifer auf der bisherigen Beigerung, beutsche erritorien für sich selbst zu nehmen, nicht immer bestehen wurde nit wie viel Grund, werben wir später feben), und baraus ergab fich

<sup>1)</sup> Thugut's Correspondeng mit Graf Colloredo. Baptifte und Bincent maren

tit ben Praliminarien am 18. nach Bien geschickt worben.

3) Bonaparte an bas Directorium 22. April. Die Richtigfeit biefer Angaben erben wir balb burch Thugut's weitere Inftructionen an Gallo beftätigt finben

ichr natürlich ber boppelte Schluß, einmal, daß die Präliminarien lediglich als eine erste Stizze, jeder wünschenswerthen Umarbeitung fähig, zu betrachten seinen, und dann weiter, daß in einem solchen Falle so gut wie Destreich auch die Franzosen Ansprüche auf deutsche Landschaften erheben könnten. So würden wir, meldete er den Directoren, zu einem sicheren Frieden gelangen, zu einem Frieden, wie er allein uns die Rheingrenze, ganz oder ungefähr, verschaffen kann.

Er wußte sehr gut, wie wuchtig und wohlklingend ein soldes Wort in das Thr des Tirectoriums fallen würde, und benutte den Anlaß sosort, um seine Regierung in der anderen Seite des Shstems, der Bernichtung Benedigs, einen Schritt weiter voran zu führen. In jedem Falle, möge man nun Frieden oder weiteren Kampf mit Oestreich begehren, sei es unerläßlich, der Republik Benedig den Krieg zu erklären und dann die ehemaligen Legationen mit der neuen sombardischen Republik zu vereinigen; dann möchten die Herren Benetianer die Souveräne ihrer Inselskadt und ihrer Lagunen bleiben.

Nachdem er diesen Bericht am 22. April nach Paris abgeland, versuhr er wie gewöhnlich: er begann seine Borschläge zu verwirklichen, ohne irgendwie die Beschlüsse bes Directoriums abzuwarten. Wie er es dem Grasen Merveldt versprochen, ließ er seine Divisionen zur Räumung Deutschöstreichs aufbrechen und setzte sie auf verschiedenen Straßen zur lleberfluthung Benetiens in Marsch. Graf Merveldt hatte vom Kaiser unterbessen die Aufgabe erhalten, diese militärischen Bewegungen zu überwachen; Gallo, der noch einmal nach Wien zu Thugut zurückgeeilt war, traf am 24. in Graz mit Bonaparte wieder zusammen und wiederholte die Abrede, ohne Zaudern zur Ausarbeitung des Desinitivsriedens allein zwischen Destreich und Frankreich zu schreiten, zu welcher Berhandlung vorläusig die Stadt Brescia auserzehen wurde. Die Alliirten würde man nicht hier, sondern erst bei dem Congresse sür den Reichsfrieden zuziehen.

Bonaparte's Bericht vom 22. April hatte in Paris eine für ben General äußerst günstige Wirtung. Das Directorium hatte allerdings die Friedensbotichaft gleich nach Empfang berselben veröffentlicht, so daß eine Verweigerung der Ratification nicht mehr möglich war. Aber eine Reibe schwerer Bedenken verzögerten die förmliche Aussertigung derselben. Widerwärtig erschien die Aussicht auf einen allgemeinen Friedenscongreß, bei dem ein Ende nicht abzusehen war. Wit peinlicher Stimmung blickte man auf die Artikel über Benedig, dessen Gesandter so eben erst dem Director Barras auf dessen Begehren die Summe

von 600,000 Franken versprochen 1) und bafür aus Rewbell's Munde Die officielle Berheißung von Frieden und Freundschaft erhalten batte, beijen landichaften man freilich auszunuten und zu bemofratisiren, rann aber erft recht nicht bem Kaiser zu überliefern wünschte. rie Integrität bes beutschen Reiches betraf, fo batte bas Directorium ielbst sie im Februar bewilligen wollen, und wenn Rewbell jest vielleicht meinte, nach ben Siegen bes Marg und April sei ber völlige Bergicht auf die Rheinlande nicht mehr statthaft, so sprach umgekehrt Carnot tie lleberzeugung aus, bag bie Ausbehnung ber frangofischen Grenze auf Diefer Seite für Frantreich felbst große Bebenten habe "). Immer aber fand auch Carnot die llebereilung tabelhaft, mit welcher bie Braliminarien bie beutichen Eroberungen aufgegeben, anftatt fie für ben allgemeinen Congreß als Tauschmittel, jur Wiebererlangung ber frangösischen Colonien, in ber Hand zu behalten. Go fand man sich bochlich erleichtert durch die neue Melbung des Generals, daß Destreich jelbst ben Wegfall bes Congresses und Abanterungen ber Braliminarien wünsche, und beeilte sich, indem man am 4. Mai bie Ratification vollzog, Bonaparte und Clarke mit ber Unterhandlung bes Definitivfriedens zu beauftragen und am 6. ihre Instruction nach ben eben ermabnten Gesichtspuntten festzustellen. Es fei freilich, bieß es barin, nach Benedigs feinbseligem Berhalten nicht unbillig gewesen, bag man auf jeine Roften ben Frieden abgeschloffen habe: aber es fei unzuläffig, ibm geradezu den Krieg zu erklären, ober gar zu seiner Auslieferung an Deftreich felbst mitzuwirten. Dies murte mit ben republikanischen Grundfäten über bie Selbstbestimmung ber Bölker in unerträglichem Dan muffe es alfo tem Raifer überlaffen, Wiberspruche steben. Benedig feinerseits zur Abtretung ber Terra ferma zu zwingen, unter ber Erflärung Franfreiche, bağ es feinen Wiberspruch gegen bie Dag.

<sup>1,</sup> Querini an bie Staatsinquisitoren 17. April. Querini gab Schulbicheine für jenen Betrag, gegen bas Beriprechen ber Beichung Benedigs. Rach bem Falle ber Stadt hatte Barras die Stirne, bie Schulbicheine zur Zahlung zu prafentiren. Raccolta II, 112.

<sup>7)</sup> Carnot an Clarke 5. Mai. (Memoires sur Carnot par son fils II, 148). 3ch trage Bebenten, bie Details über Carnot's Streit mit Rembell und Barras zu benuten, welche bie Reponse de Carnot à Bailleul enthält, ba Carnot's Bruber (Histoire du directoire constitutionel p. 226) biese Brochüre für bas Bert eines unbekannten Schriftsellers erklärt und seinem Bruber abipricht. Daß Carnot's Sohn bieselke für die Memoiren in gutem Bertrauen benutt, kann bei ber völligen Kritiklesigkeit bieses Anters nicht in bas Gewicht fallen.

regeln erhebe. Nichts wurde zweckmäßiger sein, als die Bereinigung Benedigs und der Legationen mit der Lombardei und Modena zu einer einzigen fraftigen Republit; man moge Alles thun, um ben Senat ju einem folden Entschlusse zu bestimmen. In hobem Grabe einverftanden war bas Directorium mit bem faiferlichen Antrage, fofort gur Aufrichtung bes Definitivfriedens mit Deftreich ohne Zuziehung ber Bunbes genoffen zu ichreiten. Wenn badurch aber der Abschluß und mit bemselben bie öftreichische Besitzergreifung in Benetien beschleunigt wurde, so schien ihm ein Gegendienst billig. Wie bie frangofischen Truppen Benetien, möchten die öftreichischen die Rheinlande räumen, fo daß Frankreich für ben Reichsfrieden eine gunftige militarifde Stellung gewinne. Endlich zeigte man sich nicht besonbers erbaut ben ber durch Bonaparte angedeuteten Möglichkeit, daß ber Kaiser fich jur Annahme deutscher Landschaften berbeiließe. Das Directorium wollte bavon nur unter ber Boraussetzung hören, daß er in entsprechendem Mage auf italienische Erwerbungen verzichte.

Wenn also in dem letten Punfte Die Absichten bes Directoriums auf bas Schärffte ben Bunichen Thugut's entgegenliefen, jo feben wir nicht minder beutlich in allen anderen Beziehungen ben Abstand, welcher seine Auffassung von jener Bonaparte's trennte. Dennoch mar es entfernt nicht gesonnen, bei bem bevorstebenben Rampfe mit ber Boltsvertretung den mächtigen General sich zu entfremben. Bonaparte's Entlassungsgesuch wurde mit ben verbindlichsten Worten abgelebnt, feine Anwesenheit in Italien für unentbehrlich erklärt und ibm außer ber Friedensverhandlung auch die Organisation ber lombardischen Republik Ausbrücklich wurde ihm am Schluffe ber biplomatifden aufgetragen. Instruction bemerkt, daß dieselbe ihm die Bunsche ber Regierung bezeichne, aber nicht als bindende Borschrift gemeint sei. Bielmehr babe man bas höchste Zutrauen zu ber Ginsicht nnb bem Patriotismus ber frangösischen Unterhändler, welche an Ort und Stelle ohne Zweifel bie Intereffen ber Republit auf bas Befte beurtheilen und wirtfam vertreten würden.

Diese Anerkennung der Selbstständigkeit Bonaparte's entsprach allerdings den thatsächlichen Berhältnissen im höchsten Maaße. Das Directorium verbot dem General am 6. Mai die Kriegserklärung gegen Benedig und am 1. Mai hatte Bonaparte, seiner Berheißung von Leoben entsprechend, das verhängnisvolle Manisest bereits erlassen. Benedigs Schicksal war besiegelt.

Der Senat ber unglücklichen Republik hatte bas Dogliche gethan,

bem Eroberer jeden Bormand gur Feindseligkeit zu entziehen. Er hatte ben Abjutanten Junot gleich nach beffen Ankunft in feierlicher Sigung empfangen, in schweigender Geduld die Borlesung von Bonavarte's bonnernben Schmähungen angehört und nach furzer Berathung ein unterwürfiges Schreiben an Bonaparte bejchloffen, welches schleunige Abstellung aller Beschwerben und die Sendung zweier Robili in bas Hauptquartier zur Feststellung ber erforberlichen Magregeln verbieß. Die Dehrheit war schon jest für vollständige Entwaffnung, und nur mit Dlübe sette Girolamo Giustiniani die Fortsetzung der Recrutirung bis zum Eintreffen von Bonaparte's Antwort durch. Ein neues Manifest erging an die Unterthanen, sie zur Rube und Neutralität aufzufordern; der größte Theil ber politischen Gefangenen murbe nach Bonaparte's Forderung entlassen. Junot sandte darauf eine Meldung an Kilmaine und Victor, daß für jett ein Kriegefall noch nicht ein-Aber was half bieser Friedensschluß in den Worten, getreten fei. während auf allen Puntten ber Terra ferma die einmal entfesselte Ariegosurie mit blutigen Thaten weiter tobte? Die Bauern wußten es nicht anders, als daß bie Frangofen mit ben einheimischen Rebellen verbundet feien; überall gab es fleine Ueberfälle und Befechte; französische Patrouillen wurden erschlagen, zur Strafe bafür bie Bauern niedergeschossen und die Dörfer verbrannt, und mit jedem solchem Borgang stieg die gegenseitige Erbitterung. In Friaul besetzte General Baraguan d'Hilliers die Citadelle von Djoppo; an der Etich forderte General Mayour bie Entfernung aller nicht zur Orteburgerichaft geborigen Benetianer aus Legnago. In ben brescianischen Thälern sette General Laboz die Entwaffnung ber Bauern unter ichwerer Blunderung ber Ortichaften fort und erflärte in einer heftigen Proclamation ben Benetianern, bag bie Neutralität von ihnen gebrochen fei. Seine Truppen streiften so bicht an Berona beran, daß ber Proveditore Giovanelli und der Podesta Aluise Contarini vier Compagnien Slavonier in die Stadt bereinzogen und eine kleine Truppenabtheilung unter bem Grafen Francesco Emilii außerhalb ber Wälle jur Dedung gegen Lahoz aufstellten. Sofort aber erschien eine gebieterische Aufforderung Lilmaine's, folde Ruftungen ju unterlassen, und ber frangofische Befehlshaber ber Beroneser Castelle, General Balland, melbete bem Bobesta, daß er bei der geringsten Regung Berona bombardiren und in Afche verwandeln wurde. Die Bevölkerung, burch bieje Drohungen auf tas Meußerste gereigt, feit Wochen burch steten Alarm in Athem gehalten und seit bem Beginne ber Occupation von tiefem Saffe gegen

Die Franzosen erfüllt, bedurfte unter solchen Umftanden nur eines geringen Anlasses zu einem furchtbaren Ausbruch. Gin solcher fant sich am Abend bes Oftermontage, 17. April, beffelben Tages, an welchem ber Senat seine friedenflehende Gesandschaft an Bonaparte abschickte. 3wischen einigen bewaffneten Bürgern und bolognefischen Soldaten entspann fich ein Bant, welcher raich Parteiganger beiber Seiten beranlodte; einige Frangosen wurden erschlagen, Die frangösischen Bachen insultirt, alle Stadtheile mit Tumult und Auflauf erfüllt. zösischen Officiere in ber Stadt ließen ichleunigst zum Sammeln blafen und führten bie Mannschaft in bas alte Castell, welches barauf gur Einschüchterung bes Boltes brei Kanonenschüffe abgab. Die Bürger aber, welche bies Fener für ben Beginn bes frangofischen Angriffs bielten, fturmten jett in wilber Aufregung gegen bie Eingange ber Castelle selbst, jo daß Balland alle seine Batterien in Thatigfeit sette und seine Augeln über sämmtliche Quartiere ausgoß. Der Anblid Diefer Berheerungen steigerte bie Buth bes Boltes auf ben bochften Grad; mas fich noch von Frangojen in ber Stadt befand, Manner, Weiber, Kinder, murbe unbarmbergig niedergemacht und selbst bie Berwundeten und Aranken in ben Hofpitälern nicht verschont. braugen Graf Emilii ben Donner bes Geschützes vernahm, eilte er mit etwa 600 Slavoniern und 1500 bewaffneten Bauern nach Berona jurud, ben Landesgenoffen zu Bulfe und half ben letten Wiberftand ber Frangosen in ben Strafen überwältigen. Giovanelli batte inbeffen einen Parlamentar zu Balland in bas Caftell geschickt, um die Unichuld der Behörden an dem Aufstande zu betheuern und Magregeln gur Beichwichtigung vorzuschlagen; barauf fam General Beaupoil berunter jur Verhandlung mit tem Proveditore, wurde nur mit Mube vor ten Ungriffen ber rafenben Boltshaufen geschützt, gelangte bann aber mit Gievanelli zu einer Uebereinfunft, nach welcher die Batterien ber Kont ihr Feuer einstellen und feine Berftarfung ber frangösischen Garmion Statt haben, andrerseits aber bie Bauern bie Stadt verlaffen, bie Behörden bie Burger gur Rube gurudbringen follten. Allein General Balland glaubte tiefe Bedingungen nicht annehmen zu fonnen. Er forberte volle Genugthuung für die Ermordung feiner Soldaten, Stellung von Beifeln nach seiner Bahl, Entwaffnung ber Burger und Bauern binnen brei Stunden, mit einem Worte, Unterwerfung Mehrere ältere Bürger, so wie einige auf Gnade und Ungnade. venetianische Officiere, von ber Aussichtslosigfeit bes Rampfes überzeugt riethen zur Nachgiebigkeit; Die Boltsmaffen aber, Die mittlerer Beile

vie Wohnungen der Franzosen und dann der einheimischen Jacobiner und endlich der Juden geplündert, drohten allen seigen Memmen als Landesverräthern den Tod: so wurde der weitere Sturm gegen die Castelle beschlossen und ein Eilbote um Hülfe an den östreichischen General Loudon gesandt, der nach Joudert's Abmarsch mit einer kleinen Schaar dis an die Grenze Südthrols vorgegangen war. Darauf erklärten Giodanelli und Contarini, daß dies Alles den gemessenn Besehlen des Senates zuwiderlause in und demnach ihre Wirksamseit in Verena unmöglich geworden sei; sie verließen die unglückselige Stadt und flüchteten nach Vicenza.

Berona, sich selbst überlassen, stürmte barauf brei Tage lang vergeblich gegen bie Thore ber Caftelle, unter fortbauernbem Buftrömen ber bewaffneten Bauern, beren Zahl fich zulett auf 5000 belief?. Da General Balland unerschütterlich bei ber Forberung bedingungs= lofer Unterwerfung blieb und bie Buth bes Bombarbements mit jedem Tage steigerte, befahl ber Senat bem Generalproveditore Erizzo, Battagia's Nachfolger, mit allen verfügbaren Truppen nach Berona ju eilen, um bas Mögliche jur Rettung ber Bürgerschaft zu thun. Gleichzeitig aber hatte auch General Kilmaine alle Borfehrungen jum Entfate ber Caftelle getroffen und am 21. langten Beneral Chabran und Landrieux mit etwa 6000 Mann in ber Umgegend von Berona an, mabrent bie Division Bicter in Gilmarichen von Treviso und General Lahoz von Beschiera ber im Borrücken war. Unter biesen Berbaltniffen brach ter Muth ter Benetianer zusammen, ba in bemfelben Augenblid auch bie lette Hoffnung, bie Aussicht auf Loudon's Bulfe, burch bie Runte von bem Stillftand von Lecben verschwand. Erizzo und Giovanelli sandten ben Grafen Emilii und zwei andere Rotabeln zu Balland hinauf, um über bie Capitulation zu verhandeln; ber General forberte aufs Neue Ablieferung aller Baffen, bedingungsloje llebergabe ber Stadt und als erfte Magregel Stellung von 16 Beißeln, darunter die Proveditoren selbst, so wie die drei Unterhändler, welche letteren er bann ohne Beiteres im Caftell festhielt. Proveditoren fanden fich nicht berechtigt zur Annahme folder Be-

<sup>1)</sup> Romanin X, 92 erörtert und wiberlegt bie Berbachtigung, bag Benedig bamale in heimlichem Einverfiandniß mit ber öftreichifchen Armee gehandelt habe.

<sup>2)</sup> Chabran an Kilmaine 21. April. Dazu 3000 bewaffnete Burger, 2600 venetianische Solbaten. Kilmaine fcreibt bann an Bonaparte von 30,000 Baucru, Benaparte an bas Directorium von 40,000.

bingungen, welche den letten Rest ber venetianischen Sobeit über Berona vertilgten; bei ber Berhandlung hatte General Beaupoil höchst unummunden erflärt, die Republit Benedig habe lange genug beftanden, fie muffe fich in die Zeiten schicken, Bonaparte felbst babe bie Aufstände in Bergamo und Brescia durch ausbrücklichen Befehl in bas Leben gerufen 1); so sab Erizzo bas Berberben seines Staates als unabanderlich an, wollte es aber wenigstens nicht burch bie eigene Unterschrift beträftigen und rettete sich mit Giovanelli in ber Nacht burch beimliche Entweichung nach Babua. Am 25. rudten die Frangofen von allen Seiten ber in die gebändigte Stadt ein. Die venetianische Garnison murbe friegsgefangen und über Berona ein furchtbares Strafgericht verhängt. Graf Emilii und zwei seiner Waffengefährten wurden wegen ber Einladung Loudon's ftandrechtlich erschoffen, eine schwere Contribution an Gelb und Naturalien auf die Burgerschaft gelegt, bas Leibhaus ausgeräumt, bas Kirchenfilber, zahlreiche Kunftwerke und wissenschaftliche Sammlungen fortgeschleppt, erweisliche Morter französischer Solbaten zur Deportation nach Capenne verurtheilt. bumpfer Schreden lag weit und breit auf bem Lande; an feiner Stelle wagte sich noch ein fernerer Widerstand gegen bie revolutionare Boltsbeglückung zu rühren. Ohne Schwierigkeit bewirtte General Laboz am 27. in Vicenza und Padua die Beseitigung ber venetianischen Behörden, Die Eutwaffnung der Garnisonen, die Bildung bemofratischer Municipalitäten.

Unterbessen war es auch in Benedig selbst zu einem blutigen Zusammenstoß gekommen. Bonaparte, welchem bei seinen Eroberungsplänen ebenso viel an der venetianischen Marine wie an den venetianischen Landschaften gelegen war, hatte gleich nach der Einnahme Ancona's dort einige Kriegsfahrzeuge unter Capitain Sibille gesammelt, mit welchen dieser zunächst den Triester Handel belästigte; unter seine Beschle war ein junger Officier, Laugier, gestellt worden, der in Lazoseuro einen bewassneten Kutter ausrüstete und damit nach einigen Streiszügen von Triest sich nach den Lagunen wandte. Der Senat hatte kurz zuvor allen Hasenbeamten eine alte Borschrift in Erinnerung gebracht, nach welcher sedem fremdem Kriegsschiff die Einfahrt in den inneren Hasen strenge untersagt war; er hatte im Jahre 1796 eine englische Corvette auf Grund dieses Gesetze hinweg gewiesen; er hatte bessenten Bestimmungen auch dem französsischen Gesandten bekannt gemacht

<sup>1)</sup> Botta II, 268 (ber beutichen leberfetung).

und von diesem bas Bersprechen ber Beobachtung besselben erhalten. Demgemäß war auch allen Lootsen ber venetianischen Bafenorte verboten, ein fremdes Rriegsschiff in die Binnensee ber Lagunen ju führen, und als Anfang April von Malamocco und von Chioggia Bericht nach Benedig tam, daß frangösische Schiffe Lootsen zu biesem Behufe verlangt batten, waren ber Proveditore bes Meeres und ber Commandant bes Lito angewiesen worben, jedem Bersuche solcher Art mit allen Mitteln entgegenzutreten. Indeffen bielt Laugier auf offener See eine Fischerbarte von Chioggia an, und zwang einen barauf befindlichen siebzigjährigen Lootsen unter Androhung sofortiger Todesstrafe ihn nach bem Lido zu geleiten. Als er sich ber Ginfahrt bes hafens naberte, fam ihm ein venetianischer Officier entgegen, um ihn zurudzuweisen; Laugier warf darauf Anker dicht unter ber Hafenbatterie und begrüßte rie venetianische Flagge mit ben üblichen Salutschüffen. Sofort aber erging eine zweite Botschaft an ibn, bag er fich auf ber Stelle zu entfernen habe; er parlamentirte, klagte über ben widrigen Bind, gab aber Befehl ben Anter ju beben. Ueber bas Folgende geben bie Angaben ber beiben Parteien außeinander: bie Frangofen behaupten, baß mährend bes Aufwindens bes Ankers, trot alles Rufens Laugier's, bag er 'sich entfernen wolle, die Benetianer bas Feuer begonnen hatten; biefe aber berichten, bas Fahrzeug fei in ben Bafen weiter bineingetrieben, gerade auf bas venetianische Kriegsschiff bes Capitan Biscovich, welcher bei biefer brobenben Annäherung bes Franzosen jum Angriff übergegangen sei. Wie bem auch sein moge, ber Kampf war plötlich vorbanden, Laugier fiel burch eine ber erften Rugeln, sein Schiff wurde von Biscovich's Dalmatinern geentert, ein Theil ber Mannschaft niebergemacht, bie andern ausgeplündert und gefangen genommen. Fest ftebt in jedem Falle, bag Laugier überall nach Sibille's und folglich Bonaparte's Befehlen gehandelt, daß er in voller Renntnig bes venetianischen Besetzes sich bes Lootsen bemeistert und bie Ginfahrt in ben Safen versucht bat: bie Hauptschuld also an seinem Unglud, selbst wenn man eine überhaftige Eröffnung bes Feuers burch bie Benetianer annimmt, trifft ohne Zweifel bie Franzosen.

Dies war die Lage ber Dinge in Benetien', als Bonaparte am 25. April in Grat die beiben venetianischen Gesandten, Franz Donato und Leonardo Giustiniani empfing. Er hatte damals Berichte seiner Divisionsgenerale über die Gährung der Terra ferma und den Beginn bes veronesischen Kampses; von Laugier's Miggeschick wußte er noch nichts. Er begann das Gespräch in höslicher Form, unterbrach aber

bald die Freundschaftsversicherungen der Gesandten mit der scharfen Frage, ob alle Gefangenen befreit seien, und als sie antworteten, frei seien Alle, die allein wegen politischer Ansichten verhaftet gewesen, und gefangen nur noch biejenigen, welchen verbrecherische Bandlungen, bewaffnete Rebellion u. f. w. zur Last fielen, da fuhr er beraus: "ich will sie Alle, ich habe bier ihre Liste, ich will keine Inquisition mehr, teine Bleidächer, feine mittelalterliche Barbarei" - und bann fluthete ber Strom ber Drohungen und Schmähungen weiter: "und meine Solbaten, bie überall in ber Terra ferma ermordet worden, ihr babt fie ermorben laffen, euer Senat bat Battagia's Manifefte gemacht. euer Abel hat bas Bolf jum Frangosenhaffe gereigt; mein Deer ruft nach Rache, und wahrhaftig es foll sie haben". Die Befandten veriprachen Bestrafung aller Schuldigen, nur muffe man bie Ginzelnen doch erft überführen. "Genug, rief Bonaparte, wenn nicht alle Franzojenfeinde bestraft, ber englische Besandte ausgewiesen, bas Volk entwaffnet. bie Gefangenen befreit werben, so erkläre ich euch ben Krieg. will feine Inquisition und feinen Senat mehr, ich werde ber Attila Benedigs fein. Ginft habe ich euch Frankreichs Bermittlung angeboten: jett, wenn ihr sie begehrt, verweigere ich sie: ich will euch nach meinem Willen bas Geset bictiren. 3br wollt mit biefer Gesandtschaft Zeit gewinnen: bas soll euch nicht gelingen. 3ch weiß es: wie eure Re gierung zu binfällig mar, um euren Staat zu ruften und ben friege führenden Beeren bie Ueberschreitung eurer Grenzen zu verbieten, fo ift sie auch zu schwach, um eure Bevölkerung zu entwaffnen; diese Sorge werbe ich übernehmen. Guer Landabel, ben ihr in Sclaverei haltet. muß Theil an ber Regierung haben; aber bas jepige Regiment ift all es muß fallen".

Es bedarf nicht erst ber Bemerkung, daß all dieser Zorn wieder nur ein gemachter war: Bonaparte, nachdem er die Ausstände in Bergamo und Brescia veranlaßt, und zu Leoben den Cestreichern die Ariegserklärung gegen Benedig längst versprochen hatte, versolgte jest bei seinen grimmigen Ergüssen lediglich den Zweck, so wohlseilen Kauses wie möglich in den Besitz der Hauptstadt selbst zu gelangen. Die wenigen Kriegsfahrzeuge, die er im abriatischen Meere besaß, waren der venetianischen Flotte nicht gewachsen; die damalige Artillerie batte seine Geschütze, die von dem sestländischen User hinüber die zur Stad getragen hätten: wenn also Benedig, welches nach Berjagung seiner Garnisonen vom Festlande über 14,000 Mann italienischer und sla-

vonischer Truppen in seinen Mauern hatte 1), mit der Kraft der Berzweiflung fich zu einem letten Kampfe im Stol feiner frühern Größe aufraffte, jo fonnte die Partie eine außerft langwierige, und damit bei ber Unsicherheit ber frangosischen und europäischen Berhältnisse für Bonaparte eine bochft migliche werben. Alles fam ihm also barauf an, die schwachen Beifter Diefer venetianischen Epigonen nicht gur Besinnung fommen zu laffen, fie burch bas Bild bes entjetlichften Berderbens einzuschüchtern, zugleich aber, bis bas eiserne Net vollständig über ihrem Saupte zusammengezogen ware, ihnen immer noch einen Ausweg bes Friedens zu zeigen und sie badurch von Rampf und Ruftung abzuhalten. Währent feine Divifionen immer näher an ben Rand ber Lagunen vordrängten, Baraguap b'hilliers am 29. April Westre besetzte und am 30. ber Hauptstadt zwar feine Kugeln zuschickte, immer aber einigen Kanonendonner vernehmen ließ, zielten Bonaparte's Schmähreben vor Allem auf Die aristofratische Berfassung, und legten jomit ben Gebanten nabe, daß beren Umwandlung nach französischen Grundfägen feinen Born beschwichtigen murbe. Der Befandte Lallemant, wie wir wissen, ein rechtschaffener und Benedig wohlgesinnter Mann, tam babei bem General, ohne es zu ahnen, äußerft wirtfam zu Bulfe. Er wußte nichts von bem Inhalt ber Praliminarien; er felbit batte längst ben Wunsch, Benedig durch eine bemofratische Reform gugleich innerlich zu erfrischen und mit dem frangofischen Spfteme in Italien gegen Deftreich zu verbinden: jo erklärte er jest den angsuich ihn bestürmenden Benetianern, Destreich werde bechst mabricheinlich feine Entschädigung in Baiern erhalten, und demnach bie Republik Benerig bestehen bleiben; nur werbe es freilich unerläßlich fein, bag fie an der bestehenden Berfassung einige Aenderungen vornehme 2). Dies ichien benn gang mit Bonaparte's Reben gegen die Befandten übereinzustimmen, und ein ansehnlicher Theil der Batricier flammerte sich haftig an diese lette Plante der Rettung, und begann auf demofratische Bolferverbrüderung zu finnen, anftatt zu ruften und zu tampfen. Möge Die Berfassung fallen, die Abelsberrschaft zu Grunde geben, wem nur ter Staat erhalten, wenn hab und Gut vor Plünderung und Feuer bewahrt bleibe. Zulett, was frommte ber bisherige Zustand ber Maffe ber fleinen Robili? Die boben Memter waren großen Theils im festen Besitze weniger hervorragender Familien; im Uebrigen tam Die ftrenge

<sup>1)</sup> Daru, Histoire de Vénise (Paris 1819) V, 887.

<sup>2)</sup> Romanin X, 131.

Zucht ber Staatsinquisitoren allerbings bem bürgerlichen Bohlstande zu Gute, wurde aber gerade von dem Abel und an dessen Spiete von dem Dogen nur als drückendes Joch empfunden. Wollten sie nun das Heil durch eine Verfassungsänderung erstreben, so wußten sie freilich, daß die Mehrheit des damaligen Senates an dem bestehenden Rechte sestandlung umgangen werden, und so bestimmten die Veuerer Berhandlung umgangen werden, und so bestimmten die Neuerer den franklichen und altersschwachen Dogen, am Abend des 30. April in völlig gesetzwidriger Beise eine freie Conferenz verschiedener Beamten zu berusen, damit diese die erforderlichen Anträge beschließe, und dann die Bestätigung derselben durch die Generalversammlung aller venetianischen Edelleute, den sogenannten Großen Rach erwirke.

Gleich in ber Conferenz machte fich bie Stimmung ber friedens feligen Reformpartei ganz überwiegend geltend. Es war vergebent, baß Franz Pefaro mit stolzem Unwillen zu Kraft und Muth ermahnte; nur mit Muhe sette Erizzo es burch, bag auf eine Melbung bes W mirals über die frangofischen Schanzarbeiten am Ufer ber Lagmen bem Officier die Bollmacht zur Erwiderung des Feuers gegeben wurde. Als man Baraguah b'hilliers' Schuffe vernahm, sprang ber Doge auf, ging händeringend im Zimmer umber nnd wimmerte: biefe Racht werben wir nicht einmal in unserem Bette Rube haben. Befaro, mit Thränen des Zornes im Auge, rief: "bas Baterland ift verloren; glücklicher Beise hat ber Ehrenmann ein Baterland überall; auch in ber Schweiz wird man leben fonnen". Er eilte hinweg und murbe nach wenigen Tagen durch die Umtriebe der Franzosenfreunde zur Fluckt aus der Heimath genöthigt. Die Conferenz beschloß, daß ber Doge am folgenden Tage sich vom Großen Rathe Bollmacht erbitten möge bei der französischen Unterhandlung auch auf Aenderungen der Ber fassung einzugeben. Bährend am 1. Mai Benedig anstatt ber sonft üblichen Frühlingsfeier von Tumult und Waffengeklirr erbröhnte, gab ber Große Rath, zu bem fich ungefähr bie Balfte ber Mitglieder ein gefunden, dem Antrage des Dogen mit überwältigender Mehrheit feine Bustimmung.

Bonaparte hatte unterdessen das Feuer weiter geschürt. Als ihm am 30. April in Palmanova Donato und Giustiniani eine vorläusist Notiz über Laugier's Misgeschick zusandten, und um Audienz Behuss weiterer Erläuterung baten, antwortete er ihnen, er könne sie nicht empfangen, da sie ebenso wie ihre Regierung von Laugier's Blute

trieften. Erst wenn die mahren Urheber des Berbrechens, der Abmiral und die Staatsinquisitoren, ihm gefangen überliefert seien, werbe er ibre Rechtfertigung annehmen. Indessen, setzte er hinzu, wenn ibr neuere Nachrichten über Laugier erhalten habt, durft ihr euch mir vorstellen. Sie hatten ben Muth ber Angst, bei ihm einzutreten. Sie erörterten ihm, bag jene Beborben mit bem ungludlichen Ereignig nicht Das Minbeste zu thun gehabt; er entgegnete auf's Neue mit ben alten Anklagen, und als fic von einer Gelbentschädigung für bie Berlufte bes frangösischen Schiffes rebeten, fuhr er auf: nicht hundert Millionen Gold, nicht alle Schätze Berus werben mich von ber Blutrache abhalten; schon habe ich bem Directorium geschrieben, daß es euch ben Arieg in aller Form erklärt. In tieffter Zerknirschung zogen sich bie Befandten zurud. Er benutte ohne Zaudern ben Anlag, um ein zornglübendes Schreiben an Lallemant zu fenden: frangösisches Blut ift in Benedig geflossen, und ihr seid noch bort? wollt ihr warten, bis man Er forberte Lallemant auf, nach Erlaß einer euch hinauswirft? stolzen Rote an ben Senat Benedig auf ber Stelle zu verlassen und fich zu ihm nach Mantua zu begeben. Wir werben fehr bald feben, welche Gründe er hatte, Lallemant's Anwesenheit in Benedig nicht länger zu wünschen.

Am 2. Mai erschien er selbst in Westre und empfing bort von Donato und Giustiniani die Mittheilung über ben Beichluß bes Großen Rathes. Er fab die Aleinmuthigfeit seiner Opfer und fuhr um fo eifriger fort bas weiche Metall zu schmieben. Er erklärte ben Gejandten, daß er unbeugjam sei, daß er nicht unterhandeln werbe, bis Laugier's Ermordung durch das Blut ber Staatsinquisitoren gesühnt ei; andern Falles werde er binnen vierzehn Tagen Berr von Benedia fein, und fämtliche Robili bem Tobe nicht entrinnen, wenn fie nicht wie die Emigranten in der Welt unftat umberirren wollten. betbeuerten, bag bie Republit ju jeder Benugthuung bereit fei, fagte er. 24 Stunden wolle er bann noch mit dem Angriffe zuruchalten; wenn fie fich fügten, würden fie ihre Friedensliebe nicht bereuen, bie Republit wurde ihre Lande gurudbekommen, und selbst noch Zumachs unter bem mächtigen Schutze Frankreichs erhalten. Immer erließ er noch an bemfelben Tage das Kriegsmanifest gegen die Republik 1), und fertigte bie Besandten mit einer schriftlichen Erklärung ab, worin er nochmals Berhaftung und Bestrafung ber Staatsinquisitoren forberte,

<sup>1)</sup> Datirt vom 1. Mai. Correspondance de Napoléon, III, 16. Epbel, Geich. d. Rev. geit. IV.

jedoch mit der Anzeige schloß, daß er die Feindseligkeiten erft nach vier Tagen beginnen laffen werbe. Die Benetianer faben bierin bie besten Borzeichen; sie jubelten über ben Baffenstillstand, und barüber, bag ber General nicht mehr bie Röpfe sondern nur irgend eine Beftrafung ber Staatsinquisitoren verlange, und mit boppeltem Gifer sette bie bemofratische Partei ihre Bewegungen fort. Go begann die Zersetzung bes alten Gemeinwesens auf allen Puntten. Bon einer Berufung bes Senates war feine Rebe mehr; er blieb verdrängt burch bie freie Conferenz ober Consulta bes Dogen. Am 3. Mai beschloß biese bie Eröffnung bes Hafens auch für frembe Kriegsschiffe, bamit nicht burch neues Migverständniß ber verhängnigvolle Fall Laugier's fic wiederhole. Gie verfügte weiter die Einstellung aller Recrutirungen und den Rückmarich der aus Dalmatien berbeigerufenen Truppen; Bonaparte batte ja ihr Eintreffen für ein weiteres Zeichen bofen Willens halten fonnen. Gie erwirfte endlich am 4. von bem Großen Rath bie Bollmacht zur Berhaftung ber brei Staatsinquisitoren, mas thatfächlich bereits ber Auflösung bes bisherigen Regierungsspstems gleich fam, um fo mehr, ale gang ausdrudlich feine Stellvertreter jur Bermaltung bes Amtes ernannt murben, weil ja Bonaparte bie Abschaffung bes Amtes selbst geforbert hatte. Zugleich murben bie beiben Wefandten Giuftiniani und Donato unter Beiordnung eines Mocenige nochmals an den General abgefertigt, um feine definitiven Friedensbedingungen zu erbitten; leiber hatte aber diefer Meftre langft verlaffen, und bie Botichafter mußten ihm nach Mailand nachreifen, nach bem bie frangofischen Divisionsgenerale mit Mibe sich bas Berfprecen einer furgen Waffenrube bis auf weitere Orbre hatten entwinden laffen.

Als sie am 7. Mai in der lombardischen Hauptstadt anlangten, wurden sie von Bonaparte, der jett seines Ergebnisses sicher war, ganz freundlich und gnädig empfangen. Ihr habt die Urheber der letten Berbrechen, sagte er, in Haft genommen; damit ist Alles in Ordnung und kein Streit mehr zwischen unsern Republiken; wir können ale zum Frieden schreiten; ich sehe dabei nur eine Schwierigkeit: eum Städte der Terra serma haben sämmtlich demokratische Behörden erhalten, und werden keine Reigung haben unter eure Herrschaft zurückzusehren, wenn sie nicht Antheil an der Staatsgewalt empfangen. Die Gesandten erklärten sich bereit, auf diesen Standpunkt einzutreten, und Bonaparte sorderte sie aus, einen entsprechenden Bertragsentwurf auszuarbeiten; ohne Schwierigkeit bewilligte er ihnen eine achttägige Ber

längerung bes Waffenstillstandes, und überließ sie bann bem inzwischen in Mailand eingetroffenen Lallemant. Er felbst war unterbeffen, mit seiner rubelosen, Alles ergreifenden Thatigfeit, seit der erften Dinute seines Mailander Aufenthaltes inmitten ber mannichfachsten Geschäfte, regierte, verwaltete, verfügte wie ein felbstständiger Monarch in militarischen und burgerlichen Dingen, in auswärtigen und inneren Angelegenheiten. Da war in ben besethten venetianischen Brovinzen eine nothdürftige Ordnung berzustellen, die neuen bemofratischen Beborden einzurichten, Contributionen, Requisitionen, Steuern aller Arten einzutreiben, und zugleich die schamlos eingeriffene Plunderung der Ginwohner burch die Officiere und Lieferanten auf ein gewisses Maak In der Combardei hatten die neuen Republikaner sich zurückzuführen. während bes Feldzugs ihre Bollsvertreter und Directoren nach dem Mufter ber frangosischen Verfassung gemählt, und babei sogleich wieder bie Erfahrung gemacht, welche Minterheit fie im Lande waren, und wie grundlich die Daffe bes Bolfes die neuen Zustände hafte: überall hatte bei ben Bablen ber Ginflug ber Priefter und ber Gifer ber Bauern bie Anhänger ber früheren Berrichaft burchgesett. Bonaparte war obne Weiteres entichloffen, bergleichen nicht zu bulben. Da die lombardische Republik burch Modena und Reggio, und vielleicht burch Bologna vergrößert werden follte, wurde auf Anlag diefer Bereinigung eine Reubildung aller Behörden ftattfinden: einstweilen ernannte ber General gleich am Tage seiner Aufunft vier Ausschüffe, welche alle organischen Gejete bes jungen Staates, für Berwaltung, Beerwesen, Rechtspflege und Finangen auszuarbeiten hatten. Dann tam Die Nachricht aus Corsica, daß bie eben wiedergewonnene Insel sich in größter Babrung und die Sauptwaffe ber burgerlichen Ordnung, Die Benbarmerie, in offenem Aufstand wegen Soldverzögerung befinde. naparte warf sogleich auf die Insel hinüber, was sich noch an französischen Truppen in Livorno befand, schickte eine ansehnliche Geld= fumme, anderte das Bersonal ber Berwaltung und veranlagte scharfe Untersuchung ber finanziellen Migbrauche. Daneben ging eine gleich raiche und allseitige Geschäftigfeit für die Bedürfnisse ber Armee, ben Erfat ber burch ben Feldzug bewirften Luden an Menschen und Material, die Neugestaltung einzelner Beerestörper, die Rleidung, Berpflegung und Bewaffnung ber Truppen. Und wie immer bei ihm wuchs auch jest mit der Größe seines Arbeitsfeldes der Trieb, Die Ausbehnung beffelben zu fteigern. Wenn bas Abeleregiment in Benedig bicht am Untergange ftand, so schien ihm die Stunde eines gleichen

Geschickes auch für Genua gekommen; er correspondirte darüber mit Fappoult, billigte bessen revolutionare Umtriebe, mahnte aber ben Ausbruch bis zur Bollendung der venetianischen Katastropbe aufw ichieben. Eine folche Umwälzung, welche Benua bem französischen Einfluß unterwerfen wurde, war gleich wichtig burch ben Gewinn einer unmittelbaren Berbindung Frankreiche mit ber lombarbisch- mobenefischen Republik, und als ein weiterer Fortschritt in ber revolutionaren Umzingelung Biemonts. Wenn alle seine Nachbarn bemotratisch organisirt find, schrieb Bonaparte am 19. Mai, so wird ber farbinische Thron auch ohne unser Zuthun ganz von selbst zusammenbrechen. felben Sinne gab ber Beneral bem frangofischen Beschäftsträger Comehras in Graubunden Befehl fich nach Sitten zu verfügen, und im Namen sowohl der französischen als der lombardischen Republik bei ber Regierung bes Cantons Wallis die Anlage einer großen frangofifchen Militärstraße über ben Simplon und bas Rhonethal, zur fürzesten Berbindung Frankreichs und Mailands, zu beantragen. Es war ein Schritt von ber größten politischen Bebeutung; es bieg, thatfachlich bie Unterwerfung eines Schweizer Cantons unter die Berrichaft ber framzösischen Militärgewalt verlangen. Bonaparte that es allein nach jeinem Ermessen; er begnügte sich, bem Directorium, bag es geschehen, anzuzeigen, bie Wichtigfeit ber Sache zu erörtern, und ihm zugleich bie italienischen Aemter ber Eidgenossenschaft als wünschenswerthen Erwerb zu bezeichnen.

Unterbessen pflog in Mailand ber Gesandte Lallemant seine Bespräche mit ben brei Benetianern. Bonaparte batte bem maderen Manne eine Andeutung darüber gemacht, daß einige venetianische Grenzstriche an Destreich fallen', bafür aber Benedig mit ber Romagna mb Ferrara entschädigt werden könne. Um so sicherer blieb Lallemant bei jeiner Borstellung von ber Errettung bes venetianischen Staates und ber Berjüngung und Erfrischung besselben burch eine bemofratische Berfassung. Er eröffncte ben Gesandten am 8. Mai, es reiche nicht aus, daß die bisherige Regierung Bertreter ber Provinzialstädte in ihm Mitte aufnehme, sondern es sei unerläglich, daß der herrschende Abel überhaupt seine Macht niederlege, und durch allgemeine Boltswahlen ein von Grund aus neues Regiment gebildet werbe. Die Gesandten fträubten sich, da sie natürlich keine Bollmacht haben konnten, ibre eigne Regierung abzuseten. Wenn sie sich bazu entschlössen, warf bam einmal Bonaparte bin, sollte ber Umfang bes Staates vergrößert, bit Republit die Erbin bes Papftes werben. Im entgegengesetzten Fallt

wurde fie Alles einbugen außer Dalmatien, Iftrien und vielleicht Treviso oder Rovigo. Die Gesandten erbaten bierüber eine schriftliche Ertlärung, um damit nach Hause zu reisen und eine rasche Beschluß. fassung des Großen Rathes zu bewirken. Zwei Tage lang aber fand Bonaparte feine Zeit zu einer folchen Aufzeichnung, für uns begreiflich genug, da er Istrien und Dalmatien, und Treviso und Rovigo ja in Leoben ben Destreichern zugesagt hatte. Dazwischen erläuterte Lallemant ben Gefandten bie Leichtigfeit ber Berfassungsänderung, bas Anwachsen ber bemofratischen Partei in Benedig, das Einverständniß gablreicher Ebelleute selbst: sobald ber Große Rath sich entschließe, werde ber Uebergang ohne jedes hinderniß fich in der Form vollziehen laffen, daß ber Rath, seine Befugnisse einer provisorischen Regierung übertrage und dieje darauf eine Boltsvertretung aller Provinzen zur Entwerfung bes neuen Staatsgrundgesetse nach Benedig berufe. Den Befandten, welche keinen andern Weg zur Rettung erblickten, leuchteten Lallemant's Borschläge ein; am 11. aber saben fie sich plötlich wieder in bas völlig Ungewisse verschlagen, als ihnen Bonaparte bei einer neuen turzen Begegnung jagte, nach näherer Erwägung balte er es boch für bas Befte, wenn Benedig auf die Lagunen und beren nächste Umgebung beschränkt werde, dafür aber die Abelsherrschaft behalte, welche bann leben tonne, wie es ihrem Bergen gefalle. Sie waren erschroden, widersprachen, tamen aber zu teiner Berftändigung. Bonaparte verschob bie Unterhandlung wieder auf den folgenden Tag 1).

Die Sache war, daß er hier keinen andern Zweck als Berscheppung des Abschlusses hatte, bis an einer andern Stelle die Entscheidung gefallen wäre. Er wollte ebenso sicher wie Lallemant den Sturz des Abelsregimentes; aber er wollte ihn nicht, wie dieser, in gesordneter Beise, so daß er an der Stelle der alten sogleich eine neue Regierung Benedigs von anerkannter Geseylichkeit sich gegenüber hätte. Er wollte freie Berfügung über ganz Benedig, vollends jetzt, wo nach Gallo's Erklärungen eine Umarbeitung der Präliminarien bevorstand. Bas er dazu bedurste, war das Erlöschen der aristofratischen Regierung in der reinen Anarchie, ohne Erhebung einer neuen Staatsgewalt. Bährend er also Lallemant in Mailand den Gesandten freundliche Reden halten ließ, war in Benedig auf sein Betreiben eine ganz andere Bewegung in vollem Gange, und deren Ergebnisse waren es, die er mit

<sup>2)</sup> Romanin X, 200. Lallemant's Bericht an bas Minifterium (Archiv bes Auswärtigen, Paris.)

Ungebuld von Tage zu Tage erwartete. Trot ber Kriegserflärung Bonaparte's war ber Secretar ber frangofischen Besandtschaft, Billetarb, mit höchster Unbefangenheit bei Lallemant's Abreise in Benedig zurudgeblieben, ein junger, beigblütiger, unerfahrener Mensch von ten äußersten jacobinischen Grundsätzen, bereit zu Allem und Jebem, wo es sich um neue Triumphe der beiligen Freiheit und Gleichbeit zu bandeln Bu seinem bisberigen Borgesetten Lallemant batte er ein gang ähnliches Berhältniß wie Mangourit zu Berignon in Madrid, ober Barandier zu Caillard in Berlin: ber Gesandte besorgte bie ordnume mäßigen Aufträge ber Regierung; ber Secretar war ber revolutionare Bertrauensmann bes Ministers, amtlich ber Untergebene, thatfachlich ber Auffeher bes Gesandten. Billetard in seiner Begeisterung und Unbesonnenheit war nun gang und gar ein bequemes Wertzeug für Bonaparte's Plane. Allerdings hatte er bei dem Bedanken geschauden, Benedig bem Kaiser auszuliefern; bavon aber sprach bamals Bondparte auch burchaus nicht, wohl aber von bem schleunigsten Sturg ber Oligarchen und ber raschen Municipalisirung Benedigs, und biefe Worte klangen berauschend in Villetard's Ohr. Schon längst batte tiefer bie spärlichen Demofraten Benedigs um sich gesammelt, und fic zu ber Bildung eines neuen Clubs nach französischem Muster veranlagt. An ber Spige stand ein ehemaliger Zollbeamter Spada, welcher einst Polizeisbion gewesen, bann aber selbst eine Beile unter ben Bleibachem gesessen hatte; bie eifrigsten Redner waren ein Gewürzträmer Borgi und ein Abvocat Gallino. Unter den Mitgliedern gab es nicht viele Bürger ber Hauptstadt, bafür eine Angahl Dalmatiner und sonftige Provinzialen, und einige Franzosen. Bebeutung hatte ber Club nur burch seine Verbindung mit Billetart, welcher in ihm ein brauchbarcs Organ bejaß, um mit ben reformluftigen Patriciern, Battagia, Soranzo, bem Militärgouverneur ber Hauptstadt Morosini, in steter Fühlung zu bleiben Je verzagter und mürber bie alte Regierung sich zeigte, besto unrubiger bewegten sich Spada und jeine Benossen. Ihnen fam Alles barauf an die Wehrlofigkeit des Baterlandes vollständig zu machen, da bei einem Wieberausbruche bes Kampfes nothwendig die fraftigeren Manner tei Patriciates das Ruder wieder ergriffen, und damit die demofratischen Hoffnungen in bas Unbestimmte vertagt wurden. Sie fanden jetoch bei ber Stimmung bes Dogen und ber Muthlofigfeit ber Nobili ein ganz unvermuthet leichtes Spiel. Schon am 5. Mai bewirkte Morefini burch eine erichreckende Schilberung ber militärischen Mittellosigfeit bei ber freien Confereng ben Beichluß, gegen Gemährleistung ber Re

ligion und ber Unabhängigkeit bes Staates bie Frangosen in bie Stadt ju laffen, wenn ihre Generale eine weitere Waffenrube nicht bewilligen Indessen ließ sich General Victor zu einer einstweiligen wollten. Fortbauer bes Stillstandes berbei, und nun stellte Battagia am 6. in ber Conferenz ben Antrag, jur Berhütung weiteren Blutvergießens bie ilavonischen Bataillone aus ber Stadt zu entfernen und nach Dalmatien Aber auf Erizzo's unwilligen Ginspruch blieb bie binüberzuführen. Berjammlung biefes Mal noch bei bem Beschlusse, vor einer folden Selbstentwaffnung erft bie weiteren Entschluffe Bonaparte's abzumarten. Darauf erhob sich schon nach zwei Tagen, am 8., gleich im Beginne ber Sitzung ber Doge selbst, um mit völliger Riebergeschlagenheit und weinerlicher Stimme bas hoffnungslose Elend ber Lage ju schilbern. Er erneuerte ben Antrag auf Ginschiffung ber Glavonier, welche bereits eine gefährliche Unbotmäßigfeit zu zeigen anfingen, und fügte bann ben überraschenden Borschlag hinzu, Bevollmächtigte zu einer Unterhandlung mit Billetard ju ernennen, welcher ihm längft ben Sturg ber Abelsberrichaft als einziges Mittel zur Berjöhnung bezeichnet habe; er, ber Doge, sei bereit, mit gutem Beispiel voranzugeben, und bie Abzeichen rer fürstlichen Burbe auf ber Stelle nieberzulegen. Noch einmal tampften Erizzo, Briuli und einige Freunde gegen diese selbstmörderische Teigheit, verwahrten sich gegen die Ungesetlichkeit eines solchen Berfahrens, fragten nach Billetard's Bollmacht zu jolch einer Unterhandlung, erinnerten, daß ja die Republik bei Bonaparte selbst bereits ibre Bejandten habe, und mahnten, boch wenigstens erft beren Berichte aus Mailand abzuwarten. Es war Alles vergebens. Die Mehrheit war gluctich in dem Gebanten, durch die Demofratisirung sich Kampf und Bombardement und Plünderung zu ersparen: Die Antrage bes Dogen wurden genehmigt, und Battagia und Peter Donato zur Unterhandlung mit Billetard bevollmächtigt.

Damit hatte man sich die Schlinge um den Hals gelegt: es war keine besondere Mühe für Villetard, sie zuzuziehen. Eine förmliche Unterhandlung mit Battagia und Donato war ihm natürlich nicht erwünscht; er hatte keine Bollmacht zu einer solchen, und hätte er sie besessen, so wäre das Ergebniß für Frankreich so gut wie für Benedig bindend gewesen; gerade darauf aber, nicht gebunden zu sein, kam es Bonaparte an. So meldete sich gleich in der Nacht auf den 9. der Krämer Borzi bei dem hinfälligen Dogen, als Träger der wichtigsten Enthüllungen. Zufällig habe er heute Abend bei Villetard gehört, daß auf morgen Alles zur Revolution bereit sei, viele tausend Verschworene

und ein Theil ber flavonischen Truppen warteten auf bas Signal; man werbe ben Freiheitsbaum pflanzen und die bemofratische Municipalität ausrufen. Mit Mühe habe er Billetard zu einem Aufschub von vierundzwanzig Stunden bestimmt, um noch einen Bersuch zu machen, ob ber Doge eine friedliche Lösung finden könne. Der alte Mann war bereit zu Allem und Jedem, wollte sich aber doch vor einer Prellerei bes Krämers sichern, und forberte ihn also auf, sich von Billetarb eine schriftliche Aufzeichnung seiner Begehren zu erbitten. Rorai eilte demnach zu dem Secretär hinüber, fand jedoch, daß Billetard so wenig wie in Mailand Bonaparte jur Abgabe schriftlicher Erflärungen geneigt 3m Laufe bes Bormittage, 9. Mai, fam er, von Spada begleitet, ju bem Dogen jurud, welcher eben bie Sitzung ber Conferen eröffnet hatte. Die beiben Bollemanner ergablten, bag fie mit Billetard verhandelt, seine Bunsche vernommen, und fie bann in seiner Gegenwart zu Papier gebracht batten. Sie legten zwei Zettel wi, beren einer die sofort zu ergreifenden, ber andere die morgen auszuführenden Magregeln aufzählte1), ohne daß irgend eine Unterschrift oder sonstige Beglaubigung sichtbar gewesen mare. Gefordert murbe unter Anderem die Entwaffnung ber Slavonier, Bildung einer provisorischen Polizeibehörde, beren Mitglieder gleich auf dem Zettel namhaft gemacht waren, Pflanzung bes Freiheitsbaums, Einsetzung eines provisorischen Stadtraths von vierundzwanzig Mitgliedern, unter ben Borfite bes Erbogen und Spada's, Einladung an die Städte ber Terra ferma sich mit Benedig zu verbinden, Wahl einer bemokratischen Bolksvertretung, Amnestie und Preffreiheit, Besetzung bes Arfenals und ber Forts burch 4000 Frangosen, Rückberufung aller Kriegsschiffe nach Benedig, Sendung neuer Botichafter an alle europäischen Bofe. Dies Programm enthielt, mas Bonaparte für seine Zwede bedurfte: wenn es ausgeführt murbe, gab es nur noch einen Stadtrath, aber feine Staatsregierung in Benedig; ber alte Staat war zertrummert und die Entstehung bes neuen lediglich in Aussicht gestellt. Rach ber Berlefung dieser Documente war die Conferenz eine Beile rathlos und fassungs los; ein Bericht aber von Morosini, daß er nicht länger für die Rube ber Stadt haften könne, entschied die Dehrheit zu rascher Unterwerfung. Das Aeuferste, mas Erizzo und Priuli erlangten, war eine nochmalize Sendung Battagia's und Donato's zu Billetarb, um einen letten Berfuch zur Erwirfung glimpflicherer Bedingungen zu machen.

<sup>1)</sup> Daru V, 412.

hielt sich bann bei diesem Gespräche in vorsichtiger Stellung: er sagte ben Unterhändlern sehr bestimmt, daß Alles von Bonaparte abhänge, daß er selbst ohne alle Bollmachten sei und ihnen nur als Freund der Freiheit wohlgemeinte Rathschläge ertheilen könne. Als jene dann sein Gutachten erbaten, verwies er sie allerdings auf den Inhalt der beiden Zettel; wenn man sich nicht genau und unzögerlich danach verhalte, stehe nach seiner Ueberzeugung das größte Unheil bevor. Diese unmäßgebliche Ansicht vermochte er trot aller Borstellungen der Benetianer nicht zu ändern; das Einzige, was sie endlich durchseten, war eine Keußerung, daß sie die Sache noch einmal erwägen möchten; etwa vier Tage Bedenkzeit glaube er ihnen zusichern zu können 1).

Es war am Ende. Auf Battagia's und Donato's Bericht ertannte die Conferenz die Hoffnungslosigkeit ferneren Widerstandes und beschloß, auf ben 12. Mai ben Großen Rath ju seiner letten Bersammlung, zur feierlichen Erflärung seiner Abbantung einzuberufen. Babrend braußen die einzelnen Abtheilungen ber Slavonier eingeschifft wurden, die demokratischen Führer sich unruhig im Palaste und auf ben Strafen bewegten, die Boltsmaffen in immer fteigender Beforgnig und bumpfem Schreden ber Butunft entgegen faben, traten bie Ebelleute niedergeschlagen in Scham und Rummer zu ber entscheibenden Berathung zusammen. Gleich zu Anfang zeigte sich, daß die Zahl ber Amvesenden zu einer gesetlichen Beschluffassung nicht ausreichte: man ging barüber hinweg; wie viel tam beute auf formelle Gefetlichteit Der Doge, noch fläglicher als früher auftretend, hielt seine Rebe. an? und der Antrag wurde verlesen, daß der Große Rath das (durch Billetarb) vorgeschlagene Spftem einer provisorischen Repräsentativ-Johann Minotto erhob sich, die Gründe des regierung annehme. Antrags im Einzelnen darzulegen; da borte man unten auf dem Canale Flintensalven; Die Glavonier schoffen bei ber Ginschiffung ihre Gewehre ab, und sofort ging ber schredenvolle Alarm burch die Bersammlung; überall erhob sich ber Ruf nach Abstimmung, und mit einer großen Mehrheit, 512 gegen 35, wurde ber Antrag jum Beichlusse erhoben. Das alte ruhmreiche Benedig hatte seine Laufbahn beschlossen. Berfammlung löste fich auf; die bisberigen Herrscher schlichen gebruckt ein Jeder in seine Wohnung. Die Demotraten aber erhoben auf ben Platen das Geschrei: es lebe das Bolt, es lebe die Freiheit.

Da jedoch geschah das Unerwartete. Das Bolt, zu dessen Besten

<sup>1)</sup> Bericht ber Benetianer in ber Raccolta und bei Romanin X, 174.

sie tiese Revolution zu machen wähnten, antwortete ihrer Aufforderung mit dem donnernden Ruse: es lebe der beilige Marcus, und ploplic entlud sich der lange gesammelte haß und Zorn durch ben ganzen Umfang ber Stadt in einem wilben Ausbruch. Die Maffen riefen nach einem muthigen Führer und warfen fich einstweilen auf bie Häuser Zorgi's, Spada's und anderer Jacobiner, zerschlugen Alles, was fie vorfanden, bewaffneten sich mit Stoden, Meffern, Dolden, tobten ben Tag und die Nacht hindurch in allen Strafen, begingen aber sonst keine blutigen Unordnungen. Billetard, bei bem sich bie Demofraten schutflebend sammelten, erließ fogleich ein beftiges Schreiben an die Regierung, worin er sie für jede Berletzung eines Franzofen französisch Gesinnten verantwortlich machte und eine Anzahl ober Barten forderte, groß genug, um 4000 Franzosen aus Mestre jur Dedung von Bersonen und Eigenthum in bie Stadt zu ichaffen. Der führerlose Tumult legte sich freilich im Laufe der Racht von selbst, und einige italienische, aus Chioggia berbeigerufene Compagnien genügten am Morgen zur Berftellung ber Rube vollständig; aber ber verbängnis volle Schritt war geschehen, und die fremden Eroberer schickten fich an, ale Beschützer und Retter in bas verrathene Benedig einzuziehen. Am 15. Mai erklärte barauf bie lette Befanntmachung bes Dogen, baß nach ber Abdantung bes Großen Raths die Regierung einstweilen von einer provisorischen Municipalität geführt werbe. Gin zweites Manifest, unterzeichnet von ber neuen Beborbe, versprach, bag fünftig ein Ausschuß ber Municipalität mit Bertretern ber Provinzen zu einer Centralverwaltung des Staates zusammentreten wurde.

So war die Staatsgewalt zertrümmert, beren frühere Besiter durch lange Jahrhunderte hindurch die Lagunenstadt zu einer europässchen Großmacht, zu einem Brennpunkte des Welthandels, zu einer Stätte der reichsten Bildung gemacht hatten. Sie war in der eigenen Altersschwäche zusammengebrochen, ohne einen Erben des jetzt herrenlosen und zerrissenen Gutes zurückzulassen. Auch hier hatte Bonaparte's rücksichtlose List das erstrebte Ziel in vollem Maße erreicht.

Der General empfing die ersten Nachrichten über diese Entwickelung am 13. Mai 1), gleichzeitig mit der Pariser Bestätigung der Präliminarien und den letzten Instructionen für den endgültigen Frieden. Er sah auss Neue, wie dringend das Directorium linksrheinische Be-

<sup>1)</sup> Rach Marmont (Mémoires I, 282) burch biefen, ben er gur Beobachung nach Benebig geschickt hatte.

zirke für Frankreich wünschte, und zugleich, wie wenig es mit bem Kriege gegen Benedig einverstanden war. Um so willkommener war ibm die Botschaft von der demofratischen Revolution, welche ibn mit einem Schlage aus bem Feinde bes Senats in ben Freund und Schützer des venetianischen Boltes verwandelte und zugleich ihm volle Berfügung über die jeder politischen Bertretung beroubten Bruchstücke bes alten Freistaates eröffnete. Er schrieb auf ber Stelle an Merveldt, um ibn nach ben früheren Abreben zu ber sofortigen Berhandlung bes befinitiven Friedens einzuladen. Un General Baraguap b'Billiers fanbte er ben Befehl, Benedig mit 5000 Mann zu besetzen und wies zugleich ben Capitain Sibille an, die Triefter Flotille schleunigst in die Lagunen Damit biese militärische Beschung nicht im letten binüberzuführen. Augenblide noch eine unliebsame Störung erfahre, nahm er jest bie Berhandlung mit ben venetianischen Gesandten selbst wieder auf, legte einen Entwurf für ben Bertrag vor, erflärte ihnen, bag mit ber Bildung einer freien Demofratie in Benedig jedes Zerwürfniß beseitigt jei, baß ber venetianische Staat seine alten Grenzen behalten werbe. nur daß er Bergamo und Crema gegen die Romagna und Ferrara austauschen muffe. Die Gefandten wunschten fich nichts Befferes; jedoch zögerte ber General unter verschiebenen Bormanben bie lette Ausfertigung bes Bertrages bin, bis er sichere Kunde von ber Bollenbung ber Ratastrophe in Benedig empfangen hatte. Darauf wurde am 16. Plai ber jogenannte Friede unterzeichnet. In bemselben mar bie Abbantung bes Großen Ratbes und ber Uebergang ber Souveränität an sammtliche Burger ausgesprochen; die frangösische Republit bewilligte auf Ansuchen ber Benetianer eine ihrer Divisionen jum Schute von Personen und Eigenthum in Benedig, welche Truppe gleich nach Errichtung ber neuen Regierung bie Stadt wieber verlaffen murte; beibe Republiten werben über einen Gebietsaustaufch übereinfommen, Benebig brei Millionen Franken in Gelb, brei Millionen in Schiffsmaterialien entrichten, brei Linienschiffe und zwei Fregatten in bestem Stanbe, io wie 20 Gemälde und 500 Sanbidriften ben Frangofen überliefern. Rach diesen Paragraphen besetzten also bie Franzosen die Stadt Benedig nur auf Anrufen ber Bewohner; bie bortige Regierung ging nicht an eine bestimmte Beborbe, sondern an die Gesammtheit ber Bürger, bas beißt an niemand über. Beim Abschiede fragten Die Besandten ben Beneral, wer nach Abbantung bes Großen Rathes venetianischer Seits ben Bertrag zu ratificiren haben wurde, worauf Bonaparte mit größter Freundlichkeit antwortete, welche Beborbe immer in ber neuen Berfaffung an die Stelle bes Großen Rathes trate, fie wurde ju ber Ratification berufen sein. Es war allerdings eine andere Frage, wie bald eine solche Behörde entstehen wurde, und als beshalb bald nachber ber Stadtrath von Benedig noch einmal beim General fich über bie Ratification erfundigte, antwortete biefer, es stehe nichts im Wege, daß ber Stadtrath selbst ben Act vollziehe. Bewiß, es stand bem nichts im Wege, es entsprach vielmehr volltommen bem Zwede bes Generals, unter ber ehrlichsten Miene ben Bertrag von vorne herein mit unbeilbarer Nichtigkeit zu behaften. "Ich habe, schrieb er dem Directorium. ben Bertrag aus verschiedenen Grunden geschlossen, zunächst, um ohne Schwierigkeit in ben Besitz ber Stadt Benedig, bes Arsenals und feiner Flottenvorrathe ju gelangen, fobann um die Bebaffigteit ber venetianischen Clauseln in ben Präliminarien von uns abzuwälzen unt doch die Ausführung berselben zu erleichtern, endlich um Europa zu beruhigen, indem es jest feststeht, daß unsere Truppen nur auf furze Beit und auf ben Bunfch ber Benetianer felbft bie Stadt befeten". Als bann feiner Erklärung entsprechend die venetianische Municipalität die Ratification des Bertrages einsandte, meldete er nach Baris, das jur Zeit des Abichlusses ber Große Rath bereits abgedankt, für bie venetianischen Besandten also kein Bollmachtgeber mehr existirt baue und das Directorium mithin den Bertrag ohne Beiteres als nichtig betrachten tonne. Denn naturlich mar ein bloger Stadtrath von Benebig nicht befähigt, ben venetianischen Staat zu vertreten.

Der rechtschaffene Lallemant war außer sich bei bieser Entwickelung ber Dinge, die ihm über bas lette Wort bes Sandels jett keinen Zweifel mehr ließ. Alles, schrieb er bem Directorium, war auf bas Befte vorbereitet, um im Augenblide bes Friedensschluffes in Benebig eine neue demofratische Staatsgewalt zu bilden, die mit unserer Umerstützung dem östreichischen Ginfluß Italien gleich an seiner Schwelle verschloffen batte: das Alles ift nun durch Billetard's Saft und Ueberstürzung verdorben worden. Billetard seinerseits spottete in seinen Deveichen über Lallemant's Altersschwäche und revolutionare Laubeit, bruftete sich mit ber vollen Billigung aller seiner Schritte burch Bonaparte und erklärte, er habe die Entwidelung beichleunigen muffen, um die venetianischen Oligarchen abzuhalten, ihre Stadt bem Raifer ju überliefern. Die Zeit war nahe genug, in der Billetard erfahren follte, wer diese Ueberlieferung wirklich im Sinne trug und welchen 3weden seine jacobinische Begeisterung gedient hatte. Bonaparte, ber sich von Mailand auf das benachbarte Luftschloß Montebello begeben,

bort den Marchese di Gallo, und binnen vier Tagen war Beiden die verhängnisvolle Entscheidung festgestellt.

Wien hatte ber reißend schnell erfolgte Sturz Benedigs, wie ) benfen tann, einen tiefen Eindruck gemacht. Man hatte nach beißungen von Leoben die Kriegserflärung Bonaparte's gegen ublit erwartet, um ben Austausch ber Terra ferma gegen bie en zu erzwingen; aber wenig erfreulich war man burch bie ig bemokratischer Stadtrathe in ben bereinst öftreichischen en und die entsetliche Aussaugung biefer Landschaften berührt. ird schwerlich annehmen können, daß Thugut durch biefe Dinge i überrascht worden ware, nach Allem, was man feit Jahren revolutionären Kriegsführung erlebt hatte: immerhin aber jugut hier einen Anlaß zu Beschwerben, die ihm zur Rechtg eigener neuer Forderungen sehr brauchbar schienen. Er pflog ne Bunsche mit Gallo eingehende mundliche Erörterung und ihm barauf am 14. Mai eine neue umfassende Instruction aus, inhalt ben damaligen Standpunkt seiner Bolitik nach jeder mit scharfen Strichen zeichnet. Er bemerkt, daß jest Frankbficht unzweifelhaft fei, nicht, wie zu Leoben verheißen worben, itionen unter die Herrschaft ber venetianischen Regierung zu jondern gerade umgekehrt Benedig mit den Legationen zu einer emofratischen Masse zu verschmelzen. Hierburch, so wie burch wälzung ber Terra ferma, werbe ber Artifel brei ber Brali-1 verlett, burch welchen bie beiden Machte fich gegenseitig bie ig ber inneren Rube ber anberen zugesagt haben. Für Destreich Durchbringung ber italienischen Grenzlande mit antimonarchischen mgen in hohem Grade gefährlich. Um so mehr musse es auf beste Herbeiführung einer abschließenden Ordnung in Italien glich auf die Beschleunigung seines befinitiven Friedens dringen. sird also angewiesen, ohne Zuziehung ber Alliirten sofort bie ndlung mit Bonaparte zu eröffnen; die Ergebnisse konnen bie ebeimer Zusat= und Erläuterungeartikel zu ben Praliminarien 1); man will allerbings nach erlangter Berftänbigung ben allge-Congreß berufen, doch sollen bier die östreichisch-französischen

eshalb erhält auch Gallo keine weitere Bollmacht, als jene, die er für minarien gehabt, was später, als das Zerwürfniß eingetreten war, von e 'gerügt wird. Hierdurch erledigen sich Hiffer's Bedenken, Bolitik der Mächte S. 215, 216.

Beschlüsse als unabanderlich zu Protofoll gegeben werden, so daß für biese ber Congres zu einer leeren Formalität herabsinkt 1). Bas ben Inhalt bes öftreichischen Friedens betrifft, so bat Ballo vor Allem auf bie möglichst baldige Besitnahme Benetiens zu bringen, bamit ber Raifer nicht Gefahr laufe, ein völlig verwüstetes und politisch vergiftetes Land zu erhalten. Ueberhaupt aber barf feine zwischen Deftreich und Frankreich zu erledigende Sache auf ben Reichsfrieden ober ben europäischen Congreß verschoben werben. Dabin gebort in erster Linie bie Entschädigung bes Herzogs von Mobena, welche in Leoben ben Berbandlungen des Reichsfriedens überwiesen worden ift. Der Kaijer geht von ber pflichtmäßigen Entichliegung aus, teine Menberungen bes beutschen Besitzftandes bervorzurufen, welche nicht mit völlig freiem Willen der Betheiligten erfolgen können; Frankreich wird ebenfalls bie zu Leoben anerkannte Grundlage ber Integrität bes Reiches nicht verleten wollen; bann wird allerdings ber Reichsfriede wenig Schwierigfeit machen, ba ber Raifer bei unvernünftigen Forderungen ber Stante fie nicht weiter unterftugen wurde: allerdings aber wird es bei biefen Grundfaten unmöglich fein, die modenesische Entschädigung in Deutschland aufzutreiben. Deshalb wird Gallo beantragen, bag bem Bergog als Entschädigung für Modena bie Romagna, und der Erzberzegin Beatrig für Massa und Carrara bas ferraresische Land im Guben bes Bo gewährt werbe. Daß nämlich bas Ferrarese im Rorben bes Bo an ben Raiser fällt, scheint aus ben Präliminarien felbst, wenn nicht ihrem Buchstaben, so boch ihrem Geifte nach hervorzugeben. 3m weiteren Bereinfachung ber Lage ware ber Kaiser bereit, mit bem Bergog und ber Erzherzogin sofort in einen Tausch einzutreten und ihnen für Romagna und Ferrara den östreichischen Breisgau zu überlassen, was dann ben einleuchtenden Bortheil haben würde, daß am Rheine jede unmittelbare Grenznachbarschaft zwischen Frankreich und Destreich aufhörte. In biesem Spfteme wurde ber Raifer fich außersten Falles auch herbeilassen, seine Graffcbaft Falkenstein ben Franzosen gur Berfügung zu stellen. Gallo wird Alles aufbieten, auf biesen Grundlagen zum schleunigen Abschluß zu kommen und beshalb bie Franzojen darauf aufmerkfam machen, mit welchem Gifer schon jett England thatig sei, bem öftreichischen Friedenswerte in gang Europa Binderniffe zu bereiten.

<sup>1)</sup> Quoique ce congrès, jast Thusut am Schlusse, ne sera que de pure formalité pour ce qui concernera les intérêts entre l'Autriche et la Françe u. s. w.

Die Urfunde läßt, wie man fieht, an Deutlichfeit nichts ju wünschen übrig. Thugut, von der Demofratisirung Benedigs ausgebend, tritt in den wichtigsten Buntten von dem Boden der Praliminarien binmeg. Er hat die bochste Eile abzuschließen und will beshalb von einem europäischen Congresse nichts mehr wissen. Er verspricht sich, wie wir schon bemerkten, sehr wenig von Ruglands, gang und gar nichts von Englands Affifteng: wozu also bie weit aussehenden, gemeinsamen Berhandlungen? In der Instruction für Gallo redet er noch Anstands halber von ber Formalität eines Congresses; in Wahrheit wunschte er sich auch bieje zu ersparen und gibt bem Grafen Cobengl am 3. Juni ben Auftrag, ba Deftreich am allerwenigften einen lang= wierigen europäischen Congreß gebrauchen könne, in Betersburg bie Aussicht auf benselben allmählich wieder außer Cours zu bringen. Was ibn zu bem neuen Spfteme am Stärkften binüberlodt, ift offenbar bie in Leoben gegen ihn entschiedene Frage, Die scheinbar geringfügige mobenefische Angelegenheit, an ber aber, wie wir bemerkt haben, nicht weniger als die Beherrschung von gang Italien bing. Das Begebren nach Modena selbst ließ sich nicht füglich erneuern: Die jest erhobene Forderung aber von Romagna und Ferrara that in ber Hauptsache benfelben Dienft. Wenn man fie burchfette, fo gewann man von Benetien ber eine geschloffene Territorialverbindung mit dem Kirchenstaate und Toscana, und jchloß jo, von Meer zu Meer, Mittel- und Süditalien gegen ben frangösischen Einfluß ab. Die Borstellung war verlodend genug; aber ebenjo nabe batte, scheint es, auch die Frage liegen follen, ob man feit bem 18. April irgend eine Aussicht auf ihre Berwirklichung binzugewonnen batte? Db irgend ein Grund für die Hoffnung vorlag, in Montebello zu erreichen, mas Bonaparte in Leoben so bestimmt verweigert hatte? Wenn man jetzt auf ben General teinen ftarferen Druck als in Leoben ausüben konnte, jo mar bas neue Programm ein entschiedener Fehler. Der Bertrag von Leoben war ben Umständen nach jo gunftig für Destreich wie möglich. Ohne gang besondere Stüten für eine neue Forderung hätte Thugut nicht eine Linie barin andern laffen burfen. Es gab tein einfacheres und fraftigeres Mittel gegen neue frangofische llebergriffe, ale ben Grundsat, die Präliminarien heilig zu halten. Mit bem Antrag auf eine eilige Separatverhandlung, mit bem Begehren ber Romagna und Ferrara's gab er dieje unantastbare Position selbst aus ber Sand. Er batte wiffen tonnen, daß Bonaparte nicht ber Mann mar, unbezahlte Ginraumungen zu machen. Wollte Destreich etwas über Die Praliminarien hinaus erlangen, so mußte es Frankreich einen noch größeren Gewim Und da Thugut seinen neuen Bortheil in Italien sucht, zubilligen. so war es gewiß, daß Frantreich sich bann ein solches Opfer im Suben, ja vielleicht die bloße Forderung besselben, mit einem entsprechenden Beutestück im Norben, auf beutschem Boben, bezahlen laffen wurde. Dieser Zusammenhang lag so unvermeiblich in ber Natur ber Dinge, baß es lediglich als leere Redewendung, ober, wenn man lieber will, als wohlfeile Handelstattit erscheint, wenn Thugut's Instruction moch von der allgemeinen Grundlage der Unverletlichkeit des beutschen Reiches rebet. Ein folcher Wunsch war ohne Zweifel aufrichtig bei ihm, insofern er ohne bringende Noth keine weitere Ausbehnung ber französischen ober preußischen Macht zulassen mochte: nur zu balb aber werben wir seben, daß er auch zu rheinischen Abtretungen in bem Falle bereit war, wenn sie zur Erlangung jener italienischen Bortheile nothig erscheinen sollten.

Gallo wurde junächst über ben formalen Bang ber weiteren Berhandlung in turgester Frist mit Bonaparte einig. Destreichs Antrag auf sofortige Separatverhandlung und Fernhaltung der Alliirten von berselben entsprach ebenso ber Meinung bes Generals wie ben Weisungen bes Directoriums. Schon am 24. Mai wurde barüber förmliche Abrede genommen und zugleich die Eröffnung des Congresses für ben Reichsfrieden auf den 1. Juli in Rastadt verabredet. Den europäischen Congreß bagegen, ben man in Leoben beschlossen, ben aber Thugut's Instruction zu leerer Formalität zu machen vorschlug, gedachten Bondparte und Gallo gang zu ftreichen. Anstatt die Berbündeten zu seinen Unterhandlungen binguguziehen, wurde Deftreich ihnen feine Bermittlung zu ihrem Frieden mit Frankreich anbieten. Sollte jedoch ber Raijer es vorziehen, die Gesandten berselben nach Rastadt einzuladen, jo würde Frankreich eben borthin auch Bertreter von Batavien und Spanien berufen. Sofort schritten bann die beiben Unterbändler m ber sachlichen Erörterung ihres befinitiven Bertrages, und gleich bie erste Conferenz brachte die Folgen des von Thugut ergriffenen Shstemes an das Licht. Bonaparte war ebenso bereit wie Thugut, die Praliminarien gründlich umzuarbeiten; leiber aber bachte er bies in völlig anderer Weise als ber faiserliche Minister zu thun. Von jeher war ihm ber Lauf ber Etsch als die sicherste militärische Grenze Italiens erschienen; in Leoben freilich hatte er bem Kaiser barüber hinaus noch bas Land bis jum Oglio bewilligt, um hiermit die Abtretung Mobena's zu gewinnen; jetzt aber fab er fich in ber Lage, für biefe Bezirte bem

Raifer im Often ber Etich ben glanzenbsten Austausch vorzuschlagen, Benedig felbst, mit den Lagunen und bem Dogabo, allerdinge geringer an Seelengabl als die Provingen von Brescia und Mantua, bafür aber in jeder anderen Beziehung von unvergleichlich größerem Gewicht. Die östreichische Forberung der Romagna und Ferrara's warf er so grundlich hinweg, daß er in seinem Berichte an das Directorium fie jar nicht einmal erwähnte, sondern es bei ber furzen Andeutung bewenden ließ, es zeige sich, daß ber Raifer eine Entschädigung für ben Bergog bon Mobena begehre; es habe bies aber große Schwierigkeiten, wenn sich ber Bergog nicht etwa mit ber Insel Zante begnügen wolle. In berfelben Besprechung fam man auch auf bas beutsche Reich, und Bonaparte trat hier mit noch umfassenderen Borschlägen bervor. Im Eintlang mit feiner uns ichon befannten Borftellung, ber Raifer murbe beutsche Erwerbungen nicht ewig ablehnen, meinte er jest bei Gallo berauszuhören, daß Destreich sich gegen die Abtretung der Rheinlande itraube, nicht fo febr, weil es ben Frangofen biefen Bewinn miggonne, 26 weil es in Folge ber Maagregel neues Wachsthum ber preukischen Racht, ober gar ben ganglichen Sturz ber Reichsverfassung fürchte. Rach biefen Gesichtspunkten richtete er nun ohne Zaudern seine Antrage Er bot bem Raiser bas Erzbisthum Salzburg und bas Bisthum Baffau und forberte bagegen die Rheingrenze für Frankreich, wobei im Uebrigen die Reichsverfassung unverändert bleiben und Preußen nichts weiter als ein Aequivalent für Cleve, und falls es sich bei ber Answahl unbequem zeige, Cleve jelbst zurud erhalten jollte. dorberung ber Rheinlinie mar also bier für Destreich so weit versußt, wie nur möglich. Breugen sollte nicht vergrößert werben, die geistlichen Burften aber bes rechten Rheinufers im ungeanderten Bestande bleiben, tros aller im vorigen Sommer mit Preugen, mit Baben und Burtemberg zeichloffenen Berträge. Dem Marcheje bi Gallo leuchteten biefe Bortheile ein, obgleich davon in seiner Instruction feine Sylbe erwähnt Abzuschließen in Diesem Ginne war er natürlich nicht befugt; mar. aber er tam mit Bonaparte überein, daß beibe ihren Regierungen tiefe Grundlage für ben Definitivfrieden bringend empfehlen wollten. Deftreich wurde baburch gegen ben Stand ber Praliminarien ungefähr 50,000 Seelen, eine beffere Abrundung aller feiner Grenzen und bas berrliche Benedig mit beffen gefammten maritimen Bulfsquellen gewinnen. Allerdings ware nach Benaparte's Antragen Frankreichs Zuwachs in Deutschland wie in Italien größer als jener Deftreichs; inteffen wie unendlich schlimmer mußte ber Schaben werben, wenn bie

Republit, von Deftreich abgewiesen, mit Breugen und ben fubbeutschen Regierungen auf bie Augustverträge zurückgriffe? Genug, Gallo lief sich überzeugen. Er war ohne Zweifel seinem gewaltigen Gegner geistig in feiner Hinsicht gewachsen; es tam bier noch ber besondere Umstand bingu, daß er für seinen neapolitanischen Sof Gefälligkeiten bei Bonaparte erwirken follte und beshalb febr bereit mar, bas Mögliche per Bewinnung bes gefürchteten Machthabers zu thun. Er melbete alfa wie verabredet, die Borschläge nach Wien mit warmer Empfehlung. Auch Bonaparte schrieb in biesem Sinne bem Directorium. Auf bas Dringenbste empfahl er bie Garantie ber Reichsverfassung. beutschen Reichstörper fturgen, sagte er, hieße ben Bortheil ber belgischen und rheinischen Erwerbung wieder verscherzen; es hieße 10 bis 12 Millionen Menschen in bie Sand von zwei Grogmächten legen, welchen Er fügte bas berühmte Bon beiden wir ftete mißtrauen muffen". hingu: "wenn bie beutiche Reichsverfassung nicht bestände, so mußte man fie gang eigens in unserem Interesse schaffen". Niemals ist die mahre Bedeutung ber beutschen Kleinstaaterei in inhaltsvollerer Lurge bervorgeboben worden. In Bezug auf Benedig warf er jett zum ersten Male jede bisher beobachtete Zurudhaltung hinweg. "Benedig, seit 200 Jahren im Berfalle, schrieb er, tann die Streiche, die wir ibm beigebracht haben, nicht überleben: eine elende, feige, für bit Freiheit nicht gemachte Bevölferung, ohne Rand, ohne Baffer; es ift natürlich, fie benen zu laffen, welchen wir ihren Continent geben. Bir nehmen ibre Schiffe, raumen ibr Arfenal aus, fubren ibre Befdut weg, richten ihre Bant zu Grunde und behalten Corfu und bagu noch Ancona für uns. Corfu lassen wir uns in dem östreichischen Friedens vertrage überweisen; Ancona's Wälle werden mit jedem Tage fester und wir halten es militärisch besetzt, bis die neuen Ereignisse in Rom es uns unwiderruflich überliefern". Die letten Worte bezogen fich auf bie Arantheit, welche gerade in biefen Wochen bas Leben bes greifen Auf die erste Kunde davon hatte Bonaparte das Bius bedrobte. Directorium befragt, ob er beim Tobe bes Bapftes Rom besethen und eine neue Wahl zulaffen follte.

Er zeichnete dieses Bild der Ausplünderung und Auslieferung Benedigs, der Einverleibung Ancona's, der Einnahme Roms unmittelbar nach der Besprechung mit Gallo, in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai, zehn Tage nach dem sogenannten Friedensschlusse mit der venetianischen Republik. In keinem Borte seiner damaligen Brieft und Gespräche zeigt sich eine Spur, daß er über eine so bodenlose

oppelzüngigseit ein Bebenken, ja nur ein Bewußtsein von berselben habt hätte. Die Benetianer zu betrügen erschien ihm nicht minder laubt als Benedig zu vernichten; das Eine wie das Andere that er it derselben Unbefangenheit; Beides dünkte ihm gleich selbswerständlich, eil es gleichmäßig dem einen, allein erheblichen Zwecke diente, seine rsönliche Macht über jede Schranke und jeden Biderstand emporzusben. Ohne eine Stunde zu verlieren, drängte er auf diesem Wege rwärts; auch dieses Mal hatte er bereits thatsächlich verfügt, was er m Directorium zur künftigen Anordnung empfahl.

## Zweites Capitel.

## Montebello.

Während General Bonaparte mit Oeftreich die Abtretung Benedigs unterhandelte, war er unabläffig thätig, sich felbst ber maritimen Streitfrafte und Positionen bes ungludlichen Staates zu bemachtigen, und zugleich die betrogene Municipalität durch die besten Freundschafteversicherungen in tiefe Sicherheit einzuwiegen. Er schrieb ihr an bemfelben 26., an teffen Abend er Gallo bie Stadt für ben Raifer anbot: "ich werbe Alles thun, was in meinen Kräften steht, um euch meine Büniche für bie Stärfung eurer Selbstftanbigfeit ju bethatigen, bamit bas arme Italien endlich ruhmvoll, frei und unabhängig von frembem Einfluß auf ber Weltbühne erscheine, und unter ben großen Nationen wieber ben Rang einnehme, zu bem es burch bie Ratur, bie Lage mt bas Geschick berufen ist". Er schlug ihr bemnach vor, gemeinsam eine Rüftung jur Siderung ber jonischen Infeln auslaufen zu laffen, französische und italienische Truppen auf einem Geschwader beider Nationen. Den General Gentili, welcher bie Expedition führen follte, wies er barauf an, sich aller venetianischen Besitzungen in ber Levante so wie aller bort befindlichen Kriegsschiffe ber Republit zu bemächtigen, w nächst überall nur als Bundesgenosse Benedigs aufzutreten, und bas Unmögliche zu thun, um fich bie Buneigung ber Bevolkerung zu fichern, im llebrigen aber Sorge zu tragen, daß er für alle Fälle ber hert Wenn er fande, daß bie Einwohner Reigung jur Unabhangigfeit hatten, jo follte er biefer Stimmung ichmeicheln, und nicht ermangeln. in jeder seiner Proclamationen von Hellas, von Athen und Sparta 311 reten. Die Municipalität war glücklich über bas thätige Wohlwollen bes Generals; bas Geschwaber murbe ausgeruftet, gang nach Bonaparte's Anordnung, auf jedem Jahrzeuge ein frangofischer Commanbant und eine frangofische burch eine kleine Abtheilung Benetianer verstärfte Besatzung, und erschien am 28. Juni bor Corfu. Dort batte man zu ernstem Widerstande keine Mittel gehabt, weil bie alte Regierung sowohl die Truppe als die Werke arg vernachlässigt hatte, und als vollends Gentili ein Manifest an bas land schickte, worin er ben Ginwohnern Freiheit und Gleichheit, Sicherheit von Religion und Eigenthum, und die Wiedergeburt Briechenlands zu seinem alten Glanze verfündete, da wurde er mit Jubelruf und Glodengeläute aufgenommen, und bie Hafenbatterien schidten ihm ftatt feindlicher Geschoffe nur ben Feftgruß ihrer Freudenschüffe entgegen. Er nahm fofort Befit von ben Festungswerken, legte die Hand auf bas Staatsvermögen, ergriff tie Herrschaft über die Berwaltung und besetzte die übrigen Inseln und die in Corfu vorhandenen Schiffe. Bang in berselben Weise wie General Gentili in Corfu, verfuhr Contre-Admiral Perree in Benedig felbst. Bonaparte hatte aus Toulon eine Menge französischer Seeofficiere und Matrojen zur Bemannung ber venetianischen Flotte kommen laffen, und bann, am 13. Juni, Perrée babin angewiesen, bag er fich ber Municipalität in Benedig vorzustellen habe, mit ber Erklärung, baß bie enge Freundschaft zwischen beiben Republiken eine rasche Hebung ber venetianischen Kriegsmarine und bemnach bie frischeste Thätigkeit im Arfenal erforberlich mache. Unter biefem Borwande wurde Perree Alles in Beschlag nehmen, zugleich aber bemüht sein, mit ben städtischen Beborben in guten Beziehungen zu bleiben und bie venetianischen Arbeiter und Marinebeamten für seine Zwede ju benuten, stets bie Einbeit ber beiben Republiken im Munde führen, und immer ben Namen venetianische Marine gebrauchen. Ein Artikel bes Bertrags bewillige Frankreich Schiffsvorrathe im Werthe von brei Millionen; bie wirkliche Absicht aber sei, alles Vorhandene nach Toulon zu schaffen, und sämmtliche venetianische Kriegsschiffe zu einer französischen Flotte ju vereinigen. So ging bies Berfahren seinen Bang. Während auf ber Terra ferma die bemotratischen Stadtrathe eine Brandschatzung nach ber andern aufzubringen und alles Kirchenfilber ihrer Gemeinden ben Frangofen abzuliefern hatten, arbeiteten auf Geheiß ber bethörten Diunicipalität bie Beamten bes Arfenales selbst an bessen Ausplünderung und an ber Stellung ihrer Schiffe in frangofischen Ariegsbienst eifrig mit. Es war bas treue Gegenbild, mit grelleren Farben und tieferem Schatten, ju bem Berhältniß zwischen ben Targowigern und ihrer boben Beschützerin, Catharina II.

Dem Sturze Benedigs folgte, wie es Bonaparte bem Gesandten

Fappoult angefündigt hatte, ber Ruin Genua's auf bem Fuße nach Sechshundert Jahre früher hatte ber Abel ber beiben Stäbte bas Mittelmeer und ben Bontus mit seinen Rampfen um bie Seeberrichaft erfüllt: jest begrub sie beibe bie Herrschaft eines jungen Corsen in ben unreinen Wogen ber revolutionaren Demofratie. Schon seit Jahren batte Genua's Neutralität zwischen Franfreich und England einen ebenje schweren Stand gehabt, wie er es für Benedig zwischen Frankreich und Deftreich gewesen war. Jebe ber friegführenben Mächte beschulbige Genua ber Begünstigung ber andern, und nahm bavon Beranlaffung den fleinen Staat mit Drohungen und Mißhandlungen aller Art w treffen. Seit den ersten Siegen Bonaparte's war die genuefische Rufte völlig in der hand der Franzosen, und der Senat hatte sich zu einem Bertrage herbeilassen muffen, in welchem er burch eine Anleibe von vier Millionen und durch Sperrung ber Bafen gegen bie Englander seine fünftige Sicherheit zu erfaufen batte. Indessen flogen bie gierigen Bebanten ber Franzosen unaufhörlich um die schöne Stadt; bas aus wartige Umt in Paris bewahrt gange Stoße von Dentschriften ber mannichfaltigften Berfonen, welche ihre Ansichten und Borfcblage über das, was man damals die Befreiung Italiens nannte, bem Ministerium mittheilen, und burchgangig ift ihr lettes Wort, daß jur Sicherung ber großen Sache Genua frangosische Besatung haben muffe 1). Wie um Billetard in Benedig, jo fammelte fich in Genua um Fappoult ein bemotratischer Elub, ber seine spärlichen einheimischen Mitalieder burd zuströmende südfranzösische und lombardische Jacobiner so wie burch politische Flüchtlinge aus Rom und Neapel verstärkte, und unter dem Borsite eines Abothekers Morando auf den Sturz ber Oligarchen jann-"Wit der Masse des Boltes, flagte der frangosische Consul La Cheze seiner Regierung, ist nicht viel zu machen: sie ift in ber Hand ber Priefter, die sie burch ihre weinenden Madonnenbilder aufregen, und fie fieht in une bie Eroberer, die ihr Beld und ihre Aunstichate megnehmen, und indem sie unsere Personen haßt, ist es begreiflich, daß sie unfere Grundfätze nicht liebt". Indeffen thaten Fappoult und Morante, was fie fonnten, und als Bonaparte mit neuen Lorbeeren geschmuch aus Deutschland jurudtam, hielten fie die Stunde des Erwachens getommen. Die genuesische Regierung ließ einen Neapolitaner Bitaliani. ber sich burch sein lautes Treiben besonders bemerklich machte, ver-

<sup>1)</sup> Dagegen rebet nicht Einer von Benebig; beffen Fall, wie gefagt, ift allein Bonaparte's Bert.

haften: sofort aber schritt Fappoult ein, ertlärte ben Neapolitaner für einen naturaligirten Frangosen, und erlangte bei bem furchtsamen Senate Die Freilassung besselben. Seitbem sette ber Club seine Bewegungen in voller Deffentlichkeit fort, jog aus allen Rachbarlanden Gefinnungsgenoffen berbei, richtete in Morando's Wohnung eine Baffenniederlage ein, und verfündete immer nachbrucklicher ben naben Stur; bes ariftofratischen Regiments. Die jacobinischen Zeitungen von Mailand trugen Diesen Ruf burch Europa, und ließen schon baburch feinen Zweifel an Bonaparte's Zustimmung: Fappoult aber schickte heimlich eine Aufforderung nach Toulon, um Berübersendung einiger Kriegeschiffe gur Bejegung bes genuesischen Bafens. So war Alles zum Ausbruche bereit, und nur auf Bonaparte's Bunfch wurde, wie wir faben, Anfange Dai die Erhebung noch verschoben, bis Benedige Schickfal entichieden ware. Um 20. Mai aber nahm die genuesische Polizei zwei ber verwegensten Clubiften gefangen, und nun war bei ben Genoffen berielben fein halten mehr. Gie griffen ju ben Waffen, burchzogen unter bem Befang ber Marfeillaife bie Strafen, und forberten von bem Dogen Brignole die Freilaffung ber Gefangenen. Der Senat wies fie ab, und ein Berfuch ben Balaft ju fturmen, murbe burch bie Bache zurückgeschlagen. Weiter aber schritten die Behörden nicht gegen Die Emporer ein; Jappoult verhieß ihnen die fraftigfte Bertretung ihrer Bunjche, und so tumultuirten sie, ohne erhebliche Gewaltthat, aber unter zahllosen kleinen Unordnungen, jubelnd und trinkend die Nacht hindurch. Am Morgen bes 22. vergrößerte fich ber Saufen burch bas Gefindel, welches feinem großen Hafenplate fehlt; Lombarden und Franzosen tamen in beträchtlicher Angahl bingu; fie erhoben jest ben Ruf: es lebe bas Bolt, es lebe bie Freiheit!, eröffneten unter blutiger Rauferei das Schuldgefängniß, und bemächtigten sich bann in plöglichem Anfall des innern Hafens, der Darfena, wo sie die Galeerensclaven befreiten und bewaffneten. Go verstärft, erflärte auf öffentlichem Plate Morando die bisherige Berfassung für abgeschafft und die Boltssomeranität hergestellt, während der streitsertigste seiner Unhänger, Filippo Doria, mit bewaffneten Banden die schwach besetzten Thore und im Innern der Stadt ben beherrschenden Buntt des Bonte Reale bejette.

Unterbessen hatte sich ber Senat versammelt, entsetzt und verswirrt, ohne große Streitmittel, und noch mehr ohne festen Muth, und führte eine Berathung ganz im Style ber venetianischen Consulta, um endlich zu bem Beschlusse zu gelangen, ben französischen Gesandten um

Aber während die Vorfampfer ter feine Bermittlung zu ersuchen. Boltssouveränität in jedem Augenblick die Unterwerfung bes gitternben Senates erwarteten, erhob fich wie in Benedig jum Schutze ber alten Regierung bas jouverane Bolt felbst. Gine schwere Daffe von Lastträgern und Roblenbrennern, entruftet über bas mufte Treiben ter Jacobiner, jog vom hafen ber in die innere Stadt, wurde aus jeber Strafe burch Schaaren ergurnter Burger rerftartt, bewaffnete fich in ber rajch besetzten städtischen Rustkammer, und fiel bann unter bem Rufe: es lebe bie bl. Jungfrau, es lebe ber Doge, es lebe bie Religien! mit wuchtigen Schlägen auf allen Seiten über bie Meuterer ber. In ren Strafen hatten fie auf ber Stelle bie Oberhand; barter und blutiger wurde ber Rampf an ben Thoren, und mehrere Stunden hindurch vertheidigte Filippo Doria den Ponte Reale, bis auch er endlich überwältigt und mit einer großen Bahl feiner Unbanger er Fappoult, obgleich persönlich von bem Bolte nicht ichlagen wurde. bedrobt, war völlig erschreckt und niedergeschlagen, und beeilte sich, dem herannahenden französischen Geschwader Gegenbesehl zuzusenden.

Bonaparte empfing bie Kunde von biefen Borgangen gleichzein; burch eine Depesche Fabpoult's und ein bemuthiges Schreiben bes Dogen. Gein Entschluß ftand auf ber Stelle fest, und am 27. Mai jandte er an Fappoult einen scharfen Tabel über die Schwäche, mit ber er bie Flotte gurudgeschickt, an ben Senat aber einen seiner Abjutanten, Lavalette, um im versammelten Aleinen Rathe ein Sebreiben bes Generals zu verlegen, und bie Ariegserflärung auszusprechen, wem nicht binnen 24 Stunden die Forderungen Bonaparte's erfüllt wären Das Schreiben erklärte, bag eine Angahl Franzosen bei ben Unruben res 22. von dem aufgehetzten Pöbel ermordet, und andere von der Regierungspolizei grundlos eingesperrt worben, daß bieje auf ber Stelle in Freiheit zu jegen, Die Morber zu verhaften, Die Bobelbanten 34 entwaffnen seien. Bon einer Aenderung ber Berfassung war hier ned nicht bie Rebe. Alls Lavalette in Genua anlangte, und Fappoult jeinen Auftrag mittheilte, rief tiefer gang fassungelos, Lavalette wurd immitten bes erhipten Boltes bie größte Befahr laufen; ichon fein Begehren, in ben versammelten Rath eingeführt zu werben, fei nach genuesischen Gesetzen ganz unerhört. Der junge Officier antwortere, unerhört wäre nur, wenn ein Befehl bes Generals Bonaparte nicht ausgeführt wurde. In ber That wurde ibm ber Gintritt ohne Weiteres verstattet, bie Freilassung ber Gefangenen und bie Entwaffnung ber Rohlenbrenner auf der Stelle bewilligt, und obwohl zum Aerger

Bonaparte'81) Fappoult in seiner damaligen Stimmung nochmals berichtete, daß die Bolfberhebung gang freiwillig und ohne böbere Leitung erfolgt sei, auf Lavalette's Andringen bie Berhaftung von brei Batriciern als Urhebern bes Franzosenmorbes verfügt. Die französische Flotte unter Admiral Bruchs war immer noch in der Nähe; eine Reiterabtheilung unter General Rusca ftreifte vor ben Thoren ber Stadt; von Cremona her war die Division Serrurier, von Turin ein farbinischer, burch Bonaparte aufgebotener, vom Könige gerne bewilligter Beertheil gegen bas unbewaffnete Genua im Anzug. Als jest Fappoult ben Bunfc einer Berfassungeanberung wiederholte, erfannte ber Senat nach einigem Sträuben bie Unmöglichkeit bes Wiberftanbes, und schickte eine Befandtichaft an Bonaparte, um mit biefem bas Rabere gu vereinbaren. Der General fagte ihnen 2), daß Franfreich entichloffen fei, feine Beleidigung ber großen Republit burch die italienischen Aleinstaaten weiter zu bulben, daß bas genuesische Bolt frangösische Bürger mißhandelt habe, daß also die Regierung bort entweder nicht die Rraft ober nicht ben Willen babe bas Rechte zu thun, und bag im einen wie im andern Falle eine französische Besatzung von 10,000 Mann für Genua unerläßlich fei. Der Senat, hierdurch völlig eingeschüchtert, fandte umgebend neue Unterbändler mit unbegrengter Bollmacht, und Diese zeichneten barauf am 6. Juni einen geheimen Bertrag, welcher für Genua eine Berfassung nach tem Dlufter ber französischen feststellte, und bis zu beren Einführung eine provisorische Regierung ernannte, beren Mitglieber von General Bonaparte bezeichnet merten follten, und welche diesen ehrenvollen Auftrag nur gegen Erlegung einer Gelöftrafe von 2000 Louisbor ablebnen burften. Um ber jo verjüngten Republit auch nach Außen größere Stärke zu verleihen, schickte Bonaparte bie frangösischen Generale Cajabianca und Duphot mit bem Auftrage, ben Befehl über bie genuesischen Truppen zu übernehmen. Es war, wenn sonft noch jemant an ber Thatsache hatte zweiseln konnen, bie unverhüllte Erflärung, daß es mit ber Unabhängigfeit Benua's ju Ente, bag bie neue ligurijde Republit nichts als ein willenlofer Bafall ber frangösischen war. Der unmittelbare territoriale Zusammenhang

<sup>1)</sup> Er antwortete Fappoult am 29. Mai: "Ließen wir ben Genuesern Zeit zu Ruftungen, fo murben wir bie schwersten Berlegenheiten verbienter Maßen erleben, falls die öftreichische Unterhandlung mißlange, und ber Kaiser fic dann in die genuesuchen Wirren einmischte".

<sup>2)</sup> An bas Directorium 1. Juni.

zwischen Frantreich, Modena, Mailand, Bologna war damit hers gestellt.

So schaltete ber junge Eroberer in ben italienischen Landen, gertrümmerte ihre alten Staatsgewalten, richtete neue jogenannte Republiken ein, bedrobte ben Kirchenstaat, von bessen Fortbauer er keinen Rugen für sich erwartete, gemährte bem Könige von Sardinien, beffen icone Regimenter er seinem eigenen Dienste aufsparte, festen Schutz gegen Die revolutionaren Umtriebe ber frangosischen Regierung selbst. Auf bem Schloffe Montebello hielt er hof wie ein machtiger herricher altfürstlichen Stammes, umgeben von einem glanzenden Generalfiat, den Gesandten Destreichs und ber italienischen Staaten, unaufhorlich fich folgenden Deputationen ber bejetten Städte und Landichaften Seine Gemablin, jeine Mutter, mehrere Bruter und Schwestern warm bei ibm, und wurden von allen Seiten mit foniglichen Ehren überbäuft. Es war eine schwer zu erringende Ehre, von ihm zur Tafel gezogen zu werden; er speiste öffentlich, und ließ bei jeber Mahlzeit Burger und Bauern ber Umgegend in ben Saal treten, welche bann mit neugierigen Bliden jeder Bewegung des berühmten Bewalthabers folgten. Seine Bedanten gingen bober als jemals früber. Den Frieden mit Destreich erachtete er so gut wie abgeschlossen, und hatte seine militärische Umgebung bereits mit dem Bilde orientalischer oder englischer Expeditionen erfüllt, welches seine Seele damals beschäftigte 1). lange übrigens aus Wien die schließliche Zustimmung noch nicht ein getroffen war, hielt er es für angemeifen, eine halb brobente Saltung zu bewahren, und mahrend er ben Marcheje Ballo mit ben ichonften Worten hinsichtlich der Wünsche Reapels föberte, sonft von seiner Ab neigung gegen einen raschen Frieden mit Destreich zu sprechen, ba ibm Frantreich gur Zeit feinen Erfat für ben Oberbefehl in Italien bieten fonne 2). In Wahrheit war biefer Erfat in seinen Gebanten langit festgestellt: er wollte binaus auf die Gee, in ben Drient, in Die Beimath ber großen Welteroberer, und fab mit drängender Ungetuld ber entscheidenden Depesche Thugut's entgegen. Gein Wunsch und jeine Hoffnung, mit Deftreich zu ichleunigem Abschluß zu tommen, mar jo entichieden, bag er gelaffen jufah, als bie taiferlichen Truppen ichen

<sup>1)</sup> Schreiben an Berthier 7. Juni.

<sup>2)</sup> Wenn bie von Miot (Memoires I, 103) berichteten Gespräche nicht gam ersunden find, so können sie nur aus ber oben angegebenen Berechnung entsprungen fein.

jest Dalmatien und Iftrien besetzen, obgleich nach ben Abreden von Leoben die venetianische Beute erst nach der Unterzeichnung des definitiven Friedens dem Kaiser überliefert worden sollte.

Aber es war ihm nicht bestimmt, so rasch zum Ziele zu kommen. Mit einem Male häuften ssich die Schwierigkeiten, und, was seiner rastlosen Natur das Widerwärtigste dünken mußte, sie waren so besichaffen, daß er selbst kein besseres Mittel zu ihrer Bekämpfung besah, als ein fast unthätiges Zuwarten, um die Entwicklung allmählich heranreisen zu lassen.

Bunachst mußte er erfahren, bag er bie Stimmungen in Wien vollkommen unrichtig beurtheilt batte. Die Aenderungen in Thugut's Borschlägen, welchen Gallo so leicht beigetreten war, erregten bei bem faiserlichen Minister ben lebhaftesten Unwillen. Denn gerade ber Hauptpunft, um deffentwillen Diejer ben Boben ber Präliminarien batte aufgeben wollen, die Erlangung ber Legationen, und bamit ber berrichenten Stellung in Italien, mar von Gallo leichtfinnig geopfert worden. Was lag Thugut an der Stadt Benedig, wenn die Etichlinie ein für alle Mal den Einflug Destreichs von Italien absperrte? war im böchsten Grabe erzürnt über ben windigen Neapolitaner, und beichloß auf der Stelle, die wichtige Unterhandlung zuverlässigeren Banten ju übertragen. Er jehrich dem Grafen Cobenzt nach Betersburg, bag er fich zur Abreife bereit halten folle, um auf ben erften Ruf nach Wien und Mailand eilen zu können. Bis zu seiner Ankunft ichickte er zur Beauffichtigung Gallo's den General Merveldt nach Dem vorläufigen Abtommen vom 24. Mai verfagte er Montebello. Die faiserliche Bestätigung, und wies die Vorschläge bes 26. mit lebhafter Entschiedenheit gurud. Er mochte ce jest einsehen, wie vertehrt fein Berjuch gewesen, jo gang im Fluge noch einen erheblichen Gewinn zu erhaiden; er beeilte fich, Die faliche Babn zu verlaffen; leiber aber gab er ben ersten Gebler nur auf, um in einen zweiten schlimmeren zu gerathen. Wie gefagt, ber sachliche Inhalt bes Praliminarvertrags war burdans günftig für Deftreich, und nichts war beutlicher als bas Intereffe bes Raifers, benjelben burch rajden Definitivfrieden bleibent Thugut hatte benn in ber Instruction vom 14. Wai auf festzustellen. beichleunigtes Berfahren, ohne Berufung eines europäischen Congreffes, gedrungen, und bies entsprach allerdings ber Lage Destreichs ebenfe wie jener Franfreichs. Er hatte aber zugleich auch bie erheblichsten Menterungen an bem Inhalte ber Praliminarien vorgeschlagen, und bies mar außerst gefährlich, ba es Bonaparte bie Möglichkeit gab, ber öftreichischen Eroberungsluft die stärkere frangolische entgegen zu stellen. Nach dieser Erfahrung batte, scheint es, für Thugut nichts naber gelegen, als einfaches Zurudgreifen auf den Inhalt ber Praliminarien, ba über etwaige Aenderungen ein gedeihliches Einverständniß nicht ju hoffen war; von der Instruction des 14. Mai aber hatte er nichts fefthalten follen, als ben beiben Parteien erwünschten Antrag auf beschleunigte Separatunterhandlung ohne Zuziehung ber verbundenen Machte. Wieder aber war ein solches Berfahren zu schlicht und zu gerate, als daß es Thugut staatsmännisch erschienen ware. Er hatte erfahren, raß Bonaparte den raschen Abschluß wünschte; Thugut mochte demnach hoffen, jest burch Hinzögern besselben ben General in ben italienischen Streitfragen murbe zu machen. Anftatt alfo, bem eigenen und vor Allem bem beutschen Interesse entsprechend, Die Beseitigung bes Congresses anzunehmen, und sofortige Beträftigung ber Praliminarien zu fordern, bullte er sich in tiefes Schweigen über ben fachlichen Inhalt bes Definitivfriedens, und beantragte vor Allem die vertragsmäßige Einberufung bes europäischen Congresses, mithin im besten Falle ein Monate langes Hinausschieben ber endlichen Entscheidung.

Man mag tiefen Entschluß betrachten, von welcher Seite man wolle, man wird ihn bei jeder weiteren Erwägung immer unbegreiflicher Mochte Bonaparte personlich wegen seiner orientalischen Plane noch so lebhaft bie schnelle Berständigung mit Destreich wünschen: Thugut fonnte seinerseits boch nur mit ben ihm befannten Dacht-Bier aber ftand es verhältniffen Deftreichs und Frankreichs rechnen. fc, daß bie Beuteftnicke, welche Leoben ben Deftreichern zuwies, erft nach erlangtem Definitivfrieden in ihren Besit tommen follten, mabrent Franfreich nicht bloß bas ihnen abgetretene Belgien, sondern außerdem noch ben größten Theil von Italien und Rheinland in Santen batte. Frankreich also konnte mit großer Belaffenheit bie Dinge kommen feben; rie Macht, welche bas bochfte Intereffe am schleunigen Abschluß res Definitivfriedens hatte, war nicht bas Directorium, sondern ber Raifer Bielleicht hatte man in Wien auf bie Friedenspolitif ber gemäßigten Partei rechnen mögen, welche bei Berzögerung des Abschlusses bie Regierung auch zur Annahme ungunftigerer Bedingungen brangen wurde: und, wie wir seben werben, wußte in der That Bonaparte sich Thugut's Berfahren nur aus biefem Gefichtspunkte zu erkaren. so oft man ihm bicje Auffassung nachgesprochen bat, bis jest ift an keiner Stelle eine Menferung Thugut's beigebracht worden, welche irgend eine bestimmte Hoffnung auf den französischen Parteienkampf

istriickte 1), und sicher ist es in jedem Falle, — wir werden bald es t Einzelnen wahrnehmen — daß jede Hoffnung dieser Art eine eitle weien wäre. Die Summe ist und bleibt: in der gegebenen Lage konnte r Testreich feine verkehrtere Taktik ersonnen werden, als Thugut's ersuch, den Gegner durch Hinschleppen zu ermüden und zur Nachsebigkeit zu bringen.

Dazu fam, daß ber von Thugut hervorgefehrte Grund bes Aufube, ber europäische Congreg, so unglücklich wie möglich gewählt ir. Einmal hatten, nach Thugut's früheren Beisungen, Gallo und terveldt die Beseitigung besselben bei Bonaparte wiederholt selbst antragt, so bag es äußerst ungeschickt beraustam, wenn sie jest ibre orte umbeuten, und aus amtlichen Borichlägen zu individuellen Anbten herabmindern mußten. Sodann aber — und bies war schlimmer entsprach Thugut's Zurucktommen auf ben europäischen Congreß rchaus nicht ben Bunichen ber verbundeten Dlachte felbst. Raiser ul war gang und gar in feine friedfertigen Stimmungen verjunten; er konnte für sich ben Frieben mit Frankreich, ber immer r burch Worte und nie burch Thaten unterbrochen worben mar, zu er Stunde herstellen, und hatte bamals nicht die geringfte Reigung, b burch bie Theilnahme an ber öftreichischen Berhandlung neuen irren mit bem Directorium auszuseten. 3a, ce war jogar ber Born gen Preugen, ben ihm die Nachricht von dem Augustvertrage bervor= rufen, vollständig verraucht; anstatt nach Thugut's Bunjchen Preugen rch Ariegedrohungen einzuschüchtern, ließ er auch in Berlin seine iedseligteit ertennen, und batte nichts einzuwenden, wenn ber Berliner f bie officielle Bermittlung bes Reichsfriedens in Die Band nehmen Für Thugut aber gab ce nichts Berhafteres als ein jelbstnbiges Auftreten Preugens, und folglich für feinen Standpunft nichts angenehmeres als bei ben preußischen Reigungen Baul's Die Beiligung Ruflands an bem Friedenswerte. Den Franzosen war bies rhaltniß nicht vollkommen beutlich, aber auch burchaus nicht völlig Für sich allein hatte es ausgereicht, ihnen Thugut's ngregantrag als bas erscheinen zu lassen, was er war, nicht als it gemeintes Begehren, sondern als tattische Finte gur Erreichung ftiger 3mede.

<sup>1)</sup> Dochftens gang allgemeine Wentungen tommen vor, 3. B. in Gallo's truction vom 12. August, bag es bei ber notorischen Friedenssehnsucht bes 13öfischen Bolles zwedmäßig sei, burch ben Gang ber Berhandlung bie Schuld Diftlingens recht beutlich ben frangefischen Becollmächtigten zuzuschieben.

Noch viel greller trat dasselbe Ergebniß bei dem zweiten Bundesgenossen des Kaisers, bei England, hervor. Denn längst vor dem Augenblicke, in welchem Thugut es für die höchste Ehrenpflicht des Kaisers erklärte, nicht ohne Mitwirkung Englands weiter in dem Friedenswerke vorzugehen, hatte Bitt eine neue Separatverhandlung mit Frankreich eröffnet, und damit dem jetzigen östreichischen Shiteme den Boden im Boraus unter den Füßen weggezogen.

Bitt war auch nach ber groben Ausweisung Malmesbury's in seinen Friedenswünschen fest geblieben, und hatte jeitdem immer neue Grunde jur Befräftigung feiner Anficht gefunden. Der glanzende Seefieg von St. Bincent, wo Admiral Jervis mit fünfzehn Linienschiffen über fünfundzwanzig spanische Herr wurde, wo Commodore Relson umer einem furchtbar überlegenen Feuer ein spanisches Linienschiff enteru, und bann aus biefem beraus jofort ein zweites erstürmte, war allerbings eine stolze Erfrischung für jedes englische Berg, und brangte bie höchste aller Gefahren, die Bereinigung sämmtlicher gegnerischer Flotten im Canal, für ben Augenblick jurud. Aber bas fpanische Beichwader war feineswegs vernichtet; die frangösische Flotte in Breft wurde unaufhörlich verstärft, die hollandische im Texel mit athemloser Anstrengung zu einer neuen irischen Expedition geruftet. Go blieb bas Schredbild einer Invasion aufrecht vor den Augen der britischen Be völferung, und gab ben letten Anftoß zu der Krifis der durch vielfache Lasten schwer in Anspruch genommenen Bank von England, indem aus allen Theilen bes Landes die Roten berfelben in unvermuthetet Masse zur Auszahlung in Gold zurückströmten. nuse freilich auch bier, bas ärgste Unbeil abzuwehren. Auf den Bericht der Bankbirectoren über ben beginnenden Alarm trat Bitt in raschem und muthigen Entschlusse am 26. Februar mit einem ministeriellen Berbete der Roteneinlösung dazwischen; bas Parlament bestätigte mit ftarten Mehrheiten diesen Beschluß, und die Londoner Kaufmannschaft that vielleicht bas Beste, indem sie burch freiwillige Erklärung bie Bereitschaft ihrer Mitglieder aussprach, Die Noten ber Bant in jedem Geschäfte für vollgültig anzunehmen, und bamit ben plöblich erichaffenen Zwange cours des Papiergeldes burch das öffentliche Bertrauen fanctionirte. Man meinte bamale, nur für wenige Monate biefen unsicheren Boben ju betreten, und abnte nicht, bag zwanzig Jahre vergeben murben, che man wieder ju der gewohnten Geldwährung jurudfebren tonnte: um jo fester aber war der allgemeine Entschluß, durch strenge Ordnung im Staatshaushalt und gewiffenhafte Erfüllung jeder Berbindlichkeit England vor dem Jammer der Affignatenwirthschaft zu bewahren. Begreiflicher Beise murbe burch biese Berhältnisse bei Bitt bie Friebensliebe gesteigert, und am 9. April sprach er bem Könige Georg feine Ueberzeugung aus, daß bei bem Fortgang ber Siege Bonaparte's und bei ber Erschöpfung ber englischen Finanzen ber Krieg nicht länger fortzuseten, jondern den Frangosen die Einverleibung Belgiens und die Abhängigfeit Hollands zu bewilligen fei. Der König sträubte sich beftig gegen eine solche Bergagtheit, erklärte bei biefen Bebingungen jedes europäische Bleichgewicht für zerftort, und hielt überhaupt einen dauernden Frieden mit den Jacobinern des Directoriums für unmög-Noch an bemielben Tage legte barauf Bitt bie Erwägungen bes Rönigs und die eignen bem Ministerrathe vor. Die Stimmungen waren bort gebrückt und die Ansichten getheilt. Bitt aber blieb unerbittlich: und vor Allem, wie er bem Könige schrieb, wegen ber stetig wachsenden Schwierigkeit ber Finanzlage, setzte er seine Meinung durch, daß der nächste Anlaß zu einer Unterhandlung zu ergreifen sei. Damals lauteten die Berichte Gir Morton Eben's noch gunftig genug, über die triegerische Festigkeit des Kaisers und Thugut's; so wartete man in großer Spannung auf ben Ausgang ber Wiener Rrifis, und that einftweilen' bas Mögliche, um für England felbst und für Destreich die benöthigten Geldmittel zu beschaffen: man schloß ein Anlehn von 18 Millionen Pfund zu dem schweren Zinsfat von ungefähr acht Procent ab, indem man durch neue Taxen zum Theil febr harter Art bie Dedung ber Intereffen und die gesetzliche Tilgung Während biefer Sorgen und Anstrengungen wurde man plötlich burch ben ärgsten Schlag getroffen, welcher in ber bamaligen Lage überhaupt für England bentbar war; am 15. April brach auf bem Admiraliciff ber Canalflotte eine Meuterei ber Mannschaft aus, welche in einem Augenblick fammtliche Schiffe bes Beschwaders ergriff, und für mehrere Wochen die heimische Rufte jedem feindlichen Angriffsversuche blog stellte. Bei ber großen Masse ber Seeleute banbelte ce fich nicht um revolutionare Beftrebungen, und noch weniger um ein Ginverständniß mit dem Feinde: ihre Beschwerben waren rein Dienstlicher Art, und zu großem Theile volltommen begründet; sie forberten eine Erhöhung des Lohnes, beifen Gate feit einem Jahrhundert, trop der Steigerung aller Waarenpreije, ungeandert geblieben, gerechtere Bertheilung ber Prijengelber, die fast ausschließlich den boberen Officieren zufielen, und menschliche Disciplin, beren Handhabung in zahlreichen Fällen äußerst rob und graufam gewesen war. Es tonnte

feinen ichlagenderen Beweis für die Gerechtigkeit biefer Begehren geben, als bag bas Ministerium, trot ber Gesetwidrigkeit ihres Auftretens, in allen Studen bie Buniche ber Mannichaft zu erfüllen eilte, tres eines bann fich wiederholenden Ausbruchs an biefem Spitem ber Milte festhielt, und ben Aufstand burch die feierliche Bieberholung einer unbeschränften Amnestie Mitte Mai beschwichtigte. Allerbings zeigte ce fich gleich nachher, wie miglich unter allen Umftanden bas Berfahren ist, gerechte Forberungen ber bewaffneten Macht zuerst zu verschleppen, und bann ber tumultuarischen Empörung zu bewilligen. Raum war bas Keuer des Aufruhrs auf dem Geschwader von Bortsmouth gelöscht, jo brach es auf ber Abtheilung bes Medway in hellen Flammen und mit verdoppeltem Ungeftum wieder hervor, und bier unter Symptomen, welche die Einwirtung politischer Tendenzen unverkennbar machten. Die Mannichaft hatte feine anderen Begehren, als fie bei bem erften Aufstande geltend gemacht, und dann für die gesammte Marine bewilligt worten waren; die Rabelsführer batten bier ben Aufftand nur durch Die lügenhafte Ausstreuung möglich gemacht, daß es ber Regierung mit ihren Berheißungen nicht Ernft, und die Theilnehmer ber Bewegung trop ber Amnestie einer entjeglichen Bestrafung bestimmt feien. rend bei ber erften Emporung die Seeleute fich mit ber Unterbrechung bes Dienstes, und mit ber Ausweisung ober Berhaftung ber Officiere begnügten, sonst aber feine Gewaltthat begangen batten, ordnete im Medway ber Führer ber Rebellen, Richard Parfer, offene Feinbseligteiten zunächst gegen die Fahrzeuge bes Geschwaders an, beren Mamichaft bem Gesetze gehorfam bleiben wollten, und führte bann bie gange Flotte gerades Weges vor die Mündung ber Themfe, um burch eine strenge Blofade bes Flusses Lendon zur Capitulation zu zwingen. Gefahr erreichte ihren Gipfel, als gleich nachher ber größte Theil ter Flotte, mit welcher der greise Admiral Duncan die hollandischen Rie stungen in Texel beobachtete, Dieje Stellung verließ, und sich mit ben Aufständischen vor ber Themse vereinigte: jum Beile Englands hatte tas hollandische Geschwader die Vorbereitungen zum Auslaufen noch nicht vollendet, und da ber Amiral mit ben beiden treu gebliebenen Linienichiffen unerschrocken auf bem verlorenen Posten aushielt, und unaufhörlich Signale in die Weite des Meeres hinausgab, als wenn tie Flotte bort noch vorhanden mare, jo hatten mabrend ber gangen Dauer bes Aufstandes bie Hollander feine Ahnung von bem leichten Triumphe, ben ein unersetliches Glud ihnen mahrend mehrerer Wochen barbet. Unterbeisen trat in England die Festigkeit und Gesundheit bes öffentlichen Zustandes wieder in glänzender Beise zu Tage. Jumitten ber natürlichen Befturzung und Aufregung, welche ber unerhörte Borgang weit und breit im Lande hervorrief, gab es boch nur eine Meinung über die bier einzunehmende Haltung. Niemand bachte an Zurudnahme ber früher gemachten Bewilligungen; aber noch weniger erhob sich eine Stimme für neue Nachgiebigkeit gegen bie freche Empörung. Ministerium warf Truppen und Geschütze an die bedrohten Ruftenpunite, und brachte ftrenge Strafgesetze gegen jede Unreizung zur Meuterei und gegen jeben Berkehr mit ben aufftanbischen Schiffen an bas Barlament; Sheridan, als Kührer ber Opposition, erklärte, unter Borbebalt alles sonstigen Tabels gegen bie Minister, in fraftigen Worten bie Zustimmung an biefen Magregeln für eine patriotische Shrenpflicht, und die Bevölferung gab bei jedem Anlag ben Aufständischen ibren Born und ihre Berachtung zu erkennen. Go weit die Nachrichten reis den, war es vor Allem biese einmüthige Haltung bes Landes, welche ben Sinn ber Matrojen erschütterte. Anfange Juni fehrte ein Fahtzeug nach dem andern zum Gehorfam zurud, und endlich lieferte auch tie Mannschaft bes Abmiralschiffes bie Rabelsführer aus, von welchen bann Richard Parker friegsrechtlich zum Tode verurtheilt und an ber Raa feines Schiffes aufgeknüpft wurde.

Es war inmitten biefer ärgsten beimischen Bedrängniß, daß bie Regierung am 5. Mai die amtliche Kunde über dem Abschluß ber Praliminarien von Leoben, und bann Schlag auf Schlag Sir Morton's Berichte über Thugut's verschloffenes und unfreundliches Be-Bitt zauberte jest nicht länger und beantragte bie nehmen empfing. jofortige Eröffnung einer Friedensverhandlung mit Frankreich. Grenville erhob zwar nachdrücklichen Wiberspruch, und hatte barüber lange Berhandlungen mit dem leitenden Minifter: Bitt aber ftand fest in seiner Ueberzeugung, daß er als Staatsmann und als Christ u bem Schritte verpflichtet sei, und am 1. Juni ging eine Anfrage binüber an den frangösischen Minister Delacroix, ob das Directorium einen Unterhändler empfangen wollte. Delacroix antwortete, diefes Dtal in freundlicherem Tone als im vorigen Berbste, bag Frankreich bereit sei, bezeichnete Lille als geeigneten Ort für die Zusammentunft und sandte balb nachher einen Pag für ben englischen Bevollmächtigten, beffen Namen Lord Grenville in die Urfunde binein feten mochte. Noch einmal gab es eine scharfe Verhandlung in bem englischen Ministerrathe: Grenville nahm Anstoß baran, daß Delacroix obne Beiteres in bem Baffe felbst ben 3med ber Senbung als bie Unterhandlung eines separaten und befinitiven Friedens bezeichnet batte, erklärte bies für eine beleidigende Sigenmächtigfeit, und stimmte für Abbruch ber ganzen Maagregel. Allein Bitt wollte von einer folden Empfindlichkeit nichts wissen, und erlangte endlich bie Ernennung bes Grafen Malmesbury zum bevollmächtigten Minister, nicht gerade zur Freude ber Franzosen, welche im vorigen Jahre bie Rlarbeit und Schneidigkeit des Mannes kennen gelernt batten; übrigens bekannte fich Malmesbury wie fein jungerer Freund Canning gang und gar zu Bitt's Ansicht über bie Dringlichkeit bes Friedens, und nahm bei seiner Abreije ohne Widerspruch Bitt's Erflärung entgegen, baß man jede Regung bes Stolzes bis auf bas Aeußerste gurud brangen wurde, um zu bem gewünschten Ergebniß zu gelangen. Bon vorne herein waren beite Regierungen barüber einverstanden, daß England zugleich für Portugal, Frankreich aber für Spanien und Holland verhandeln wurde. 3m llebrigen gingen bie beiderseitigen Stimmungen weit aus einander: ebenfo entschieden wie bie Friedens sehnsucht Bitt's war bei bem Directorium die innere Abneigung gegen bie Berföhnung gerade mit biefem einzigen unbefiegten Biberfacher. Immer aber fam ihm für ben Augenblick ber englische Antrag boch erwünscht, als bas ausgiebigfte Mittel, auf Destreich zu bruden, mit junachst beffen Burudgreifen auf ben europäischen Congreß ju ber eiteln.

So fanten sich denn allerdings bie öftreichischen Unterhandler bem General Bonaparte gegenüber in ber schiefften Lage, bie fic benten läßt. Gleich bei bem ersten Bejprache wies biefer ben Grafen Merreldt auf die englischen Antrage bin, und erfarte es für um begreiflich, weshalb ber Kaiser jetzt nicht mehr gesondert unterhandeln wollte. Am 21. Juni übersandten er und Clarke bemselben bie amt liche Antwort auf Thugut's lette Antrage, beflagten barin bie ie plötlich in Wien eingetretene Sinnesanderung, brangen auf raide Wiedereröffnung ber Separatverbandlung, betonten ben Artikel tei Leobener Bertrags, nach welchem binnen brei Monaten ber Definitiv frieden unterzeichnet werben follte. Es war die Entgegnung, Die fich gang naturgemäß aus ber Lage ber Dinge ergab, bie Linie, welche bie frangösischen Unterhandler fortan unabanderlich festbielten. Streben Deftreiche, auf Diefem Wege einen Frieden mit Abtretung ber Legationen zu gewinnen, war hoffnungslos vom ersten Tage an Allerdings, wenn es bei gründlichem Berfehlen bes fachlichen Zwede ein biplomatischer Triumph mare, ben Begner zu ärgern und in tiefe Ungewißheit zu verseten, so batte Thugut eine glanzende Leistung geliefert. Bonaparte mar äußerft betroffen über bie unvermuthete Benbung und völlig im Unflaren über bie besondere Ursache berselben. Seine bamalige Correspondenz enthält nicht die leiseste Andeutung, daß er auch nur einen Augenblick auf den richtigen Grund, auf Mobena und Ferrara, gerathen batte; für's Erste icob er Alles auf die Unerfahrenheit bes Raijers und Thugut's pedantische Schwerfälligkeit, und hoffte nach vierzehn Tagen burch ben nächsten Courier gunftigere Nachrichten zu erhalten. Wie wiberwärtig aber ihm ber Aufenthalt war, zeigt ber Umstand, bag er einen Augenblid ben Gebanken batte, feinerseits auf ben ganzen Inhalt ber Praliminarien gurudzugeben, Benedig bei Italien zu belaffen, und auf bas linke Rheinufer zu verzichten 1). Es war nur eine vorübergebende Regung; immer aber zeigt ihr Auftreten bie Wahrscheinlichfeit bes Erfolges, wenn Thugut von Anfang an bieje Stellung genommen batte. Wie jett bie Dinge lagen, mußte man eben Thugut's Antwort auf die Rote vom 21. abwarten: ber Courier brauchte bamals von Mailand bis Wien fieben Tage, und ein halber Monat mußte vergeben, ebe Thugut's Entgegnung eintreffen tonnte. Der Bedante lag nabe, gur möglichen Abfürzung dieser Fristen ben Ort ber Berhandlung weiter nach Often ju verlegen, und am 30. Juni tamen bie Bevollmächtigten überein, fic beshalb nach Udine in Friaul zu begeben. Nur Bonaparte, burch bundertfache fonftige Beschäfte in Mailand festgebalten, blieb einstweilen bort zurud, bis eine gunftige Erwiederung Thugut's die Biederaufnahme ber wirklichen Unterhandlung möglich machen wurde. Aber er follte noch lange auf eine folche Aeußerung warten, wie ungerultig er auch die Tage gablte, wie heftig er über die abscheuliche Böswilligfeit Destreichs zurnte, wie raftlos er burch alle Mittel auf Die Entschlüsse bes Wiener Hofes einzuwirken suchte.

Und um seine Aufregung auf ben höchsten Grad zu bringen, fand er sich, verwöhnt wie er bisher burch den französischen Jubel über seine Siege war, mit einem Male in die inneren Parteitämpfe der Republik verwickelt, und gerade die zugleich bedenklichste und wichtigste seiner Thaten, die Vernichtung Venedigs, zum Gegenstande eines offenen parlamentarischen Tadels gemacht. Seine despotische Natur war jest schon so entwickelt, daß er die öffentliche Kritik seines Ver-

<sup>1)</sup> Er beutet bies, freilich nur in fragenber Form, aber unvertennbar in feiner Tentenz, bem Directorium am Schluffe feines Briefes vom 22. Juni an.

haltens unerträglich fand, vor Allem, wenn sie so von Grund aus berechtigt war, wie die seiner venetianischen Gewaltthat. Er war geradezu außer sich, und sam in dieser Entrüstung zu Beschlüssen, welche gleich verhängnisvoll für Frankreich und für Europa waren.

Es wird zwedmäßig sein, uns die inneren französischen Berhältnisse, wie sich dieselben seit dem Beginne der neuen Gesetzgebungsperiede gestaltet hatten, in ihrem Zusammenhange zu verzegenwärtigen.

Am 20. Mai war bas neue Drittel ber Berfaffung gemäß in bie beiben Rathe eingetreten, und bie biermit völlig nach Rechts geschobene Mehrheit ließ feinen Tag verstreichen, um vor bem Lante ihre Stellung höchst unzweideutig zu nehmen. Die Zeit mar vorbei, in welcher bas Directorium mit bem gesetzgebenben Körper ein Berg und eine Seele war, und beibe vereinigt ber sträubenben Nation bas Joch ihres jacobinischen Willens auflegten. Jest hatte bie unermes liche Mehrheit ber Nation die eigene Gesinnung in den Wahlen gum Ausbruck gebracht, und bas gesetzlich höchste Organ bes souveranen Bolkes, bie beiben Rathe, traten mit unruhigem Gifer ber bis babin berrichenten radicalen Strömung entgegen. Das Directorium batte jchon Tages zuvor die Ausloofung feines abgehenden Mitgliedes vergenommen, ein Act, welcher von allen Parteien mit ber bochften Spannung erwartet worden war. Denn obwohl bisber in ber Regierung zwar Meinungsverschiedenheit über einzelne Fragen, aber niemals eigentliche Parteispaltung vorgekommen mar, so wußte man boch, daß Letourneur fast unbedingt, und Lareveillere gewöhnlich mit Carnot ging; tiefer aber batte ben lebhaften Bunfch nach auswärtigem Frieden und im Innern nach gutem Einvernehmen mit ber Bolts-Wenn also bas verabschiedente Locs auf Barras ober vertretung. Rewbell fiel, so stand wenigstens für's Erste ein Umschwung bes ganzen Shiteme, eine Regierungspolitit im Sinne ber neuen Mehrbeit in Aussicht. Gin so leichter Uebergang aber in geordnete Bustände war Frankreich nicht bestimmt. Als am 19. Mai die fünf Directoren ihre Looje eröffneten, war es Letourneur, welcher auf feinem Zettel bie Worte: ausscheibenbes Mitglieb, las. Die Rathe erwählten zu seinem Rachfolger ben Gefandten in Bafel, Bartbelemp, ber sich burch seine beiden Friedensschlüsse einen großen biplomatischen Namen gemacht hatte und als ruhiger und gemäßigter Staatsmann befannt war. Leider zeigte er sich vom erften Tage an feiner neuen Stellung in feiner Hinsicht gewachsen, willenlos und angstlich, ohne Alarheit nech Arbeitstraft, so bag er nie über völlige Richtigkeit

hinaus kam. Wenn er vielleicht bereit war, ter gemäßigten Partei ber Rathe einige Schritte weiter entgegen zu thun als Letourneur, so büßte tiese Tendenz mit dem Letteren den unschätzbaren Vortheil eines Vermittlers zwischen Lareveillere und Carnot ein. Der eitle und reizdare Advocat hatte sich oft über Carnot's herrische Ueberlegenheit geärgert; jetzt wurde er mit dem höchsten Eiser von Varras und Rewbell umworden, und je schärfer die kirchliche Gesinnung der Näthe, und gelegentlich auch rohalistische Neigung bei einem Theile der Mitglieder hervortrat, desto sester schloß sich der alte Girondist den beiden jacobinischen Genossen an. So standen die Gegensätze in sester Verkörperung sich gegenüber, in der Regierung eine schlagsertize Wehrheit revolutionärer Demotraten, in dem gesetzgebenden Körper eine nicht minder ungeduldige Masse der liberalen und rohalistischen Ordnungspartei. Ohne Zaudern kündigte sich der Kampf auf allen Gebieten an.

Gleich die erste Präsidentenwahl der Fünshundert war bedeut-Mit einer überwältigenden Mehrheit wurde General Bichegrn ernannt, berfelbe Mann, welchen bas Directorium auf bringenben, wenn gleich damals noch nicht erwiesenen Berbacht bourbonistischer Umtriebe vom Oberbefehl bes Rheinheeres entfernt hatte. Die große Maffe ber Abgeordneten batte feine Ahnung von Bichegru's Beziehungen zu dem Prinzen von Conde; fie fab in bem General einen hervorragenden und fräftigen Oppositionsführer, und gab ihm beshalb ibre Stimmen: ber Eindrud auf bas Directorium blieb beshalb nicht weniger ber einer offenen Feindseligkeit. Richt weniger bojes Blut machte in benfelben Tagen ein Antrag bes Abgeordneten Aubry, befjelben, ber einst als Mitglied bes Wohlfahrtsausschusses so viele jacobinische Officiere aus bem Dienste entlassen und auch Bonaparte mit offener Ungunft behandelt hatte, auf Verftartung ber Barbe bes gefetgebenten Körpers, und Stellung berfelben unter ben alleinigen Befehl einer parlamentarischen Commission. Die Linke behauptete, bag bie Garte ein Theil bes Heeres, und biejes verfassungsmäßig ber Leitung bes Directoriums untergeben, bag bie Berantwortlichfeit bes Lettern eine beffere Schupwehr für bie Boltsvertretung fei, als ein Dutent Ranonen. Es tam bamals zu feinem Bejdluffe über bie Frage; ber Antrag hatte aber für sich allein ausgereicht, bas gegenseitige Digtrauen beutlich an bas Licht zu bringen.

Die Fünfhundert forgten bafur, bie erregte Stimmung nicht zur Rube fommen zu laffen. Sie fteigerten ben Born ber Gegner nach

jeder Richtung, indem sie Schlag auf Schlag den bisherigen Opfern ber Revolution zur Berstellung verhalfen, und umgekehrt die Birtfamfeit der revolutionären Machthaber einer vernichtenden Kritif unterwarfen. Bor Allem wurden die auf Grund des Brumairegesets aus der Berfammlung entfernten Abgeordneten auf ihre Site gurudberufen, und am 9. Juni bas vielumstrittene Beset selbst, soweit es fich auf die Ausschließung von öffentlichen Aemtern bezog, fast obne eine Berhandlung aus ber Welt geschafft. Ebenjo entschieden griff bie Mehrheit eine andere gegen die Angehörigen ber Emigranten geübte Tyrannei an, jenes Beset, welches die fünftigen Erbportionen ausgewanderter Söhne ben noch lebenden Eltern entzog ober bas ganze Bermögen ber Letzteren unter Befchlag legte: am 30. Juni wurde bie Aufhebung bes Sequesters und eine Entschädigung für bie bereits eingezogenen Quoten verfügt. Sobann wandte man ben · Leiben ber fatholischen Kirche bie Aufmerksamfeit zu, während aus allen Theilen bes Landes zahlreiche Bittschriften einliefen, um die Hilfe ber Gesetzgeber gegen bie fortbauernde Berfolgung in Anspruch zu nehmen. Gine Menge Gemeinden baten, ihre Pfarrhäufer nicht weiter zu versteigern, sondern sie ihnen zu Kirchen- ober Schulzweden zu belaffen; die Gemeinde Bafft begehrte die Aufhebung des Gesetes, welches den Gebrauch der Gloden zur Anfündigung des Gottesbienstes verbot; vielfache Bittschriften, besonders aus der Bretagne, forderten Die Freiheit des fatholischen Cultus und Rückberufung ber verbannten Priester. Alle Culte sind ja frei, rief ein Abgeordneter. scheint, antwortete ein Andrer, wird diese Freiheit aller Orten wider Gine Commission murbe mit ber Prüfung aller rechtlich verlett. Dieser Dinge beauftragt, und in beren Ramen erstattete ber junge, talent= und schwungvolle Abgeordnete von Lyon, Camille Jordan, am 17. Juni Bericht. Ein Ton, wie er ihn anschlug, mar niemals in Wohl vermied er es, irgent tiefen Räumen vernommen worden. eine Begünstigung ober Privilegirung ber Kirche zu forbern. Aber mit höchster Warme führte er aus, wie wohlthätig die religiöse Erhebung ber Seele auf Moral und Politik einwirke, und trat damit der firchenfeindlichen Gesinnung der Revolution schneidend entgegen-Er forderte deshalb Beseitigung aller ber gehässigen Schranken, mit welchen ein unberechtigter Argwohn die Kirche umstellt habe, und begehrte für dieselbe, unter Borbehalt der Beftrafung jedes gesetwidrigen Benehmens, gemeines Recht und ungehinderte Freiheit. Alie Aufhebung bes Bersprechens auf Gehorsam gegen bie Besete, welches bisher von jedem Priefter gefordert murbe, mabrend bei allen andern Bürgern niemand ein folches Gelöbnif für nöthig halte, Begfall jeder Berfolgung auf Grund ber früheren revolutionaren Gesetze, Freigebung bes Glodengeläutes, zu beffen Berbot nirgendwo ber geringfte Anlaß zu entbeden fei, Berftattung geschloffener Begräbnifpläte für Die einzelnen firchlichen Betenntnisse. Wie man sieht, war bas Dlaß ber für bie Kirche bier beantragten Ginraumungen ein fehr bescheibenes: nichts besto weniger machte bie Rebe burch ihre allgemeine Baltung ein unermegliches Aufsehen; es schien wie eine Umtehr ber gangen Revolution, daß von ber parlamentarischen Rednerbühne berab ein Berichterstatter ber Dehrheit mit inniger Berehrung von religioien Dingen, bag er mit bewegtem Bergen von bem Einbruck bes sonntäglichen Geläutes hatte reben burfen. Die Gegner thaten, mas fle konnten, um bie Wirfung res Bortrage ju verwischen; auch manchen Genoffen ber gemäßigten Partei schienen Jorban's Antrage zu weit ju geben, und besonders bei ber allbefannten Feindschaft ber Priefter gegen bie Republik bie gänzliche Abschaffung bes Unterwerfungsactes Die Strafgesete über Berbannung und Ginschließung ber eitweigernten Priefter fielen fast ohne Wiberstand ber ginfen. um io heftiger tobte ber Rampf über bas ben Prieftern aufzuerlegenbe Beriprechen. Als ein Abgeordneter ber Gure erflärt hatte, bag er mit ber ungeheueren Diehrheit bes Bolfes fest an ber fatholischen Rirde, an ber Religion ihrer Bater halte, rief Echafferiaux: wir wollen nichts miffen von eurem Glauben ber Bater, unfinnigen Dogmen, eitlen Borurtheilen, verrücktem Aberglauben. Ven Zulassung der Gloden wollte selbst Boissy b'Anglas nicht boren, und mas bas Beriprechen bes burgerlichen Behorfams betraf, ie jeste nur mit Dube Jordan, vor Allem burch ben bamals zuerft hervortretenben Roper-Collard unterftunt, wenigstens eine milbere Form bes Belobniffes durch, aus welcher nicht eine innere Billigung ber republitanijden Bejete gefolgert werten fonnte. In ähnlich vermittelnber Beise murte bann auch bie Frage ber Pfarrhäuser gelöst, indem man Die bereits erfolgten Bertäufe bestätigte, weitere Beräugerungen aber für bie Bufunft verbot.

Eine andere Streitfrage, in welcher die bittersten Leidenschaften in furchtbarer Entladung auf einander stießen, betraf die Berwaltung der Colonien. Wir haben früher erwähnt ), wie in San Tomingo

<sup>1)</sup> Buch III, Capitel 2. Br. I, S. 316 ff.

seit 1789 bie Bewegung ber Revolution zuerst bie weißen Pflanzer gegenüber ber Regierung, bann bie farbige Bevollerung gegenüber ben Weißen, und endlich bie Negersclaven gegenüber bem ganzen bisherigen Unter ben Parteien bes Mutterlandes verfochten Bustante ergriff. nach ihrem gemäßigten Liberalismus bie Feuillants sowohl bie politiichen Ansprüche als bie Gigenthumsrechte ber Creolen, mabrent bie Jacobiner im Namen ber allgemeinen Menschenrechte bie unberingte Befreiung und Gleichstellung ber Neger burchsetten. Beibe Parteien suchten sich bei ihren Bestrebungen auf bie Araft bes nationalen Ge bantens zu ftüten. Die Femillants wiesen auf bie entsetliche Schabigung ber frangösischen Sandelsinteressen, welche durch die wilde Erhebung ber Schwarzen verursacht wurde; bie Jacobiner Magten Die Pflanger bes Hodverrathe an, weil sie in ihrer Bedrängniß zuweilen nach eng lischem Schutze ausgeschaut hatten, und priesen bie Reger als tie treuesten Anhänger ber befreienben frangösischen Tricolore. Siege ter Bergpartei in Paris war bann auch in San Dominge ber Triumph ber Schwarzen entschieden, und bie nach San Dominge ausgesandten Commissare bes Wohlfahrtsausschusses, weit entferm bavon, bie barbarijden Gränel bes Racentampfes zu milbern, steigerten bie leibenschaftliche Buth, indem sie bie Weißen als bie Aristefraten ber Infel mit aller Hitze bes terreristischen Barteibasses rer Bei ten Negern begnügten fie fich mit einer leeren Anertennung ber frangösischen Oberhobeit; bie Führer ber schwarzen Schaaren ließen sich ben Titel republikanischer Officiere gefallen, und beberrichten als frangösische Generale weite Landstreden mit thatsachlich souveraner Die alten Eigenthümer ber Plantagen maren ericblagen Gewalt. oder vertrieben, ein großer Theil ber Anlagen verwüstet, ber Anbau bei ber Arbeitsschen ber Reger in tiefer Zerrüttung. Große Guter massen und mehrere hundert Zuderfabriken waren von ben Commisfaren mit Beichlag belegt, und wurden angeblich zum Bortheil ber Riepublif verwaltet, beren Caffen allerdings aus biefer Ferne noch viel weniger thatsächlichen Ertrag als aus ben französischen Nationalgütern gewannen. Gine Menge ber weißen Befiter maren burch bie Commissare verhaftet und nach Frankreich geschickt worben, wo fle ju hunderten in ben Befängniffen ber Sechäfen eingesperrt blieben, obne baß jemant ein gerichtliches Berfahren gegen sie zu eröffnen wußte. Andere hatten sich nach Cuba ober Florida hinüber gerettet, und ber stete Aerger ber Commissare mar es, bag bei ben ersten Nachrichten von ben müften Gräneln bes Negeraufstandes bie frangöfische Beietgebung solche Flüchtlinge von den Strafgesetzen gegen bie Auswanderung Bor Allen hatte fich einer ber Commiffare, Santhonar, befreit batte. in ber Bebrudung ber Weißen einen furchtbaren Namen gemacht, ber Robespierre ber Antillen, wie ibn seine Opfer bezeichneten. Nach bem Sturze seines Borbildes hatte auch ihn die Reaction ereilt; er war nach Frankreich zuruckberufen, und bort wegen Digbrauch ber Umtsgewalt in peinliche Untersuchung genommen worben. Aber ber bemefratische Sieg bes Benbemiaire mar bann auch ihm zu Statten gekommen: er hatte nicht blog bie Freiheit wieder erlangt, sondern war mit drei gleich gefinnten Benoffen auf's Neue als Agent bes Directoriums und Inhaber ber Regierungsgewalt in die unglückliche Insel zu-Sofort batte fich bort ber Schreden erneuert; ohne irgend rückgefehrt. eine Rücksicht auf bie neue Verfassung blieb bie Insel unter ber reinen Militärherrschaft, und zwar jener ber Neger. Unaufhörlich gelangten bie Alagen über Sinrichtungen und Morbthaten, über Aufhetung ber Neger gegen bie Weißen, über Confiscationen und Erpressungen in bas Mutterland hinüber. Die gemäßigte Partei bei ben Fünfhundert versuchte mehrmals ben schmachvollen Zustand ber Insel und bie unerträglichen Leiten ihrer weißen Bewohner gur öffentlichen Berhandlung ju bringen: aber zu fest war bie Dehrheit entschloffen, bas Directorium und beffen Agenten zu beden; zu gablreich und machtig waren bie bei ber Plünderung San Domingo's betheiligten Terroristen; jeder Antrag auf Untersuchung murbe burch beschönigende Antworten abgefertigt ober in bem Beheimniß einer ergebniflosen Commissionsberathung begraben. Begen Ente ber Seffion, am 9. Mai, eröffnete bas Directorium ben Fünfhundert, bag nichts bringenber fei, als bie Entscheidung ber Frage, ob nicht bie nach Amerika geflüchteten Pflanzer als Emigranten zu bebanteln seien: so viel stehe fest, bag sie größten Theils unter Digachtung ber republikanischen Besetz auf Berstellung ber Sclaverei mit Hilfe Englands ober Ludwig's XVIII. bedacht seien.

Das neue Drittel gab bie Antwort auf ber Stelle. Am Tage nach seinem Eintritt ersolgte die Bildung einer Commission zur Berichterstattung über San Domingo, und schon den 29. Mai entrollte in 
teren Auftrag der einstige Führer der constitutionellen Rechten von 
1792, der auf der Insel selbst begüterte Baublanc das ausssührliche 
Bild der surchtbaren Unterdrückung, unter welcher die weiße Bevölkerung dort seit vier Jahren zerquetscht worden, die Beraubung und 
Bersolgung der Pflanzer, die Robbeit und Gesetlosigkeit der jetzt allmächtigen Reger, die wilde Verschleuderung des rechtlos zusammen-

geraubten Staatsguts. Go überwältigend mar bie Daffe ber bier actenmäßig festgestellten Thatsachen, daß die Linke keinen Wiberspruch und feine Erörterung wagte, sondern bas Directorium schon am 3. Juni, noch che bas Haus ju irgend einem Beichluffe gelangt war, die Abberufung des Santhonax und feiner Benoffen verfügte. Aber die Mehrheit ließ sich durch diese Einraumung nicht beschwich tigen; am 4. stellte ihre Commission vielmehr ben Antrag, fur Can Domingo ber Regierung überhaupt bie Bollmacht zur Absendung von Agenten mit außerordentlichen Befugnissen zu entziehen, und bas haus beichloß in biejem Ginne, wie entschieden auch bas Directorium gerate wegen bes verwirrten Zustandes ber Infel folche Befugniffe für unerläßlich erklärte. Bald nachber tamen auch die Berbaltniffe ber orientalischen Colonien, 3le be France und Reunion, in unliebsamer Beise gur Sprache. Dort hatte bie weiße Bevölferung, aufgeregt burch bas Glem San Domingo's sich gleich nach ber Anfunft ber Agenten bes Directoriums wie Ein Mann erhoben, und diese Bertreter einer jacobinischen Regierung furger Sant aus ihren Infeln hinweggeschickt. Best murte bei ten Fünfhundert nicht dieses ungesetliche Verfahren ber Colonisten, resto schärfer aber ber Umstand gerügt, daß die Agenten trot ihrer Unthätigkeit ihre Webalter fortbauernd bezogen, und auf Diefen Anlas wurde das gange Bejet aufgehoben, welches bem Directorium Die Genbung folder Agenten in die Colonien verstattete. Allerdings ging die Meinung nicht babin, die Ginrichtung selbst schon jest zu beseitigen: je traurig es war, daß bie Regierung nach anderthalbjähriger Thatigfeit die Borbereitungen zu verfassungsmäßiger Berwaltung ber Colonia noch nicht getroffen hatte, jo bestand einmal diese Thatsache, und ohne außererdentliche Vollmachten war zur Zeit jede Regierung der Inseln unmöglich. Was die Mehrheit beabsichtigte, mar Beschräntung ber Bollmacht von Fall zu Fall, und bamit ein bestimmenber Einfluß ber Boltsvertretung auf die Hauptsache, auf die Auswahl ber Berjonen Das Directorium hatte bei allem Zorne keine Mittel bagegen, und fand fich gleichzeitig auf näheren Gebieten von allgemeinfter Bichtigfet jo empfindlich angegriffen, bag ihm bieje transatlantischen Verlegen heiten barüber vollkommen in ben Hintergrund traten. Denn bereits hatte bie Mehrheit burch eine Reibe von finanziellen Antragen geratem Die Art an Die Wurzel ber gesammten birectorialen Regierungsthätigfeit

Wir haben vielfach gesehen, wie verkommen die Finanzwirthschaft bieser Regierung vom ersten Augenblicke an gewesen und geblieben

Ihr Wesen war mit den brei Worten Deficit, Unordnung und Berschleuberung bezeichnet. Auch die Majorität von 1796, so lebhaft sie Die herrschenden Freunde zu stüten wünschte, war nicht im Stande gewefen, die Kaffenden Riffe biefes Staatshaushalts zuzudeden, und noch Die letten Bochen ihrer Seffion hatten die widerwärtigften Enthüllungen in dieser Richtung gebracht. Daß die Berwaltung mit den bereiten Mitteln die öffentlichen Bedürfnisse nicht zu befriedigen wußte, diese Thatjache stand über allem Zweifel, unter völligem Einverständnisse ber Barteien fest. Aber über ben Grund bes Mangels gingen bie Ansichten scharf auseinander. Die Regierung behauptete die Unzulänglichkeit ber Einfünfte und begehrte beshalb fraftigere Einrichtungen für bie Erhebung ber bestehenden, und Bewilligung mehrerer neuer Steuern. Der Rath der Fünfhundert verhandelte im April 1797 die Schöpfung einer großen Staatsbehörde, mit fest angestellten, streng gehorchenden Beamten in allen Departements, für die Beitreibung ber Grundsteuer, mit welcher die vom Bolte auf wenige Jahre gewählten Bezirtsbehörben schlechterbings nicht zu Stande fammen tonnten. Das Bedürfnig mar bier unwiderleglich, und die Fünfhundert genehmigten den Antrag. Immer aber bemerkte auch bier ber Abgeordnete Gibert = Desmolières, baß bie hoffnung täuschen wurde, burch bie neuen Beamten ben gangen Betrag ber gesetzlich verfügten Grundsteuer (240 Millionen) zu erheben; bei ber Berarmung ber Grundbesitzer sei bieselbe an sich zu boch; sic nehme mehr als ein Biertel bes Reinertrags hinweg; babei fehle es burchaus an den erforderlichen Borkenntniffen, um eine gleichmäßige Bertheilung auf die Departements herbeizuführen; wie man die Sache anareife, werbe man im besten Falle nicht mehr als 180 Millionen Um so entschiedener widersette er sich jeder Bewilligung erzielen. neuer Abgaben, ba ichon bie vorhandene Steuerlast zu ichwer für bie zerrütteten Krafte bes Bolles fei, und im Angefichte ber bevorftebenben Bablen batte bie Mehrheit nicht ben Muth, über seinen Biderspruch binwegzuschreiten, und die Antrage bes Directoriums auf Biebereinführung ber lotterie und ber Salzsteuer zu genehmigen. Gibert=Des= molières erflärte vielmehr ben 28. April, in geradem Gegensate ju ben Behauptungen bes Directoriums, daß bei ordentlicher und gewiffenhafter Berwaltung die vorhandenen Einfünfte zur Dedung bes ordentlichen und bes außerordentlichen Budgets vollständig ausreichen wurden, und schob bamit bie Berantwortung für die Schäden bes Staatshausbaltes bem Directorium und beffen Unfähigfeit ober Unredlichkeit zurud. Berdricklicher konnte in dieser Lage der Dinge für die Regierung nichts

fein, als bag gerade jest, im Augenblide ber Bablen, eine Finang operation bes größten Umfangs und schmutigsten Bestandes an bas Tages licht gezogen wurde. Unfang December batte ber Finanzminister Ramel einen Betrag von 21/2 Millionen in Silber nothig gehabt. Gin ge wisser Dijon und Compagnie hatten die Lieferung bes Gelbes gegen 100 Millionen Mandate übernommen, von benen sie 40 in Paris und 60 in gewissen Departementstaffen erheben follten. Kaum aber mar bies verabrebet, jo hatte Ramel ber Compagnie ben weiteren Auftrag gegeben, aus nicht weniger als 40 Departementstaffen jo viele Mandan zu erheben, wie erforderlich ware, um bamit burch Ueberschwemmung ber Börje ben Cours bes Papieres auf ein Procent zu bruden. haben schon früher gesehen 1), wie bie Regierung gelegentlich zur Bereicherung einiger Bünftlinge bieje gehäffige Operation betrieben batte: dieses Mal erhob bazu die Compagnie Dijon nicht weniger als 500 Millionen, welche fie barauf, nach Erreichung bes schmählichen Zwedes, bem Schatze in Silber, aber wie fich verficht, zu bem eben geschaffenen niedrigen Course, also mit ber Summe von 5 Millionen erstattete, mabrent ber Staat bei richtiger Verwerthung jener Papiere mindestens 8 Millionen bafür hatte erhalten konnen. Zugleich hatte bie Compagnie jene ursprüngliche Zahlung von 21. Millionen an die betreffenden Gläubiger des Staates nicht in baarem Gelde, fondern in Wechseln auf lange Sicht geleistet, und es burch weitere Börsenmanörer babin gebracht, Dieje Wechjel unter fremdem Ramen mtt einem Bewinne von 40 Procent wieder gurudzufaufen. Schließlich waren Die Benoffen bes saubern Beschäftes, Die Compagnie und ber Finanzminister, bed untereinander in hater gerathen, und burd ben ergurnten Minister unbesonnener Beise ein Proces gegen bie Compagnie angestrengt worten welcher ben ganzen handel jest auf bie Tribune ber Boltsvertretung Thibauteau stellte sofort ben Antrag, Die von bem geset gebenden Rörper ernannten Schatzemmijfare, ohne beren Mitwirtung Die betrügerische Operation nicht möglich gewesen mare, abzuseten Welches Vertrauen fonnte eine Regierung in Anspruch nehmen, Die fic auf folden Wegen betreffen ließ? Bas fonnte man nach berartigen Entbedungen noch gegen Gibert-Desmolière's Behauptung einwenten daß bie erfte Sorge ber Fünfhundert der unerbittliche Arieg gegen bie Plusmacher jein muffe, ebe irgent eine neue Bewilligung erfolgen fönne?

¹) @. 131.

Die Männer bes neuen Drittels waren von biefer leberzeugung erfüllt. Gibert-Desmolières wurde jofort ber Mann ihres Bertrauens in den finanziellen Fragen, und beeilte fich mit unerschrockenem Eifer Die Sonde in die tiefen Schäben bes Staatshaushaltes einzuführen. Am 27. Mai brachte er, während ber Rath ber Alten die Errichtung er neuen Steuerbehörden verwarf, einen weitern Finanzscandal zur Erörterung bei ben Fünfhundert. Der Marineminister Truguet hatte einer Compagnie Baillard einen Bertrag auf Lieferung von 30,000 Centner Mehl zu 21 Francs an das Magazin von Nantes abgeschlossen, und ben Lieferanten biefen Breis jum Boraus in Unweifungen auf die Compagnie Dijon bezahlt. An demfelben Tage aber batte bann Truguet einen zweiten Bertrag mit Gaillard unterzeichnet, mrch welchen er ben Betrag ber Lieferung auf 40,000 Centner berabieste, und bann Gaillard dafür dem Caffirer des Ministers die Summe von 420,000 Franken in Silber herauszahlte. Um fich ein Gelbanlehn ohne Bewilligung bes gesetzgebenben Körpers zu verschaffen, hatte ber Minister die für die Marine nöthige Lieferung willfürlich um ein Drittel übertrieben; es stellte fich weiter heraus, daß gur Zeit bes Bertragsichluffes bas bier mit 21 Franken bezahlte Dehl auf bem Rartte für 11 zu haben gewesen; ber Minister, rief Gibert, hat ber Compagnie 840,000 Franken gegeben, um bann 420,000 von ihr zn borgen. Die Erbitterung über eine solche Wirthschaft wuchs burch bie Saltung. welche die Regierung den Klagen gegenüber einzunehmen für gut befant. Ohne ein Wort ber Bertheibigung ju außern, ging fie ihrerseits jum Angriff über. Schon am 26. Mai war eine Botschaft des Directoriums an die Rathe erschienen, welche biefe anklagte, freigebig genug ben Ministerien Bewilligungen auf bem Papiere zu machen, aber feine Bortehrungen für bas wirkliche Ginkommen bes Gelbes zu treffen; gablreiche, hierauf gerichtete Antrage ber Regierung jeien in ben Commissionen vermodert und geflissentlich ber Ceffentlichfeit entjogen worben; fo fei benn burch bie Schuld ber Rathe ber gange Staatsbaushalt allerdings in Berwirrung und Auflösung; die Ordnung iei nicht berzustellen ohne Schaffung wirklicher Einnahmequellen; mer biefe weigere, zeige sich bamit als Feind bes Gemeinwegens, und nicht beffere Gefinnung liege ben Angriffen auf bie Dlänner ju Grunde, welche in bochfter Selbstverläugnung bei ber völligen Leere bes Schates ben Staat mit irgendwelchen Mitteln weiter gefriftet batten. in demfelben Tone erklärte Truguet am 30. Mai, daß bie Republik zwar liegende Grunde in Menge, jedoch leider gar kein Geld beiite: er 558

aber habe Geld schaffen müssen, um das größte Unheil von dem Staate und der Flotte abzuwenden; so habe er mit Gaillard abgeschlossen, und rühme sich, viele ähnliche Geschäfte gemacht zu haben. Die jacobinische Presse antwortete im Wiederhall, daß die Republik in Gefahr sei, durch die Umtriebe der Royalisten zertrümmert zu werden; die Mehrbeit des gesetzgebenden Körpers gehe darauf aus, die republikanische Regierung durch Steuerverweigerung unmöglich zu machen.

Die Kriegsertlärung war so beutlich wie möglich. Die Regierung war entschlossen, den Plat um jeden Breis zu behaupten, so wenig gesetliche Mittel sie auf die Dauer gegen ein festes Borgeben ber Rathe So pruntend sie früher wohl von der Unerschöpflichkeit ter republikanischen Hulfsmittel geredet, so scharf betonte sie jest ihm völlige Mittellosigfeit gegenüber ben zahlreichsten und schreiendsten Be durfnissen. Sie wies auf ben Jammer ber Kranken in ben Pariser Spitälern, welche zu Grunde gingen, weil man den Anstalten im letten Bahr ftatt sieben nur zwei Millionen batte geben konnen; auf bie Rinder ber Findelbäuser, welche verhungerten, weil man fein Gelb gur Ernährung ihrer Ammen hatte; auf die Noth der Invaliden, beren Penfionen längst angewiesen, aber nicht bezahlt maren; auf Die Entblögung ber Marine, Die seit brei Monaten teinen Sold erhalten, ie baß so eben brei Seeofficiere in Breft aus hunger sich erschoffen hatten; auf die Armuth ber Staatsgläubiger, benen bas Befet im Frühling brei Biertel ihrer Renten gefürzt, und die Berwaltung jest das lette Biertel ftark beschnitten batte; auf die klägliche Lage ber höchsten Ministerial- und Gerichtsbeamten selbst, welche täglich bei einzelnen Abgeordneten um endliche Regulirung ihrer Gehaltszahlungen bettelten. Wie sollte es möglich fein, daß bei so unermeglichem Elent eine patriotische Bolfsvertretung gefühllos bliebe, und keinen Bersuch machte, dem darbenden Staate neue Mittel zuzuführen? Aber bie Antwort der Mehrheit blieb stets bieselbe. Das Mittel zur Deckung aller Ausfälle sei die Herstellung von Gewissenhaftigkeit und Ordnung in den Finanzen. Ebenso ungeheuer wie den Demotraten bie Bedürfnisse, erschienen ihr die Unterschleise, und in der That, bei jedem Schritte ber Forschungen traten immer massivere Bergeudungen ber vor, und die Anhänger bes Directoriums gaben sich gar nicht mehr die Dlübe, die Thatsache in Abrede zu stellen, sondern begnügten sich, fie für unvermeiblich zu erklären. Bei ben Klagen über Dijon und Gaillard rief ein Redner, die Geschäfte der Compagnie Flachat seien noch riel folimmer gewesen, es nütze aber nichts, biefen Schmut aufzurühren.

Sehr gelaffen erklärte ein Zweiter, daß freilich ber Staat bei allen Lieferungsgeschäften um bas Bierfache übervortheilt worben; niemand fonne fich barüber wundern, ba man nie im Stande gewesen, ben Lieferanten für ihre schließliche Bezahlung Sicherheit zu geben, und je gewagter das Geschäft, desto höher sei stets die Provision. Aber ließen sich damit auch jene colossalen Digbräuche ber Heeresverwaltung entschuldigen, welche neuerlich im Rathe der Alten zur Sprache getommen? ober die Thatjache, welche balb nachher General Jourban eingestand, daß mahrend seines Commandos ber Staat ben Lieferanten ber Rhein- und Sambre-Beere täglich 150,000 Rationen bezahlt, bieje aber niemals mehr als 10,000 ben Truppen gestellt hatten? Ober war es für solche Berlufte ein guter Trost, daß gelegentlich wie ber Lieferant ben Staat, fo auch ber Finangminifter ben Lieferanten betrog, bag er einem halben Dugend unter ihnen genau biefelbe Anweisung auf biefelbe Caffe ausstellte, und bann ber Caffenbeamte unter ben brängenden Bewerbern bemjenigen bas Gelb auszahlte, ber ihm privatim zwanzig Procent der Summe in die Tasche steckte? Regierung Dieje Speculanten ein für alle Mal nicht entbebren konnte, fo war es sicher, daß bie so Geplünderten beim nächsten Anlag ihre Entschädigung boppelt wieder herauspreften: es tamen Falle vor, bag ein Lieferant eine auf Jahresfrift lautende Anweisung bes Ministers an ber Borse mit 24 Procent Berluft biscontirte; wie viel hatte ibm alfo ber Deinifter bewilligen muffen, daß bergleichen Geschäfte ibm immer noch gewinnreich erscheinen konnten? Mußte ein rechtschaffener Abgeordneter Ropalist oder Bourbonist sein, um mit energischem Abicheu gegen eine solche Berwaltung aufzutreten, die auf Schritt und Tritt dem Bolfe Berarmung und Schande brachte? Konnte man es gerade bem redlichen Anhänger ber Republik zumuthen, auf Rosten ber ermatteten Nation immer neue Opfer in den unerfättlichen Schlund biefer Lafterwirthschaft zu werfen?

So stand man sich gegenüber ohne die Möglichkeit einer Bermittlung. Bier Wochen nach dem Eintritt des neuen Drittels waren verflossen, und schon besand man sich dicht vor einem neuen Staatsstreich.

Am 14. Juni gab Gibert als Berichterstatter ber Finanzcommission ben Fünshundert eine umfassende Darstellung der ökonomischen Lage der Republik. Da er keine neuen Steuern bewilligen wollte, suchte er zunächst die Möglichkeit eines gedeckten Budgets mit den vorhandenen Mitteln nachzuweisen, und das allgemein behauptete Jahres560 Montebello.

beficit von mehr als 400 Millionen burch mannichfache Zahlengruppirung aus der Welt zu schaffen. Dies war benn freilich ein vergebliches Bemühn, wie es ibm ber sonst bem Directorium wenig befreundete Thibaudeau gleich nachher unwiderleglich darthat. Die Hauptjache aber brachte jein Bericht erft am Schluffe, eine Reibe von Antragen, deren jeder für sich allein ausreichte, der bisberigen Billfür und Berschleuderung des Finanzministeriums ein Ziel zu feten. erst schlug er vor, die bisher den Lieferanten ausgestellten Anweisungen nicht mit baarem Gelbe einzulösen, sondern nur bie Zinfen berselben auf bas große Buch ber Staatsschuld zu übernehmen. Dann forberte er die Aufhebung bes Gesetzes, welches ben Schatzemmiffaren erlaubte. unter Aufsicht des Directoriums Geldoperationen zu machen; in Bufunft follte dies nur unter perfonlicher Berantwortlichfeit ber Commiffare, und unter Aufsicht ber Bolfevertretung geschehn; endlich beantragte er, daß nicht mehr der Finanzminister die Reihenfolge der Dringlickfeit feiner Zahlungsbefehle festzustellen batte, fondern die Schatcommiffien in ihrer verfassungemäßigen Unabhängigfeit von ber Regierung. erste dieser Borichläge iprach die Richtigkeit ber bisher von ber Regierung vollzogenen Geldverträge aus; seine nächste Wirtung mußte bie Ab ichreckung aller Unternehmer von jeder Geschäftsbeziehung zu dem Die rectorium fein. Der zweite zertrummerte mit einem Schlage ben ganzen bisherigen Staatshaushalt, ber, wie wir miffen, abgesehen von ber Kriegsbeute thatfachlich nur burch jene wucherischen Belbhandel gefrijtet Der britte stellte die fünftige Finanzverwaltung in allen worden war. ihren Einzelnheiten unter bie leitende Bormundichaft ber Schapcommiffion, und damit der Bolfsvertretung. Ohne daß ber Buchstabe ber Berfassung verletzt worden, war damit ihr Grundsat von ber Trem nung und Gelbstftändigkeit ber Bewalten beseitigt, und bem Direcrectorium nur die Bahl zwischen bem Berfassungsbruch ober ber Unterwerfung unter die parlamentarische Mehrheit gelassen.

Gibert's Anträge riefen bei den Fünfhundert die lebhafteste Aufregung hervor. Die Anhänger des Directoriums wütheten, beschuldigten den Antragsteller, daß er von Allem und Iedem, nur nicht von der wahren Finanzlage geredet, um eine giftige Schmähung des Directoriums zu Stande zu bringen, und boten alle parlamentarischen Mittel auf, um die Verwerfung der Anträge oder doch zum Benigsten einen Aufschub der Veschlußfassung zu erlangen. Eine erhebliche Anzahl der sonst mit der Mehrheit stimmenden Mitglieder ließ sich einschüchtem; Andere kounten nicht umbin, die Unzulänglichkeit der bisherigen Mittel

zuerkennen, so daß Gibert selbst, um sie zu beschwichtigen, die Mögsikeit einzelner neuer Steuern einräumte: zulet aber stellte sich eine, mn auch nicht sehr zahlreiche Mehrheit heraus, und Gibert's Anträge neden Beschluß des Hauses. Hätte ihn der Rath der Alten durch ne Zustimmung zum Gesetze erhoben, so würde ohne Zweisel das irectorium sosort zur Gewalt gegriffen haben: denn bei Männern e Barras und Rewbell war kein Raum für den Gedanken, durch men Rücktritt die Eintracht zwischen den höchsten Staatsgewalten zustellen. Das englische Ministerium, sagte damals Dupont de mours, hat nicht die Möglichkeit eines despotischen Verhaltens, wie republikanische Regierung. Indessen wurde die Krisis noch einmal ausgeschoben, da der Rath der Alten, erschreckt durch die Spannung Lage, den Gibert'schen Beschlüssen seine Zustimmung versagte.

Es war bei ber Schärfe bes Gegensatzes, welcher die Parteien nte, unmöglich, daß nicht auch die auswärtige Politik in ihre treitigkeiten hineingezogen wurde. Im Allgemeinen war die Mehrheit ber Rathe ebenso entschieden für eine Politik des Friedens und : Anerkennung ber völkerrechtlichen Beziehungen, wie jene bes Dis teriums für ein Spstem bes grenzenlosen Krieges und ber fortreitenden Revolutionirung Europas. Unmittelbar an die eben er-Iten Finanzverhandlungen knüpfte sich eine Entladung dieser wideritenten Stimmungen, welche beispiellos genannt werben tann. Gegen bert hatte am 15. Juni Bailleul unter Anderem die Anklage eren, bag ber Finanzbericht besselben bie Feinde Frankreichs ermuthigen rbe; ce gebe wieder wie im vorigen Jahre, wo man auch versucht e, bas Directorium burch Berweigerung ber Hülfsmittel zu raschem ebensichluß zu zwingen, als wenn es nicht friegerischer Unftrengungen urft hatte, um zu einem ehrenhaften Frieden zu gelangen. Gibert wertete auf ber Stelle, bag er allerdings keinen lebhafteren Wunsch Frieden habe, und, fuhr er fort, "da man mich jum Reden nöthigt, # ihr, was wir gethan haben, um ben Frieden berbeizuführen? , ich befenne, wir haben und in ber Finanzcommission für biesen lfamen Zwed zu einer geradezu niederträchtigen Operation bequemt: n hatte wiederholentlich hundert Millionen, nicht für die Minister, bern für bas Directorium, von uns begehrt; wir widerstanden er gesetwidrigen Zumuthung; ba erschien einer ber Directoren selbst ber Commission, und erklärte, daß man für biese Mandate Seibenaren, für bie Seide Silbergelb, und für das Silber den Frieden ungen würde; ba gaben wir nach, und mußten noch bazu nachträglich Enbel, Beid. b. Mer. Beit. IV.

erfahren, daß das Ganze ein Lügengewebe gewesen". "Wir haben, setzte er hinzu, darüber mit dem Directorium die heftigsten Auftritte gehabt; einmal, als wir wieder mit lautem Ruf den Friedensschluß begehrten, schien man die Rücktehr der Truppen in das Innere zu scheuen; wer von sollen sie leben? wer wird sie unterhalten? fragte man uns. Bir erklärten uns zu jeder Bewilligung bereit; zum Danke dafür ließ mic das Directorium durch seine damals dienstwillige Mehrheit aus der Commission entsernen".

Kein Anhänger des Directoriums machte den Versuch die Richtigteit dieser Aussage zu bestreiten. Im Angesichte Europas, auf der Rednerbühne der französischen Nation erhob sich gegen das Directorium die Anklage, daß es die Nachbarstaaten mit endlosem Kriegselend debrohe, weil das revolutionäre Frankreich die Mittel zur Ernährung seiner Soldaten nicht mehr besaß. Die Thatsache, daß die Mehrheit der französischen Vertretung einen solchen Zustand mit Abschen berwarf, hätte freilich den übrigen Völkern des Welttheils zu erquickendem Troste gereichen mögen, wenn nur irgend ein Somptom sich gezeizt hätte, daß diese Männer zu etwas mehr als zu tresslichen Reden die Kraft besäßen.

Noch im Juni bot sich ber gemäßigten Partei ber Anlaß, ihre Wünsche in Bezug auf die auswärtige Politik an mehreren wichtigen Bunkten im Ginzelnen erkennbar zu machen.

Wir haben früher der französisichen Berwicklung mit Nordamerika Erwähnung gethan, und müssen hier etwas näher davon reden, da auch sie für den Geist der directorialen und überhaupt der revolutionären Politik im höchsten Grade bezeichnend ist.).

In Frankreich hatte man ein sehr starkes Bewußtsein von bem großen Berdienst, welches man um die Befreiung Amerikas sich erworden, und von der unauslöschlichen Berpflichtung der Amerikaner, dafür ihren Bohlthätern thätige Dankbarkeit zu erweisen, gleichviel wie diese sich weiterhin zu den wichtigsten Interessen des jungen Staates stellten. Es war im 18. Jahrhundert genau dieselbe Stimmung gegen Amerika, wie im 19. gegen das Königreich Italien. Die Masse res französsischen Bolkes, wie sie den Italienern unserer Zeit entschieden

<sup>1)</sup> Ich lege ber folgenden Darftellung besonders eine aussuhrliche Dentidrin des franzbsischen Gesandten in Amerika, Fanchet vom 20. März 1790, und eine Rote des amerikanischen Gesandten Mouroe in Paris vom 14. Juli 1796, sowie Pastori's Bericht an die Fünschundert vom 20. Juni 1797 zu Grunde.

Abneigung befundete, zeigte fich nach bem Ente bes Befreiungefrieges gleichgültig gegenüber ben Amerikanern. Die Regierung Ludwig's XVI. glaubte in ber erften Nothzeit ber jungen Republit an tein traftiges Aufblühn berselben, und that nichts, um ein gutes Berhaltniß zwischen beiben Staaten ju pflegen. Washington, als erster Prafibent ber Republit, gab sich große Mube, engere Beziehungen anzuknüpfen, und wurde barin frangosischer Seits von seinem Freunde und Baffenbruder Lafapette eifrig unterftütt. Es handelte fich vor Allem um bie Belebung bes Sanbels zwischen beiben Nationen. Aber fei ce Tragbeit, jei es Unwissenheit, die frangosische Regierung that nichts. Die frangöfische Aussuhr nach Amerika ging vielmehr mit jedem Jahre hinunter; mabrent fie von 1778 bis 1784 fich nabe an 13 Millionen belaufen, jank sie 1786 bis 1788 auf ben kummerlichen Betrag von 620,000 Liv-Es mar vergebens, bag ber frangofifche Bejandte be Mouftier rcs. (berfelbe, bem wir 1791 in Berlin begegnet find) mit bochfter Energie ren mächtigen Aufschwung Amerita's voraussagte, auf ein festes Syftem ber frangofischen Bolitit brang, eine große coloniale Brundung auf bem amerikanischen Festland für Frankreich forberte, um baburch ber beranmachjenden Republif bas Gleichgewicht halten zu können: in Paris bielt man bas für Träumereien, und hatte Sinn und Banbe voll mit ben eignen innern Wirren. Mouftier batte langere Zeit teinen Nachfolger; rann wurde ein gewisser Ternaud als Minister hinübergeschickt, seine Inftructionen aber beschränkten sich fast ausschließlich auf die Regulirung res Mornbandels.

Bang anders verhielt fich bem einmal befreiten Amerika gegen= über ber einstige Beberricher und Befämpfer beffelben, England. Bitt beschränfte zwar durch ftarte Schutzölle bie ameritanische Ginfuhr; troptem aber stieg dieselbe im Jahre 1790 auf fieben Millionen Dollars, während die englische Ausfuhr in die Bereinigten Staaten bei= nabe die doppelte Bobe erreichte. In Amerika ärgerte man sich über jene Bollbeichräntungen; aber bie vielfache Intereffenverbindung that rennoch ihre Wirtung, und allmählich wurde für bie eine ber das maligen amerifanischen Parteien, die sogenannten Föderalisten, Die geradezu bas Stichwort England der Freundichaft mit märtigen Bolitif. Es waren burchgängig Dlänner, welche icon bie Trennung vom Mutterlande mehr für eine unvermeidliche Nothwendigfeit als für ein erfreuliches Blück gehalten, welche nach erlangter Unabhängigfeit ihrem Staate eine ftarte Centralgewalt und arijtofratifche Einrichtungen munichten. Bu ihnen gehörten ber Minister bes Muswärtigen, Jah, Adams, Hamilton, eine große Anzahl einflußreicher Beamten. Ihre Gegner, welche im Innern die reine Demokratie und die weiteste Souveränität der Einzelnstaaten erstrebten, die Antisöderalisten over Demagogisten genannt, wurden von Zefferson, Madison, Lievingstone geleitet, und vornehmlich war es Iefferson, der im Jahre 1789 in Paris die ersten Ausbrüche der Revolution erlebt und sich für deren demokratischen Tendenzen begeistert hatte: er war es, der mit Eiser und Zähigkeit seinen Landsleuten Abwendung von England und Bündniß mit Frankreich predigte.

Indessen wurden die Pariser Borgange nicht überall in Amerika gleich günstig beurtheilt. Unter Demotratie verstanden bie Amerikaner weber Barrifabenfämpfe noch Clubtyrannei, und vor Allem ber Sturg Lafahette's erweckte ben Franzosen zahlreiche Gegner, und entfremtete ihnen vor Allem Washington's Gemüth. Die Einführung ber republikanischen Staatsform erfüllte Manche mit Freuden, Andere mit Besorgniß: die Hinrichtung Ludwig's XVI. rief bei ber Regierung Burüchaltung und Rälte hervor. Ternaud mußte sich mit bochfter Borficht bewegen; er erreichte zwar im Februar 1793 bie Anerkennung ber frangösischen Republit, tonnte aber bald nachber, im April, ben Erlag ciner Proclamation nicht hindern, durch welche Bashington ein für alle Dale bie Neutralität Amerita's aussprach, und damit bie Hoffnungen ber Girondiften auf ein weltumwälzendes Bundnig ber beiben Freistaaten im Boraus zertrummerte. Jefferson hatte ber Dagregel lebhaft mideriprocen, Samilton aber fie ichließlich burchgesett.

In diesem Augenblide landete ein neuer frangofischer Befandter, ber von Briffot auserlejene Genet. Er hatte ben Auftrag, ein Offensiebundnig mit Amerika auf alle Weise zu betreiben; er war belehrt, daß jeder frangbsische Wunsch in Amerika erfüllt würde, wenn man ihn nur mit revolutionarer Energie betreibe. Dazu hielt er bie ameririkanischen Demagogisten für Politiker besselben Schlages wie bie Parifer Demagogen, glaubte sie zu einem Umsturze bes ganzen Buftandes geneigt, setzte sich mit dem extremften Bruchtheile ber Partei in Berbindung, meinte mit biefem Alles durchsetzen zu konnen, und entfremdete sich bamit die Regierung vollständig. Bafbington verweigerte ihm die Lieferung von Geld und Waffen, als unverträglich mit ber amerikanischen Reutralität. Mls Genet in Charlestown Raperbriefe ausgab, trat Washington mit icharfem Berbote bagwischen. Als jener bie Streitfrafte von Can Domingo zu einem Angriffe auf Louifiana bestimmte, und ein amerikanisches Freicorps zu einem Zuge

gegen Canada zu werben suchte, forberte ber Prafibent in Baris mit größter Entschiedenheit seine Abberufung. Jefferson und bie Seinen tonnten nicht umbin, jebe perfonliche Berbindung mit dem zugellofen Unruhftifter abzubrechen. Inbessen war in Frankreich ber erste Boblfahrtsausschuß an bas Ruber gekommen, und, wie wir saben, nach Außen auf gemäßigtere Politik bedacht. Er beeilte fich, Amerika gegenüber einzulenken. Genet's Abberufung wurde bewilligt, und zugleich, entsprechend bem Bertrage von 1778, die Rechte ber neutralen Flagge für Amerika wieber anerkannt, so daß auch feindliche Waare auf ameritanischem Schiffe vor Confiscation ficher fein follte. auf ber anbern Seite bie Engländer, burch feinen Specialvertrag gehindert, gegen Amerika wie gegen alle Welt ben entgegengesetten Grundfag anwandten, feindliche Baare auch auf ameritanischem Schiffe confiscirten, und bamit ben handel ber Bereinigten Staaten fcmer belästigten, so übte das Entgegenkommen des Wohlfahrtsausschusses seine rolle Wirtung, und weit und breit in Amerika ftieg wieder die Hinneigung zu Frankreich. Diese Gesinnung gewann eine entschiedene Dehrheit bei den Reuwahlen zum Repräsentantenbause, und Jefferson ergriff ben Augenblick, um sowohl bie englische Seepolizei und bie Bebrudung bes neutralen Sanbels, als auch bie englische Bellgesetzgebung und beren schlimme Folgen für Amerika mit bochstem Nachbruck im Congreß zur Sprache bringen. Die Regierung, bei welcher bie Freunde Englands nach wie vor das llebergewicht hatten, parirte ben Angriff burch eine Botschaft bes Prafibenten, welche ein Doppeltes beantragte, einmal Magregeln zum Schute ber amerikanischen Flagge gegen bie englischen Insulten, und bann Abschluß eines englischen Handelsvertrags, um für alle Butunft folden Weiterungen vorzubauen. Jefferson, obgleich damals selbst Mitglied ber Regierung, ließ durch einige Parteis freunde ben neuen französischen Gesandten von dieser Sachlage Kenntniß segen: sie entwickelten bemfelben, bag fich gegen ben Borichlag selbst febr wenig aufbringen laffe, bag aber bei ber Befinnung ber Regierung ber Handelsvertrag sicher gang zu Englands Bunften ausfallen murbe, bag es also bringend nothig fei, von frangofischer Seite durch bas Angebot eines Handelsvertrags zuvorzukommen. Fauchet beeilte sich, bies nach Paris zu berichten; tamals aber herrschte bort Robespierre's Wohlfahrtsausschuß, ber außer Carnot's Beerorganisationen nur für bie innern Parteibanbel Sinn und Zeit batte, und Fauchet erhielt mabrend ber gangen Dauer ber Congreffitung keine Antwort. Die Folge mar ein entschiebener Sieg ber englischen Tenden; bei ber

amerikanischen Regierung; Jefferson, tief getränkt burch bas Schweigen bes Wohlfahrsausschuffes, gab seine Entlassung, und Jan ging jur Unterhandlung bes Handelsvertrags nach London. Noch einmal machte die Opposition einen Versuch bei Fauchet; Livingstone stellte ihm bie Gefahr eines anglo-ameritanischen Bundnisses vor, und bat bringend um ein Lebenszeichen ber französischen Freundschaft, eine Erklärung 2. B., daß Franfreich alle Beschwerben bes amerikanischen Sandels sich aneigne. Es war auch bies vergebens; wieder blieb Fauchet ohne Antwort. So ging Jah's Unterhandlung ungestört ihren Beg, und am 19. November 1794 wurde zu London der Handelsvertrag unter-Der frangofische Gesandte machte einen letten Berjuch, bie zeichnet. Bestätigung besselben burch ben Senat zu verhindern, indem er mehreren Senatoren für ein verwerfendes Botum ansehnliche Gelbsummen versprach; ber Minister Randolph aber rief bagegen ben englischen Bejandten zu Bulfe, und biefer verfprach nicht, jondern gablte auf ber Stelle, und ber Bertrag murbe am 24. Juni 1795 von bem Senate genehmigt.

Wenn ein jolches Ergebniß für Frankreich widerwärtig genug mat, jo lag nichts besto weniger auf ber Hand, einmal bag man feinen Rechtstitel bejaß, einem unabhängigen Staate ben Abschluß eines handelsvertrages ju verbieten, und bann, daß bie bier erlittene biplematische Niederlage vor Allem durch die Schuld bes Wohlfahrtsausschusses selbst berbeigeführt worden war. Allein bessen Rachfolger, das Directorium, machte feine solche Erwägung. "Hatten die Ameritaner, fragte ber Moniteur am 10. Mai, bas Recht, ben Londoner Bertrag zu schließen? Bedenfalls ziemte es sich nicht. Wollten fie frangofische Allierte sein, so durften sie es nicht, ohne Frankreich Anzeige zu machen. Aber auch als Neutrale hatten fie bebenten muffen, bag ber Bertrag eine große Migachtung für Frankreich enthielt". Es war hienach eine Beleidigung für Frantreich, daß Nordamerika, nach Bariser Ansicht ein Geschöpf der französischen Großmuth, sich ohne französische Erlaubniß mit England eingelassen, und vollende, daß ce biefem ben vielbestrittenen Anspruch ber Dedung ber feindlichen Baare burch tie neutrale Flagge geopfert hatte. Das Directorium erwog, ob bienach für Frankreich ber Freundschaftsvertrag von 1778 noch bindent jei, und fam zu bem Schlusse, bag burch seine englischen Einraumungen Amerika seine Pflichten aus jenem Bertrage gebrochen, und folglich jeden Anspruch auf die Wohlthaten besselben verwirtt habe. Der Bertrag von 1778 bestimmte, bag jeber ber beiben Staaten, falls er mit

einem Dritten Krieg führe, bem Anbern bas Recht einräume, Feindesjut unter seiner neutralen Flagge zu verschiffen. Offenbar bestand rie hieraus erwachjende Berpflichtung für Amerika lediglich darin, venn es einmal 3. B. mit England Banbel batte, frangofischen Fahrjeugen ben Bertrieb englischer Waaren unbeheltigt zu gestatten: so lange fie diese Berpflichtung nicht verlett hatten, konnten fie forbern, baß umgekehrt Frankreich im jetigen Kriege bie amerikanischen Schiffe nicht nach englischen Waaren durchsuche. Das Directorium aber erhob jest ein völlig anderes Begehren. Amerita, jagte man, habe jene rertragsmäßige Begunftigung feiner Schiffe burch bie Frangofen verwirft, weil es die Engländer nicht zu dem gleichen Berfahren zwinge; Frantreich werde in Zutunft die Amerikaner ganz jo behandeln, wie fich biefe von ben Engländern behandeln ließen. Es murbe alfo verfügt, bag in Zutunft jebe englische Baare auf amerikanischem Schiffe confiscirt werben follte. Dabei aber blieb man nicht steben. befahl weiter, daß jeder amerikanische Matroje, den man auf englischem Schiff beträfe, ohne Rudficht auf die Ausrede, daß er grangsweise geprefit worden, als Seerauber behandelt werden follte: eine um fo grellere Barbarei, als bie gegen englisch rebenbe Amerikaner geübte Matrosenpresse eine weltkundige Thatsache und eine von Amerika stets geltend gemachte Beschwerde war. Es sollte ferner jedes amerikanische Schiff eine gute Prife fein, welches nicht eine, willfürlich bom Directorium geforderte, Mannschafterolle führte. Endlich aber billigte bas Directorium bas Berhalten seiner Agenten in San Domingo, welche, wie sie schrieben, ihrer Geldnoth nur burch Ausruftung von Kaperschiffen abzuhelfen wußten, beren jest 87 auf See hatten, und täglich reiche Beute, namentlich an amerifanischen Santelsschiffen, machten. Ohne Zweifel war hier ber lette Grund biefer rechtlofen Politif ausgesprochen. Roch ichienen bie Bereinigten Staaten fein gefährlicher Gegner, wohl aber ibre reich belabenen Schiffe eine unverächtliche Beute. Man rebete von der Freiheit der Meere, von dem Rechte der Neutralen und von bem Bruche ber englischen Seethrannei; die thatsachliche Absicht ging auf bie fetten Brijen in ben westindischen Bemässern.

Dieses neue Spstem widersprach aber auch den im Mai und Juli 1793 über die Behandlung der Amerikaner erlassenen Gesetzen: seine Berkündung allein durch das Tirectorium enthielt also neben der Verslezung des Bölkerrechtes zugleich eine Nichtachtung der Nechte der Bolksvertretung, und in diesem Zusammenhange kam die Angelegenheit bei den Fünshundert am 20. Juni zur Sprache. Pasioret erstattete

568 Montebello.

darüber einen ebenso umfassenden wie eingehenden Bericht, der von den Erörterungen des Directoriums keinen Stein auf dem anderen ließ. Das Haus überwies darauf die betreffenden Regierungserlasse an eine Commission, um die Berfassungsmäßigkeit derselben zu prüfen. Bie deren Entscheidung aussallen würde, darüber war kein Zweisel möglich fraglich konnte höchstens sein, ob das Haus gerade in dieser Sache den Streit bis zum Neußersten treiben würde.

Wenige Tage später wurde bieselbe Commission mit einer weiteren Angelegenheit befaßt, welche in ganz anderer Art für ben Berlauf bei französischen Dinge entscheibend werben sollte.

Die eifrigen Robalisten bagten ben General Bonaparte, als bie fraftigste Stute ber von ihnen verabscheuten Directorialregierung. große Masse ber gemäßigten Partei bagegen batte feine so feindseligi Stimmung über ihn; er hatte freilich im Bentemiaire bie Convents truppen befehligt, bann aber ben Club bes Pantheon geschloffen, und gleich nachher bem Baterlande ungegählte Lorbeeren, und mas jenen Mannern wichtiger war, ben Frieden mit Papft und Raijer gewonnen. Seine politischen Bestrebungen maren ihnen unbefannt, feine Siege und Friedensichlüsse lagen glänzend vor aller Welt Augen. Go batte, ale am 16. Mai bie Regierung fein Kriegsmanifest gegen Benebig ben Fünfhundert mittheilte, gerade ein Führer ber gemäßigten Bartei, ber lebhafte und haftige Dumolard, in gutem Glauben ein schwungvolles Lob bem Feloberen gespendet, ber mit Umsicht und Energie bie verratherischen Umtriebe bes venetianischen Abels vereitele und beftraic. "Benedigs Regierung, hatte er gerufen, ift kein Feind, sondern ein Auswurf von Rannibalen". Die Kenntniß auswärtiger Beziehungen war nie bie ftarte Seite ber Parifer; Dumolard batte obne Berenten Bonaparte's Anklagen gegen Benedig für baare Münze genommen Bald nachher aber fam ihm eine Erörterung ber Angelegenheit ju welche ihn bei feiner Redlichkeit äußerst stutig machte: Mallet bu Ban. jener Berollmächtigte Ludwig's XVI. in Mainz, Sommer 1792, feitbem in Bern ein thätiger Bertreter bes liberalen Bruchtheils ber frangofifden Emigration, ichrieb zwei offene Briefe über Benedigs und Gemuas Fall, welche in einer Parifer Zeitung jum Abbrud gelangten, und im Wesentlichen bie Wahrheit ber Thatsache bem französischen Lesertreis vor Augen stellten. Der Eindruck war bei ber gemäßigten Partei tief und peinlich, und ohne sich bie Folgen klar zu machen, kam man ju bem Beschlusse, bag man zu solchen Borgangen nicht schweigen dürfe. Nicht gerade den sieggefrönten Feldberen bachte man angugreifen, um jo mehr aber bas Directorium, welches obne Rückficht auf die Rechte ber Bolfsvertretung und auf die bestehenden Bertragsverhältniffe Kriegeertlarungen auf eigene hand erlaffe und befreundete Man wußte nicht, wie unabhängig vom Staaten revolutionire. Directorium Bonaparte jene Thaten vollbracht hatte, wie fcarf alfo jetes Wort ber Digbilligung über bie Röpfe ber Directoren hinmeg ihn selbst treffen mußte. Wieder war es Dumolard, ber am 24. Juni bas Wort ergriff. "Nachdem, sagte er, sich mehrfache Zweisel über bie angeblichen venetianischen Rechtsverletzungen erhoben haben, wird immer bas unparteiische Urtheil bem gesetzgebenden Rörper feinen Vorwurf besbalb machen fonnen, bag es jo bestimmten, jo feierlichen, burch bas Directorium befräftigten Berichten Glauben geschenkt bat". Unter stetem Lobe des tapferen frangösischen Beeres und seines Feldherrn, erhob er barauf Beschwerbe gegen bas Directorium, bağ es seit bem 16. Mai Die Rathe ohne jede weitere Mittheilung über Benedig gelaffen, bag es gegen biefes Rrieg geführt, obgleich bie Rriegserklarung bie Bustimmung bes geietgebenten Körpers bedurft, bag es bie Berfassung von Benedig und Benua geandert habe, obgleich das frangofische Brundgeset jede Einmischung in Die inneren Angelegenheiten frember Staaten verbiete. "3ch will, sagte er, mich nicht bem Bedanken überlaffen, wozu Benedig oder seine Terra ferma bestimmt sind, ob sich bier ein Seitenstück zur Theilung Polens vorbereitet. Aber ich frage: durfte bas Directorium euch gegenüber schweigen? Wird nicht Europa fragen, woher biefer Bruch ber Berbeigungen unferer Berfassung Der Rubm unserer Beere bleibt; aber bie Chre unserer femmt? Regierung hat einen Fleden. Bft es mahr, bag unter ben Augen unserer Besatzung bie Clubs von Mailand bas Bolf jum Sturze ber farbinischen, toscanischen, papstlichen Regierung aufrufen, mit welchen allen bie Republif in festen Bertragsbeziehungen steht? Ift es mabr, baß zwischen bem Directorium und ber Schweizer Eidgenoffenschaft sich Bermuriniffe anspinnen, welche unferen Friedensstand mit biefer altbefreundeten Nation bedroben? Mit solchen Dingen murben mir ben Arieg verewigen: ich habe feine Luft, bie Berantwortung bafür mitzu-Er schloß mit ber Forderung einer Botschaft an bas tragen". Directorium, um Erläuterung zu verlangen.

Es war nicht möglich, die Sachlage richtiger und zugleich gemäßigter zu bezeichnen, und das Haus verfügte denn auch gleich im Beginne der Verhandlung den Oruck der Rede. Nichts desto weniger lag eine gewisse Schwüle auf den Gemüthern; die Frage, wie Bonaparte ben Borgang aufnehmen wurde, brangte sich, als bas Wort einmal ausgesprochen war, einem Jeben auf, und nur die Linke, bie fich bes Zerwürfnisses zwischen ber Debrheit und bem gefürchteten Felbherrn freute, ging mit vollen Segeln in ben Streit. "Barum, rief Bailleul, hat Dumolard vor vier Bochen ben General fo fraftig Warum rebet er heute andere? 3ch habe dafür nur bie gepriefen? Bezeichnung Berrücktheit, und verlange bie einfache Tagesordnung." Doulcet beeilte sich zu betonen, daß nicht Bonaparte, sondern bas Directorium getabelt werbe, und Thibaudeau brachte bie Erörterung jum Schluffe, indem er bemerfte, daß ber Antrag ohne Zweifel jorgjam vorbereitet, ichwerlich aber alle seine Folgen erwogen worben seien; er gebore offenbar auf bas Engite mit Pastoret's Bericht über Amerita zusammen, und jei bemnach berfelben Commission gur forgsamsten Brüfung zu überweisen. Gin Ruf allgemeiner Zustimmung ging burd bie Berjammlung, und Dumolard felbst erklärte sich mit Thibaudeau's Borichlag einverstanden. Rach ber Meinung ihrer Urheber felbst mar bie Cache bamit begraben.

Mertwürdig mar es nun, wie biefe Berhandlungen nach Aufen auf die verschiedenen Betheiligten einwirften. Thugut war entrustet, als er die Briefe Mallet du Pan's in der Quotidienne las. unglaublich, schrieb er bem Grafen Colloredo, was in Frankreich tie Preffe ber Regierung bieten barf". "Mallet, fette er bingu, ber regelmäßig in jedem Halbjahr von Deftreich feine Benfion erhalt, gibt uns ebenso grimmige Peitschenhiebe wie bem Directorium; es ift ein zweibeutiger Charafter, ben man eben gebrauchen muß, wie es bei riefer Sorte Menfchen thunlich ift". In bemfelben Sinne außerte er fic über bie Gesinnungsgenoffen ber Rathe im Directorium. "Barthelemp, ichrich er bem Grafen, ift entweder ein clender Tropf ober er taugt nicht mehr als alle Uebrigen". In ber That war seine Abneigung gegen bie Politit ber Rathe begreiflich genug. Paftoret's Erörterung ließ es in jedem Worte erfennen, baf er, weit entfernt von bem Saffe ber Jacobiner gegen England, jeden Tag jum Frieden mit biefer Macht bereit war, und offenbar wurde ce feine Erleichterung ber östreichischen Unterhandlung fein, wenn vor beren Abschluß bas Uebereinkommen in Lille zu Stande fame. Auf ber anderen Seite wurde bie Debrheit ber Rathe, wenn sie zur Macht gelangte, nach ihrer confervativen Gefinnung ben Raifer nicht mit Forberungen bes linken Rheinufers ober beutscher Gacularisationen beimsuchen, aber auch fie wurde Belgien herauszugeben weber die Reigung noch die Möglichkeit haben, und

nachdem sie jest so fräftigen Abscheu gegen die Revolutionirung und Auslieserung Benetiens bekundet, wo blieb in einem solchen Falle die von Thugut so unweigerlich geforderte Entschädigung Destreichs? Es ist klar: wenn dem kaiserlichen Minister Bonaparte's Haltung vielsach lästig war, von einem Siege der gemäßigten Partei konnte er Besserung der Lage nach keiner Scite erwarten. Für ihn taugte von tiesen Franzosen Einer so wenig wie der Andere.

Aber noch gang anders war ber Eindruck, welchen Dumolard's Rebe auf ben General Bonaparte machte. Er erhielt fie am 30. Juni, und zauberte feine Minute mit ber Antwort. Gein Berfahren gegen Benebig war jo selbstherrlich, jo rechtswidrig und unredlich gewesen, daß auch ber leiseste Bersuch einer Prüfung ibm alle Nerven bis in bas Innerfte juden machen mußte. Wer nach biefer Seite auch nur von ferne deutete, war für ihn und seine Zufunft ein Gegner auf Leben und Tob. Er ichrieb fofort bem Directorium, bag er nach funf Friedensichluffen und ber letten Besiegung ber Coalition wenigstens auf ein rubiges Dasein und ben Schut ber Besetz gerechnet batte; jett febe er sich durch die erste Behörde ber Republit mit hohn und Schmach verfolgt; eine von England bezahlte Schmäbichrift eines Emigranten gelte ber Voltsvertretung mehr als fein Zeugniß und bas feines Beeres; er verachte tie Clubs, die fein Blut forberten, aber er durfe sich be-Nagen, wenn die erfte Beborbe ber Nation die Manner erniedrige, welche immerbin ben Rubm bes frangofischen Ramens erbobt batten. Er forberte seine Entlassung: "ich bedarf, schrieb er, eines rubigen Lebens, wenn anders die Dolche ber Royalisten mich ruhig leben laffen wollen".

Es war dieses Mal schwerlich eine gespielte Aufregung, die aus seinen zornigen Worten redete. Er ertrug überhaupt das freie Urthell nicht mehr, und schäumte doppelt glühend auf bei dem scharf und tief treffenden Tadel. Auch war es sicher nicht bloß die Sorge wegen der venetianischen Frage allein, die sein Inneres auswühlte, so wesentlich diese auch für das Shstem seiner östreichischen Friedensverhandlung war. Destimmter sich die Tendenzen der gemäßigten Partei entwicklen, desto deutlicher mußte es ihm werden, daß das steigende Wachsthum derselben mit den ehrgeizigen Machtbildern seiner Seele schlechterdings unverträglich war. Die wüste Unordnung der Directorialzegierung war ihm allerdings zuwider, und in hundert Fragen der inneren Verwaltung stimmte er mit den Gegnern derselben überein. Wäre er bereits der Herrscher, so würde er viel mehr auf Varbe-

Marbois und Portalis als auf Barras und Rewbell boren. Aber um es zu werden, bedurfte er ber Fortbauer des revolutionaren Zustandes und der Geltung jacobinischer Sinnesweise. Mit feinen Entwürfen war nicht bloß die Herstellung des bourbonischen Königthums, sondern eine jebe geficherte Staatsordnung unverträglich, ce fei benn, bag er sclbst fie für sich selbst begründete. Auf Die Bobe, Die er im Auge hatte, fonnte er nur burch bie revolutionare Brandung emporgetragen werben. So lange er noch jur Herrichaft aufftrebte, war also unter allen Umftanden Bund mit den jacobinischen Parteien für ihn tie einzig mögliche Politik, vorbehalten bie Erbrückung ihrer Tumulte am ersten Tage nach ber Ergreifung ber Macht. Die Erfenntnig biefer unabänderlichen Sachlage führt uns benn auch zu einem milberen Urtheil über Dumolard's Verhalten. Nach bem Maße augenblicklicher Parteitattit gemessen, war es allerdings ein Diggriff, wie er ärger gar nicht gebacht werben konnte. Dan ftand im Begriffe, mit einer gewaltthätigen und gewissenlosen Regierung handgemein zu werden, und überwarf sich in demselben Augenblicke mit dem fühnsten und ehrfüchtigften Feldberen ber Republik. Alug im gewöhnlichen Sinne war bas sicher nicht. Aber es ware eine Täuschung zu meinen, bag bie bochste Vorsicht ber gemäßigten Partei mehr als einen Aufschub bes Berwürfnisses mit Bonaparte batte berbeiführen können. Wenn nicht über Benedig, jo mare ber Gegensat über Rom ober Florenz, über Constantinopel ober Amerika zu Tage getreten, ber unversöhnliche Wegensatz zwischen ber Berrichaft bes Rechtes und ber revolutionaren Dictatur. Indem Dumolard Benedig zur Sprache brachte, schädigte er bas augenblickliche Interesse seiner Partei; aber er zeigte, bag es bamals in Frankreich noch Männer gab, welche lieber bem bebrängten Rechte als ber siegenden Gewalt bienten, und bafür sollte, scheint mir, fein Land ihm dankbar sein.

Für eine geraume Zeit wurde der Haß gegen die gemäßigte Partei der treibende Mittelpunkt in Bonaparte's rastlosem Thun. Er schrieb selbst gegen ihre Darlegung der venetianischen Angelegenheit eine Reihe von Denkschriften und Zeitungsartikeln, in welchen Mendende Geisteskraft, gewandte Lüge und rohe Leidenschaft heftig durch einander arbeiteten. Er bedrängte die Berner Regierung so lange mit drohenden Zuschriften, dis sie den ersten Urheber seiner Unruhe, Mallet du Pan, polizeilich aus ihrer Stadt hinweg wies. Er meinte setzt endlich auch, allerdings mit starkem Irrthum, den Grund des östreichischen Zauderns gefunden zu haben: "die Royalisten rühren sich in Paris, schrieb er an

Clarfe nach Udine, offenbar durch das Ausland bearbeitet, um unserer Unterhandlung Schwierigkeiten in den Weg zu legen". Er war überzeugt, daß Destreichs Widerstand zusammenbrechen würde, sobald das Directorium mit der Opposition der Bolksvertretung entschlossen auferäume. Mit verdoppelter Spannung wartete er auf weitere Nachricht von Thugut, sest entschlossen, wenn es Noth thue, den Knoten, gleichviel ob in Wien oder in Paris, mit dem Schwerte zu durchhauen.

## Drittes Capitel.

## Der achtzehnte Fructidor.

Bonaparte's Schreiben vom 30. Juni war für die Mehrheit Des Directoriums eine wahre Erquidung. Rewbell und Barras waren bamals mit Lareveillere vollkommen geeinigt; fie faben in ben Angriffen ber Fünfhundert nichts als robalistische Umtriebe jum Sturze ber Berfassung und der Republit, und waren bes Wunsches voll, Dieier Berschwörung mit ber offenen Bewalt zu begegnen. Sie waren emruftet über Carnot, ber an eine folde Gefahr nicht glaubte, fondern ihnen bie Nothwendigfeit einer Berftandigung mit ben Rathen erörterte. Er hatte guten Grund ju jeinen Behauptungen, benn bie Anbanger ber Bourbonen ober gar bes alten Regime bilbeten nur einen fleinen Theil ber Bolfsvertretung, beren Dehrheit gwar ben Jacobinern, aber nicht der bestebenden Verfassung feindselig mar. Reben der alten Directorialpartei fant fich eine ftarte Gruppe liberaler Manner, theils aus ber gemäßigten Partei bes Convents, theils aus ber ebemaligen Rechten von 1792, Manche republikanisch, Manche monarchistisch gefinnt. Alle aber einig in dem Buniche, mit ber einmal bestebenden Berfasjung fortzuregieren, wenn nur die leitenden Machthaber überhaupt eine geietliche und ehrenhafte Regierung möglich machten. Dieje Manner hatten 1796 der Bewaltthätigkeit und Willfür der Directoren Wider stand geleistet, saben jett aber mit Beforgniß die Beftigkeit und Uner fahrenheit ihrer neuen Collegen, den machjenden Karmen der bisigen Royalisten, die glübende Bewegung ber firchlichen Tendenzen. bunden mit ber birectorialen Bartei batten fie die Mehrbeit gehabt, und deshalb brang Carnot bei feinen Collegen auf entgegenkommente Schritte nach biefer Seite. Davon aber wollten bie Drei nicht reben bören, da der Friede mit den Constitutionellen nur zu haben war

burch Ordnung in den Finangen, burch Milberung ber Emigrantengesetze, durch Abwendung von aller terroristischen Politik, mit einem Worte, durch Herstellung gesetzlicher Freiheit. Die Drei waren überzeugt, daß bann ber natürliche Lauf ber Dinge ihre eigene Machtitellung zerftören murbe; fie mußten es nicht anders, als bag biermit Revolution und Freiheit in Frankreich ju Grunde ginge, und bielten Carnot und Barthelemb, Die ihnen eine folche Babn empfahlen, für binterliftige Berrather. Sie bachten bie Royalisten mit anderen Baffen als jenen bes parlamentarischen Parteitampfes zu treffen. 24. Juni batten fie binter ben Ruden ihrer beiben Collegen einen gemeinsamen Brief an Bonaparte abgeschickt, worin sie ben Beneral ju ihrer Unterftutung aufriefen 1); man tann fich benten, mit welcher Seclenfreude sie seine grimmigen Borte über Dumolard und bie Mehrheit ber Fünfhundert lasen. Sie waren jofort entschlossen, ben ersten Anlag zu einem Staatsstreich zu ergreifen, und bas Wort ber Boltsvertretung burch bas Bajonett ber Militärgewalt zu erbruden. "Es muß anders werden, fagte Rebwell, ober ich werde meinen Ropf einjegen." "Diefe Banbel, rief Lareveillere, tonnen nur burch Gabel und Kanonen zum Ende kommen" 2).

Ein Anlag bot sich balb genug. Der übele Ausgang ber gegen Irland versuchten Expedition batte weber bas Directorium noch ben General Hoche entmuthigt. Man schob die Schuld auf bas Wetter, auf die Unzulänglichkeit ber bamals vorhandenen Flottenmittel; man meinte jett ben Bersuch zu wiederholen, in besserer Jahreszeit, und unter ber Mitwirfung ber anjehnlichen bollanbischen Streitfrafte. Die Leitung bes Bangen wurde bem Marineminister Truguet übertragen; General Boche ging in eiliger gebeimer Reise nach bem Baag, um bie Rustung der batavischen Flotte zu beschleunigen, und entnahm barauf aus dem Sambreheer eine Division von 12,000 Mann, die von Coln über Rheims und Chartres nach Breft maricbiren sollte, um bort ben Rern des Landungsbeeres zu bilben. Die Truppen in Marfd gesetzt, eilte Hoche ihnen voraus, um perfonlich in Paris mit Truguet weitere Rudiprache ju nehmen 3). Wir haben bie reizbare Beftigkeit feines Befens und feine republikanische Begeisterung icon mehrfach tennen gelernt: er war auch jett in höchster Aufregung über bie Ge-

<sup>1)</sup> Abgebrucht bei Bourrienne I, ch. 17.

<sup>2)</sup> Thibaudeau, Directoire 216, nach Carnot's Erzählung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rousselin, Vie de Hoche I, \$68 ff

fährtung ber Republik burch bie Robalisten, und als er in ber zweiten Woche bes Juli in Paris antam, erflärte er fich in einem Besprache mit bem bemotratischen Abgeordneten Marbot bereit, mit aller Kraft für die Debrheit bes Directoriums einzutreten. Aber man muffe, fagte er, sich rajch entschließen; die Dinge lägen jo, daß binnen vierzehn Tagen Ludwig XVIII. vielleicht in Paris als König ausgerufen murbe; hier gelte es ju handeln, und gerade im Augenblick babe man bie Mittel bagu; ber Marich feiner Regimenter nach Breft führe dieselben bicht an Paris vorbei; auf einen Wint bes Directoriums fonnten fie nach achtundvierzig Stunden zu bem rettenben Schlage verfügbar fein. Marbot fragte, ob fie ihre Baffen auch gegen tie Bollsvertretung richten murben, und Boche betheuerte, baf feine Solbaten vor feiner Bolfevertretung gurudichrecten, welche bie beilige Sache bes Bolles verrathe. Barras, hiervon unterrichtet, fand ben Gedanken vortrefflich, und hatte mit Soche mehrere vertrauliche Beiprechungen, wie die Sache anzufassen und durch ein plögliches Bereinbrechen ber Truppen bie Opposition zu überwältigen mare.

Allerdings zeigte fich bei näherer Erwägung, daß für einen solchen Gewaltstreich weitere Vorbereitungen rathjam sein murben. hatte feit Babeuf's Berhaftung in vielen Departements bie alten Jacobiner aus ben Aemtern entfeint; es ichien wünschenswerth, fie vorber in bie einflugreichen Stellungen gurudgubringen. Dann fehlte es, wie immer, an Gelt, und ohne Gelb verzweifelte man an ber Möglichkeit, Hoche's Truppen in Baris zu ernähren; Alles, worüber man verfügte, beschränkte sich auf einige hunderttausend Franken bestischer Ariegscontribution, welche hoche auf Weisung bes Directoriums in seiner Tasche behalten, und nicht zu ordnungsmäßiger Verrechnung an jeinen Zahlmeister abgeführt batte. Endlich batte man Grunt, bei einem Entwurfe, wie bem vorliegenden, ben wichtigsten Mitgliedern bes Ministeriums gang entschieden zu mißtrauen. Cochon. Benezech und Betiet, die Vertreter also ber Polizei, ber inneren Berwaltung und bes heerwejens, die Inhaber ber bei einem Staatsstreiche entscheibenben Aemter, standen in engster Beziehung zu Carnot, so bas ihre Beseitigung als die bringenbste Borbedingung für Soche's Unternehmen erschien. Run wurde gerade in biefen Tagen eine Aenderung bes Ministeriums auch von ber anderen Seite, natürlich im entgegengesetten Sinne in Anregung gebracht. Die constitutionelle Partei, täglich mehr erschreckt burch bie vermehrten Borzeichen eines neuen Sturmes, suchte ben Boben zu einer Ausgleichung, und eröffnete burch

verschiedene Canale personliche Verhandlungen mit einzelnen Directoren. Rembell erflärte, daß nichts einfacher jei als die gewünschte Berftandigung; die Constitutionellen brauchten nur immer mit ber Regierungspartei zu stimmen. Die Antwort war nicht minder einfach die Forderung, daß das Directorium die Ansichten ber gemäßigten Partei seiner fünftigen Politif zu Grunde lege, und als bindenden Ausbruck dieser Sinnesanderung bas Ministerium nach ben Bunschen ber Gemäßigten Mehrere ihrer Führer hatten darüber eingehende Gespräche jowohl mit Barras als mit Carnot; ihr Antrag ging auf Ersetzung der vier radicalen Minister, Ramel, Merlin, Truguet und Delacroix burch Männer von Ginsicht und Rechtlichkeit. Carnot erklärte sich von Bergen damit einverftanden; Barras verstedte seine Abneigung, um bie Begner auszuhorchen; aber weber ber Eine noch ber Andere zeigte großen Eifer, die Frage amtlich anzufassen. Gleichzeitig machte sich bei Barras noch ein anderer Einfluß geltend, ben wir icon einmal bei gang ähnlicher Lage wirkfam gefunden haben, der lebhaft emporstrebende Beist ber Frau von Stael. Wie fie 1792 burch ben Rriegsminister Narbonne äußerst nachdrucklich ju bem Bruche mit Destreich getrieben hatte, mar fie auch jest wieder burchaus im Fahrwaffer revolutionarer Bolitik. Sie schwarmte für ben General Bonaparte, und die von diesem geschaffene Größe Frankreichs; sie sab in dem Directorium die Abwehr einer erdrückenden Gegenrevolution. In ihrem Salon versammelte sie bie bervorragenben Männer aller Barteien, ertundete ihre Plane, suchte fie mit ber eigenen Gesinnung zu erfüllen. Reben sich hatte sie ben jungen Benjamin Constant, welcher bas Jahr zwor in einer recht oberflächlichen, aber eindringlich beredten Abhandlung bem frangösischen Bolte bie Berpflichtung treuer Anbänglichkeit an bas Directorium entwickelt hatte, und bann ben ehemaligen Bischof von Autun, Tallebrand, ber seit 1793 als Flüchtling nach Amerika gekommen, neuerlich aber auf Betreiben Joseph Chenier's von ber Emigrantenliste gestrichen worden war. Beibe Männer waren schnell ju politischem Einfluß gelangt, indem sie im Einverständniß mit der Regierung zur Bekämpfung ber Ropalisten einen sogenannten conftitutionellen Cirtel eröffneten, ber bald eine große Anzahl sowohl virectorialer als unabhängiger Abgeordneter vereinigte, und gang und gar der geiftig überlegenen Leitung Talleprand's anheimfiel. Diesen bewährten Staatsmann jum Minister ju machen, und burch seinen Einfluß und feine Talente ber Regierung Glang und Stärke ju berleiben, dabin ging ber unermüdlich wiederholte Borschlag der Frau

von Stael bei Barras. Tallehrand selbst, burch Geldbedürfnig und Chrgeiz gestachelt, bot alle Mittel auf, ben Directoren zu gefallen und ju imponiren; er war sein Leben lang ein Meister ber Kunft, solche Menschen zu behandeln, deren Sittlichkeit der seinigen gleichwerthig war, und wußte sich auch jest Barras' ganze Gunft zu sichern. Go tam biefer mit Rewbell und Careveillere über eine Umgeftaltung bes Ministeriums überein, und machte sich bann mit frivolem Uebermuthe das Bergnügen, durch den Abgeordneten Portalis die Aufforderung an Carnot bringen zu laffen, diefer moge im Directorium ben Antrag auf Absetzung der vier jacobinischen Minister stellen, er, Barras, werte ihn dabei unterstützen. Mit Carnot und Barthelemy hatte er bam bie Entscheidung im Sinne ber Bemäßigten gegeben. Die Kunde flog durch die constitutionelle Partei, und erweckte hier die lebhasteste Genugthuung. Aber eine besondere Erfahrung stand ihnen bevor.

In der Sitzung bes Directoriums am 16. Juli ergriff Carnot Er führte aus, daß die Minister bes Auswärtigen, ber das Wort. Marine, ber Justig und der Finanzen sunverfennbar bas Bertrauen bes gesetzgebenden Körpers verloren hätten, und begehrte beshalb ibre Rewbell widersprach. Ein solcher Beweggrund sei ver-Entlassung. fassungswidrig; der gesetzgebende Körper habe sich um bie Handlungen ber Regierung nicht zu fummern; wenn es bennoch geschähe, so usurpire eine der bestehenden Gewalten die Befugnisse aller; er traue ein solches Berfahren ber Beisheit bes gesetgebenben Körpers nicht zu, und fonne um so weniger für die Absetzung ber vier Minister stimmen, als er Die angebliche öffentliche Meinung gegen sie für ein Erzeugniß feiler Journalisten im englischen und bourbonischen Solbe halte. Uebrigen8 wolle er nicht hindern, daß man eine Berathung über alle Minister und deren Beibehaltung, Entlassung und Ersetzung eröffne.

Lareveillere schloß sich diesen Ansichten vollständig an. Es sei ein verderblicher Grundsatz, daß man sich stets den Ansichten der Mehrheit der Bolksvertretung unterordnen müsse, da doch Fälle vorkämen, wo diese Wehrheit von wenigen schlauen und verrätherischen Führern sich lenten lasse. Auch sei die Mehrheit eine wechselnde: solle nun auch die Regierung alle diese Schwankungen mitmachen? Nach seiner Ueberzeugung seien die Mitglieder der Regierung noch mehr als andere Bürger verpflichtet, nur nach ihrem Gewissen zu handeln, einzig auf die Stimme der Freiheit zu hören, und die Gegner der Republik bis auf den Tod zu bekämpfen.

Bis dahin vernahmen Carnot und Barthelemp, nur was fie hanen

vorhersehen müssen. Jest aber geschah das völlig Unerwartete. Barras erklärte, daß ihn Lareveillere's Aussiührung durch ihre schlagende Richtigkeit völlig überzeugt habe. "Auch ich, rief er seurig aus, auch ich will die Freiheit retten, und weise mit Entrüstung jede Art von Beeinstussung zurück. Nicht durch die Räthe, nicht durch irgend eine Macht der Belt darf sich das Directorium in seinem Gange beirren lassen. Ich begehre sosortige Berathung der gesammten Ministerliste". Damit war die Mehrheit gegen Carnot entschieden, und wie dringend auch Barthelemy empfahl, das Bertrauen zwischen den höchsten Staatsgewalten wieder herzustellen, und beshalb Carnot's Antrag anzunehmen, es wurde ohne Zaudern die Berhandlung über sämmtliche Minister eröffnet 1).

Gleich die erste Abstimmung zeigte, um was es sich handelte Unter allen Ministern wurde feiner mit größerem Wiberwillen von ber gemäßigten Partei betrachtet als Merlin von Douap. Die Drei stimmten für seine Beibehaltung, Carnot und Barthelemy blieben in ber Minderheit. Es folgte Benezech; die Drei verfügten seine Absetung, und unmittelbar nachher, trot Carnot's Protest gegen eine solche Ueberrumpelung, auch die Ernennung seines Nachfolgers, François von Neufchateau. Ramel blieb im Amte wie Merlin: Betiet aber und Cochon wurden mit drei, und schließlich Delacroix und Truguet mit allen fünf Stimmen abgesetzt. Un ihre Stelle traten für bas Auswartige Talleprand, für den Krieg General Hoche, für die Marine Abmiral Pleville, für die Polizei Lenoir-Laroche, ein Litterat, der so eben erst in großen Maueranschlägen bie Mehrheit ber Rathe mit beftigen Schmähungen beimgesucht batte. Uebrigens zeigte er sich gleich in den nächsten Tagen so völlig unzulänglich, daß er schon am 20. durch den fanatischen Jacobiner Sotin ersetzt wurde: Hoche aber wurde darauf aufmerksam gemacht, daß er das gesetzliche Alter für einen Ministerposten noch nicht habe, lebnte also seine Ernennung ab, und erhielt jum Nachfolger ben General Scherer, ben früheren Führer bes italienischen Heeres, Rembell's elfasser Landsmann und Gefinnungsgenoffen.

Es war ein neuer Tag ber Täuschungen in der französischen Geschichte. Die Summe dosselben war: das Ministerium war fortan einig in unbedingt revolutionärer Gesinnung, das Directorium offen-

<sup>1)</sup> Protocolle bes Directoriums, im Reichsarchiv zu Baris. Thibaubeau ift im Irrthum, wenn er Rewbell bie Berhanblung eröffnen läßt.

tundig gespalten, nicht allein burch Berschiedenbeit ber politischen Grundjäge, sondern jest auch durch den bitteren personlichen Sag zwischen Barras und Carnot, bem Betrüger und bem Betrogenen. Die Aufregung unter ben Abgeordneten war gewaltig, und die Erwartung eines revolutionären Staatsstreichs allgemein. Die Männer ber Rechten pflegten sich allabendlich in einem Sause ber Strafe Clich zu versammeln, um die parlamentarische Taktik des nächsten Tages m berathen; die entschiedenen Robalisten, beren Zahl nicht sehr bedeuten, beren Eifer aber um so größer war, gewannen bier bei jeder neuen Feindseligkeit bes Directoriums immer breiteren Boben, und traien jett nach dem Ministerwechsel mit den heftigsten Anträgen berver. Sie wiesen barauf bin, wie nach bem Mufter bes constitutionellen Cirkels eine Menge niederer Clubs in Paris und ben Departements entstanden seien, wie die verworfensten Menschen ber Schredenszeit bort bas haupt erhöben, wie die Bolizeibehörben biefem Treiben allerwärts Vorschub leisteten, wie eine täglich wachsende Masse verabschieden Officiere in Baris zusammenströmte, und bie Wirthebauser mit larmenben Drohungen gegen die Rathe erfülle. Sie begehrten die Schliefung ber Clubs, die Bewaffnung ber gutgesinnten Bürgerschaft, die Berstellung der Nationalgarde. Die Männer der Mittelpartei, wem gleich selbst gegen die Mehrheit bes Directoriums beftig erbitten, suchten biese Besorgniß und Aufregung nach Kräften zu mäßigen: plötlich aber flogen neue Gerüchte burch bie Luft, beren Beftätigung Die entsetliche Katastrophe in sicherer, dichter Nähe zu zeigen schien Der Artikel 69 ber Verfassung verbot unter schweren Strafen ben Aufenthalt militärischer Streitfräfte in einem Umfreis von sechs Myriametern um den Sit bes gesetzgebenden Körpers ohne besien Bett aber tam die Nachricht, daß ftarke Colonnen bes Erlaubnik. Sambreheeres anf allen Seiten Diese Grenze überschritten, bag vier Regimenter reitender Jäger in La Ferté-Allais, daß eine Infanterie Abtheilung in Soiffons, eine andere in Ctampes eingeruckt fei, baf Officiere und Soldaten berfelben fich in beftigen Schimpfreben gegen die Royalisten und Elichpisten ergingen, und unverholen die feindseligsten Drohungen gegen die Rathe ausstießen. Man tannte Boche's fanatischen haß gegen die Robalisten und gegen die Gemäßigten, in benen er mur verkappte Rohalisten sah; man wußte, welch brutaler Gewalt jowobl Barras als Rewbell fähig waren, und einstimmig war bei ber Opposition die Ueberzeugung, daß jene Heerestheile zum Sturm auf Die Bolksvertretung bestimmt seien. Schon am 18. Juli ftromte die Berhandlung der Sündmudert von dieser Anfregung über; am 19. vernabn die Commission der Sanfinipoereren von Carrior, dem geinverligen brufibensen des Directeriums, und ben bekberigen Ariegsminiter Betiet, daß riese Bebeitren feinen Besehl zu den gesegwärigen Märiden rtheilt hätten: bies wurde den Fündbundert am M berichet, und 10th einer beitig franienden Berbandung eine Breichaft an das Directorium beichleffen, um fesertige Anflarung zu ferbern. Bickegen miste baran den Antrag auf idlennige Perfiellung der Nationalgarie ie in allen Gemeinden burch tie vom Bolte gewählten Oresteberten t organisten sei, die ihre Officiere selbit zu mablen, für jedes lataillon eine Compagnie Jäger und eine Compagnie Grenadiere ju rmiren, und tie Uniform von 1791 ju tragen habe. Jedes Wert efer Antrage befundere bas Streben, bie neue burgerliche Streitmacht unabhängig wie möglich von dem Directorium zu stellen und die fitslose Classe grundlich aus berieben emiernt zu balten. Die Linke gehrte Bertagung; Larivière rief aus: "bie amtliche Zeitung tes irectoriums hat zeitern einen giftigen Schmabartifel gegen euch gebracht: n allen Seiten ziehen tie Truppen gegen euch beran: und ihr wollt bie uftung ber einzigen Bertbeirigungswaffe vertagen?" Das haus be-Aof nach Thibandeau's Antrag Berbandlung über Pickegru's Gejestwurf, sobalt berjelbe gebruckt in ten Banten ter Mitglieber fei. ericbien Gibert-Desmolières mit einer wenig veranderten niederholung seines Beschlusses über bie Drerationen bes Schapel: ich er wie Pickegru beantragte vor Allem bie Dringlickeit bes Gegen-Raum aber hatte bas haus tiefelbe anerkannt, je murbe bie erathung burch die umgebend eingelaufene Antwort bes Directoriums if die Botschaft über die Truppenmärsche unterbrechen. Mit athemfer Spannung lauschte bas Haus ber Verlejung, und erlebte bann ne neue nicht minder brastische Ueberraschung als vier Tage zuver i bem Ministerwechsel. Es ist mahr, schrieb bie Regierung, bag rier eiterregimenter burch La Ferté-Allais passiren sollten, um sich zu ner entfernten Bestimmung zu begeben; bas Directorium bat bics ft geftern burch ben Kriegeminister erfahren, und auf ber Stelle bie Karschroute andern laffen; ohne Zweifel ist bas Berfeben burch ben erthum eines Kriegscommissars veranlaßt worten.

Das Directorium also, anstatt die Regimenter gegen die Beltsertreter loszulassen, wollte von den drobenden Hecreszügen gar nichts ewußt haben, und betheuerte, daß der ganze Lärmen auf den bereits eseitigten Fehlgriff eines niederen Beamten hinauslause. Es mar bieses Mal Vontecoulant, ein Führer der constitutionellen Mittelpartei, welcher dem allgemeinen Befremden Worte gab. "Seit wann, rief er aus, senden Kriegscommissare ganze Regimenter aus? Wie konne das Directorium über solche Märsche unwissend sein? Haben wir denn eine Regierung? Offendar ist Betiet entlassen worden, weil seine Rechtschaffenheit zu solchen Dingen nicht paßte". Nach seinem Borschlag wurde eine besondere Commission, bestehend aus ihm selbst, den Generalen Pickegru und Willot, und den Abgeordneten Gau und Normand mit einer weiteren Prüfung der Angelegenheit beauftragt.

So überzeugend nun auch Pontecoulant's Bemerkungen icbienen, so hatte bennoch bas Directorium in seiner Botschaft bie volle Wahrheit gesagt. Freilich hatte es burch ben Marineminister bem General Hode Bollmacht zur Sendung einer Division von Namur nach Breft gegeben: aber an ber Berletzung bes constitutionellen Umtreifes mar es unschuldig. Wir faben, daß Boche ben größten Gifer jum Staatsftreide hatte, und Barras im Stillen mit ihm sich in schönen Planen biejer Art erging. Weiter aber war noch nichts geschehen, ein fester Beschlif ber Drei noch nicht gefaßt, ja wie es scheint, Rewbell und Lareveillere von den Entwürfen des Generals nicht einmal unterrichtet. aber hatte, nach feinen Befprächen mit Barras, auf alle Fälle feinen Regimentern die Marschroute in die gesetwidrige Räbe von Paris anbefohlen, und damit, zur Ueberraschung von Rewbell und Genoffen selbst, ben Rathen ben Anlag jum Marm gegeben. Die Drei, bis jett in keiner Hinsicht auf die Ausführung des Schlages vorbereitet, fingen an zu schwanken; bem Director Barras fehlte es bei allen großen Worten an jolibem Muthe, und bas entschlossene Auftreten ber Begner bestimmte fie fofort zu ber berichteten Ableugnung bes Planes. Ja noch mehr, sie hatten so wenig Bertrauen zu bem Belingen, sie fanden sich auf allen Seiten burch ihre Geldnoth so eingeengt, daß fie am 23. bem Commandanten ber maricbirenden Division, General Ferino, den Befehl zum Rudmarich aller feiner Truppentheile gufandten 1). Hoche, von Carnot's prüfenden Fragen verfolgt, mar em ruftet über diese Feigheit, die sein eigenes Verfahren in ber ärgien Weise blogstellte, und bot noch einmal Alles auf, Barras zum Entschlusse zu brängen, wie es scheint mit Erfolg, da er im Augenblide ber Abreise von Baris am 24. seinem Freunde Marbot gurief: Alles

<sup>1)</sup> Bericht Delarue's an die Fünfbundert 4. August. Lavallette an Bonaratte 5. Thermidor. (23. Juli.)

bleibt, wie verabredet, ich bin der eurige auf Leben und Tod 1), und am 27. bei seinem Hauptcorps in Mezières angekommen, nach einer letten Beisung bes Directoriums sogleich wieder Befehl jum Borgeben ertheilte. Indeffen hatte aber Bichegru am 26. ben Fünfhundert einen weiteren äußerst einschneibenben Bericht erstattet; Die Gabrung in ben Rathen wuchs; genug, jum zweiten Male versagte ben Triumvirn bie Rubnbeit, und Scherer wiederholte ben Truppen ben Befehl jum Dazu tam, bag am 30. Dufresne für bie Finang-Rückmarich. commission ben Fünfhundert eine Reibe von Regelwidrigkeiten in ber Cassenverwaltung sowohl bes italienischen als bes Sambreheeres vorlegte, und insbesondere über das Berschwinden jener hessischen Kriegscontribution flagte, während das Directorium auch nicht mit einer Shibe dem angegriffenen General zu Hulfe tam; und fo rif endlich bem bin- und hergehotten Hoche die Gebuld, und ohne sich an einen neuen Gegenbefehl bes Directoriums zu kehren, welches am 30. Die Truppen wieder nach Breft bestimmte 2), eilte er in sein Hauptquartier Biegen jurud, erflärte einem jeden, ber es hören wollte, bag ibn bas Directorium grausam habe fallen lassen, forderte friegsgerichtliche Untersuchung seines Thuns, erließ wuthente Ausschreiben gegen seine Ankläger, brobte seinen gesammten Briefwechsel bem Drucke ju übergeben. Das Directorium lieferte unterdessen den Rathen eine Erläuterung und Entschuldigung ber Truppenzuge nach ber anderen, ließ Gibert's Schatresolutionen, die jett von beiden Rathen angenommen wurden, über sich ergeben, buldete schweigend ein Weset, welches bie provisorische Schliegung aller Clubs verfügte, und fand fein Mittel, den Fortgang ber Berathungen und die Herstellung der Nationalgarbe ju bindern. Gine fläglichere Fehlgeburt, als diefer erfte Unfat jum militarijden Staatsstreiche ließ sich nicht benten.

Aber bereits hatte eine festere Hand bie leitende Rolle in dem verhängnißvollen Unternehmen ergriffen.

General Bonaparte hatte nicht einen Augenblick in seiner Entsichließung geschwankt. Um keinen Preis wollte er die royalistische Partei weiter heranwachsen lassen, und wenn etwa das Directorium sich nicht zu behaupten vermöchte, mit der Hälfte seiner Armee über die Alpen zurückeilen, und alle Republikaner Frankreichs um sein glorreiches Banner sammeln. Es kam ihm darauf an, dieses Banner

<sup>1)</sup> Rousselin, Vie de Hoche I, 395.

<sup>2)</sup> Protocoll bes Directoriums 12. Thermidor. (30. Juli.)

brei Millionen in Aussicht zu ftellen, zugleich aber bie Stärke, Die Bestrebungen und die Zuverlässigkeit aller Parteien genau zu beobachten. Deffen Berichte 1) schilberten benn ben bitteren Sag ber Factionen gegen einander, aber auch die auf allen Seiten herrschende Unentschlossenheit. Die Rathe warteten auf den Angriff der Directoren, diese auf den Angriff der Räthe. Barras sagte seinen Freunden mit höchster Unumwundenheit: "wir werden fest bleiben und die Republik erretten; wenn bie Rathe ein Anklagebecret gegen uns erlassen, werden wir zu Rof steigen, und ihre Röpfe in die Cloaten rollen". Aber die Rathe erließen kein solches Decret, Barras stieg nicht zu Roß, und die Dinge blieben unbeweglich auf der alten Stelle. "Was man bier bedarf, schrieb Lavalette am 23. Juli, ift ein Mann". Bonaparte batte am 14. ver aller Welt seine Parteifarbe bekannt. Aber nach Lavalette's Schilberungen und den bitteren Erfahrungen, welche Hoche so chen machte, empfant er keine Luft, die eigene Berson weiter auf bas Spiel zu setzen; er beschloß, selbst im hintergrunde zu bleiben, dafür aber ben Directoren ben Mann zu schicken, bessen sie für ihre Zwecke bedurften. 27. Juli melbete er ihnen, daß General Augereau wegen seiner Privatangelegenheiten nach Paris zu geben wünsche; er benutze biese Gelegenheit, um ihnen die Abressen bes italienischen Heeres im Original zuzusenden, und ihnen zugleich durch Augereau mündlich die volle Ergebenheit seiner Truppen bezeugen zu laffen. Wir haben ben tapferen Geueral bei Castiglione kennen gelernt; er war noch immer berselbe hitige Jacobiner und unermüdliche Raufbold, dabei bochft durchdrungen von seinem Werthe und erfüllt von bem Bunsche, seine Energie ju Trop aller militärischen Tüchtigkeit war er bem Oberbethätigen. general in seiner polternben Eigenwilligkeit vielfach läftig geworben; für seinen Barifer Auftrag, bas Directorium zu einem Bajonnetangriff auf Kammerrebner und Zeitungsschreiber zu treiben, war er gerate burch seinen Dünkel und seine Unbedachtsamkeit im bochften Grace Die Drei empfingen ihn mit Jubel; "seine Ankunft, rief Barras, hat mehr als Einen erblassen gemacht"; und am 10. August wurde er, gegen einen abweichenden Antrag bes Kriegsministers, durch Die Mehrheit des Directoriums zum Befehlshaber ber 17. Militär division, t. h. ber Garnison von Paris ernannt. Damit Niemand über die Bedeutung der Magregel im Zweifel bleibe, brachte an

<sup>1)</sup> Auszüge aus seinen Briefen bei Bourrienne, Mémoires I, 195 ff. Der betreffende Abschnitt in Lavalette's Memoiren enthält mehrfache Ungenauigkeiten.

demselben Tage das Directorium eine Botschaft an die Fünfhundert zur Rechtsertigung der Soldatenadressen, deren vollständiger Text dann am 11. nebst der amtlichen Beschreibung des Mailänder Festes an der Spitze des Regierungsblattes zu lesen war. Noch deutlicher sagte Augereau zu verschiedenen Personen: "ich din hergeschieft, um die Royalisten umzubringen" — und in einer großen Abendgesellschaft bei Barras wurden unbesangen und eingehend die Mittel erwogen, um die zurückgesehrten Emigranten zu versagen oder in die Seine zu werfen.

Der nächste Zweck von Augereau's Sendung war also volltommen erreicht. Die Niedergeschlagenheit, die sich nach Hoche's Miggeschick ber jacobinischen Partei bemeistert hatte, war zerstreut, und bie Luft zum Staatsftreich ging wieder in boben Wogen. Augereau batte fich mit Soche in Berbindung gesetzt, und dieser bei ber Feier bes 10. August Trinfipruche und Abreffen gang nach bem Daufter bes italienischen Deeres geliefert. Moreau, an ben eine abnliche Aufforderung für bas Rheinheer gelangt war, hatte abgelehnt. Auch Kellermann vom Alpenund Beurnonville vom Nordheer zeigten feine Reigung, ben Krieg gegen die Bolfevertretung mitzumachen; Augereau bewirfte barauf, bag ein alter Bunich Bonaparte's erfüllt, das Alpenheer aufgelöft und seine Truppentheile mit bem Hecre von Italien verschmolzen wurden. lleberhaupt ging man jest mit Gifer an bie Reinigung ber Civil- und Militarbeborben: wie in ben ersten Wochen bes Directoriums folgten fich bie Absehungen gemäßigter Beamten Schlag auf Schlag, und noch eimmal ftiegen bie verrufenften Dlanner ber Schreckenszeit auf allen Buntten bes Landes zu Ehren und Würben empor. Carnot wollte trot all biefer Anzeichen noch immer nicht die Hoffnung auf einen Ausgleich im Sinne ber constitutionellen Mittelpartei fahren laffen. Er redete mit Lavalette, flagte über bie Abreffen, über ben Ministerwechsel, über die Heftigkeit ber oppositionellen Abgeordneten: triebe man es, fagte er, bis zur offenen Gewalt, jo wurde er feine Entlaffung geben. Er hatte ein Bejprach mit Augereau, von bem er aber freilich nicht viel mehr erfuhr, als bag Augerean fich felbst für ben eigentlichen Eroberer Italiens hielt, Bonaparte für ein hoffnungsvolles Talent erflärte, dem ce jedoch an Erfahrung fehle, und im Uebrigen die unerschütterliche Festigfeit bes Directoriums price. 16. jollte Carnot bieje Befinnung aus erfter Quelle fennen lernen. Die Drei waren jum Entschluß gefommen, in ben nächsten Tagen loszuschlagen, und Barras verjagte es fich in feiner Siegessicherheit

nicht, dem widerwärtigen Collegen in höchst rober und unfläthiger Weise ben Krieg zu erklären. Man besprach in der Directorials sigung die östreichische Unterhandlung, und Carnot entwickelte die Ansicht, daß ein Abschluß auf der Grundlage der Präliminarien ehrenvoll und vortheilhaft fein wurde. Da fuhr Barras auf ihn ein: "Du bist ein elenter Berrather, Du hast bie Republik verkauft, Du willst ihre Bertheidiger erwürgen; nichtswürdiger Schurke, jeder Floh auf Deinem Leibe batte Recht, Dir in bas Geficht zu puten". Carnot ließ fich auf ben muthwillig angeschürten Streit nicht ein, sonbern beschränfte fich auf das furze Wort: "ich verachte eure herausforberungen, aber ber Tag ber Antwort wird fommen". Er ichrieb am 17. an Bonaparte, um ihm die Lage bes Landes nach seiner Auffassung barzulegen. beiden Parteien meinte er, heten sich gegenseitig; jede berselben werde burch bie Furcht vor ber andern zu verfehrten Schritten getrieben; hoffentlich werde dieselbe Furcht auch beide von den äußersten Uebeln Alles fomme darauf an, die herrichende Aufregung zu beabhalten. ichwichtigen, und bazu fei nichts wichtiger, als Beschleunigung bes Friedens mit Deftreich. Ein folder werde immer noch glorreich fein, auch wenn er lediglich die Praliminarien wiederhole. Wie Die Dinge lagen, nahm Bonaparte von tiefem Briefe ebenso wenig Notig, wie Barras und Rewbell von einzelnen Bermittlungsversuchen constitutio neller Abgeordneten. Das Directorium weicht nicht zurud, bieß es immer; Die Rathe muffen fich unterwerfen.

Bei einem jolden Zustand offnen Kampfes zwischen ben bochsten Staatsgewalten, und innerhalb jeder berfelben stockte natürlich bie politische Entwicklung und Thätigkeit vollständig. Die Zeit der Gesetzgeber wurde burch bie Magregeln zur eignen Sicherung, bas Nationalgarben und das Clubsgeset, burch einen neuen Antrag Aubry's über Berstärfung ber Parlamentsgarbe, burch bie fortgebende Besprechung ber Truppenmariche und Adressen ganglich in Anspruch genommen. Auf finanziellem Gebiete brehte man sich in bem alten Kreise: bas Diratorium schilderte die schreienden Bedürfnisse und forderte neue Steuern, die Fünshundert addirten die großen Einnahmen und rügten die nech größere Verschleuberung. Wie man sich denken kann, waren diese Verhandlungen die giftigften von allen. Die Compagnie Dijon murde bamals gerichtlich zur Rückzahlung von vier Millionen verurtheilt, und zugleich nach Thibaudeau's Antrag burch die Fünshundert die Schapcommissare abgesett. Es war vergebens, daß ein Abgeordneter bemertte, die eigentlichen Sunder seien das Directorium und ber Finangminister, und da man diese nicht belangen könne, so sei es gehässig, untergeordnete Werkzeuge zu verfolgen: Thibaudeau antwortete, das Alles sei ganz wahr; aber bei solchen Abscheulichkeiten müsse man treffen, wen man treffen könne. Die Regierung nahm ihre Rache, indem sie an verschiedenen Punkten die Soldzahlung für die Truppen des Innern einstellte, den Soldaten überließ, wie in Feindesland auf Kosten der Einwohner zu leben, und dann öffentlich erklärte, das sei die Schuld der Räthe, welche der republikanischen Berwaltung die Mittel verweigerten, um dafür das Königthum mit Kirchenzehnten und Feudalrechten wieder herzustellen.

In den auswärtigen Angelegenheiten fam man ebenso wenig vorwarts wie in ben innern. Zwar in Italien brachte Bonaparte, ber unbefummert um bie Parifer Sanbel seinnn eignen Weg ging, bie Organisation der cisalpinischen und ligurischen Republik zum Abschluß, und der Stillstand ber öftreichischen Unterhandlung hatte, wie wir wiffen, seinen Grund in ben Bestrebungen viel weniger ber frangofiichen als ber taiferlichen Politik. Aber um so greller machte sich ber verfahrene Zustand bes frangösischen Gemeinwesens bei ber zweiten großen Friedensfrage, ber englischen, geltend 1). Lord Malmesbury war seit Anfang Juli in Lille; seche Wochen später war man sich nicht um einen Schritt näher gefommen. Die französischen Unterhändler waren ber frühere Director Letourneur, ber nachherige Minister Pleville und ber einstige Unglückgefährte Semonville's, ber fürzlich aus ber öftreidischen Gefangenschaft befreite Maret. Der Lettere war ber eigentlich thatige Geschäftsmann, perfönlich von den besten Formen und wohlgefinnt für ben Frieden, aber Schritt für Schritt burch gebieterische Beisungen seiner Regierung gebunden. Gleich nach dem Austausch ber Bollmachten legten die Franzosen drei Forderungen vor, deren Annahme fie als äußerst wünschenswerth für einen gebeihlichen Beginn ber Unterhandlung bezeichneten: ber englische Monarch solle seinen alten Titel eines Königs von Franfreich ablegen, die 1793 in Toulon gewonnenen frangösischen Kriegsschiffe berausgeben ober bafür Entschädigung leisten, und auf jede Hppothet verzichten, die ihm Ocstreich für seine Kriegsanlehn auf Belgien eingeräumt habe. Malmesbury erörterte bie Erschwerung

<sup>1)</sup> Hierüber geben Malmesburv (Diaries, Vol. III.,) und ein Auffat von Ernouf, nach den französischen Depeschen und einer handschr. Arbeit Bignon's, Revue contemporaine LXII, 258 ff., ausführliche und übereinstimmende Auskunft. Ganz dürftig ist der betreffende Abschnitt in Vreede, Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche republik.

burch bieje theils für Franfreich werthlosen, theils unbegrunteten, ober nicht hicher gehörigen Begehren, und beibe Theile nahmen einstweilen Die Angelegenheit zum Bericht. Als bann Malmesbury fragte, ob Franfreich einen Friedensentwurf vorbereitet habe, verneinte Letourneur, und gab feinerseits bie Frage an England zurud, worauf bann Malmesbury einen Entwurf vorlegte, bessen Hauptsache burch ben Grundsat gegenseitiger Einräumungen bezeichnet war, in bem Sinne, baf Frantreich für die Anertennung seiner europäischen Eroberungen den Engländern einige coloniale Erwerbungen überlaffe, als welche, unter Borbehalt näherer Feststellung, Malmesbury einstweilen die spanische Insel Trinidad in Westindien, und auf Kosten Holland's bas Cap ber Guten Hoffnung und die Insel Ceplon bezeichnete. Aber schon am 15. Juli fam aus Paris die Erklärung, daß Frankreich nach feinen Bundesverträgen als unerläßliche Borbedingung für die Unterhandlung bie Rudgabe aller englischen Eroberungen fordern muffe, gleich viel ob bieselben Frankreich ober bessen Berbundeten abgenommen seien. Barthelemy hatte gegen eine folche Haltung Protest eingelegt, weil sie tie Friedensgesinnung Franfreichs verdächtig machen werde 1), Rewbell bagegen ben Sat gerechtfertigt, weil Frankreich jene hollandischen Colonien sich selbst aneignen musse 2). Malmesbury, von der einmuthigen Meinung ber englischen Minister getragen, antwortete ohne Zaubern, bag bas Beharren auf einem solchen Standpunkte bas Ende ber Unterhandlung sein wurde. Die ganze Welt wisse, baß Holland und Spanien bes Krieges gründlich mude seien, und nur durch Frankreich in bemielben festgehalten wurden; sie wurden also ein Opfer für die Berstellung ber Ruhe nicht scheuen, England aber nach so vielen Siegen und Eroberungen nimmermehr auf jede Entschädigung verzichten. Maret war jelbst von dieser Auffassung burchbrungen, berichtete in diesem Sinne nach Paris, und bat um fernere Weisung. Run aber kam ber Ministerwechsel, Die Truppenmärsche, Die immer machsende Spannung ber innern Krisis. Carnot mar auch England gegenüber für Frieden, Rewbell und seine Genoffen aber höchst entschieden für Krieg; ber Minister Tallehrand wünschte wie Maret ein gemäßigtes Auftreten, hütete sich aber wohl, bei bem berrichenden Triumvirat seine abweichente Unsicht geltend zu machen. So verging eine Woche nach ber andern,

<sup>1)</sup> Protocoll bes Directoriums 25. Weifitor (13. Juli).

<sup>2)</sup> Zu biefer Angabe in Carnot's Antwort an Bailleul fimmt Malmesburd's Mittheilung, Diaries III, 422.

ohne daß eine Antwort aus Paris nach Lille gelangt wäre. that das Mögliche, um die Ungebuld der Engländer zu beschwichtigen, und die inhaltlosen Conferenzen fortzuspinnen. Man erzählte bem britischen Gesandten, daß man sich an die Berbundeten mit der Frage gewandt habe, ob fie fich zu einer Abtretung herbellaffen wollten; man melbete weiter nach einiger Zeit, daß Spanien bereitwillig fei, Die steifen Hollander aber unerbittlich auf bem Buchstaben ihres Bundesrertrags beharrten. Malmesbury ließ sich badurch nicht täuschen, sondern blieb ruhig auf seinem Sate, daß Holland auf der Stelle fügsam sein wurde, sobald Frankreich wirklich Ernft mache. Bolltommen richtig schrieb er an Bitt, daß nicht von seinen Berhandlungen, sondern allein ron dem Ausgang ber Pariser Krisis die Entscheidung abhänge. weniger ließ er sich burch bie Nachricht rühren, daß am 9. August bas Directorium in einer Botschaft an die Fünfhundert die verbündeten Mächte ber Berichleppung ber Unterhandlungen angeklagt habe; er begnügte sich, Letourneur zu ber Erklärung zu nöthigen, daß babei nicht England, sondern nur Destreich gemeint sei, und überhaupt die Botschaft lediglich die Gefinnung ber Rathe anzuregen bezwecke. Dann meinte Talleprand einen großen Schritt vorwärts gethan zu haben, als er am 20. August ben portugiesischen Gesandten Aranjo in Paris zu einem abgesonderten Friedensschluß bestimmte, in welchem Bortugal eine Reibe jehr vortheilhafter Bedingungen erhielt, bafür aber in keinem feiner Safen mehr als feche bewaffnete Fahrzenge einer friegführenden Macht zuzulassen, und diesen weder Waffen noch Lebensmittel zu liefern, ver-Dies widersprach dem englisch-portugiesischen Bundesvertrag so entichieden wie möglich, und batte ben Englandern die Fortsetzung ber Blokabe von Cadix uninöglich gemacht: aber es widersprach auch ganz und gar ben Instructionen Aranjo's, und auf die erste Anfrage in Liffabon erhielt England von dem Minister Binto die Erklärung, bag bie Königin Maria ben Bertrag nicht bestätigen werbe. So blieb bie hauptunterhandlung bei aller scheinbaren Bewegung regungslos an berfelben Stelle: an eine Lösung war nicht zu benten, so lange in Paris ber Kampf ber Parteien dauerte.

Indeß verslossen die Tage. Rewbell, Barras, Augereau waren unermüdlich in ben Vorbereitungen zum Staatsstreich; 12000 Mann vom Sambrehrer waren dicht vor dem constitutionellen Umtreis um Paris gelagert; die Stadt wimmelte von bedenklichen Gestalten, Pantheonisten und Babewisten; die Soldaten prügelten täglich in den Straßen die Rohalisten, die sich in grauem Rock und schwarzem Kragen schen

Auch an geharnischten Kriegsmanifesten, beren Bildheit alle lieken. Bruden abzuwerfen ichien, fehlte es nicht. Bei bem öffentlichen Empfange des neuen cisalpinischen Gefandten bielt Lareveillere als Prafibent des Directoriums eine lange Rede, worin er mit den stärtsten Ausdrücken die Mehrheit der Rathe der Thorheit und des Berrathes bezichtigte. Ein Mitglied ber Fünfhundert, Bailleul, erließ eine Erflärung an jeine Wähler, welche alle Sunden des Ropalismus auf zählte, ben gesetzgebenden Körper als ben Mittelpunkt besselben brandmartte, die gewählten Verwaltungsbehörden, die Gerichte und bor Allem ben Caffationshof ber abscheulichsten Parteilichkeit gegen bie Patrioten anklagte. Es ichien unmöglich, daß folden Worten nicht auf der Stelle ber Schlag folgen sollte. Aber trot alle dem wollte ber überall erwartete Ausbruch nicht erfolgen. Lavalette melbete bem General Bonaparte über die Ursachen bieses Zauberns, daß man über die Mittel ber Ausführung nicht einig fei, daß man ben Beginn eines Rampfes fürchte, bei dem man zwar am Sieg nicht zweisle, aber schreckende Folgen, z. B. ein plögliches Uebergewicht ber Babemisten besorge, daß man fein Mittel wisse, den Rath der Alten von einer Berlegung ber Residenz abzuhalten. So standen mit all ihren Bajonetten diese energischen Retter der Republik wieder rathlos und mutblos vor dem letten Entschlusse. Augereau fluchte über die stete Ungewißbeit: ber Plan, schrieb er an Bonaparte, geht immer seinen Bang, und seine Ausführung wird das Gemeinwesen beilen, tros aller Träabeit der Umtriebe und aller Nöthe ber Treiber. Schwer lag ihnen seit einiger Beit auch die Haltung Bonaparte's auf der Seele. Dieser hatte auf gehört, ihnen zu schreiben, und was noch empfindlicher war, er schickt die verheißenen drei Millionen nicht. Barras war wuthend über la valette, beffen wenig schmeichelhaften Schilderungen er wohl nicht ohne Grund dieje Abfühlung des Generals zuschrieb. Der Berdruf wuchs, als jetzt auch Bernadotte mit einigen früher eroberten Fahnen nach Paris geschickt wurde, unverkennbar um Augereau, mit dem er auf ben schlechtesten Fuße stand, unter einiger Aufsicht zu halten. damals Rede bei Barras von der Nothwendigkeit, den Kriegsminister Scherer wegen seiner Unfähigkeit und Böllerei zu entlassen, und Laralette schlug Bernadotte als bessen Nachfolger vor. Aber man wies ihn mit Nachdruck zurück. Bernadotte, hieß es, ist nicht Patriot genug; ihn haben wir fennen gelernt. So waren fie, wer weiß wie lange, unentschlossen geblieben, wenn nicht zulett wieder die Furcht vor den robalistischen Gegnern fie fortgeriffen batte.

Allerdings, bei ber Dehrheit ber Bolksvertretung war bie Un= sicherheit und Unentschlossenheit noch größer als bei jener bes Directoriums. Schon die Berschiedenartigkeit ihrer Bestandtheile hinderte jedes feste und planmäßige Boranschreiten. Das Directorium rechnete unter ben 750 Abgeordneten 190 Royalisten 1); biese Bahl hatte ibm Duverne bu Presle angegeben, ber nach feiner Berurtheilung feine eigne Rettung burch umfaffende Enthullungen zu ertaufen fuchte ? Höchst wahrscheinlich war die Zahl viel zu hoch, wenn damit nicht bloß theoretische Berehrer ber monarchischen Regierungsform, sonbern thätige Benoffen einer robalistischen Berschwörung bezeichnet werden sollten. So weit die vorliegenden Rachrichten reichen, erkennt man als solche ben Pariser Abgeordneten Dandre, ben Lyoner 3mbert-Colomes und vielleicht zwei oder brei andere weniger hervortretende. Bas Bichegru anging, jo befaß bie Regierung einen Bericht über seine Beziehungen jum Pringen Conté im Jahre 1795; Diwerne bu Presle hatte einen Grafen Untraigues, bamale ruffischen Legationssecretar in Benedig, als den Mittelpunkt ber royalistischen Umtriebe bezeichnet, und daraufbin Bonaparte nach ber Besetzung Benedigs benselben in Trieft verhaften und seine Papiere in Beichlag legen lassen. Unter benselben fant sich eine von ihm geschriebene Aufzeichnung eines Besprächs mit einem Abbe Montgaillard, ber nach Mittheilungen bes Buchhändlers Fauche Borel jene Berhandlungen zwischen Bichegru und Conde dem Grafen Indeß mar Antraigues nicht zu bewegen gewesen, seine erzählt batte. Handschrift anzuerkennen, und ohne Fauche Borel's eignes Zeugniß ware bas Actenstück, so wichtig sein Inhalt war, zu einem gerichtlichen Beweise feinen Falls zu brauchen gewesen, zumal Montgaillard und Antraigues äußerst anrüchige Abenteurer, und jener, wenn nicht beibe, Doppelipione zugleich im frangofischen und englischen Solbe waren. Bicbegru blieb also für's Erste unangefochten, jo entschieden bas Directorium ihn auch als Feind und Berrather betrachtete. Seine Befinnung war dieselbe wie 1795; er hatte auch jest noch gelegentliche Berührung mit den bourbonistischen Agenten, jedoch selbst bei ihm liegt teine Spur eines bestimmten Blancs auf rajche Berstellung Ludwig's XVIII. oder gar der alten Staatsverfassung vor. Was ihn den jacobinischen Directoren vor den andern Abgeordneten der Opposition gefährlich machte, war nicht ein besonders beißer royalistischer Eifer, sondern eine größere militärische Thattraft, als sie sich sonst bei ben damaligen par=

<sup>1)</sup> So jagte ce Benjamin Conftant zu Thibaubeau.

<sup>2)</sup> Bgl. Lacretelle, Histoire de France XIV, 28 ff.

lamentarischen Größen Frankreichs vorsand. Um die Mitte bes August, als die gewaltthätigen Absichten des Directoriums unverkennbar an das Tageslicht traten, drängten die beiden Generale Pickegru und Billot, dem Feinde mit der eignen Baffe zuvorzukommen, und durch einen nächtlichen Ueberfall des Luxemburg, wozu die Garde des gesetzgebenden Körpers völlig ausgereicht hätte, die Orei aus der Belt, oder doch aus dem Machtbesitz und der Freiheit fortzuschaffen. Aber auch bei den nächsten Parteigenossen vermochten sie nicht ihren Borschlag durchzuschen. Man wollte nur in allen Formen Rechtens versahren, man meinte, die moralische Macht der Bolksvertretung werde sich stärker erweisen als alle Kanonen des Directoriums. Oder auch, man fürchtete bei einem solchen Handsstreich, nicht gerade eine Niederlage, wohl aber unabsehdare Folgen, ganz so wie es Lavalette bei Barras und Rewbell wahrnabm

Noch schwächer stand es bei ber constitutionellen Mittelpartei, ten gemäßigten Männern bes Convents, ben Liberalen von 1796. Beitem ber größte Theil bes neuen Drittels hatte fein Staatsibeal mit benjelben Worten gezeichnet wie Thibaubeau und Trongon=Ducoubran, Baftoret ober Mathieu Dumas. Bas fie trennte, war fein Streit über das an sich Wünschenswerthe, sondern die Frage, welcher ihrer Gegner am Meisten zu haffen und zu fürchten sei. Die Einen hielten 1793, Die Andern 1788 für die schlimmfte Befahr. Bene wollten die Wiederkehr ber Jacobiner verhüten, selbst wenn bann bie jogenannte Freiheit ber Republik wieder einen monarchischen Herrn erhielte. Dieje jahn in bem Auftreten der Royalisten bas bochste Uebel, zumal es bas Directorium auf's Reue ben Jacobinern in die Arme treibe. Sollten wir einmal zu Grunde gebn, jagt Thibaudeau, jo schien ce mir beger, daß wir durch bie Directoren als durch Bourbonen, Erelleute und Briefter besiegt würden. Carnot, ber jest gang zu ihnen geborte, murte in den letten Tagen des August von zwei Mitgliedern der Rechten angegangen, burch einen fühnen Entschluß fie Alle bor ben Schergen bes Directoriums zu erretten, sich an die Spite ber Fünfhundert ju stellen, und von hier aus ten offnen Kampf gegen bas Triumvirat ju beginnen: seine Antwort war, daß dies unmöglich sei, er sehe im Hintergrunde die Royalisten broben, er habe nicht Luft gehängt zu werben So blieb bie constitutionelle Partei in einer neutralen Stellung, nur immer bemüht, die ärgsten Ausschreitungen rechts und links zu verbüten. Zwischen den 190 Stimmen der Rechten und ben 120 der

<sup>1)</sup> Anecdotes secretes sur le 18. fructidor p. 2.

Directorialpartei entschied sie in ben Rathen, zusammen mit einem Haufen unselbstständiger ober parteiloser Mitglieder, in der Regel Die Indem sie so die Bolksvertretung beherrschte und bort jeden durchgreifenden Schritt gegen das Directorium verhinderte, tam riefem, welches seine wirklichen Waffen außerhalb bes Parlamentes ruftete, das Ergebnig ihrer gangen Thätigkeit zu Bute. Sie boten noch in den letten Tagen der Krisis die größte Anstrengung auf, durch eine Berständigung mit der Directorialpartei den Ausbruch abzuwenden. Aber sie erlebten bei der linken genau dasselbe, was die Rechte bei ihnen. Einer ber jacobinischen Führer, Treilhard, wurde von Dumas auf die Möglichkeit einer Verbindung angesprochen. Treilbard erwiederte: "ibr feid sehr ehrenwerthe Männer, fehr fähig, und wie ich glaube jehr wohlgefinnt. Aber wir vom Convente können auch bennoch nicht gewähren laffen, mögt ihr es beabsichtigen ober nicht, ihr würdet uns gang ficher in bas Berberben führen, zwischen uns ift eine Bemeinjamkeit nicht vorhanden". Wie? fragte Dumas, follte es feine Garantie geben, die euch sicher stellte? "D ja, es gibt eine", antwortete Treilhard, "eine einzige. Habt ihr uns diese gegeben, so thun wir Alles, was ihr wollt, laffen euch bas milbefte und gelindeste Staatswefen einrichten, folgen euch blindlings". Und dies wäre? rief Dumas gesvannt. "Steigt auf die Rednerbuhne", jagte ber Andere, "und erklärt, daß ihr für die Hinrichtung Ludwig's XVI. gestimmt hättet, wenn ihr damals im Convente gewesen maret". Als barauf Dumas erklärte, bag bies unmöglich sei, daß an seiner Statt auch Treilhard selbst dies nicht thate, daß er Frankreichs Bohl einem leeren Schrecken vor einer unmöglichen Reaction aufopfere; da brach Treilhard mit den Worten ab: "nein, die Bartie ift nicht gleich zwischen uns; bei uns Undern fteht ber Ropf auf bem Spiele". 1).

So wurde denn in den Räthen und in deren Commissionen sehr viel geredet und gestritten, aber sehr wenig gethan. Am 30. August schloß im Rathe der Alten die Berathung über Pichegru's Nationalsgardegeset, in allen wesentlichen Stücken überall nach dem Antrage des Generals. Bei rascher und gründlicher Aussührung hätte sich daraus eine bewaffnete Macht von gewaltiger Zahl ergeben, in Pichegru's Hand vollsommen so wirksam, wie es die Garde von 1789 unter Lafavette's Leitung gewesen, so lange sie nämlich durch die Begeisterung von 1789 beseelt blieb. Dieses Mal aber war schon während der Berathung des

<sup>1)</sup> Dumas, Souvenirs II, 85.

Gesetzes bei den Pariser Bürgern das traurigste Gegentheil einer solchen Stimmung zu Tage getreten; in allen Quartieren vernahm man nichts als den einstimmigen Aerger, daß jetzt wieder das Soldatenspiel und die Dienstplackerei beginnen sollte 1). Man wollte alles Andere, nur keine politische Arbeit und keine revolutionären Kämpse mehr: so ließ man wehrlos und thatlos der Gewalt der revolutionären Paris die Bahnen offen.

Bichegru und Willot, in tiefer Niedergeschlagenheit über bie Schwäche und Zwietracht bes Bolles und ber Bollevertretung, entwarfen bann noch einmal einen Blan, die Debrheit zur Entscheidung ju bringen. Um 3. September follte einer ihrer Bertrauten, ber 26geordnete Merfan, bei den Fünfhundert ben Antrag stellen, die brei Directoren in Anflagestand zu versetzen; gleich nachher wurden bie beiben Generale mit ber Garbe bes gesetgebenden Körpers, verstärft durch eine Anzahl alter nach Paris berufener Chouans, den Luxemburg umringen, die schwache Directorialgarde entwaffnen und sich ber brei Angeklagten versichern. Es war ein Entwurf wie deren jo viele in den letten Wochen aufgetaucht waren; ob ausführbar im Parlamente over auf ber Strafe, ob auch nur ernstlich jur Ausführung bestimmt, mer will es sagen? Um so wichtiger aber murbe er baburch, baß sich ein Berrather fant, ber ihn nach allen Ginzelnheiten bem Director Barras mittheilte, und jest trieb wieder die Furcht vor bem nachstdrobenden Unbeil die jacobinischen Führer aus dem endlosen Zaudern binaus jum schließlichen Wagen?). Man hatte bis dabin sich noch nicht geeinigt, weber über Tag und Stunde, noch über Mittel und Formen bes Berfahrens; überall waren bie Sorgen groß und bie Borbereitungen unvollständig. Best schritt man in größter Gile jum Werk, und war selbst erstaunt, wie gefahrlos und leicht es in jedem Puntte von Statten ging.

Spät Abends am 3. September traten die Drei zusammen, conftituirten sich unter Lareveillere's Borsitz als Directorium, und blieben

<sup>1)</sup> Bernabotte an Bonaparte: cette espérance des Clichyens tombe en quénouille. Bgs. Thibaudeau II, 58. 12

<sup>\*)</sup> Fauche Borel II, 143, nennt einen Prinzen Carench als Berräther; seine Zuverlässseit ift sonst zweifelhaft genug, boch gibt hier Augereau's Brief an Benaparte 18. Fructibor, im Allgemeinen Bestätigung: la crainte d'être prévenu a précipité les mouvements (du directoire). Nach ben Anecdotes secrètes sur le 18. fructidor hätte ber Polizeiminister Sotin, um die unschlüssigen Directoren vorwarte zu treiben, die Nachricht eines bevorstehenden Angriffs erfunden.

Directorialpartei entschied sie in ben Rathen, zusammen mit einem Haufen unselbstständiger oder parteiloser Mitglieder, in der Regel die Indem sie so die Bolksvertretung beherrschte und bort jeden durchgreifenden Schritt gegen das Directorium verhinderte, tam biefem, welches feine wirklichen Waffen außerhalb bes Parlamentes ruftete, das Ergebnig ihrer gangen Thätigkeit zu Gute. Sie boten noch in den letten Tagen der Krisis die größte Anstrengung auf, durch eine Berftändigung mit der Directorialpartei den Ausbruch abzuwenden. Aber sie erlebten bei ber Linken genau dasselbe, was die Rechte bei Einer ber jacobinischen Führer, Treilhard, wurde von Dumas auf die Möglichkeit einer Berbindung angesprochen. Treilbard erwiederte: "ibr seid sehr ehrenwerthe Manner, sehr fähig, und wie ich glaube sehr wohlgefinnt. Aber wir vom Convente können euch bennoch nicht gewähren laffen, mögt ihr es beabsichtigen ober nicht, ihr würdet uns gang sicher in bas Berberben führen, zwischen uns ift eine Gemeinjamkeit nicht vorbanden". Wie? fragte Dumas, sollte es feine Garantie geben, die euch sicher stellte? "D ja, es gibt eine", antwortete Treilhard, "eine einzige. Habt ihr uns Diese gegeben, so thun wir Alles, was ihr wollt, laffen euch bas milbeste und gelindeste Staatswesen einrichten, folgen euch blindlings". Und dies ware? rief Dumas gespannt. "Steigt auf bie Rebnerbuhne", fagte ber Anbere, "und erflart, bag ihr für bie hinrichtung Ludwig's XVI. gestimmt battet, wenn ihr bamals im Convente gewesen waret". Als barauf Dumas erflärte, bag bies unmöglich sei, daß an seiner Statt auch Treilbard selbst dies nicht thate, bağ er Frankreichs Bohl einem leeren Schreden vor einer unmöglichen Reaction aufopfere; ba brach Treilhard mit ben Worten ab: "nein, die Partie ist nicht gleich zwischen uns; bei uns Andern steht der Ropf auf bem Spiele". 1).

So wurde denn in den Räthen und in deren Commissionen sehr viel geredet und gestritten, aber sehr wenig gethan. Am 30. August schloß im Rathe der Alten die Berathung über Bichegru's Nationalgardegeset, in allen wesentlichen Stücken überall nach dem Antrage des Generals. Bei rascher und gründlicher Ausssührung hätte sich daraus eine bewaffnete Macht von gewaltiger Zahl ergeben, in Bichegru's Hand vollkommen so wirksam, wie es die Garde von 1789 unter Lasabette's Leitung gewesen, so lange sie nämlich durch die Begeisterung von 1789 beseelt blieb. Dieses Mal aber war sichon während der Berathung des

<sup>1)</sup> Dumas, Souvenirs II, 85.

geltent, hier und da kam auch etwas Begeisterung zum Borschein, und man vernahm wieder einmal den Ruf, der so lange in Paris geschwiegen hatte: es lebe die Republik.

Unterbessen versammelten sich die Getreuen bes Directoriums nach bessen Wint, ber Rath ber Fünfhundert im Saal bes Obeon, ber Rath ber Alten in der Schule ber Medicin. 3m Obeon, beffen Bugange militärisch beset, bessen Galerien mit begeisterten Borftättern gefüllt waren, bewirfte Boulain-Grandpre die Bildung einer Commission von fünf Mitgliebern, Die sich mit ben Magregeln gur Bewahrung ber Berfassung beschäftigen sollte. Darauf erflärte Porte, wie sehr er sich freue, von den trefflichen Baterlandsvertheidigern nmgeben zu fein, und jeste einen Beschluß durch, ber auf Grund des Artites 69 der Berfassung das Directorium bevollmächtigte, ja aufforderte, die erforderlichen Truppen in den constitutionellen Umfreis hereinzuziehen. bem Beifall ber Galerien wurde bann bie Permaneng ber Sigung wie in allen frühern großen Tagen ber Revolution beschlossen. Nicht gang jo leicht ging die Bewegung im Rathe der Alten vor sich, beisen Mitglieder stets eine vorsichtigere Haltung als ihre jungern Collegen bewahn hatten, und beshalb nicht so ftart becimirt waren wie die Fünfhundent L'aussat fragte, wo das Decret über die Berlegung des Ortes ter Sitzung existirte, Lecoulteux forderte Ermittlung, ob man in beschluß fähiger Anzabl versammelt sei. Marbot und Andere riefen zwar, ce fomme jest nicht auf leere Formalitäten, sondern auf die Rettung bes Baterlandes an; aber die Bersammlung zeigte gar feine Gile für biefen erhabenen Zweck, bestätigte zwar die Permanenz ber Sigung und ben Beschluß über die Truppen, vertagte sich bann aber bis zum Um sechs Uhr begann in beiden Rumpfversammlungen die Sitzung auf's Neue, um eine Botschaft bes Directoriums über bie die große Verschwörung anzuhören. Sie schilderte die Beherrschung ber letten Wahlen burch bie Ropalisten, bas Berhalten ber Debrheit bei ben Geseyen über Emigranten, Priefter, Finanzen, legte bie Schrifts stude von Antraigues und Duverne vor, aus welchen die repalistischen Beziehungen Pichegru's, Imbert's, Lemerer's, Merfan's bervorgingen, behielt sich die Beibringung ähnlicher Beweise gegen andere Abgeorenen vor, und forderte ben gejetgebenden Rörper zu träftigem Bandeln auf. Sofort nahm Boulay (von der Meurthe) für die Commission der Funs Nach einer fräftigen Darlegung der Lage bezeichnete er ben Standpunkt im Allgemeinen babin, daß man im Rriegsstande fei Die besiegten Teinde für immer unschädlich machen, Die Ropalisten aus

allen Behörden entfernen, die Säupter berfelben beportiren muffe. war Talleprand's Berdienst, biefe Strafe anstatt des Fallbeils für politische Bergehn empfohlen zu haben.) Darauf legte er einen Antrag vor, die Bahlen jum gesetzgebenden Körper in 48 Departements ju vernichten, die zurudgefehrten Emigranten auszuweisen, bas Befet vom 3. Brumaire berguftellen, Die gesammte Presse unter polizeiliche Aufsicht zu stellen, ben Cassationshof neu zu besetzen, 53 Abgeordnete und rie beiden Directoren Carnot und Barthelemy zu beportiren. Stimmen wagten schüchterne Ginwendung, nicht gegen bie brutale Bernichtung von Berfassung und Freiheit, welche jedes Wort des Untrags ankundigte, sondern zu Gunften einzelner Abgeordneter auf der langen Acchtungeliste, und erwirften bie Streichung einiger Namen. bann aber besondere Abstimmung über jeden Bunft und jeden Ramen begehrten, wies sie Debry gebieterisch zur Rube. Die Lage jei eine außerordentliche und fordere außerordentliche Mittel. Es gelte, sich ben raichen Erfolg zu fichern; ber Beschluß sei ohne Bögern im Gangen ju faffen und fogleich bem Rathe ber Alten gur Beftätigung gu über-So geschah es, um Mitternacht. Der Rath ber Alten überwies ibn einer Commission gur Berichterstattung; Diese erklärte am Morgen bes 5. September, fie habe weber Acten noch Beweisstude, fie könne nichts fagen, und bas Ganze lediglich ber Weisheit bes Rathes anheim stellen. Wieder ließ Marbot bas Wort ertonen, daß man nicht an Formalitäten fleben, sondern gegen die große Berschwörung große Magregeln ergreifen muffe. Dan vertagte fich bis jum Mittag; ba brangte Creuze-Latouche: wir muffen handeln ober untergehn; Die Lage ift schredlich und bedarf durchgreifenden Dluthes; wir formiren bier teine gerichtlichen Urtheile, sondern befämpfen die Feinde ber Republit; mir entfernen die Berrather rou bem Boben bes Baterlandes, und find gewiß, daß man bie einzelnen Personen mit möglichster Mensch= lichkeit behandeln wird. Aber noch immer fträubte fich bie Dehrheit. Lecoulteux rief, daß er seine Collegen nicht in Dagse verbannen tonne, Regnier forderte Beschluffassung über jeden einzelnen Fall. batte bas Directorium eine neue bonnernbe Botschaft eingefandt, worin auf ichleunigen Erlag ber nöthigen Berfügung gedrungen und jebe Rücksicht auf Formen, Besetze, Berfassungsparagraphen verworfen wurde, weil man bamit in ben jetigen Umftanden einen Mord an ber ganzen Berfassung begehn werbe. Hach einer heftigen Rebe, womit Borbas Die Zweifel Lecoulteur's beseitigte, fügte sich endlich am Abend ber Rath, und erhob Boulan's Berichläge zum Gefen.

Unterbessen beschäftigten sich die Fünshundert (deren wirkliche Zahl allerdinge ftete unter ber beichluffähigen Salfte blieb) mit einem Untrage, der alle Abligen, die nicht der Revolution Dienste geleistet, für unfähig jur Befleidung aller Memter erflärte, fetten eine neue Finangcommission ein, verfügten eine Berathung über die Güter ber Eltern von Emigranten, und forberten bas Directorium auf, ihnen eine Lifte ber übelgesinnten Zeitungen zu senden, letzteres nach einem Tage zuvor geäußerten Begehren Barnier's, wie bie verratberijden Abgeordneten, so auch die schlechten Zeitungsschreiber zu bevortiren. hierauf mandte man fich, bamit ber Charafter bes neuen Staatsftreiche nach feiner Seite untlar bleibe, benn auch einmal ben Finangen gu Die lette Berhandlung ber gertrummerten Mehrheit hatte nach einem Berichte von Boiffy D'Anglas, ber jest, wie faum ber Bemertung bedarf, auf der Mechtungelifte ftand, am 3. September den colossalen Unterichleifen im Beerwesen gegolten. Es zeigte fich, daß die Lieferanten bes Sambrebeers, eine Compagnic Godard, noch fürzlich 37 Millionen erhalten hatten, weil sie sonst ben Dienst nicht fortführen zu können erflärten, daß aber Beneral Hoche in seinem letten Schreiben versichen, feit fünf Monaten gar feine Lieferung empfangen zu haben, fo baß jeine Truppen völlig auf Koften des Landes batten leben muffen. Und General Jourdan, erinnerte Johannot, hat uns gejagt, daß er zwei Jahre lang nur 10,000 Rationen anftatt ber vom Staate ju brei Franken bezahlten 150,000 erhalten, folglich ein täglicher Unterschleif von 420,000 Franken durch zwei Jahre hindurch stattgefunden bat. hannot erwirkte bamit die Riedersetzung einer Commission, von ber Jourdan ein Mitglied war, zur gründlichen Untersuchung und Ber hinderungen dieser Migbrauche. Zwölf Stunden später war bie Rettung der Republif und die Sprengung der bisherigen Majorität durch Augereau's Soldaten erfolgt, und nun meinte am 5. ein altes Mitglied ber Bergpartei, Bentabolle, wenigstens Gin Wert jener Majorität sei von der allgemeinen Bernichtung auszunehmen, und beam tragte Fortgang ber gegen bie Berichleuberungen verfügten Untersuchung Aber er mußte sogleich erfahren, bag bei ber Rettung bes Baterlandes dem Directorium auch die Rettung ber Lieferanten wesentlich war. Bergeing einer der nächften Bertrauten des Directors Barras, rief ibm em gegen: mit folden Proceffen murbet ihr bas wenige Gold, mas fic noch in Frantreich findet, vollends aus bem Lande jagen. Die Folgerung war unabweislich, bag icon jett aller frangofische Reichthum in ben Banden ber amtliden Betruger gusammengefloffen fei: Die gesammte

Directorialpartei schien diese Meinung zu theilen, und beseitigte einstimmig durch die Tagesordnung den ungeschickten Antrag Bentabolle's.

In Anerkennung dieser entgegenkommenden Gesinnung übermachte ihr dann unmittelbar nachher das Directorium eine Botschaft, worin ce die Bedürfnisse des nächsten Finanzjahrs auf ungefähr 600 Millionen angab, ein schreiendes Deficit nachwies, und den Segen schilderte, welchen die jetzt zu eröffnenden neuen Hülfsquellen über das Land bringen würden. Am Schlusse seiner Darlegung sprach das Directorium die Hoffnung aus, der gesetzgebende Körper werde groß genug benken, um nur die leitenden Grundsähe des Budgets zu versügen, und dann die einzelnen Aussührungsbestimmungen der Regierung zu überlassen. Die Bersammlung überwies die Botschaft ihrer neuen Commission zu schleunigster Berichterstattung.

Am 6. September erliegen die Fünfhundert, um jedem Berbacht zuvorzutommen, daß fie nicht völlig frei, nicht ganglich mit bem Directorium einverstanden seien, eine feurige Abresse an das frangösische Bolt über bie Berbrechen ber Royalisten und ben glorreichen Wiedergewinn ber Freiheit. Darauf brachte Bailleul einen Commiffionsantrag ein auf Deportation ber Eigenthümer, Redacteure, Berfaffer und Mitarbeiter von 54 Barifer Zeitungen. Auch bier verstand es fich wie bei den geachteten Abgeordneten von selbst, daß niemand ein ge= richtliches Berfahren ober einen Schuldbeweis gegen bie Einzelnen begehrte; jedoch bewilligte Diejes Dal auf Baudin's Forderung der Rath rie Einzelnabstimmung. Gbe man in Dieselbe eintrat, erinnerte Desmolins, daß der Ausbruck Mitarbeiter doch gar zu unbestimmt fei, und felbst auf die Setzer mit bezogen werden fonne. Bailleul erwiederte ärgerlich, daß bie Commission baran nicht gedacht habe, und hoffentlich erwarten tonne, bag man ihr einigen Menschenverstand gu-Indeffen bemilligte er die Streichung ber Mitarbeiter. traue. auf schritt man zur Berathung ber Lifte, und wenn bei biejem jacobinischen Nachwuchs überhaupt etwas noch Erstaunen erweden könnte, jo mußte man die brutale Leichtfertigfeit, womit hier über bas Lebens= glud vieler hundert Menichen entschieden murbe, munderbar nennen. Die Berlejung nannte ben Mercur Universel. Deffen Redacteur, rief eine Stimme, ift ja ein völlig harmlofer Dummfopf. Die Streichung wurde genehmigt. "Le Journal bes Spectacles". Tallien fragte: ift ras Blatt wirflich so schlimm? Der Berichterstatter Bailleul antwortete: ich habe es nie gelesen. Darauf erklärte Quirot, daß ber Antrag roch offenbar zu weit gehe und ungenügend vorbereitet fei; er forderte Zurückweisung besselben an die Commission. Boulay von der Meurthe unterstützte daß; er habe nur zwei oder drei dieser Zeitungen gelesen, und kenne die übrigen gar nicht. Aber es war kein Gedanke daran, einen solchen Aussichub zu erlangen; Quirot's Begehren wurde durch die Tagesordnung beseitigt, und die Berlesung ging ihren Gang. Ein Blatt L'Historien wurde genannt. Es ist das allergistigste, riesen mehrere Stimmen. Es war das Organ des greisen und immer jungen Dupont de Nemours, wohl des bedeutendsten Geistes unter allen früheren Mitgliedern der Räthe. Mit großer Mühe setzte Boulah seine Berschonung durch. Schließlich wurde das Personal von 42 Zeitungen zur Deportation bestimmt.

In den nächstfolgenden Tagen wurden dann an die Stelle der ausgestoßenen Directoren die bisherigen Minister Merlin von Douap und François von Neuschateau gewählt, und am 10. in einer einzigen raschen Verhandlung das Budget des fommenden Jahres gan; nach den Bünschen bes Directoriums bewilligt. Die Ausgaben murben in einer einzigen Generalsumme festgestellt, weil, wie ber Berichterstamer jagte, bei ber Dasse ber vorhandenen Rudftante eine Scheidung tes ordentlichen und bes außerordentlichen Budgets nirgend durchzuführen Bei ben Einnahmen wurden die alten Bunsche bes Directoriums erfüllt, die Berftellung ber Lotterie, Die Ginführung bes Chanffecgeltes, Die Berfügung einer Salzsteuer. Jemand meinte, daß bie Auflage gerichtlicher Sporteln zwedmäßiger fein murbe als bie Lotterie; ber Rath löste ben Zweifel, indem er Beides annahm. In Betreff der Staatsichuld wurde beschloffen, daß ein Drittel berfelben zu conjolidiren sei, mit andern Worten, daß die Zinsen ber beiben andem Drittel nicht mehr bezahlt werden jollten. Bisber batte man that jächlich nur ein Biertel, und bies nicht vollständig, bezahlt, immer aber ben Rechtsanspruch ber Bläubiger anerkannt. Cb in Zufmit bie Bahlung bes consolidirten Prittels regelmäßig erfolgen murbe, mußte von dem Ertrage ber neuen Steuern abhängen: für die Wegenwart brachte der rettende Staatsstreich der französischen Ration außer der Bejdbützung der Plusmacher für zwei Drittel ihrer Schuld ten erflärten Banferott.

Indessen hatte bas Directorium für die Geächteten die heißen Sumpf- und Sandstriche von Cahenne als fünftigen Bohnort bestimmt, so daß es guten Grund hatte, wenn einer seiner Beamten dem treuen Diener Barthelemh's, Letellier, der seinen Herrn zu begleiten wünschte, grob entgegenrief, er sei nicht bei Sinnen, denn diese Deportation sei

Directorialpartei schien diese Meinung zu theilen, und beseitigte einstimmig durch die Tagesordnung den ungeschickten Antrag Bentabolle's.

In Anerkennung dieser entgegenkommenden Gesinnung übermachte ihr dann unmittelbar nachher das Directorium eine Botschaft, worin es die Bedürfnisse des nächsten Finanzjahrs auf ungefähr 600 Millionen angab, ein schreiendes Desicit nachwies, und den Segen schilderte, welchen die jetzt zu eröffnenden neuen Hülfsquellen über das Land bringen würden. Am Schlusse seiner Darlegung sprach das Directorium die Hofsnung aus, der gesetzebende Körper werde groß genug denken, um nur die leitenden Grundsätze des Budgets zu verfügen, und dann die einzelnen Aussührungsbestimmungen der Regierung zu überlassen. Die Versammlung überwies die Botschaft ihrer neuen Commission zu schleunigster Berichterstattung.

Am 6. September erließen die Fünfhundert, um jedem Berbacht zworzukommen, daß sie nicht völlig frei, nicht ganglich mit bem Directorium einverstanden seien, eine feurige Abresse an bas frangösische Bolt über die Berbrechen ber Royalisten und ben glorreichen Wiedergewinn der Freiheit. Darauf brachte Bailleul einen Commissionsantrag ein auf Deportation ber Eigenthümer, Redacteure, Berfaffer und Mitarbeiter von 54 Parifer Zeitungen. Auch hier verstand es sich wie bei ben geächteten Abgeordneten von selbst, daß niemand ein ge= richtliches Berfahren ober einen Schuldbeweis gegen Die Einzelnen begehrte; jedoch bewilligte bicjes Mal auf Baudin's Forderung ber Rath bie Einzelnabstimmung. Ebe man in tiefelbe eintrat, erinnerte Desmolins, daß ber Ausbrud Mitarbeiter boch gar zu unbestimmt fei, und selbst auf die Seper mit bezogen werden konne. Bailleul erwiederte ärgerlich, daß die Commission baran nicht gedacht habe, und hoffentlich erwarten tonne, daß man ihr einigen Menschenverstand gu-Indessen bewilligte er die Streichung ber Mitarbeiter. auf schritt man zur Berathung ber Lifte, und wenn bei bicfem jacobinischen Nachwuchs überhaupt etwas noch Erstaunen erweden könnte, jo mußte man die brutale Leichtfertigfeit, womit bier über das Lebensglud vieler hundert Menichen entschieden wurde, wunderbar nennen. Die Berlejung nannte ben Mercur Universel. Deffen Rebacteur, rief eine Stimme, ift ja ein völlig harmlofer Dummfopf. Die Streichung wurde genehmigt. "Le Journal des Spectacles". Tallien fragte: ift ras Blatt wirklich so schlimm? Der Berichterstatter Bailleul antwortete: ich habe es nie gelesen. Darauf erklärte Quirot, daß ber Antrag boch offenbar zu weit gebe und ungenügend vorbereitet fei; er forderte Zurückweisung besselben an die Commission. Boulah von der Meurthe unterstützte das; er habe nur zwei oder drei dieser Zeitungen gelesen, und kenne die übrigen gar nicht. Aber es war kein Gedankt daran, einen solchen Ausschaft zu erlangen; Quirot's Begehren wurde durch die Tagesordnung beseitigt, und die Berkesung ging ihren Gang. Ein Blatt L'Historien wurde genannt. Es ist das allergistigste, riesen mehrere Stimmen. Es war das Organ des greisen und immer jungen Dupont de Remours, wohl des bedeutendsten Geistes unter allen früheren Mitgliedern der Räthe. Mit großer Mühe setzte Boulah seine Berschonung durch. Schließlich wurde das Personal von 42 Zeitungen zur Deportation bestimmt.

In den nächstfolgenden Tagen wurden bann an bie Stelle ber ausgestoßenen Directoren die bisherigen Minister Merlin von Douat und François von Neufchateau gewählt, und am 10. in einer einzigen raichen Berhandlung bas Budget bes fommenden Jahres gan; nach den Wünschen bes Directoriums bewilligt. Die Ausgaben murben in einer einzigen Generalfumme festgeftellt, weil, wie ber Berichterstaner jagte, bei ber Maffe ber vorhandenen Rudftante eine Scheitung tes ordentlichen und bes außerordentlichen Budgets nirgend durchzuführen Bei ben Ginnahmen wurden die alten Buniche des Directoriums erfüllt, die Berstellung ber Lotterie, Die Ginführung bes Chaussegelbes, Die Berfügung einer Salzsteuer. Jemand meinte, daß die Auflage gerichtlicher Sporteln zwedmäßiger fein murbe als bie Lotterie; ber Rath löfte ben Zweifel, indem er Beides annahm. In Betreff ter Staatsichuld wurde beichloffen, bag ein Drittel berfelben zu confolidiren sei, mit andern Worten, daß die Binsen ber beiden andern Drittel nicht mehr bezahlt werden follten. Bisber batte man that jächlich nur ein Biertel, und bies nicht vollständig, bezahlt, immer aber ben Rechtsanspruch ber Gläubiger anerkannt. Cb in Zufunft bie Bahlung bes consolibirten Prittels regelmäßig erfolgen wurde, mußte von dem Ertrage ber neuen Steuern abhängen: für Die Begenwart brachte ber rettende Staatsstreich der französischen Ration außer ter Beidugung ber Plusmacher für zwei Drittel ihrer Schuld ten erflärten Banferott.

Indessen hatte bas Directorium für die Beächteten die heißen Sumpf- und Sandstriche von Cabenne als künftigen Bohnort bestimmt, so daß es guten Grund hatte, wenn einer seiner Beamten dem treuen Diener Barthelenny's, Letellier, der seinen Herrn zu begleiten wünschte, grob entgegenrief, er sei nicht bei Sinnen, benn diese Deportation sei

der Tod. Die Behandlung der Unglücklichen auf der ganzen liebersahrt bekundete diese Gesinnung der Machthaber. Durch Frankreich hindurch wurden sie auf vergitterten Wagen unter Entbehrungen und Mißhandlungen aller Art nach Rochesort geschleppt, und dann auf den Schiffen in den untersten Kielraum bei elender Beköstigung zusammenzepackt; es erschien wie ein Wunder, daß sie auch nur den Ort der Verdannung erreichten. Es waren im Ganzen 209 Personen, darunter die hervorragenosten Männer des Landes, wie Barthelemp, Pichegru, Barbe-Marbois, und von diesen waren vor Ablauf eines Jahres 35 dem Sumpssieder erlegen, 85 schwer erkrankt. Es war ein Glücksfall über jede Wahrscheinlichkeit hinaus, wenn noch zwei Jahre weiter ein einziges der Opfer das Sonnenlicht sah.

Das Directorium stand am Ziele seiner Bünsche. Noch einmal tonnten bie Männer bes Conventes ben Fuß auf ben Raden bes gebändigten Frankreich setzen. Noch einmal war das Land unter die allmächtige Herrschaft einer bemofratischen Minderheit geworfen, einer Partei, welche sich von den alten Jacobinern nur baburch unterschied. daß sie ihre Gegner nicht auf dem Schaffot, sondern durch das Faulfieber fterben ließ, daß fie ihre Dacht nicht auf einen aufgeregten Pobel, sondern auf die organisirte Militarmacht stütte, daß fie nicht mehr durch Papiergelb und Maximum, sondern durch den Migbrauch ber gewohnten Staatsfinangen fich die Babe ihrer Unterthanen an-Sonst aber war ben Jacobinern erster und zweiter Hand bie Nichtachtung bes Rechts, ber Fanatismus für ein selbstgemachtes Staats= ideal, und ber Bag ber individuellen Selbstbostimmung gemeinsam. Nach bem 18. Fructidor beeilten sie sich, die Preffreiheit vollständig ju erstiden, und die Unabhängigfeit ber Gerichte ju gerbrechen. rom Bolte ernannten Berwaltungsbeamten wurden massenweis durch Die Creaturen ber Regierung ersett, Lyon und ein großer Theil des Züdens unter Bonaparte's Militarbefehl gestellt. Für bie Dehrheit ber Departements waren die Wahlen zur Bolksvertretung caffirt, und wie es bei ben Neuwahlen hergehn murbe, funtigte bereits am 10. September eine Berhandlung ber Fünfhundert mit frecher Offenheit an: es wurde beantragt und beichloffen, alle anhängigen Processe wegen Bewaltthätigkeiten und Prügeleien bei den Wahlen im Frühling niederzuichlagen, benn, wurde bemerkt, Die Angeklagten find fammtlich Patrioten, und würden ohne bieje befreiende Magregel nicht magen, auf die berorstehenden Bahlen wieder einzuwirfen. Unter biesen Umständen fühlte sich bas Directorium stärfer als jemals früher, und beschloß sich

benn auch seiner wirtsamsten Stüten, ber Armeen, gründlicher als bisber zu versichern. Es hatte bem General Moreau seine Laubeit bei ben Borbereitungen jum Staatsstreiche nicht vergessen, und berief ibn also gleich nach dem Triumphe des 18. Fructidor zu einer mündlichen Berathung nach Paris. Es war eine milbe Form für seine Absehung; man gurnte ihm noch aus bem besondern Grunde, weil er Briefschaften über Bichegru's Bertehr mit Condé, die im April in feine Sante gefallen, erst am 3. September nach Paris, und zwar nicht amtlich an bas Directorium, sondern privatim an den Director Barthelemy eingesandt batte. Der Befehl über bas Rheinheer wurde einstweilen bem General Hoche übertragen, und somit die Leitung bes Rhein- und bes Sambrebeers in einer hand vereinigt. Gleich nachber aber starb Boche, burch Anstrengungen, Benuffe und Leidenschaften aller Art aufgerieben, in der Bluthe des ersten Mannesalters, und das Directorium benutte ben Anlag, um feinen beften Belfer beim Staatsftreich, ten General Augereau, auf gute Urt aus Paris zu entfernen. Augereau war durchaus der Meinung gewesen, daß ihm jett eine Stelle im Directorium selbst gebühre, und hatte nicht wenig gezürnt, als man ihm einen Abvocaten und einen Litteraten vorzog. Als man ihm jest ben Oberbefehl über bie beiben größten Beere ber Republit, ein Commande boppelt fo groß wie jenes bes Benerals Bonaparte, übertrug, konnte et freilich nicht anders als fich zufriedengestellt erflären.

## Viertes Capitel.

## Friede mit Destreich.

Bahrend in Frankreich General Bonaparte mit höchster Genugthuung ben Triumph ber Revolutionsmänner sich vollziehn sah, tamen in ber europäischen Politik ohne sein Zuthun die Verhältniffe seinen Bunschen entgegen.

Es läßt fich nicht bezweifeln, daß bei allseitiger Begeifterung ober durchgreifender Leitung Destreich im Sommer 1797 reichlich so viele Mittel wie der frangosische Gegner gehabt hatte, seine diplomatischen Ansprüche im Nothfall noch einmal mit gewaltiger Waffenmacht geltend zu machen. Allerdings hatte es jett sechs schwere Kriegsjahre binter fich, und ftand im Reichthum natürlicher Sulfsquellen weit binter Frankreich zuruck. Dafür hatte es seine militärischen Kräfte lange nicht in dem Mage wie dieses angestrengt, und war nicht wie dieses burch die entsetlichen Berlufte und Leiben einer beispiellosen Revolution hindurchgegangen. Wenn Frankreich befähigt war, nach dem Abschluß der Bräliminarien seine Beere zu erfrischen, zu erganzen und in ichlagfertigen Stand zu setzen, so hatte auch ben Kräften Destreichs bei einer tüchtigen Berwaltung und entschloffenen Gesinnung biefe Aufgabe nicht ju schwer fein durfen. Aber eben biefe mefentlichsten Boraussetzungen fehlten an allen Enden. Wohl gurnte ber Raijer auf Bonaparte und die Jacobiner, und erklärte auf jede Borftellung Thugut's seine Bereitwilligkeit zur Ausbauer. Aber schon in seiner nächsten Rabe stand bie Kaiserin, unaufhörlich von Neapel ber auf eiligen Frieden gedrängt, und selbst erfüllt von der Angst vor unendlichem Elend bei längerer Fortdauer bes Kriegs. Es wurde ergählt 1), bei Bonaparte's Anmarich

<sup>1</sup> Bon Beneral Dad bem englischen Bejanbten.

auf Wien habe fie mit ihren Kindern im entscheidenden Augenblide fich bem Raifer, inmitten bes versammelten Ministerrathes, ju Fußen geworfen, und ihn zum Eintreten in die Friedensverhandlung beftimmt: jedenfalls war auch jest ihr Ginfluß ftart genug, um Thugut an ber ganglichen Beseitigung Ballo's zu hindern, so zornig biefer über ben Reapolitaner und beffen stetes Gleben um raschen Separatfrieden Wie es jonft mit dem Hofe und dem hohen Abel ftand, haben wir mehrjach beobachtet; ber nächste Bertraute bes Kaijers, Graf Colloredo, obwohl fein Widerjacher Thugut's, hatte doch viel schwächere Nerven als dieser, und über die Umtriebe der Trautmannsborff und Rotenhan hatte ber Minister unaufhörlich ju flagen. Die Bevölkerung, vor Allem bie Wiener, war des Krieges gründlich mude, und nahm es mit den Bedingungen durchaus nicht genau, wenn nur auf irgent welche Art Friede wurde. Das Schlimmste war, daß bieje Gesinnung gang unverholen auch in dem heere fich geltend machte, weniger bei den rheinischen, noch nicht von Bonaparte getroffenen Regimentern, um so rudhaltloser aber bei ben gegen Italien aufgestellten Truppen, beren Zahl nach Thugut's Angabe!) damals zwar auf 90,000 Mann gebracht, deren Kriegsmuth aber völlig erloschen mar. Auch General Mack, so gute Dienste er im April gethan, so eifrig er jest für Ausruftung und Bucht ber Mannschaften sorgte, erklärte es für Babnfinn, nochmals loszuschlagen, ebe man burch ben Friedensschluß in ten Besit ter venetianischen Gestungen und Mantua's gelangt sei: wenn man ten neuen Rampf ohne biefe Stuppuntte beginne, jo merbe ter Feind nach furzer Frist zum zweiten Male in ber Rähe von Bien Rurg, wohin Thugut blidte, jab er jich ohne Unterftütung. Der Raifer war langfam, unschluffig, ohne Festigkeit gegen die sich widersprechenden Ginfluffe; Die Finangen waren, wenn nicht völlig auf bem Trodnen jo doch in fnappfter Bedrängniß, die Beeresruftungen in schleppendem, täglich stockendem Fortgange. "Bei Gott", schrieb er mehr als einmal an Colloredo, "mit allem Grimm im Bergen, mas fann man Die Maschine ist aus allen Jugen".

Wollte er unter solchen Verhältnissen seine Forderungen gegen Bonaparte's Sträuben burchseben, so war er um so mehr auf die Hülfe ber früheren Bundesgenossen angewiesen. Hier aber standen die Aussichten nicht besser als im Inlande. Kaiser Paul war und

<sup>1)</sup> In einer Depejde nach Betersburg, 30. Auguft, bochft mahricheinlich emas übertrieben.

blieb in seiner friedsertigen Laune; er war damals eifrig mit ber Umformung seiner Armee und mit der Einübung einer neuen Fechtmethode beichäftigt, und erflärte für bieje Schul- und Ucbergangezeit jedes triegerische Auftreten für schlechthin unmöglich. Es blieb also nur noch England übrig, und wir haben mabrgenommen, wie wenig Thugut seit Leoben für ein gutes Verhältniß zu dieser Macht gethan hatte. unmittelbar vor bem neuen Zerwürfniß mit Bonaparte hatte er in jeiner eigenfinnigen Beise bie Berstimmung bes englischen Ministeriums beinahe zur Erbitterung gesteigert. Nachdem ber Abschluß der Praliminarien in London befannt geworden, batte Bitt begreiflicher Beise die Realifirung des früher verheißenen öftreichischen Kriegsanlehns unter englischer Garantie nicht weiter verfolgt; statt bessen aber schloß Lord Grenville im Dai einen besondern Bertrag mit bem faiserlichen Gefandten Stahremberg, nach welchem Destreich eine fleinere Unleihe von erwas über 11. Millionen Pfund Sterling machen wurde, um biemit Die monatlichen Borfchuffe zurudzuzahlen, welche England mahrend bes Rrieges ber öftreichischen Regierung, unter Borbehalt ihrer Tilgung aus ber Anleihe, geleiftet hatte. Obwohl nun die Zahlungspflicht unzweifelhaft mar, verweigerte boch unter allerlei Bormanden Thugut Die Bestätigung bes Bertrags, mas vor allen Dingen die Folge batte, bağ England die vorgeschossenen Summen nicht zurückerhielt. Grenville erschöpfte sich in Borftellungen bei Stahremberg, Morton Gen bei Thugut; es war Alles vergeblich, und bas englische Ministerium begann in sehr bobem Tone von der geschäftlichen Unzuverlässigfeit Destreichs zu reben. Es war also äußerst fraglich, wie groß ber Gifer Englands zur Unterstützung ber östreichischen Politik gegen Bonaparte fein murbe.

Indessen machte Thugut den Bersuch. Er hatte, nachdem er Bonaparte's heftige Note vom 21. Juni empfangen, mehrere Gespräche mit Sir Morton Sden; er versicherte ihm, daß Gallo niemals besugt gewesen, auf den Congreß zu verzichten, daß Bonaparte die schönsten Bortheile in Aussicht gestellt, wenn Destreich mit Uebergehung seiner Bundesgenossen sofort abschließe, daß der Kaiser sich zu einer folchen Rücksichtslosigkeit gegen England und Rußland nicht entschließen könne, aber freilich, ehe er zum offenen Bruch mit Bonaparte schreite, Sicherbeit haben müsse, daß England nicht vorher seinerseits einen Separatfrieden mit Frankreich mache. Sir Morton berichtete darüber am 5. und 12. Juli; man kann annehmen, daß er nach den Ersahrungen des April in seinen eignen Aeußerungen gegen Thugut vorsichtig gewesen, nach seiner ganzen Gesinnung aber dem kaiserlichen Minister nicht von vorn herein jede Hoffnung abgeschnitten hat. Wenigstens schritt in den nächsten Wochen Thugut vorwärts, als sei er der englischen Hilse völlig sicher. Er setzte es jetzt bei dem Kaiser durch, daß Gallo jene polemischen Noten, vom 18. Juli, den Franzosen überreichen mußte; er erwirkte zugleich die Weisung an den Marchese, sich nach Wien zu begeben, und die weitere Verhandlung dem Grafen Cobenzl zu überlassen, und sandte diesem den definitiven Besehl der Abreise von Petersburg, um mit größerer Festigkeit als Gallo dem französischen Eroberer entgegenzutreten.

Aber diesem Gifer war tein langes Leben bestimmt. Denn die Antwort, welche auf Thugut's Eröffnungen aus London erfolgte, war niederschlagend im bochsten Maße. Lord Grenville schrieb am 21. Juli an Stahremberg: "man fängt also an, in Bien bie Bahrheit beffen zu erproben, was Sie und ich bort so oft tauben Ohren gepredigt haben, daß man nämlich bei einer Unterhandlung mit Frankreich wohl glanzende Bedingungen, aber niemals bie Gewißheit ihrer Erfüllung erlangen könne. Man schlägt uns wirklich vor, die alte Eintracht w erneuern, und unsern Frieden gemeinsam auf einem zufünftigen Congresse zu unterhandeln. Wir antworten, daß es zu spät ift, auf einen Congref zu warten. Dan bat uns weber über bie Braliminarien noch über ben Congreg früher eine Mittheilung machen wollen, als bis bie Parifer Zeitungen bas Beheimniß bereits allen frangösischen und englischen Kaffeebäusern erzählt hatten. Die Eröffnung, die man uns endlich zukommen ließ, war so burftig, und so wenig freundschaftlich Dies ware die Rechtfertigung unferer Separatunter wie möglich. handlung, wenn eine jolche überhaupt nöthig wäre. Moge aber diejer Schritt gut ober ichlecht sein, er ift einmal gethan; wir baben tie Berpflichtung übernommen, mit redlichem Willen einen definitiven Frieden zu unterhandeln, und Se. Majestät wird bieser Pflicht nach tommen wie jeder andern. Das Ergebniß ist freilich nicht gewiß; ter Wegner fann die Belegenheit benuten wollen, und beide zu täuschen, und in biefem Falle konnten wir bas alte Ginverständnig erneuem". Lord Grenville schloß dann mit ben Worten: "Dixi; es ift nun Ihr Sache, Diese Stizze auszuführen, und meiner gang nachten Wahrheit die Aleider und den Schmuck anzulegen, deren sie bedarf, um sich ver fremden Leuten febn zu laffen". Bang in berfelben Beife wurde gwi Tage später auch Gir Monton Eben beschieben: schlägt unfere fram zösische Unterhandlung fehl, so sind wir zu ferneren Abreden mit Dest

reich bereit; meint Frankreich es redlich, so schließen wir unsern sepa= raten Frieden.

Diese einfache und kategorische Sprache schlug burch. Bei einer jolden Haltung Englands wäre es mehr als lächerlich gewesen, sich in Ubine noch länger hinter bie Forberung eines Congresses zu versteden, und mehr als thöricht, in irgend einem Falle noch auf volles Vertrauen und hingebende Bulfe Englands zu rechnen. Wohl ober übel mußte man also Frankreich gegenüber einlenken. Thugut meinte, vielleicht bei Tallebrand, ber eben bamals bas Ministerium übernahm, einen bequemeren Boben als bei Bonaparte zu finden, und fandte biefem am 31. Juli eine Note, welche in aufgebauschten Wendungen die Friedensliebe und Bertragstreue bes Kaisers rühmte, und mit feierlichem Nachbrude ben Rechtsanspruch auf einen Congreg aufrecht hielt, bann aber bemerkte, daß England allerdings sich jetzt auf einen andern Boben geftellt, ber Kaifer also nur noch das vertragsmäßige Recht Ruflands auf Theilnahme an ben Berhandlungen zu wahren habe. Er hoffe biernach, schloß barauf bie Rote, Bonaparte werbe jolche Beisungen erhalten, daß alle Schwierigkeiten sich ebnen wurden. Da Kaiser Paul entfernt nicht gesonnen war, von jenem Rechte Gebrauch zu machen, jo war unter allen den stolzen Worten schließlich der Rückzug erkart, und die Bereitwilligfeit zur Fortsetzung ber Ubiner Berhandlung aus-"Da England für sich allein unterhandelt, sagte Thugut geiprochen. einige Tage später zu Gir Morton, Rugland aber fich völlig gleichgültig verhält, so will ber Raiser ben Congreg auf die Reichsangelegen= beiten beschränken, und seinen eignen Frieden in Ubine jum Abschluß fübren".

Eine Woche später, am 9. August, kam Cobenzl in Wien an. Was er aus Petersburg brachte, war nicht geeignet, ben Muth zu erhöhen: noch bei der Abschiedsaudienz hatte ihm Paul mit höchster Gelassenheit gesagt, es werde ohne starte Aenderungen in der deutschen Reichsversassung ber Friede schwerlich zu erreichen sein. Gegen derartige Zumuthungen Bonaparte's war also bei Rußland ebenso wenig Hüsse wie bei England zu sinden. Wie es scheint, hatte Graf Cobenzl nicht eben großen Eiser, unter so hoffnungslosen Umständen seinen Ruhm an die französsische Unterhandlung zu sezen. Obwohl eigens zu diesem Zwecke von Petersburg zurückberusen, blieb er für's Erste ruhig in Wien. Thugut sagte dem englischen Gesandten, der Graf werde sich vielleicht nach Görz verfügen, um von dort aus Gallo's gar zu lebschaften Eiser im Zaume zu halten. Es war doch wieder der neapolis

tanische Marchese und bessen alter Genosse Merveldt, die mit bem Befandten in Basel, Degelmann, am 11. August bie ferneren Beisungen für Ubine in Empfang nahmen. Diese Instruction zeigte in allen Bunkten bas Bewußtsein ber ungunftigen Lage. Wie wir uns erinnern, hatte Bonaparte Mantua für Cisalpinien und Mainz für Frankreid begehrt, bem Raifer aber Benedig, Salzburg und Baffau angeboten: Thugut bagegen hatte einzelne Stücke bes linken Rheinufers Preis geben wollen, bafür aber in Italien bie Abtretung ber Legationen geforbert Jest wurden immer noch die Gefandten befehligt, die bisberige Bosttion jo lange wie möglich zu behaupten, ben Anspruch auf ben europäischen Congreß sich vorzubehalten, die gemessensten und behutsamsten Formen ber Berhandlung zu beobachten: schließlich aber erhielten fie bie Bollmacht zu sehr bebeutenben Einräumungen, und zwar burchaus in dem Sinne, daß sie unerschütterlich auf ber italienischen, und erst wem bier gesichert, bann nachgiebig auf ber beutschen Seite sein follten Für Italien würden fie junächst die Herstellung ber venetianischen Abels verfassung fordern; wenn dies, wie vorauszusehen, unerreichbar wäre, fo wolle ber Raiser, zur Berhütung bemofratischen Unfings, fich berbei laffen, Benedig und die Legationen unter feine eigene Berrichaft ju nehmen, und dann einen Theil der Proving Brescia der cisalpinischen Republik abtreten; follte auch biefes Shftem Schwierigkeiten finden, jo würden die Gesandten die Franzosen aufforbern, anstatt ber Legationen ein anderes italienisches Territorium von gleichem Werthe für ben Kaiser auszumitteln. Was Deutschland betraf, so sollten sie alle Einzelnheiten auf die kunftige Berhandlung des Reichsfriedens verweisen, und nur ben Grundsatz ber Reichsintegrität nach Artikel fünf der Praliminarien zu wiederholter Anerkennung zu bringen suchen. Burbe hier aber die Hartnäckigkeit ber Franzosen unbesiegbar sein, ic wolle der Kaiser so weit nachgeben, daß er in einem geheimen Artikel Lüttich, Stablo, Malmedy und Logne ben Franzosen überließe, und fich verpflichtete, falls bann bas Reich biefer Abtretung nicht zustimmte. bemselben seine Unterstützung zu entziehn und jein Contingent von bem Reichsheere abzuberufen. Damit aber war die Reihe ber eventuellen Zugeständnisse noch nicht geschlossen. "Der Kaiser, sagt die Instruction liebt es sich zu überreden, daß die Franzosen die dem Artikel funi gebührende Rücksicht nicht völlig aus den Augen setzen werden. um jeden Argwohn gegen seine aufrichtige Friedensliebe zu zerftreuen, will er im Nothfall einen Artikel genehmigen, baß er, wenn bie Ber handlung bes Reichsfriedens nicht zu dem gewünschten Ergebnig führe.

bann zu bem weiteren Reichstriege nicht bas ganze öftreichische Beer, jondern nur fein Reichscontingent stelle". Also falls die Franzosen mit Lüttich u. f. w. zufrieden sind, gar keine Unterstützung bes Reiches weiter durch den Kaifer, wenn sie aber mehr begehren, unter Umständen nur die Leistung bes Reichscontingents. Den Worten nach mar es eine Abstufung bes öftreichischen Berhaltens in ben beiden Fällen thatfachlich hatte sie freilich nicht viel auf sich, da ja Thugut selbst in jener Instruction vom 14. Mai, bereits bas Contingent als bochft geringfügig, ja beinabe als nichtig bezeichnet hatte. Wovon macht nun Thugut diese lette Ginraumung abhängig? Er knüpft sie an zwei Boraussetzungen, eine formale und eine sachliche. Sie muß, jagt er, junachst in einer passenden Beise ausgedrückt werden, so bag ber Raifer mit ihr bem Reiche nicht etwas zu entziehen,' sondern zu gewähren scheine, etwa in ber Wendung, daß er in einem solchen Falle fich vorbehalte, unbeschadet seines mit Frankreich geschlossenen Friedens, immer noch sein Contingent zum Reichsbeere zu ftellen. icarft er in einem besonderen Schriftstude ben Besandten ein, Die Concession mit ber äußersten Burudhaltung sich abringen, und sie vor Allem nicht eber in bas Protofoll aufnehmen zu lassen, bis bie italienischen Erwerbungen im östreichischen Interesse unwiderruflich festgeftellt feien.

Mit einem Worte: die Franzosen mögen in Deutschland so viel nehmen wie sie wollen, wenn sie in entsprechender Beise der östreichischen Ausbehnung in Italien zustimmen. Schon längst nahm Thugut an deu deutschen Reichssachen kein positives Interesse mehr; er war thätig auf diesem Gebiete nur nach dem polemischen Sinne, Preußens Bachsthum im Reiche zu hindern. Dieser Kamps erschien ihm zur Zeit, bei Englands Absage und bei Rußlands Gleichgültigkeit, hoffnungeslos. Für den Augenblick wenigstens gab er ihn auf: mochten die deutschen Reichsstände sehen, hatte er schon im Frühling 1795 gesichrieben, wie sie zwischen Frankreich und Preußen sertig würden. Er zog sich auf specifisch östreichische Politik zurück, und suchte für diese eine neue Zukunft auf einem Boden, der za auch ein altkaiserlicher war, auf dem Boden Italiens.

Gallo langte, mit diesen Instructionen gerüstet, am 17. August in Udine an, wo Merveldt und Clarke anwesend waren, Dezelmann am 19. eintras. Auf Clarke's Meldung darüber, setzte sich denn auch Bonaparte in Bewegung, und kam den 27. nach Passariano, einem Landhause des Exdogen Manin, in der Rähe von Udine; es wurde

barauf beschloffen, die Conferenzen abwechselnd in beiden Orten gu halten. Die Berhandlung begann benn; aber allerdings, Thugur's Borichriften entsprechend, entwickelte fie fich mit außerster Langfamteit. Denn Bonaparte ftand fest auf bem seit bem 26. Mai beschrittenen Boben, und hatte jo eben, in Folge bes Thugut'schen Briefes an Talleprand, burch biefen neue Inftructionen vom 19. August, erhalten, welche, im geraden Gegenjate zu Thugut's Bunichen, Deftreichs italienische Erwerbungen auf bas fleinste Dag jurudzuführen mahnten: Bonaparte wurde angewiesen, in Italien ben Kaiser wenn irgend möglich auf Istrien und Dalmatien, und falls dies unerreichbar jei, auf die Etschlinie zu beschränten, in Deutschland aber mindestens die 1793 vom Convente reunirten Landschaften, insbesondere Speier, Worms und Maing für Frantreich zn fordern, Die Entschädigung des Raisers, Modena's und Pranien's auf Säcularisationen anzuweisen, und die venetianischen Festungen in keinem Falle den Destreichern früher zu überliefern, che Dieje die rheinischen geräumt hatten. Immer betonte Talleprand in seiner ausführlichen Erörterung wiederholt, es feien bies Unsichten und Buniche bes Directoriums, feineswegs aber binbenbe Befehle; man vertraue ber Kraft und Beisheit Bonaparte's vollständig, und gebe ihm unbedingt freie Band, abzuschließen, wie er es für gut und nöthig erachte 1). So standen Die beiben Parteien weit aus einander, als fie am 31. August in ihrer ersten Conferenz die Verhandlung durch Austansch ihrer Vollmachten be-Die zweite Sitzung wurde mit hin- und herreden über jenen östreichischen Borbehalt bes europäischen Congresses im Fall bes Miglingens der jetigen Unterhandlung verbracht; die Franzosen wollten tenfelben nicht zulassen; endlich beschloß man ohne Entscheidung ter Frage barüber hinweg zu geben, und vor Allem die Probe zu machen, wie weit die jezige Unterhandlung gediehe. In der dritten Conferenz erklärten die Franzosen, daß sie sich nur noch bis zum 1. October an die Praliminarien gebunden erachten burften, die Deftreicher aber brachten sofort eine fraftige Bermahrung gegen jede folche Friftsetung Endlich, in ber vierten Conferenz, am 4. September, tam man zur Sache. Man legte ber Berathung die Artikel ber Praliminarien jum Grunde. Die ersten gaben zu leinen Bemertungen Unlag; beju ausführlichere Erörterungen führte jedoch der fünfte herbei, der einen Congreß zur Berathung bes beutschen Friedens auf ber Grundlage ter Integrität bes Reiches verbieß. Dier fragten junächst bie Frangojen.

<sup>1)</sup> Correspondance inédite, VII. 220 ff.

ob und wann ber Congreß Statt finden folle, und beantragten, ibn gleich nach bem Abichluß bes öftreichischen Friedens in Raftadt zu eröffnen. Die taiserlichen Besandten erwiederten, daß sie nur zur Unterhandlung bes letteren bevollmächtigt seien, und für ben Reichsfrieden keine 3wei Tage nachher, am 6., in ber fünften Instruction besäßen. Conferenz, gelangte man zur Berathung bes Artifels, welcher ben Frangojen Belgien abtrat und ihre constitutionellen Grenzen anerfannte, und Bonaparte erhob ben Anspruch, daß unter bem letteren Titel nicht bloß die in ber jetigen Berfassung aufgezählten, sondern auch die durch einzelne Conventsbeschlüsse 1793 mit Frantreich verbundenen Yandschaften einbegriffen seien. Die faiserlichen Gesandten führten bagegen aus, bag es fich bei ben conftitutionellen Grenzen bochftens um einzelne belgische Enclaven handeln, und ber Artikel nur die bisher östreichischen, nicht aber die Besitzungen anderer Reichsstände verfteben könne, zumal Artikel fünf die Integrität des Reiches ausbrucklich anerkannt habe. In ber siebenten Conferenz, am 9. September, beiprach man die venetianischen Angelegenheiten, und fand sich wieder auf völlig entgegengesetten Standpunkten. Die Franzosen vermahrten sich gegen die öftreichische Besetzung der balmatinischen Inseln und Cattaro's, mabrend die Raijerlichen diese Landschaften für untrennbare Dependenzen bes bem Raifer überlaffenen Dalmatien erklärten. 3hrerjeits begehrten sie barauf die Herstellung ber venetianischen Abelsberrichaft, worauf aber Bonaparte entgegnete, daß er nicht berufen fei, in die innere Verfassung Benedigs einzugreifen, und zu großem Borne ber Gegner jogar bie Behauptung aufstellte, bag ein Bertreter res bemofratischen Stadtraths von Benedig zu ben Berhandlungen hiuzuzuziehen fei. Genug, ein jedes der Situngsprotofolle zeigte bas trübe Ergebniß, daß man die streitenden Auffassungen sich zwar sehr beutlich entgegengestellt, jur löjung aber feinen Schritt vorwarts getban batte.

Indessen hatte Bonaparte weitere Mittel in Bewegung gesetzt, um auf die faiserlichen Unterhändler einzuwirken: Mittel sowohl der Ueberredung als der Einschüchterung. Gleich nach den ersten Conserenzen bemerkte er ihnen, daß man zu keiner Berständigung kommen würde, wenn man an dem bisherigen Bersahren sestheitete, sich nur in den amtlichen Berhandlungen unter Aussicht des Protokollsührers zu sehen, und nicht daneben in vertraulicher Besprechung einen Ausgleich der Meinungen suche. Die Gesandten gingen darauf ein, und ließen in diesen Gesprächen nur zu bald erkennen, wie sehr sie persönlich zu

friedseligster Nachgiebigkeit bereit waren. Schon früher bei Clarte hatten sie jolche Geständnisse gemacht; es war besonders Gallo, der bem Franzosen seinen Rummer über Thugut's Eigenfinn nicht verbarg, und ihm selbst seine neapolitanischen Briefe zeigte, in welchen ber Wiener Hof zum eiligsten Abschluß auf jebe Bedingung ermahnt wurde 1). Es tam bazu, daß fich bamals bie Bofe von Parma, Florenz und Neapel sehr eifrig mit Planen über bie Theilung bes Rirchenstaats beschäftigten, bafür in Wien burchaus keine Zustimmung fanben, und sich um fo mehr um ben Schutz bes Generals Bonaparte bemühten, zumal Reapel, welches auch noch auf einige ber jonischen Inseln begehrliche Blide warf, und barüber bei bem frangösischen Gesanbten Cacault rernehmlich anklopfte. Bonaparte, welcher biese Wünsche äußerst lächerlich fand, redete mit Ballo darüber in einer, allerdings nicht bindenden, immer aber sehr entgegenkommenden Weise, und gewann hiemit das ganze Herz des leichtgläubigen Diplomaten. Gallo vertraute ihm barauf seinen ganzen Zorn gegen Thugut an, ber allein, gegen die Wünsche des Raisers und des Bolkes, den Frieden hindere, und war bereit, burch ben Einfluß ber Kaiferin bas Mögliche zu bem Sturze bes gaben Ministers ju thun. Am 5. September geftanben Die Bevollmächtigten bem General bas lette Wort ihrer Auftrage, Die Forberung von gang Benetien und ben Legationen, als ber Bedingung aller rheinischen Abtretungen. Bonaparte fand für gut, bier bie raubeste Seite berauszukehren. Er fuhr sie beftig an, fragte, wie nabe ihre Armee bei Paris ftande, und trug einen heftigen Born über die Unverschämtheit solcher Borichläge zur Schau; er redete sehr geringschätzig über bas östreichische Heer, und versicherte ihnen, daß er binnen vierzehn Tagen Wien erreichen würde, wenn sie es durch so wahnsinnige Forberungen zu neuem Rriege trieben. Um ihnen biefen Gindruck zu schärfen, erließ er zwei Tage nachher einen Beerbefehl, welcher feinen Divisionen ankündigte, daß sie am 23. September, in jeder hinsicht gerüstet, zum Ausmarsch bereit sein müßten. Merveldt war gang burchbrungen von ber bier auffteigenden Gefahr, und versuchte bei weiteren Besprächen, am 10. und 12. September, Bonaparte's äußerste Zugeständniffe zu erforschen. Während biefer Erörterungen fam am 11. die Nachricht von dem Staatsstreiche des 18. Fructidor nach Paffariano, und Bonaparte ermangelte nicht, ben Deftreichern bas Ereigniß als sein eigenstes Wert zu schilbern, und die hiermit erfolgte

<sup>1)</sup> Clarte's Berichte im Parifer Archiv bes Auswärtigen.

innere Kräftigung der Republif mit Nachdruck hervorzuheben. So sank den kaiserlichen Unterhändlern der Much vollständig, und Merveldt entschloß sich, selbst nach Wien hinüber zu reisen, um Bonaparte's neueste Vorschläge seiner Regierung zu überbringen, und dringend die Genehmigung derselben anzurathen. Gallo wollte zu diesem Zwecke um Hose alle Minen springen lassen. Man hatte in den letzen Sonversationen verschiedene Entwürse durchgesprochen, und war dann dei dem Antrage stehen geblieben, daß Frankreich außer Belgien auch Mainz u. s. w., Destreich aber Benetien entweder ohne die Hauptstadt dies an den Oglio oder mit derselben bis an die Etsch erhalten sollte. Damit reiste Merveldt am 13. September ab, und die Unterhandlungen wurden ausgesetzt, die die kaiserliche Entschließung über die Mittheilung einträse.

Wie wir seben, es war stets basselbe Programm, über welches Bonaparte sich schon zu Montebello am 26. Mai mit Gallo verständigt hatte. Nachdem ihm Thugut jelbst die Möglichkeit zur Umarbeitung ber Praliminarien eröffnet, batte er raich bie Belegenbeit ergriffen, die Grenzlinien der Etich und des Rheines für den frauzösischen Machttreis zn gewinnen: weiter aber wollte er für den Augenblick nicht geben, und batte bamals ben entschiedenen Bunich, auf jolder Grundlage jum raichen Abichluß zu tommen. Denn mit jeder Woche waren feine orientalischen Entwürfe zu festerer Gestalt gebieben, und seine Ungebuld mar groß, biejes neue und weitere Gleich nach ber Besetzung ber jonischen Rubmesfeld zu betreten. Inseln hatte er von bort aus Berbindungen auf ber einen Seite mit ben Griechen und insbesondere mit ben friegerischen Dainotten, auf ber anderen mit ben Pajdas von Janina, Scutari, Bosnien angeinupft. Bahrend er ben Letteren feine Achtung vor bem turfifchen Namen und seine Bereitwilligfeit gur Forderung ihrer perjonlichen Intereffen betheuerte, trugen feine Agenten die Erinnerung an Die alte nationale Berrlichfeit und die Lockungen revolutionarer Freiheit nach Schon am 16. August schrieb er bem Directorium, tag bie jonischen Inseln wichtiger für Frankreich seien als gang Italien. "Das rürkische Reich, sagte er, zerfällt mit jedem Tage; ber Besit jener Injeln gibt uns die Mittel, es nach unferen Intereffen ju ftugen ober uns unferen Antheil zu nehmen. Die Zeit ift nicht entfernt, wo wir finden werden, daß wir uns Aegoptens bemächtigen muffen, um England

<sup>1.</sup> Benararte an Talleprant 13. September.

gründlich zu zerstören". Noch ebe bieje Depesche nach Baris gelangt war, schrieb ihm Tallehrand am 23. August, bas Directorium billige vollkommen die von ihm angeordnete Besetzung ber Infeln, und fubr bann fort: übrigens ift nichts wichtiger für uns, als festen Sug ju fassen in Albanien, Griechenland, Macedonien und anderen Provinzen ber europäischen Türkei, und selbst in allen, welche bas Mittelmeer bespült, namentlich in Acgypten, welches für uns eines Tages bie böchste Wichtigkeit gewinnen fann. Bonaparte bedurfte nicht erst einer solden Zustimmung, um in seinen Borbereitungen mit wachsendem Eifer fortzufahren. Die Citabellen von Corfu und Cephallonia wurden emfig befestigt; im Arjenal von Benedig gingen die Arbeiten zur Ausrüftung und Bewaffnung der Kriegsschiffe bei Tag und bei Nacht weiter; Ende August konnte ber General über eine stattliche Flour von zwölf Linienschiffen und ben entsprechenden leichten Fahrzeugen verfügen. Auf Anlag jener neapolitanischen Buniche verbreitete er sich in einem Briefe an Talleprant, 13. September, auf's Reue über biefe Fragen. "Es muß, rief er, fortan ber große Grundsatz ber Republit jein, Corfu u. s. w. niemals aufzugeben. Warum sollten wir midt bie Infel Malta bingunehmen? Abmiral Bruchs fonnte febr leicht bort anlegen, und sich bann ber Insel bemächtigen. Bierhundert Ritter und ein Regiment von bochstens 500 Mann bilben die gange Besatzung. Das Bolt ist uns geneigt und haßt die Ritter; biese haben nichts zu leben und verfommen im hunger. Im Befit von St. Bietre, Malta, Corfu wären wir die Herren des Mittelmeers. Wenn co nöthig wurde, beim englischen Frieden bas Cap abzutreten, jo mußten wir Aegypten bejeten. Dazu murben acht bis zehn Linienschiffe und 25,000 Mann ausreichen. Aeghpten gebort nicht bem Gultan; id wünschte, daß ihr in Paris einige Rachforschungen beranlagtet, um mich aufzuklären, welchen Eindruck auf die Pforte unfere ägpptische Expedition machen wurde. Mit Solbaten, wie ben unseren, für bie alle Religionen gleich gut find, Dubamedaner, Ropten, Araber, Beiden, ift uns bas Alles bochft gleichgültig; wir wurden fie Alle mit gleicher Achtung behandeln". Drei Tage später erließ ber General eine Proclamation an die Mannichaft ber Flotte. Es galt ben Jahrestag der Gründung der Republik. Er jette fie in Kenntniß von den Umtrieben der Ropalisten und dem glorreichen Tage des 18. Fructider, und fuhr bann fort: "Mameraden, nachdem wir bem Festlande ben Frieden gegeben haben, werden wir zusammen wirten, um bie Freiheit ber Meere zu erobern. Wer von uns fonnte bas gräßliche Bild bes

eingeäscherten Toulon, bes rauchenden Arsenals, der brennenden Kriegssichiffe vergessen? Der Sieg wird unsere Anstrengungen frönen. Thne euch könnten wir den Ruhm des französischen Namens nur in einen kleinen Wintel Europas tragen; mit euch werden wir die Weere durcheilen, und der nationale Ruhm wird die entserntesten Lande erfüllen".

Inmitten biefer weit und weiter vorandrängenden Entwürfe hatte er am 11. Ceptember bie Runte bes Parifer Staatsstreiches mit bochftem Jubel empfangen 1). In bem Sturze ber Clichbiften fab er Die Möglichkeit einer träftigen auswärtigen Politif; er meinte, bas einzige Hinderniß, bas sich bem rajden Abichluß bes öftreichischen Friedens entgegengestellt, sei jest aus bem Bege geräumt; Deftreich, seiner Pariser Mitschuldigen beraubt, werbe sofort die ersehnte llebereinfunft zeichnen, und bann ben frangösischen Baffen ber unermegliche Drient offen steben. Aber bald genug wurden bieje Boffnungen ärgerlich gestört. Er hatte Die Jacobiner in ihrer Berrichaft befestigt; er sollte auf ber Stelle eine Probe jacobinischer Politit erhalten. Gleich am 2. September, am Tage bes Stautsftreiches felbst, hatte ihm Barras geschrieben: "Friede, Friede, aber ehrenhaft und solid, um Alles nicht ber nichtswürdige Borichlag Carnot's, ben bir Lavallette übermittelt Da Carnot sich mit ben Bräliminarien hatte begnügen wollen, Bonaparte aber barüber längst hinausgegangen war, jo lag in Barras' Worten für biesen noch nichts Bedenkliches, jo bag er am 13. ohne Beforgniß bem Grafen Merveldt bie oben erwähnten Bebingungen nach Wien mitgab. Um 8. September aber gingen weitere Depeichen ron Barras und Talleprand aus Paris an ihn ab, die er um ben 15. bis 18. erhiclt. "Bringe ben Frieden zum Abichluß, ichrieb Barras, aber einen ehrenhaften Frieden, ber uns die Rheingrenze, ber Gisalpinischen Republik Mantua, bem Sauje Cestreich aber nicht Benedig gibt: bas ift ber Bunich bes gereinigten Directoriums und aller Republikaner; bas ist bas Interesse Frankreichs und beines unsterblichen Becres". Talleprand ermannte ihn, ben Ton zu steigern, Die Destreicher

<sup>1)</sup> Bourrienne I. ch. 18. Diefem hestimmten Zeugnift gegenüber sind Napoleon's entgegengeseite Bersicherungen auf St. Delena ebenso unbaltbar wie buntert andere Stellen bieser nachträglichen Dictate. Er war nicht ber Mann, gestürzte Gegner zu bemitleiben, ober eine Devortation obne Richterspruch zu verabscheuen; er wurde erst bann verbriestich über die Directoren, als biese seigenen Buniche freuzten.

vollständig aus Italien zu entfernen, der Republit die Rheinlinie zu verschaffen; bies sei bas Losungswort aller Republikaner, bies sei auch die Absicht des Directoriums; in jeder anderen hinsicht lasse die Regierung seiner bewährten Einsicht freie Sand. Die erfte Folge bes von Bonaparte hervorgerufenen Staatsstreichs mar also eine bestimmte Beschränfung ber ibm bisber eingeräumten Machtvollfommenbeit; bas frijd erstartte Directorium legte ibm nicht mehr seine Buniche vor, fondern fandte ihm seine Befehle. Und welche Befehle! Er jollte Destreich Alles nehmen und nichts geben; es war ber neue Krieg auf bem Continent, die unbestimmte Vertagung bes orientalischen Sieges-In Paris stand eben die edle Gesinnung von 1793 wieder in voller Blüthe, die herrische Begehrlichkeit, das unbesonnene Vorwärtsfturmen, die haftige Revolutionssucht. Die Directoren hatten nichts gelernt und Alles vergessen; nicht gelernt, daß das Treiben von 1793 nur burch die Zwietracht ber Gegner vor schnellem Berberben bewahrt worden, und völlig vergessen, daß es auch bann binnen Jahresfrijt bem Lande mehr als eine Million ftreitbarer Männer und ungezählte Milliarben Bermögen gefostet hatte. Sie sturmten vorwarts, als ch ce feine Schwierigkeiten gabe. Sie fteigerten bie Befahren und gerftorten die Sulfemittel. Gie wünschten gang Italien ju bemofratifiren. Sie begannen weitschichtige, möglicher Weise bochft bedenkliche Bandel mit ber Schweiz. Dagegen ben Bundesvertrag mit Sarbinien, ben Clarke im April unterhandelt, der Frankreich die Insel Sardinien und bem General Bonaparte ein Sulfscorps von 9000 Mann verschaffen sollte, beichlossen sie zu wermerfen, weil bie Republik burch benfelben in die Lage fommen könnte, einen König gegen bessen rebellische Unterthanen zu stüten. Aus Lille riefen sie die bisherigen Unterhändler Letourneur und Maret jurud, und gaben ben Rachfolgern berielben die Beijung mit, den Berzicht Englands auf alle seine Eroberungen, gleichviel ob französischer oder hollandischer und spanischer Colonien, ju fordern, und im Weigerungsfalle ben Lord Malmesburt binnen vierundzwanzig Stunden nach England zuruckzuschicken. Arieg alfe, Arieg auf allen Seiten, Arieg ohne Ende.

Bonaparte antwortete auf die Briefe vom 8. umgehend am 19. in einer noch etwas zurüchaltenden, aber äußerst ernsten Beise. Gewiß, er hatte nichts einzuwenden gegen Krieg und Eroberung; sein mächtiger Ehrgeiz umspannte die Welt mit schärferem Griffe, als es jemals die Brausetöpse der Revolution gethan. Aber wenn er sie gelegentlich stützte, um sie für sein Interesse zu gebrauchen, so dachte er entsernt

nicht baran, seinerseits sich ber muften Unfähigfeit zu unterwerfen, Die fo leichtfertig unter tonenben Phrasen bas schlechthin Zwedwibrige Er schried dem Directorium, daß Merveldt möglicher Beise verfügte. ben Frieden aus Wien zurückbringe auf folgende Bedingungen: Die Etichgrenze, einbegriffen die Stadt Benedig, für den Raifer, Mantua für Cisalpinien, Mainz u. f. w. ebenso wie die jonischen Inseln für Frantreich, Aussicht auf die gesammte Rheinlinie beim Reichsfrieden. Er muffe wiffen, ob die Regierung barauf abschließen wolle. Weigere fie Benedig dem Raifer, jo bezweifle er das Zustandekommen bes Friedens; die Feindseligkeiten wurden im October wieder beginnen. Das öftreichische Beer, an 100,000 Mann ftart, stebe in voller Schlagfertigfeit bicht an ber Grenze. Sein heer zähle allerdings 83,000 Mann, davon aber feien 15,000 in ben Spitälern, 5000 gemäß Directorialbejehl auf dem Mariche nach Lyon und Marfeille, 15,000 unerläßlich für bie italienischen Garnisonen. Es blieben also für die Feldoperationen 4000 Mann Reiterei und 45,000 Mann Fußvolf. Um nicht gleich anfangs ber beinabe boppelten llebermacht bes Feindes zu erliegen, iei die Umfehr bes nach Epon abrudenden Corps und die Bestätigung tes fardinischen Bunbniffes bringend. Hiedurch verstärft, habe er, nicht die Sicherheit, aber boch bie Möglichfeit, bem Feinde eine erfte Niederlage beizubringen. Dringe er bann aber nach Steiermarf vor, ie fei es gewiß, daß alle öftreichischen Beere fich gegen ihn wenden würden; er bedürfe dafür einer weiteren Berftartung von 16,000 Mann, und zugleich muffe bas französische Rheinheer zu träftigem Vorbrechen im Stande fein. "Bleibt ihr, schließt er, bei bem Ultimatum, Benedig rem Raifer zu weigern, jo bente ich, bag bie eben angezeigten Dagregeln ohne die geringfte Bögerung ergriffen werden muffen".

Es war nicht möglich, die Berantwortung, welche das Treiben tes Directoriums in sich schloß, bündiger und wuchtiger zu bezeichnen. Dieser amtlichen Depesche fügte der General an demselben Tage noch ein Privatschreiben an Talleyrand hinzu, welches in politischer Hinsicht ebenso merkwürdig ist, wie jenes in diplomatischer. Talleyrand, dem Alles daran lag, in der Macht zu bleiben, und der deshalb jedem Gelüsten der Directoren schmeichelte, urtheilte im Stillen über ihre Fähigkeit nicht günstiger als Bonaparte, erkannte sehr wohl in diesem den Herren der nächsten Zukunst, und wünschte aus beiden Gründen eine nähere Verständigung mit ihm. Er begleitete also sein amtliches Schreiben vom 8. mit einem vertraulichen Briese, worin er Benaparte befragte, ob ihm eine Sendung des alten politischen Meisters Siehes

nach Italien genehm sein wurde. Der General antwortete, daß ibm nichts Erwünschteres gescheben tonne, und zeichnete sogleich in wenigen scharfen Strichen bas Programm für Die fünftige Berfassung Frantreichs, an beffen Grundfäten er bann fein leben lang festgebalten bat. "Trot unjeres Stolzes, jagte er, unjerer zahllofen Brojchuren und wortreichen Reten, sind wir noch höchst unwissend in ber politischen Moral; wir haben noch nicht festgestellt, was unter ausübender, gesetzgebender, richterlicher Gewalt zu begreifen ift. Weshalb rechnen wir bas Recht ber Kriegserklärung, bas Recht ber Steuerbewilligung zu ben Befugnissen der gesetzgebenden Bewalt? Das begreift sich bei einem Konigthum, wo bas haus ber Gemeinen bie einzige Schutwehr gegen bie habsucht ber hofschrangen bilbet. Aber in einer Republit, wo alle Gewalt aus bem Bolte ausströmt, wo bas Bolt ber Souveran ift, warum der gesetzgebenden Gewalt Dinge anvertrauen, Die ihrem Bejen fremt fint? hier mußte bie Regierungsgewalt als ber eigentliche Bertreter ber Nation betrachtet werben, welcher in Beobachtung ter organischen Gesche herrschte; er theilte sich in zwei Magistraturen, von benen die eine, febr zahlreich aus erfahrenen und gebildeten Staatsmännern zusammengesett, beauffichtigte und nicht handelte, in Wahrheit ben großen Rath ber Nation barstellte, und die leitenden Grundfage ber Berwaltung ermittelte; die andere aber mare, mas beute ausübende Bewalt beißt. Der gesetgebende Rorper hatte bann bie großen organischen Gesetze festzustellen; er ware ohne Rang in ber Republit, leidenschaftslos, ohne Augen und Ohren für seine Umgebung. wurde und nicht mehr mit taufend finnlosen Belegenheitsgesetzen über-Der bemofratische Raiser, als einziger Bertreter ber schwemmen". Boltsjouveranität, ber erhaltende Senat, Die stummen Abgeordneten ber Departements, wie sie bas Frankreich bes 19. Jahrhunderts erlebt hat, find in diesen Zeilen flar bezeichnet. "Hier ift, fagte Bonaparte, ein vollständiges Spftem ber Bolitit, welches burch unsere heutigen Umstände wohl verzeihlich wird. Es ist jo traurig für eine große Ration, stets zu ben Bajonetten greifen zu muffen, um bas Baterland zu retten. Die Nothwendigkeit gewaltsamer Mittel ist eine Anklage gegen bie Berfassung". Er bat Tallebrand, biejes Schreiben allein für sich und Sienes zu behalten, und barin einen Beweis seines vollen Bertrauens zu erbliden. Der fünftige Herrscher Frankreichs bezeichnete bamit seinen leitenden Minister und ben Vorsitzenden seines großen Rathes.

Einstweilen zeigte er nach jeder Seite, wie unerschütterlich er auf

der einmal eingenommenen Position in der östreichischen Unterhandlung bebarrte. Thugut hatte früher, während feiner Tattit des Bingögerns, an die Ernennung faiserlicher Bevollmächtigter für den Reichscongreß gedacht, um durch die plögliche Eröffnung besselben die Unterhandlung icheinbar zu beschleunigen, thatfächlich aber weiter zu verwickeln. bie Nachricht, daß die Franzosen in der vierten Conferenz die Instructionslosigkeit ber kaiserlichen Besandten über die Reichssachen selbst beklagt batten, tam er auf ben Gebanken zurud, vollzog bie Ernennung, und ließ Bonaparte zu ber entsprechenben Dagregel aufforbern. Ballo mußte barauf wieder die bitterften Worte boren. Wir haben, rief Bonaparte, die Berufung des Reichscongresses gleich nach ber Unterzeichnung bes Separatfriedens beantragt; die Eröffnung besselben, während hier noch Alles in ber Schwebe ift, wurde ben Abschluß im böchsten Mage erschweren; ich muß euch sagen, daß das Directorium über die lächerlichen Umtriebe bes Wiener Hofes entruftet ift; ihr mußt euch endlich erinnern, daß ber Frieden zu Leoben von bem Sieger bem Besiegten geschenkt worben, daß in euerem Munde ber Ton ber Ueberlegenheit lächerlich, ja ber Ton ber Bleichheit unpassend mare Gallo, im bochften Dage erichreckt, jog barauf feinen Antrag jurud.

Wenige Tage später fam die Reibe an bas Directorium. bem 16. September hatte ber Minister gemelbet, bag man bem General aus Frankreich bochstens 3000 Reiter ohne Pferde gur Berstärtung senden tonne, daß er auf die piemontesische Sulfe nicht rechnen durfe, ba bas Directorium ben Bunbesvertrag nicht zu bestätigen bente, daß er aber Benedig, die Terra ferma und Friaul dem Kaiser schlechterbings verweigern solle. "Das ist, sagte Talleprant, bas Ultimatum bes Directoriums. Wenn ihr glaubt, es nicht burchjegen qu fonnen, fo berichtet weiter. Ihr werdet unbedingt Bollmacht er-Aber nicht ftart genug tann ich betonen, wie febr bas balten. Directorium auf jenen Bedingungen besteht. Es ist jest mächtig genug im Innern, um einen Frieden nicht auf Grund übereilter Bräliminarien, sondern ber nationalen Interessen zu fordern". einem Federstriche also verjagte bas Directorium bem General seine Berftartungen, legte ihm die Bewißheit eines neuen Arieges auf, und redete über seine Friedenspräliminarien mit unverblümter Bermerfung. Dazu fam, daß damals ein Adjutant Augereau's im Hauptquartier anlangte, mit einem Briefe beffelben an Bonaparte, worin jener fich über Bonaparte's langes Schweigen und die wenig patriotische Haltung L'avallette's beflagte, — Bonaparte autwortete darauf am 23. mit

freundlichen Mahnungen zu politischer Weisheit und Mäßigung — je. bann aber mit einem Rundschreiben Augereau's über ben 18. Fructibor unmittelbar an die Divisionsgenerale bes italienischen Beeres, und endlich einer Depesche Scherer's an ben Zahlmeister ber Armee, wieder mit völliger Umgehung Bonaparte's. Diefer ergriff die ibm bier gebotene Formwidrigfeit, und meldete bem Directorium am 25., dag er seinen Abschied fordere. Keine Gewalt der Erde tonne ihn im Dienste festhalten nach einem jo abscheulichen und unerwarteten Beweise von ber Unbantbarteit ber Regierung. Seine Bejundheit und feine Scelenstimmung forberten gleich bestimmt seinen Rudtritt. Im Gegenfane ju diesem zornigen Bathos schrieb er gleichzeitig an Tallebrand einen ausführlichen Brief, worin er mit überlegener Kälte bie vollfommene Thorbeit ber letten Schritte bes Directoriums entwidelte. jowacht mich, fagte er, um 20,000 Mann, weil man nicht Berbundeter Sind wir nicht verbündet mit bem König von eines Königs fein will. Spanien? tragen wir nicht jo eben ein Bundnig bem König ren Preußen an? Will man etwa Piemont revolutioniren? einfache und ruhige Mittel dazu ist die Mischung seiner Truppen mit ben unjern; ber Rieje umarmt ben Zwerg und erbrückt ibn in seinen Armen, ohne das man ihn deshalb eines bosen Willens anklagen konnte. Wenn man das nicht begreift, so weiß ich nicht was zu thun; wenn man der weisen und mahren Politif einer großen Nation, die gewaltige Aufgaben gegen mächtige Feinde zu erfüllen bat, die Demagogie eines Clubs unterschiebt, so wird man nichts Gutes zu Stande bringen. Täusche man sich doch nicht über die sogenannten italienischen Patrioten. Obne uns wurde das italienische Bolf, das uns gründlich bast, sie in einem Augenblick zermalmen". Was er bier schriftlich nach Paris binüber meldete, sprach er schonungslos tagtäglich seiner Umgebung aus Barras' Secretar Bottot, welcher mit Aufträgen bes Directoriums fic ihm vorstellte, erlebte schwere Stunden. Der General behandelte ibn mit eisiger Berachtung. Als er ihm ben Bunsch bes Directoriums mittheilte, Italien zu republicanifiren, fragte Bonaparte, ob gang Italien? ob auch bas Herzogthum Parma? und ba Bottot hierauf nicht zn antworten wußte, schrieb ber General, er musse bas Directorium bitten, seine Befehle beutlicher zu fassen. An der Tajel des Hauptquartiers, vor 30 oder 40 Personen, in Gegenwart Bottot's und ber östreichischen Gesandten rebete er mit lauter Stimme von ber Undankbarkeit des Directoriums, und Bottot konnte fich überzeugen, daß

nicht Einer unter ben anwesenden Officieren war, ber nicht unbedingt zu seinem Feldherrn gestanden ware.

Die Wirtung war, um dies gleich bier vorauszunehmen, rasch und Che der Brief vom 25. dem Directorium zufam, batte es vollständig. jeine Forderungen noch zweimal, am 23. und 29., in gebieterischer Beise wiederholt. Aber faum war ihm Bonaparte's Saltung befannt geworden, jo fant fein Uebermuth zusammen wie ein angeschoffener Luftballon. Die anstößigen Briefe erklärten fie für einen bedauernswerthen Irrthum untergeordneter Schreiber. Sie betheuerten ihre Berehrung und Ergebenheit für den General, wiesen sein Abschiedsgesuch weit hinweg, versprachen alle seine Begehren zu erfüllen, und waren zufrieden, wenn er ihre Wünsche so weit wie möglich berück= fichtigen wollte. Das Directorium, ichrieb Bottot bald nachber an Bonaparte, bat vielleicht manchen Fehler gemacht, und nicht immer so richtig wie ihr die Dinge betrachtet: aber mit welcher republikanischen Belehrigfeit haben feine Mitglieder eure Beobachtungen aufgenommen! Bonaparte, im Boraus Dieses Erfolges gewiß, war benn auch mit ber Sicherheit voller Gelbstherrlichkeit in die wieder beginnende öftreichische Unterhandlung eingetreten. In Wien war man von dem bisberigen Berlaufe ber Dinge und ben Leiftungen Gallo's und Mervelbt's nicht eben erbaut. Schon am 10. September ichrieb Graf Cobengl feinem Freunde Panin, ce stehe jest fest, daß binnen wenigen Tagen auch er nach Udine abgebn werde. Wenn damit Thugut einen genbtern Fechter auf den diplomatischen Kampfplat zu senden hoffte, jo war es um jo wünschenswerther, ihn auch mit wuchtigen Waffen zu versehn. Immerbin batte sich für Destreich seit dem 11. August die Lage in einer Beziehung verbeffert, infofern ber Parifer Staatsftreich ben englisch-französischen Frieden erschwerte, und damit dem Raiser Aussicht auf Biederannäherung bes alten Bundesgenoffen eröffnete. Indeffen gab Thugut, wie wir wissen, seit langer Zeit nicht viel auf die englische Gesinnung; ungleich höher hatte er die ruffische Hulfe angeichlagen; leider aber lauteten Die Berichte des Grafen Dietrichstein, welcher Cobengl mabrend beffen Abmejenheit in Betersburg vertrat, immer noch wenig ermuthigend. Dies fiel um so schwerer in das Gewicht, als schon im Juli Preußen auf französisches Befragen erklärt batte, bag ber Ronig gang einverstanden sei, wenn in Deutschland eine Anzahl geistlicher Staaten fäcularisirt wurde. Thugut, welchem barüber eine nicht ganz bestimmte Notiz zufam, sab barin wieder viel mehr Teindseligkeit und Gefahr, als irgend einem Menschen zu Berlin in

## Friede mit Ceftreich.

den Sinn gefommen war. Er hielt es ungefähr für gewiß, bag Breugen und Franfreich ihr Offensivbundnig jur Beraubung und Umgestaltung Deutschlands abgeschloffen batten: mabrend ber Antrag auf ein folches Bundnig in Bahrheit gerade im September jum großen Borne des Directoriums von dem damals todtfranken Könige mit fühlem Migtrauen abgewiesen wurde 1). Thugut aber blieb in seinem feindseligen Argwohn gegen den Berliner Hof, und hauptfächlich in Diefer Richtung ware ibm Ruglands thatfraftiger Beiftand unschäpbar gewesen. Noch einmal hatte er am 30. August einen Bersuch in Betersburg gemacht. In einer eingebenden Depesche murben alle Befahren und alle Berdienfte Deftreichs entwidelt, die größte Festigfeit gegen ben frangösischen Uebermuth verheißen, dann aber um fo nachbrudlicher Ruflands Einschreiten gegen Preugens Boswilligkeit begehrt. Der Raijer, jagte Thugut, will es mit Frankreich allein aufnehmen. aber muß der ruffijden Unterftugung ficher jein, falls Breufen fic vergrößern wollte. Der haß gegen Preußen war und blieb ber ents icheibende Beweggrund jeiner Bolitik. Inbeffen mar es bei bem Stante der damaligen Berkehrsmittel unmöglich, Cobengl's Abreise bis jum Eintreffen einer ruffischen Untwort hinauszuschieben. Antunft Die Merveltt's mit Bonaparte's Illtimatum machte vielmehr eine raide Entschließung unaufschieblich. Cobenzl's Instructionen wurden entgultig festgestellt; am 20. September ichrieb ber Raifer einen eigen= bandigen Brief an den General Bonaparte, worin er ibm unter ber Betheuerung aufrichtigfter Friedensliebe Cobengl's bevorstebende Gendung anzeigte. Um 26. langte fdarauf ber Graf in Udine an, und batte am folgenden Tage jeine erste Besprechung mit Bonaparte Il

Cobenzt begann, wie früher seine Collegen, mit dem Bersuche, die östreichischen Behauptungen und Forderungen in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Galto, sagte er, habe niemals Auftrag gehabt, auf den Congreß zu verzichten, sondern nur dessen Thätigkeit vorzubereiten: wir wissen aus der Instruction des 14. Mai, wie sehr dies buchstäblich wahr und thatsächlich unbegründet war. Man schob sich dann die erste Unregung des mistlichen Handels über Benedig Einer dem Andern zu: man stritt mit den alten Beweisen über den Sinn der gesetlichen

<sup>1)</sup> Suffer, Ceftreich und Preufen S. 363 ff. gibt eine ausführliche Ueberfichter völlig fterilen preufifich-frangösiichen Berbandlungen biefer Zeit.

<sup>2)</sup> Ueber bie folgenden Unterbandlungen vgl. Buffer, Ceftreid und Breufen S. 384 ff., beffen Auszüge aus Cobengl's Debefchen, wo ich fie mit ten Eriginalen verglichen habe, überall genau fint.

Grenzen Frankreichs und die deutsche Reichsintegrität. Bonaparte wurde äußerst heftig, erklärte, daß man ihn, der sich allen Königen gleich achte, seine Zeit nugloß verlieren lasse: Cobenzl hielt sich möglichst kaltblütig, verbindlich in den Formen, sest in den Sachen. In dieser Weise, sagte endlich Bonaparte, werden wir bald genug an die ultima ratio regum gelangen. Noch unwilliger wurde er, als Cobenzl wieder die schleunige Berufung des Reichscongresses nach Rastadt anmeldete, und beruhigte sich erst, als jener ihm eine neue Berichterstattung nach Wien darüber zusicherte.

In der Conferenz des 28. blieb der Ton ebenjo friegerisch, und Bonaparte gab zwei bonnernde Noten über ben Congreg und Die oftreichische Langjamkeit zu Protokoll. Bei der geselligen Unterhaltung aber nach Tische wurde ein erheblicher Schritt vorwärts gethan. Cobengt besprach die frangösische Forderung des linken Rheinufers, und bemertte, daß der Raijer fie ichon deshalb nicht bewilligen fonne, weil Breugen darin einen Anlag ju eigner Bergrößerung in Deutschland finden wurde. Bonaparte jagte, daß der Rönig von Breugen der Republit sich äußerst freundlich erzeige, und lettere alse keinen Grund babe, ihm entgegen zu fein: "aber, jeste er hinzu, wenn wir uns mit Ihnen einigen können, so gibt es für uns keinen Grund mehr, ibn irgend etwas nehmen zu laffen". Cobenzt fragte, ob der General fich ju einem geheimen Artifel Diejes Sinnes verstehn murde? "Warum nicht? antwortete Bonaparte, ich febe gar fein hinderniß, wenn wir im Uebrigen einig werden". Dies war ein Wort, für Thugut jo ge= wichtig und wohlflingend, wie fein anderes bisher in Udine vorgetommen war. Das Beiprach ging weiter, und Cobengl fam auf Die zweite Baupifrage. Er habe niemals begriffen, jagte er, warum Bo naparte Ceftreich burchaus nicht ben Po überschreiten laffen wollte; er jabe nicht, welches Intereffe Frankreich babei haben tonne. "Das Interesse, rief Bonaparte, Gie ju hindern, daß Gie nicht die herren von gang Italien werden". Und als Cobengl Die anderwärts von Deftreich begehrten Opfer hervorhob: "was tonnen Sie, fragte Bonaparte, in Italien noch forderu?" "Die drei Legationen", versette Cobengl. "Ja, iagte der General, und Benedig dazu, und Bredcia dazu, und Mantna dazu. "Gewiß, erwiederte Cobenzl, und das ware noch sehr wenig für das, was wir in Dentschland einräumen jollen". "Unsere Rechnung gebt weit auseinander, erflärte darauf Bonaparte, ich wurde in Paris gebangt, wenn ich Ihnen die Legationen gabe". "Und ich, antwortete Cobenzl, verdiente Feftungostrafe, wenn ich Ihnen Mainz ober nur ein Stüd vom linten Rheinufer überließe".

Wie braftisch hier ber Gegensatz ber Ansichten zu Tage trat, eine wesentliche Voraussetzung für die Verständigung mar burch dieses Ge-Bonaparte hatte sich in Montebello nicht geirrt, ipräch gewonnen. wenn er meinte, Deftreich sträube sich gegen bie Abtretung bes linten Rheinufers weniger um Frankreichs als um Preußens willen. Die Sorge vor einer Bergrößerung Preugens für bie öftreichischen Staatsmanner zu schwinden begann, ba schlug bie lette Stunde ber Reichsintegrität. Am 29., nachbem man in ber amtlichen Conferenz wieder außerst friegerische Noten eingereicht und fruchtlose Steitreben gewechselt hatte, pflog Cobengl ein zweites vertrauliches Gespräch mit Noch einmal wehrte er sich lange gegen Frankreichs über-Bonaparte. triebene Forderungen und wies alle Abtretungen am Rheine mit pomposem Nachbrude gurud, schloß bann aber biese Auslassungen mit bem Sate, welcher ben Kern von Thugut's Weisungen zum ersten Male rückhaltlos aussprach: "wenn es möglich wäre, uns einige Nachgiebigkeit für einen Theil Ihrer maaflogen Ansprüche abzugewinnen, so konnte es nur baburch geschebn, bag man unseren Entschädigungen in Italien etwas hinzufügte". Auf Bonaparte's Frage, wie viel zu biefem Zwecke erforderlich ware, stellte Cobenzl als kluger Raufmann seine erste Preis forderung gewaltig bod; er begehrte bie Grenze ber Abba, bie Statt Benedig, Mobena und Die Legationen. Bonaparte bemerkte bagegen. bag bas Directorium bem Kaiser gar nichts außer Istrien und Dalmatien einräume; trottem aber tam man überein, bag Cobengl bei ber nächsten Zusammentunft einen formlichen Friedensentwurf auf jener Grundlage vorlegen sollte. Dies geschah am 1. October. Nachdem Cobengl fich bereit erklärt hatte, in Italien eine etwas engere Grenze anzunehmen, wenn bie Frangofen fich mit Belgien und Lüttich begnügten, Bonaparte aber babei geblieben war, Mainz jei bie unerläßliche Bedingung für jeden Friedensschluß: ba überreichte Cobengl eine Angabl von Artifeln, welche, wie er fagte, schon in Wien seiner Inftruction beigelegen hatten. Sie forterten Benetien bis zur Abba, Benedig selbst, Modena und die Legationen, und boten bafür die Abberufung der östreichischen Truppen vom Reichsheer bis auf bas Contingent, jo baß Franfreich freie Band zur Besetzung von Maing u. j. w. gewänne, Alles unter ber Bedingung, bag Preugen feine clevischen Lande guruderhalte, mithin nicht vergrößert werde, und bag biefer Bertrag auf alle Zeiten geheim bleibe. Bonaparte scherzte über die Ungebeuerlichfeit solcher Forderungen, versprach aber den Entwurf in Erwägung zu zu ziehen. Noch war man nicht einig; aber der Weg zum Verständniß war betreten. Die Präliminarien und die Reichsintegrität waren aufgegeben. Cobenzl hatte den Kern der damaligen östreichischen Politik offen gelegt, deutsche Parzellen in demselben Verhältniß wegzusichenken, in welchem man italienische Provinzen gewänne. Vonaparte war einverstanden mit diesem Grundsatz und wenn die Unterhandlung sich dann noch volle vierzehn Tage weiter spann, so hatte sie doch teinen andern Inhalt mehr, als ein wenig erquickliches Feilschen um die Größe der einzelnen Veutestücke auf zeder Seite. Die schlichsliche Entscheidung kam, wie es nicht anders sein konnte, aus den allgemeinen Berhältnissen, und diese stellten Frankreichs, oder genauer Vonaparte's llebergewicht sest.

Der General empfing in den ersten Tagen des October jene oben idon erwähnten Depeschen bes Directoriums vom 23., 27. und 29. Geptember. Gie wiederholten das Begehren, für Franfreich bas ganze linke Abeinufer zu erlangen, an Destreich aber nichts als Dalmatien und Iftrien nebst beliebigen beutschen Bisthumern abzutreten. bestehn, jagte die lette Depesche, auf den Grenglinien des Rheines und bes Bjongo; wir wollen die jonischen Inseln behalten; ber Raifer möge auf dem rechten Abeinufer thun was er will: diese Beschluffe find unwiderruflich; wenn ber Raifer fie nicht annehmen will, so ift ber Rrieg nicht zu vermeiben. Dieselben Briefe enthielten aber außerbem auch die eifrige Zustimmung des Directoriums ju Bonaparte's Planen im Mittelmeer. Wir weisen, bieg es am 23., Die lächerlichen Borichläge Reapels zurud; wir sind nicht nach Italien gefommen, um Städte und Menschen zu verschenken. Um jo mehr billigt bas Directorium Bonaparte's Gedanten über Malta. Dag ber Orden fich jest ben Grafen Hompeich jum Großmeister gewählt bat, lägt erfennen, bağ Destreich die Insel seiner Herrschaft zu unterwerfen wünscht. will eine Seemacht werben; beshalb bat es in Leoben nach ben Ruftenprovinzen des adriatischen Meeres verlangt. Groß und wichtig ift ber Entwurf über Megypten; bas Directorium behalt fich weitere Mitheilung darüber vor. Dieses Land fonnte unsere beste Colonie und unfere michtigfte Banbeleftrage werben. Die Depefche bes 27. wiederholte die Bestätigung des gegen Malta gerichteten Planes, und gab bem General die bestimmte Bollmacht ju bem Unternehmen. Die Besignahme Ragusa's burch bie Destreicher, meinte bas Directorium, rechtfertigt vollfommen die Besitznahme Malta's durch unsere Truppen.

Allerdings, wenn man Malta und Aegypten erobern wollte, jo burfte man Destreich nicht burch ausschweifende Forberungen zu neuem Ariege treiben. Diese einfache Erwägung wurde zwar von den Jacobinern des Directoriums übersehn, um so entschiedener aber von General Bonaparte gemacht. Da er nun für bas orientalische Unternehmen gestimmt mar, jo fand er sich, trop alles Eifers ber Directoren, burchaus nicht gemüßigt ben Bogen gegen Destreich erheblich stärker ju ipannen, als jes am 26. Mai und am 11. September geschehn war. Aber ebenjo wenig hatte er einen Grund, bei ben weiter gebenden Forderungen Cobengl's große Nachgiebigkeit zu zeigen. Das streitlustige Drängen des Directoriums befreite ibn von jeder Berantwortlichteit im Falle eines Abbruchs der Unterhandlungen, und jo fest er entschloffen war, schließlich nach ber eignen Ginficht zu verfahren, immer war zur Zeit noch das Directorium seine Regierung, und wenn es sein konnte, Die Eintracht mit ihm beffer als ein offenes Zerwürfnig. Fur Defireichs Buniche mar dies Berhältnig ungunftig im bochften Grade. 311dem Bonaparte unerschütterlich auf der Grenze der Etich beharrte, inbem er eine Parzelle bes linken Rheinufers nach ber andern ben französischen Erwerbungen binzufügte: stete fonnte er mabrheitgemäß bem Grafen Cobengl verfichern, daß er jeine Instructionen auf feine Wefahr ju Bunften Deftreiche überschreite, bag er in Paris als Bertreter ber Friedenspolitit und ber öftreichischen Interessen wirte.

Im Uebrigen verfuhr er in Italien, als wenn feine bortige Bette schaft seit unvordenklicher Zeit von Destreich und gang Europa aner-Er verwaltete Cisalpinien wie eine ererbte Provinz, gestand fannt fei. ce Cobengl offen ein, daß er das Directorium des Landes fei, und erflärte ihm, daß auch nach dem Frieden 20 bis 25,000 Mann französischer Truppen bort stehn bleiben wurden, bis ber junge Staat eine dauernde Haltbarkeit und Lebensfähigkeit gewonnen habe. In Ligurien nahm er von drobenden Bewegungen unter ben Bauern bes Bebirges Beranlassung, die frangosischen Besatzungen des Meinen Gebietes ju verstärten, und mit grausamer Strenge bie Migvergnügten in ftummer Unterwürfigkeit zu halten. Zugleich mar er nach zwei Seiten beschäftigt, wichtige Erweiterungen seines italienischen Machtgebietes vorzubereiten. In Rom mar ber alte Papft von seiner Krantheit noch einmal genesen, immer aber zeigte fich jeine Besundheit erschuttert und die Möglichkeit einer Sedisvacanz in naber Aussicht. Seine Regierung that was sie konnte, in Rom und ben bisher erretteten Provinzen bie Rriegsschäben zu beilen, Die republikanische Partei niederzuhalten, ihr

Beerwefen in beffere Berfassung zu bringen. Gie erbat fich zu biesem Awed wieder von Destreich einen bobern Officier, und erhielt den General Brovera, der Ende September gur Uebernahme bes Commandos in Rom anlangte. Raum aber hatte Bonaparte davon gehört, als er jeinem Bruder Joseph, ber seit bem Sommer ben frangofischen Bejandtichaftsposten in Rom betleidete, den Befehl zusandte, die Entfernung Provera's binnen vierundzwanzig Stunden, unter ber Drobung iofortigen Krieges, ju verlangen. Er sette bingu, daß beim Absterben bes Papftes Joseph Alles aufbieten muffe, um bas Bolt gur Revolution zu bringen, und eine Neuwahl zu verhindern: bliebe aber trot seiner Magregeln die Bevölkerung ruhig, so muffe bei ber Bapstwahl die Ernennung bes Carbinal Albani um jeden Breis verhindert, und bem Conclave geradezu als Kriegsfall bezeichnet werden. mischung Reapels werde er nicht dulben. Gine Berbindung bes Königs mit dem Papfte mare ein Bundnig ber Ratten gegen die Rate. Diefer Gefinnung war die Selbstiftandigkeit des Kirchenstaates nur noch ein leerer Rame, und der völlige Zusammenfturz eine Frage der allernachften Beit. Wie batte auf folden Wegen es Bonaparte in ben Sim tommen follen, den Deftreichern bie Legationen zu überlaffen, und damit fich felbst ben Zugang jum Kirchenstaate abzuschneiden?

Richt minder scharf contrastirte in Rorditalien sein damaliges Thun mit Cobengl's Begehren, bem Raifer Die Grenglinie ber Abda zuzugestehn. Der obere Lauf dieses Flusses, nordöstlich vom Comer See, ergießt sich, wie man weiß, durch bas Thal bes Beltlin. Damals bildete das lettere eine unterthänige Landschaft Graubundens, und batte wie alle Unterthanen schweizerischer Landgemeinden vielfach über raube Behandlung und eigennütigen Druck zu flagen, fo daß es ben französischen und Mailander Demokraten feine große Mübe kostete, eine gewaltsame Erhebung der Thalbewohner gegen die Graubundener Berrichaft zu veranlaffen. Der frangösische Weschäftstrager in Chur, Comebras, suchte barauf bei der bortigen Regierung einen Beschluß rurdzuseten, welcher das Beltlin ale vierten gleichberechtigten Bund mit ben brei alten Grauen Bunden vereinigte, und bewirtte zugleich, bağ bie bamals überwiegende gemäßigte Partei die Bermittlung bes General Bonaparte für die Beltliner Bantel anrief. Der General nahm biefen Auftrag an, und lud barauf Abgeordnete ber Streitenben jur Berathung nach Mailand ein. Unterbeffen aber gewann in Graubunden die beftigere Bartei die Oberhand; Die Landgemeinden verwarfen die Erhebung des Beltlin zu einem vierten Bunde, und verzögerten die Abfertigung der nach Maisand bestimmten Bevollmächtigten. Bonaparte zog dann im September eine starke Truppenabtheilung an den Grenzen des Beltlin zusammen, und sprach am 10. October als Bermittler das Urtheil, da die Bündner bei der Berhandlung ausgeblieben wären, so hätten sie ihre Ansprüche verwirkt; im Namen der stranzösischen Republik erkläre er also die Unabhängigkeit des Beltsin, und ertheile zugleich dem souveränen Bolke desselben die Erlaubniß, sich mit Cisalpinien zu verbinden. Die Anwesenheit der französischen Truppen gab diesem Spruche unwidertegliche Rechtskraft. Die Minibung eines militärisch wichtigen Alpenüberganges war damit für die eisalpinische Republik gewonnen.

Während Bonaparte auf Dieje Art feine Aussichten nach allen Seiten befestigte und erweiterte, zerrann der öftreichischen Regierung iede noch so schwache Hoffnung, mit welcher sie ben Grafen Cobenst nach Udine entlassen hatte. Auf Die nach Betersburg geschickte Dereich vom 30. August antwortete Graf Dietrichstein am 20. September in völlig trostloser Weise. Paul und seine Minister beharrten bei ihrem Spiteme ganglicher Unthätigkeit; jeder Erörterung des Destreichers über Die frangösische und preußische Habgier setten sie die alte Gleichgultigteit entgegen; eine große Menterung in Deutschland, sagten sie, scheine unvermeidlich zu sein. Was England betraf, jo hatte allerdings in Lille ber Lord Mealmesbury jene Zumuthung ber neuen Befandten mit Befremden gurudgewiesen, und baun umgebend bie Aufforderung er halten, Granfreich binnen 24 Stunden zu verlaffen, und fich bei feinem Hofe beffere Inftructionen zu holen: ein Berfahren, jagten Die Framzojen, welches nur die Beschleunigung eines gedeihlichen Friedens jum Zwede habe. Deftreich war hienach ficher, bei einem Abbruch feiner Unterhandlung im Rampfe nicht allein zu stehn, und in ber That wie auch Berd Grenville gleich nach Malmesbury's Rückfehr ben englischen Gefandten in Wien an, auf Wiederanbahnung des alten Einvernehmens Bedacht zu nehmen. Auf Thugut aber fonnten Diese guten Worte nicht wehl einen erheblichen Eindruck machen, da Lord Grenville an bemietben Tage in einem zweiten Briefe an Gir Morton Gren ten Befehl erließ, Die östreichische Regierung auf bas Schärfste an Die Bezahlung ihrer Schulden zu erinnern, und im Weigerungsfalle mit einer öffentlichen Anklage auf Wortbruch zu drohn. Der Hauptwerth ter englischen Freundschaft bestand für Destreich offenbar barin, baß fie Geld einzubringen pflegte: wenn fie fratt beffen jest Roften machen wollte, jo war fie fein Factor mehr in Ceftreiche Rechnung. Die

Bundesgenoffen verfagten alfo ringeum, mabrent Bonaparte Tag für Zag in Udine von dem vollen Einverständniß zwischen Frankreich und Preugen erzählte, und dann die Bereitwilligfeit, ja Sehnjucht Burtemberge, Badene, Hannovere ichilderte, gegen fette Säcularifationen bas gange linke Rheinufer abzutreten. Thugut meinte, bag freilich nichts unzuverläffiger fei als Bonaparte's Wahrheitsliebe, baß leiber aber ben Preußen jede Abscheulichkeit und ben fleinen Reichsständen jede Selbstjucht zuzutrauen fei: bei längerem Widerstreben fah er demnach die Möglichkeit eines französisch-preußischen Offensivbundnisses, und hiemit für Destreich die geradezu tödtliche Gefahr vor Augen. blieb bei feinem Worte vom 30. August: mit Frankreich allein würde ber Raifer es aufnehmen, wenn ihm aber gegen Preugen nicht Rußlands Bulfe sicher ist, jo muß er nachgeben. Und nun wies Rugland jeden Gedanten an preußenseindliche Politit zurud, und Bonaparte ertarte seinerseits bochst bestimmt, daß nach Annahme seines Programms Die Republik ungleich lieber mit bem Raifer als mit Preugen gufammen= Das Ergebniß tiefer Boraussetzungen fonnte nicht aebn würde. zweifelhaft fein. Um Benedig und Die Legationen zu gewinnen, hatte man die Reichsintegrität Breis gegeben: man entschloß sich jest, in Ralien Schritt auf Schritt gurudguweichen, um bei ber unvermeiblich gewordenen deutschen Reugestaltung ben entscheidenden Ginflug nicht an Preußen gelangen zu laffen.

Das Alles war, unter ber Boraussetung jener abideulichen preußischen Gesinnung, vollkommen folgerichtig. Aber allerdings, die Boraussetung war falsch. Am 2. October ließ ber hinsiechente König seinem Gesandten in Paris die bestimmte Beisung zugehn, er wolle durchaus sein Bündniß mit Frankreich; seine andere Macht sei so sehr zu fürchten wie diese: sie wolle Preußen völlig von sich abhängig machen, um es dann mit Uebermuth zu behandeln. Am 3. October wies demnach Graf Haugwig einen wiederholten Bundesantrag höslich sedech mit größter Entschiedenheit zurück. Thugut aber wußte das nicht, und, dursen wir hinzusegen, hätte er davon erfahren, so hätte er es nicht geglaubt.

So ergab bie Unterhandlung in Ubine und Passariano von Sigung zu Sigung ein stetes Vordringen ber französischen, ein ebenso sideres Burückweichen ber östreichischen Forderungen. In Bezug auf Dentickland hatte Bonaparte mit bem Antrag begonnen, die 1793 reunirten Landsichaften unter Frankreichs versassungsmäßige Grenzen einzubegreisen. Dies durchgesetzt, erklärte er, daß die hierunter sallenden Gebiete eine

vielfach unterbrochene und widerfinnige Grenze bilbeten; es jei fur bie Gründung eines ruhigen und dauerhaften Zustandes unerläßlich, Frantreich auf biefer Seite eine geschloffene, militärisch brauchbare Grenze zu schaffen. Die Destreicher fanden, daß er mit biefer Abrundung einen neuen Gewinn von 300,000 Scelen mache, räumten aber endlich ben Grundjat ein, und ließen fich Bonaparte's Grenze gefallen. aber verfolgte seinen Bortheil unablässig weiter, entbedte bei jeber neuen Besprechung neue Luden in ber militarisch nothwendigen Grenze, und fügte weitere Bezirte an ber Mosel, und bann nordlich ber Mosel bis an bie Nette bem fünftigen frangofischen Gebiete bingu. dann einberftanden, daß Deftreich für fich bas Erzbisthum Salzburg und das baierische Land bis zum Inn erhalte. Bas Italien betraf, jo ließ Cobenzl ben Anspruch auf die Abbalinie gleich bei ber ersten Erörterung fallen, um bann um jo fester auf ber in Leoben gezogenen Grenze, bem Oglio, und bemnach auf bem Besite Mantua's zu be-Bonaparte erklärte, ba er bem Raifer, über bie Praliminarien hinaus, die Stadt Benedig mit dem Dogado zubillige, so muffe es nach Westen bei ber Etschlinie bewenden. Cobengl wehrte sich mit bochster Bähigkeit; er wich vom Oglio auf ben Chiefe, von bort auf ben Mincie jurud: es war Alles vergebens, Bonaparte beharrte unerschütterlid auf ber Etschlinie; ben Mincio wollte er nur gewähren, wenn Cobenil bas gange linte Rheinufer abtrate, mas biefer bann feinerseits weigerte: Bonaparte ließ fich endlich bochftens eine kleine Erweiterung am Garbain und dann am unterften Stromlauf bas land gwijden Etich und Be Nicht beffer erging es ben öftreichischen Ansprüchen auf tie entreißen. Legationen: Bonaparte's Verneinung war hier noch bündiger und heftiger als sonft. Cobengl entschloß sich am 7. October, bas lett Wort seiner Instructionen auszusprechen: "laßt uns die Legationen, und nehmt das ganze linke Rheinufer". Es machte keine Wirhms Wie es ber General bem Grafen ichon zu Anfang ber Unterhandlung gesagt, er wollte um feinen Preis den Kaiser ben Be über ichreiten, und baburch zum Herrn Italiens werden laffen: ben Reft bei linken Ribeinufers aber, ber nach ber erwähnten Abgrenzung noch übrig blieb, hoffte er ohne Dlühe bei ber Unterhandlung bes Reichsfriedens in Raftadt, falls es bann noch zweckmäßig erschiene, von dem Reiche felbst zu erlangen. Welchen Sinn batte es also gebabt, für eine nach wenigen Monaten jedenfalls geficherte Beute beute tem Raifer gani Italien aufzuopfern? Cobengl fab, bag bier nicht burchzudringen mat. und erklärte mit schwerem Herzen, daß er zum Friedensschlusse auf

Bonaparte's Bedingungen nicht befugt sei, aber bas bisberige Ergebniß nach Wien berichten und um Vollmacht zur Unterzeichnung bitten wolle. In acht Tagen könne bie Antwort ba sein. Nach einigem Wiberstreben ließ sich ber General ben Aufschub gefallen. Auch er berichtete bie Lage nach Paris, und ließ babei feine Absicht, trot aller Weisungen res Directoriums nach seinem Sinne abzuschließen, hochst unverkennbar bervortreten. "Binnen brei Tagen, schrieb er an Talleprand am 7. Detober, ist hier Alles geendigt, wir baben ben Krieg ober ben Frieden. 3ch gestehe, bag ich Alles für ben Frieden thun werbe, mit Rücksicht auf die vorgerudte Jahreszeit und bie geringe Aussicht, große Dinge ausführen zu fonnen. 3hr fennt bas italienische Bolt sehr wenig. verdient nicht, daß man für seine Freiheit 40,000 Franzosen opfere. 36r gebt stets von ber falschen Boraussetzung aus, daß die Freiheit ein weichliches, abergläubisches, prablerisches und feiges Bolt zu großen Dingen begeistern könne. Was ihr von mir begehrt, find Bunder, und Bunder tann ich nicht thun". Er schildert ibm weiter die militärische Unbrauchbarkeit ber Italiener, warnt vor unbesonnenem llebermuth, und beklagt die Reigung zum Rückfall in die Politik von 1793, jest, wo ein entgegengesettes Spftem jo gute Wirtung gebabt, wo man nicht mehr wie bamale über bie Daffenrecrutirung und bie Daffenbegeifterung verfüge. "Halten wir uns, schließt er, an die mabre Politik, die nichts ift als die Erwägung der Umstände und Möglichkeiten, so werden wir für lange Zeit die große Nation und ber Schiederichter Europa's sein, ja wir merten bie Bage bes Belttheils balten und fie finten laffen nach unferm Belieben, und, wenn bas Geschick es je will, sebe ich bie Möglichkeit, in wenigen Jahren jene großen Ergebniffe zu erlangen, welche die erhitte und begeisterte Phantasie erblickt, die aber nur ein äußerst falter, standhafter, rechnender Mann erreicht. 3ch schreibe euch wie ich benke: bas ist ber größte Beweis von Achtung, ben ich euch geben fann".

Aber so sieder hier sich sein (Vefühl ber vollsten Ueberlegenheit nach allen Seiten ausprägte, so ertrug seine ungeduldige Natur es doch nicht, dem Grasen Cobenzl die verheißene Pause von acht Tagen in Ruhe verstreichen zu lassen. Er nahm die eben anlangende Depesche des Distectoriums vom 29. September zum Vorwande, Cobenzl zum sofortigen Abschluß zu drängen, ihm noch einen Landstrich des Po-Delta oder des Rheinusers abzuängstigen, die schleunige Ausarbeitung der Friedensurfunde zu sordern. Sonst gefährde man Alles: schon sett nehme er durch die lleberschreitung seiner höchst gemessenen Instructionen

Die schwerste Berantwortung auf sich; jeden Tag könnten neue Befehle jeiner Regierung den ganzen bisherigen Gewinn zerstören. In der That ließ fich Cobenzl bestimmen, schon vor dem Eintreffen bes Wiener Couriers zu ber Redaction ber Artifel zn schreiten. Es ging dabei wieder nicht ohne heftige Scenen ab. Ein gewaltiger Zant erhob fic, als Bonaparte die Anerkennung der französischen Annexion der jonischen Inseln begehrte, und bann Gallo, von Cobengl unterstützt, die Ueberweisung berselben an Reapel forberte. Cobenzl erklärte zuletzt, ihm jei jebe Bestimmung über die Inseln gleichgültig, vorausgesetzt, daß die jelben nicht an Frankreich fielen. Da aber brach Bonaparte, durch Diefen Widerspruch in ben Mittelpunkt feiner Lieblingsplane getroffen, mit höchstem Zorne los, und gab amtlich die Erklärung zu Browotoll, daß das Directorium die bisherigen Abreden verwerfe, und von den venetianischen ganden nichts als Istrien und Dalmatien bem Kaiser überlassen wolle. Cobenzl war außer sich. Aber vor wenigen Tagen hatte er eine Mittheilung Thugut's erhalten, daß der Kaiser trop des Abbruche in Lille bei Ruflande Unthätigkeit ben Frieden wunsche, daß ihm ein jolcher Friede ben Besitz aller venetianischen Festungen und damit sichern Grund in Italien gewähre, daß man ihn übrigens nur als einen Waffenstillstand betrachte, zu bessen Bruche die Berhandlung des Reichsfriedens zwanzigfachen Anlaß, jobald man ihn wünsche, bieten Bei biefer Beginnung jeiner Regierung konnte er unmöglich wegen Corfu Alles auf das Spiel jegen. Er eröffnete die Berhandlung wieder; das Protofoll wurde verbrannt, der französische Artitel angenommen, und bafür die westliche, jenseits ber Etich gelegene Balfie der Festung Legnago dem Raiser überlassen.

Die gewaltsame Drohung hatte hier bem französischen General ie raschen Erfolg gebracht, daß er sich in der nächsten Sigung, am 11. October, eine gesteigerte Wiederholung des Mittels gestattete. Es war Abends nach Tische; Bonaparte zeigte gleich zu Ansang des Gesprächs eine höchst gereizte Stimmung, und seste sich durch eifriger Bunschtrinken in immer wachsende Aufregung. Er hatte einen Bertragsentwurf mitgebracht, der außer den bisher gesorderten deutschen Abtretungen noch das Fricktal und die Grafschaft Falkenstein in Anspruch nahm, und für alle die förmliche Anerkennung des Kaisers begehrte (während Cobenzl nur das thatsächliche Geschehnlassen, unter Burückziehung der östreichischen Armee anzubieten hatte). Bei einigen Buntten blied die Besprechung seidlich maßvoll; als dann aber Cobenzl die förmliche Anerkennung verweigerte, gerieth Bonaparte in

Die außerste Buth, ergoß sich in beleidigende Schimpfreden, ichwantte wie ein Truntener im Saate umber, warf ein Porzellanjervice vom Ramine hinunter, und fturzte fluchend und ichreiend aus bem Saale in ieinen Wagen 1). Diejes Mal aber gab gerade die völlige Ungehörigkeit ieiner Formen dem Grafen Cobengl festeren Muth. Er jelbst vermied es, mit Bonaparte personlich weiter zusammenzutreffen; ohnedies waren Die Hauptsachen festgestellt, und Gallo erhielt ben Auftrag, Die letten Detailbestimmungen zu bereinigen. Es zeigte sich bald, daß auch Wonaparte nicht gesonnen war, die Dinge zum Bruche zu treiben; er begnügte sich jest mit der Zustimmung des Raisers zu den rheinischen Abtretungen, auftatt ber ausbrücklichen Unerkennung, und ließ einige Rebenforderungen ohne Schwierigfeit fallen. Go fam denn endlich, nachdem Cobengl auch Thugut's Genehmigung erhalten, am 16. Detober vie Uebereinfunft ju Stande. Um 13. October hatte Bonaparte Die Berggipfel beschneit, und barin eine gewaltige Erschwerung für bie Ueberschreitung der Alpen gesehn. Dazu fam die Ernennung Augereau's jum Befehlshaber ber beiden Beere am Rhein; er ertlarte am 15. ieinem Abjutanten Marmont seinen verachtenden Unwillen über Die Thorbeit ber Directoren, welche einen jo wenig begabten Schmäter jum Führer der größten Streitmacht ber Republit gemacht, und badurch das heer von Italien für ben Kriegsfall einer völlig unentbehrlichen Unterstützung beraubt hatten. "In Wahrheit, jagte er, ras ist erbarmlich; wir wollen uns buten, bas Opfer Dieser Dummbeiten gu werden: wir wollen Frieden machen". Gein Entschluß ftand fo fest, raß er, als damals in Folge seiner frühern bestigen Borstellungen bas Directorium fich zur Bestätigung bes farbinischen Buntesvertrage bequemte, heimlichen Befehl zur Unterbrechung bes Posienlaufes gab, um nicht burch die amtliche Runde ber jo gewonnenen Berftarfung zu neuer Steigerung feiner Begehren an Deftreich genothigt zu fein. Die feierliche Unterzeichnung fand benn am 17. October Abends zu Paffariano Statt, roch murbe bie Urfunde von bem zwijden Ubine und Baffariano gelegenen, zu riefem Behnfe neutral erflärten Dorfe Campo Formio catirt.

Die öffentlichen Artikel des Bertrags bestimmten die Abtretung Belgiens und der jonischen Inseln an Frankreich, die italienischen Erswerbungen des Raisers, das Gebiet der eisalpinischen Republit, zu welcher jest Mailand und Mantna, Bergamo und Brescia, Modena

<sup>1)</sup> Buffer bat bie Berichte über tiefe Scene fritisch erertert, S. 447 ff.

und die Legationen vereinigt wurden, die Entschädigung des Bergogs von Modena mit bem Breisgan, Die Berufung bes Congresses für ben Die geheimen enthielten bie Buftimmung Reichsfrieden nach Raftadt. bes Kaifers zu ber Erwerbung ber Rheinlande, von Bafel ben Strom entlang bis zur Mündung ber Rette, barauf biejes Flüßchen entlang bis zu seiner Quelle, bann sublich einer Linie über Erfelenz nach Benlo Außerdem trat Destreich gegen bas Beriprecben einer angemeisenen Entichärigung ras Frickhal ab, und follte für ben Breisgau und Faltenstein bas Erzbisthum Salzburg und bie baierischen Bezirfe im Osten bes Inn erhalten. Für ben Fall, daß Frankreich beim Reichsfrieden weitere Erwerbungen mache, batte Cobengl eine entsprechende Ausstattung Deftreichs burchgesett. Die Reichsstände, welche auf bem linken Rheinufer Berlufte erlitten, follten in Deutschland nach gemeinsamer lebereinfunft mit Frankreich entschädigt werden; es waren die drei geiftlichen Aurfürsten, Pfalzbaiern, Bürtemberg, Baben, Zweibruden, Die beiden Beisen, Naffau, Wied, Salm, Lowenstein, Lepen. Ebenso jollte Dranien eine Entschädigung auf beutschem Boben erhalten, jedoch weber in ber Räbe ber östreichischen noch ber batavischen Provinzen. Preußen würde seine linkerheinischen Besitzungen zurückbekommen, und bemnach keine Zwanzig Tage nach ber Ratification neuen Erwerbungen machen. Dieses Bertrags batten die kaiserlichen Truppen die Reichstande und beren Kestungen zu räumen, und zu gleicher Zeit bie Franzosen bie benetianischen Besitzungen an Deftreich zu überliefern. Das land nörelich des Mains zwischen dem Rheine und der preußischen Demarcationslinie wurde bis jum Reichsfrieden von den Frangojen befett bleiben.

Bonaparte unterzeichnete ben Bertrag mit bochfter Befriedigung, auch nicht in allseitiger Friedensstimmung. Er fcbrieb ben folgenden Morgen an Talleprand, und faßte noch einmal die Gründe jeines Berhaltens gufammen, Die Schwierigfeit eines Binterfeldzuge, Die Stärke ber italienischen Armee Des Raisers, Die Trefflichkeit ber neuen Erwerbungen, und vor Allem die Rücksicht auf ben englischen "Sollten wir, fagte er, unfere Rrafte geriplittern, bamit England fortfahren fonnte, unfere Colonien zu nehmen, und die Berstellung unseres Handels und unserer Marine zu hindern? Die Deitreicher sint schwerfällig und fnauserig; es gibt fein anderes Bolt, welches so wenig beweglich und so wenig gefährlich für unsere inneren Buftande ware, wie das öftreichische. Dagegen ber Englander ift frei gebig, ruhrig und thatig. Unfere Regierung muß die englische Re gierung zerftören, ober barauf gefaßt fein, burch bas Golt und bie

Umtriebe dieser ruhelosen Insulaner zerftört zu werden. Der jestige Augenblick gibt uns leichtes Spiel. Werfen wir alle unsere Thätigkeit auf die Seemacht, zerstören wir England. Dies gethan, und Europa liegt zu unsern Füßen".

Bas nun den andern Contrabenten, den Raifer Frang, betraf, fo war durch den Frieden von Campo Formio, nicht ausdrücklich aber thatfächlich, das beilige römische Reich vernichtet. Es verlor unmittelbar an Frantreich einenfast boppelt jo großen Landstrich, ale Frantreich 1871 an Deutschland überlagen mußte, ohne babei eine militärisch gereckte Grenze ju erhalten, wie sie dort im Guden die Bogefen bilben. Berbananikvoller aber mar die bier formell zugestandene Einmischung ber Franzojen in Die innern Angelegenheiten Des Reiches. Dag Die Entschädigung der oben genannten Fürsten durch die Sacularisation geiftlichen Gutes erfolgen murde, mar nicht buchstäblich gejagt, verstand sich aber um jo mehr von jelbst, als Destreich sich bereits in ber Friedensurfunde bas Erzbisthum Salzburg ausbedungen batte. Damit fict Die bisberige Reichsverfassung, in welcher Die geiftlichen Stände ben wesentlichen und darafteriftischen Theil gebildet hatten, ohne Beiteres zusammen, ohne allen Zweifel jum großen Segen bes beutiden Boltslebens: mare nur nicht bei ben bann unvermeidlichen, vielfach bittern Berhandlungen ber gewaltthätige Fremde, ber revolutionare Eroberer jum Enticheider und Edieberichter ernaunt gewejen.

Deftreich selbst gewann für seine eignen Berlufte eine, wenn nicht gang ausreichende, je doch bochft unverächtliche Entschädigung beraus. Aber im Nebrigen war es fein Bunder, wenn Thugnt nur mit Echmerz und Unwillen die Bestätigung des Bertrags beantragte. Die Parzellen des linten Rebeinufers, wie wir wiffen, hatten ihm wenig Sorge gemacht. Dief unangenehm aber war ihm Die Rothwendigfeit, Die achten Getreuen bes bamaligen Destreich, Die geistlichen Stante, Breis zu geben, und vor Allem aufregend bas Berfehlen bes großen 3medes, ben er burch dieses Opfer zu erreichen gehofft, die Erwerbung ber Legationen, und bamit bes berricbenden Ginfluffes in gang Stalien. "Diejer Bertrag, idrieb er dem Grafen Colloreto am 22., wird burch feine Schändlichkeit in den Jahrbüchern Destreiche Epoche machen, wenn nicht, was jehr zu zu fürchten ift, diese Sahrbücher jelbst verschwinden werden. Es gibt nur zu viele Einwürfe gegen die Artifel. 3ch habe fie erst rasch durchtausen; wir werden Zeit genug haben, sie zu be-Cobenzl wird bald ankommen, und wird manches erläutern, was mein armer Ropf, noch bagu durch bestige Schmerzen gepeinigt,

nicht begreifen tann". In einem zweiten Billet vom felben Tage ruft er aus: "was ich von den Artikeln gelesen, macht mir Fieber. Berzweiflung wird voll durch den wahnsinnigen Jubel der Wiener auf das Niemand fragt, ob die Bedingungen gut ober bloße Wort Friede. schlecht sind, niemand fragt nach ber Ehre ber Monarchie und mas aus derfelben binnen zehn Jahren geworden sein mag. Nur daß man auf die Redoute laufe und Bachahnel speise. Wie sollte man bei solcher Stimmung ber Energie eines Bonaparte Widerstand leisten, ber fröhlich jedes Wagniß auf sich nimmt? Nur Friede, Friede. Aber Seine Sicherheit sehe ich auch in Diesem Bertrage nicht. wo ist er? Die Ausführung besselben wird, bessen bin ich gewiß, ben zweiten Theil zu ber Ausführung ber Präliminarien liefern".

3m Grunde war diese Wahrnehmung sein letter, guter, grimmiger Es ist, hatte er ja schon am 5. bem Grafen Cobengl ge-Troft. schrieben, nur ein Baffenstillstand, voll von Anlässen zum Bruche, ie bald der Bruch erwünscht scheint. Und jett, nachdem man alle den Schmerz und Schimpf, hauptfächlich wegen Ruflands Stumpfheit, auf fich genommen, langte eine Depesche Dietrichstein's aus Petersburg vom 13. October an, welche eine plötsliche, und nach Art bes Kaisers heftige Sinnesänderung Paul's meldete. Graf Haugwitz hatte bem ruffischen Befandten in Berlin ergablt, bag ber König bas angebotene frangösische Bündniß abgelehnt habe, bann aber hinzugesett, tropbem fei, wenn jest ber Friede nicht zu Stande fomme, eine weitere Ausbehnung des Kriegsichauplates zu befürchten. Auf Dieses Wort hatte Baul Feuer gefangen, die preußischen Heere bereits gegen Destreich in Bewegung geschn, sich plöglich erinnert, daß er fraft des Teschener Frierens Garant ber beutschen Reichsverfassung sei. Sofort war eine Depesche nach Berlin gegangen, gang freundlich in ber Form, aber äußerst bündig in ihrem Inhalt, daß er jene zu Teschen übernommenen Pflichten energisch erfüllen, und Deutschland vor jeder Berletzung beschützen werte. Seine Minister versicherten, es fei jett voller Ernft: bas Beer habe sich die neue Fechtmethode gründlich angeeignet, die Officiere sehnten sich nach Krieg; man werbe von nun an ben Kaiser rascher in ber Unterstützung seiner Bundesgenossen finden als es Catharina je gewesen. Paul selbst erwiederte auf Dietrichstein's Dank für die Berliner Depeiche: "ich habe nur meine Schuldigfeit gethan; ich bin Barant ber beutschen Reichsintegrität, und werde feine Berletzung berfelben dulben".

Im Augenblicke ber Unterzeichnung eines nach sechsjährigem Blutvergießen zu Stande gekommenen Friedens, welche Aussichten für Europa: das französische Hetzen gegen die Schweiz und Rom, das Drängen des Directoriums auf das linke Rheinuser, die glühenden Entwürse Bonaparte's gegen den Orient, und auf der andern Seite Thugut's Erquidung bei der Umstimmung Kaiser Paul's, und demnach ver Entschluß, sobald wie möglich den neuen Wassengang zu versuchen. Um 17. October war die erste Coalition gegen Frankreich aufgelöst worden: eine Woche später war der Keim zur zweiten gelegt.

Drud von Bar & hermann in Leipzig.





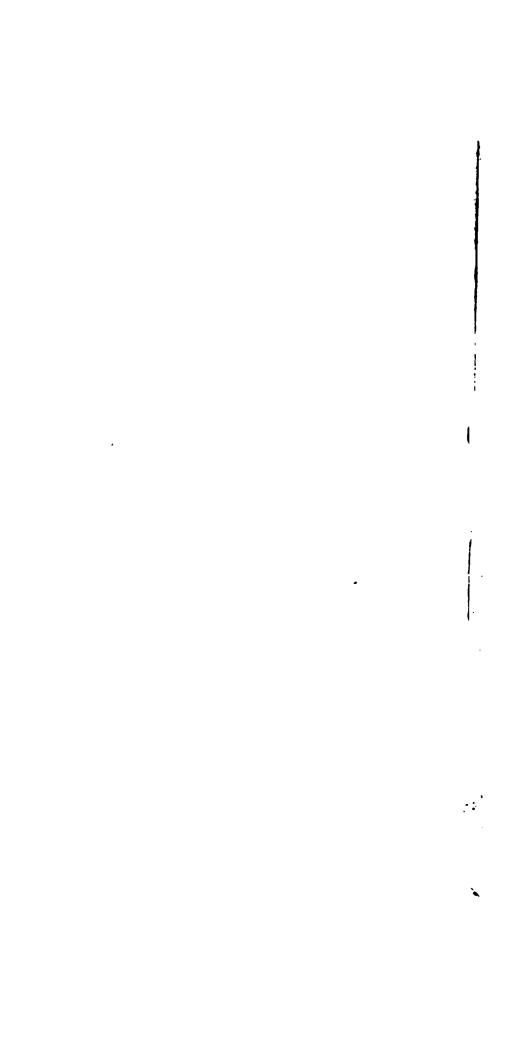

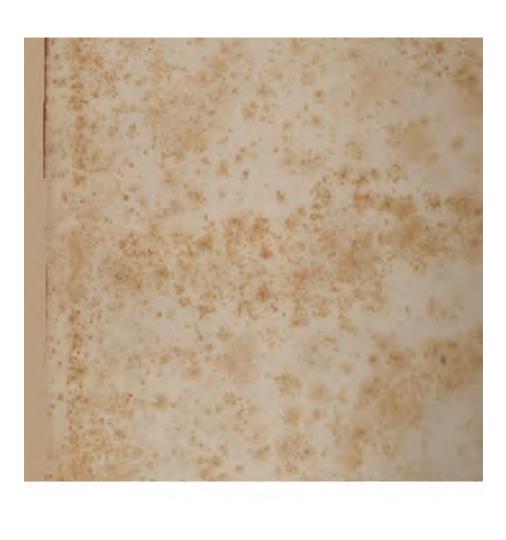



